# ımage not available







#### Physitalisches

## Worterbuch

obet

Erklärung der vornehmsten zur Physikgehörigen 2. wiffe und Kunstwörter

to wobt

nach atomistischer als auch nach dynamischer Lehrart betrachtet

mit

turgen bengefügten Rachrichten von ber Geschichte ber Erfindungen und Beschreibungen ber Merkzeuge

í#

alphabetischer Ordnung

D. Johann Carl Fifch er ber Milosophie Prof. ju Jena, der mathematifd . physitalifden Gefellicaft ju Erfurth, ber mineralogifden Gefellicaft ju Jena und ber naturforfdenden Gefellicaft Wefphatens Ebtenmitgliede.

Dritter Theil. Bon J. bis Plat,

Mit fechs Bupfertafeln, in Quart.

Sottingen ben Johann Chriftian Dieterich . 1800.

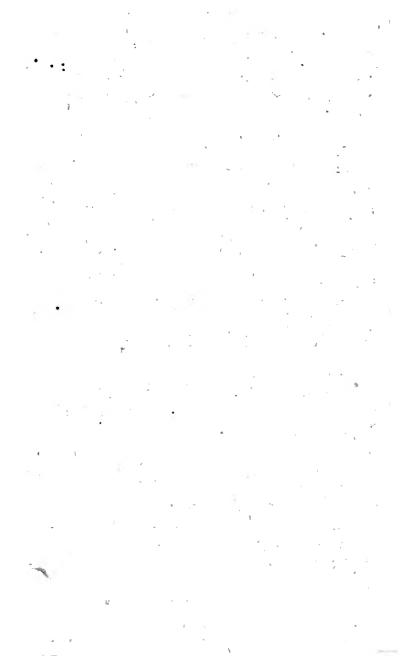

### Physikalisches

## Worterbuch

ober

Erklärung der vornehmsten zur Physik gehörigen Begriffe und Kunstwörter nach alphabetischer Ordnung.

87.280 Ky 6164

III. Theil.

X

57915

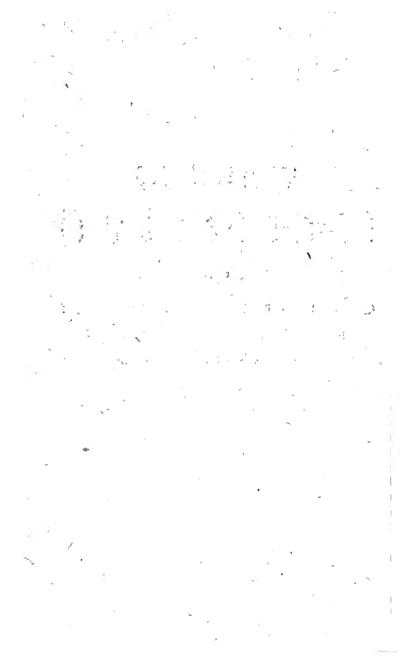

fter

J.

Jahr (annus, an, année) ist derjenige Zeitraum, währtend dessen die Erde ein Mahl ihren tauf um die Sonne vollender. Nach Verlauf dieser Zeit haben also die Erde und die Sonne wieder ein und die nämliche tage gegen einander, und die verschiedenen Jahreszeiten kehren den Orten auf der Erdsläche, so wie die übrigen von der Sonne abhängenden Erschläche, so wie die übrigen von der Sonne abhängenden Erschläche, so wie die übrigen von der Sonne abhängenden Erschläche, so wie die übrigen von der Sonne abhängenden Erschläche Zeit, dinnen welcher die Sonne ihre scheinbare Vahn oder die so genannte Ekupcik durch alle zwölf himmlische Zeichen zu durchlausen scheinet, und heißt dieserwegen auch das Sonnenjahr. Weil von diesem scheinbaren tauf der Sonne während dieses Zeitraumes die nämlichen Erscheinungen in Ansehung der verschiedenen Jahreszeiten abhangen, so hat man diesen Zeitraum als ein sehr brauchbares Maß der Zeit angenommen.

Die Große Des Johres war anfänglich nicht bekannt. Nach bem Zeugniß bes Berodot ") nahmen ble Megyptiet junft bie Große bes Jahres von 360 Tagen an, indem fie namlich bas Jahr in 12 Monothe eintheilten, und jeben Donath 30 Tage festen. Die Thebaner aber, welche in Befimmung bes Jahres nicht fo mohl auf ben Umlauf bes Mondes als vielmehr auf ben ber Conne Rudficht nahmen, festen biefen 360 Tagen noch 5 Tage bingu, und bemerkten nodher noch, bağ biefes Jahr von 365 Lagen um & Lag ober 6 Stunden gu fury fen 8). Da aber die Aegnptier die Brofe bes Jahres in vollen 365 Tagen annahmen, und ben Biertel . Zag außer Ucht liegen , und folglich bie Biebernichelnung bes Sunbeliernes, welche bie Ueberichmemmung bes Mils ankundigte, alle vier Jahre um einen Lag fpater erfolgte, fo geschabe es, bag biefe Biebererfcheinung erft nach 4 × 365 = 1460 Jahren auf ben namlichen Lag bes bur-

gerlichen Jahres gurudfehren fonnte. Die agoptifchen Pries

a) Hiftor. ex interpret. Laur. Vallae. Francof, 1594. fol. lib. If. p. 48. 8) Diodor. Sical. lib. 1. par. 11, cop. 1.

ker hielten nämlich die Zeit, welche über 365 Tage des Jahres noch zu diesem gesetzt werden mußte, als unglücklich, und ließen so die Kesse durch alle Jahreszeiten hindurch sortrücken, und bemerkten bloß die Periode ihrer Wiederkehr auf den vorlgen Tag unter dem Nahmen Sundsskerncytlus (annus magnus, Dei, cyclus canicularis s. sochiacus), die endlich Aegypten nach der Schlacht ben Actium eine römische Provinz ward, und ein Jahr annehmen muß-

ten, welches an Grope bem julianischen gleich mar.

Die Griechen nahmen bas Sonnenjahr zu 365 Tagen 6 Stunden an. Nach dieser Angabe war also der Mondenfel des griechischen Weltweisen Weton von 19 Sonnen-jahren oder 6940 Tagen noch 6 Stunden größer als 19 Sonnenjahre; die 100 Jahre darauf eingesührte källippische Periode von 27759 Tagen aber kommt mit 76 Jahren von 365 Tagen 6 Stunden genau überein. Diese leste Periode der hielten die Griechen den, und auf Anrathen des Sosigenes ward Julius Casar ben der Kalenderverbesserung dewogen, das Jahr, das sie voraussisset, auch den den Römern einzusühren. Von dieser Zeit an hat das Jahr von 365 Tagen 6 Stunden die auf unsere Zeit den Nahmen julianisches Jahr erhalten.

Mach Ptolemaus ") Nachrichten stellte Zipparch sorgfältige Beobachtungen über die Zeitpunkte der Nachtgleichen und der Sonnenwenden an, verglich sie mit denen, welche Aristarch von Samos 145 Jahre vor ihm augesteller hatte, und sand, daß die Sonnenwenden seit dieser Zeit um 12 Stunden früher einstelen. Hiernach schien ihm die wahre lange des Jahres, um 12/145 oder bennahe um 12/2 Stunde, d. i. 5 Minuten fürzer, als die kallippische Periode vorausseste, mithin nur 365 Tage 5 Stunden 55 Minuten 12 Sekunden zu senn. Da diese 12/45 Stunden in 4 × 76 Jahren so viel als 25 Stunden 9 Minuten betragen, so that er den Borschlag, vier kallippische Perioden zusammen zu sassen, und einen Tag daraus wegzulassen, weil alsdann 304 Jahre

a) Almagestum. lib, III.

wn eben so vielen Umlaufen ber Sonne nur um 1 Stunde 9 Minuten obweichen wurden. Man hat aber diefen Bor- blag nicht angewendet.

Die Methode des Sipparch, alte und neue Beobachtungen mit einander zu vergleichen, haben die neuern Astronomen häusig asbraucht. Man sindet dergleichen Vergleidungen behm Riccioli\*, Sevel\*), Manfredi\*), Cafsini\*) und de la Lande\*). Bon dem lestern wird die mittlere länge des Sonnenjahres auf

365 Tage 5 Stunden 4 Min. 25 & Sekunden gefest. Nach neuern Beobachtungen bes herrn von 3ach?) ift bie

mittlere Große biefes Sonnenjahres

365 Tage 5 Stunden 4 Minuten 48,016 Sefunden.

Die Zeit, welche die Sonne in ihrer Bahn vom Krublingspunkt an gerechnet, bis wieber jum Frublingspunkt braucht, beifet, von ben Tropen ober Connenmenben, bas tropische Jahr (annus solaris tropicus). Beil aber mabrend biefer Beit ble Firsterne megen bes Borruckens ber Radigleichen um 50" gegen Morgen gegangen, fo brauchet die Sonne in ihrer Bohn, um wieder ju bem vorigen Sirften ju fommen , noch 20 Minuten 5,7 Gefunden Belt über das tropische Jahr. Diese Zeit bes Umlaufs ber Sonne hist das siderische Jahr oder das Sternjahr (annus fidereus). In eben ber Beit rucht auch bie Erbferne um 6" fort; mithin bat bie Conne, um von einer Erbferne bis jur andern gu tommen , 26 Minuten Zeit über bas tropibe Connenjahr nothig. Diefe Zeit bes Umlaufs ber Conne feist das anomalistische Jahr.

Beil zwölf Umläufe bes Monbes ber Zeit eines Jahres nahe kommen, fo wird auch die Zeitdauer von zwölf Mon-

<sup>4)</sup> Almageft. nonum. p. 108. aftronom. reformat. p. 16.

Prodromus aftronomiae.

<sup>7)</sup> De gnomone bononieusi. p. 74.

3) Elémens de l'estronomie. lib. II. chap. 10.

<sup>1)</sup> Aftronomie. 2de edit. §. 885.

<sup>7)</sup> Tabulae momum folis neuze et correctae. Gothae 1792. 4.

benmonathen ein Mondjahr genannt. Rach genauern Beobachtungen beträgt bieß Jahr

354 Tage 8 Stunden 48 Min. und 36 Sekunden. und ist baher um 10 Tage 21 Stunden kleiner, als bas tro-

pifche Sonnenjahr.

Bon biefen aftronomifchen Jahren muß man bie burgerlichen Jahre unterscheiben. Ben ber Jahrrechnung im gemeinen leben merben namlich bie Stunden, Minuten und Setunden fo lange nicht mit gezählet, als fie feine gangen Das gemeine burgerliche Jahr fest man Zage ausmachen. auf 365 Tage, und wenn bren Jahre verfloffen find, fo gablet mon im gen Jahre, welches ein Schaltjahr genannt wirb. Diefer Schalttan (dies intercalaris) einen Zag mebr. fällt in jebem vierten Jahre, auf ben nachften Lag nach bem arten Rebruar, und weil baben im tomifchen Ralender ber 23te Rebruar zwen Mabl gezählet wird, fo ift baber bie lacei. nische Benennung bis fextus entftanden. Diefes gemeine Sabr fangt fich mit bem erften Januar an, weil um biefe Beir ju Julius Cafar's Zeiten bie Conne in bas Reichen bes Steinbocks trat.

Die burgerlichen Jahre, welche von ben verschiedenen Boltern sind angenommen worden, sind entweder Sonnenjahre oder Mondenjahre. Sie beruhen alle auf einer aftronomischen Beobachtung, welche die Große des Jahres befimmt hat, enthalten aber bloß ganze Tage, welche den
astronomisch bestimmten nahe kommen, und lassen alsbann
entweder die Jahreszeiten durch alle Tage des Jahres sortrucken (anni vagi) oder halten sie durch Einschaltungen an
gewisse Tage fest (anni fixi).

Bu ben burgerlichen Sonnenjahren, in welchen bie verschiedenen Jahreszeiten durch alle Tage des Jahres sortrücken,
gehören das alte agyptische, das nabonassarische der Chaldaer, und das pezdegerdische Jahr der Perser von 365 Tagen. Es fällt also die Frühlingsnachtgleiche auf alle Tage des Jahres, und kommt erft nach Berlauf von 1460

Jahren auf ben namlichen Lag wieder gurud.

Das julianische Jahr, welches sich auf die vorausgejeste Dauer des aftronomischen Jahres von 365 Tagen 6 Scunden grundete, sollte zwar der Absicht nach ein festes Jahr senn. Allein wenn man von diesem vorausgesesten oftronomischen Jahre

365 Tage 5 Stunden 59 Minut. 60 Setund.

365 — 5 — 48 — 45½ — subtrabiret,

6 ift ber Reft 11 Minut, 141 Gefunb. mithin mare jenes Jahr um 11 Minut. 141 Gef. großer, als bas mabre tropifche Jahr. Multipliciret man biefen Reft mit 200, fo erhalt man 1100 Min. 1450 Gef. ober 18 Stunb. 44 Minuten, b. f. 100 julianische Jahre von 365 Lagen 6 Stunden find um 18 Stunden 44 Minuten größer als eben fo viele tropifche Connenjahre. Bieraus entfleht nothwenbig eine Bergroßerung ber Monathe burch bie Jahreszeiten. Bare j. B. in einem julianischen Jahre gerabe ben 22. Gep. tember bie Berbstnachtgleiche eingetreten, fo murbe fie ungefabr 128 Jahre barauf ben 21. September, mithin nach 2. 128 Jahren barauf ben 20. September u. f. f. babin tommen. Seit ber nicanischen Rirchenversammlung im Jahre 325 bis 1582 maren 1257 Jahre verfloffen, mithin gieng bos juliafis fche Jahr 1582 bennahe um to Tage fpater ju Enbe als bas wahre tropifche Sonnenjahr, fo baß bie Fruhlingsnachtgleiche um to Tage fruber alfo um ben tr. Marg einfiel. Dief gab bie Beranlaffung jur Ginführung bes verbefferten Ralenbers (m. f. Balender), moben bas Jahr gu 365 Lagen 5 Ctunben 49 Minuten 12 Set. angenommen ift, und binnen 400 Jahren allezeit 3 Schaltjahre megbleiben. Diefes verbefferte ober gregorianische Jahr ift nun wirklich ein fires, in welchem fich immer bie Frublingenachtgleiche um ben 20. Mars balt. Die hier vorausgesette Dauer bes Sonnenjahres welcht von bem mahren tropischen Sonnenjahre um eine Rleinigfeit ab, weiche etwa erft nach 3200 Jahren einen Ueberschuß von einem Lage über bas tropifche Connenjahr ausmacht.

Bon bem yezdegerdischen Jahre ber Perser muß man ben ihnen bas Jahr unterscheiben, welches ber Sultan

Belal im Jahre 1079 nach Christi Geburt mit Sulfe bes Mitronomen Omar Chejam einführete (annus Gelalaeus). und mit bem taufe ber Conne noch genauer als felbit bas gregorianische übereintommt. Es wird namlich hierben alle 4 Jahre fieben Dahl nach einander, bas achte Dahl aber nur im sten Jahren ein Lag eingeschattet, Siernach find alfo unter 33 Jahren allezeit 25 Jahre gemeine Jahre und 8 Chaltjahre, ober biefe 33 Jahre befragen 33 × 365 + 8 = 13053 Lage , ban folglich ein Jahr = 365 Lage 5 Stunden 49 Mis. nuten 5 Gef. 28 Bert. porausgefehet wird, meldes von ber mabren Große bes tropifchen Jahres fo menig vericbieben ift, baß erst nach 4320 Jahren ein Urberschuß von 1 Lage Statt Ohne Zweifel murbe biefe Urt bes Ginschaltens ber. gregorianischen vorzugieben fenn, wenn man nicht ben ber. gregorianischen augleich auf ben Mondelauf batte Rudficht nehmen muffen.

Bon ben burgerlichen Mondjohren gibt es wieber einige, welche die Jahreszeiten auf alle Tage bes Jahres fortrucken laffen, andere aber, in welchen fie burch Ginfchaltungen an Bu ben erftern geboret bas aragewiffen Zagen fefte find. bische ober bas muhammedanische Jahr, welches aus 12 Monathen bestehet, die mit 30 und 29 Tagen abmedfeln. In einem Entel von 30 Jahren wird in ben Jahren 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18 21, 24, 26, 29 bem letten Monathe, melder gewöhnlich nur 29 Tage bat, ber gote Tag binjugefeget, baß folglich von den 30 Jahren, 19 von 354, und 11 von 355 Es betragen also Diese 30 Jahre 10631 Tage, Tigen find. bat alfo bier ein Mondenjahr von 354 Tagen 8 Stunden 48 Minuten porausgefeget wird, welches vom mabren Mond. laufe jabriich um 36 Gefunden, und in 2400 Jahren um einen Lag obmeichet; bagegen bat man bierben auf bie Conne gar feine Rudficht genommen.

Bu ben festen Mondjahren, ben welchen zugleich auf ben lauf ber Conne und bes Monbes gefeben worden, geboren bas atheniensische und bas judische Jahr. Das gemeine athenienfische Sabr batte 12 Monathe, welche mit

wund 29 Lagen, abmechfelten, und nahm mit bem Deut. mende nach bem Commerfolftirto feinen Unfang; ju biefen isten fie anfänglich in einem Entel von 8 Jahren brenmabl, namlich su Ende bes gten, sten und Sten Jahres einen Schaltmonath (mensis embolimaeus) von 3 Lagen bingu. fo baf bas Schaltjahr aus 13 Monathen ober aus 384 La. gen beffand. Es batten baber 8 Jahre 99 Monathe ober 2922. Tage, welcher Britraum gwar eben fo lang als 8 Connenjahre, jebes ju 365 Lagen 6 Stunden, allein um 14 Lag fürger als 99 Mondumlaufe find, jeden ju 29 Lagen 12 Stunden 44 Minuten gerechnet. Diefermegen führten Lifeton und Buctemon ben Entel von 19 Jahren ein, weldien fie 235 Monathe, 125 von 30, und 110 von 29 Engen gaben, fo baf bas gte, 6te, 8te, 1ite, 14te, 16te unb tote Sahr Schaltjahre von 13 Monathen waren, bie übrigen aber 12 Monathe behielten. Diefer Entel bat alfo 6940 Tage; 19 Connenjahre aber haben 6 Crunden, und '225 Monbumlaufe 7% Stunden weniger. Dief gab bem Balippus Beranlaffung, von bem letten Schaltmonathe bes vierten rojah. rigen meronianifchen Entels noch einen Lag meggulaffen. moburch alsbann biefe 76 Johre ober 940 Monathe eben fo piel als 76 julianifche Jahre ausmachten, und um 63 Ctunben größer als 940 Mondumlaufe murben. Da aber ber fone bifche Monath eigentlich um a Cefunden langer ift , als porbin ift angegeben worben, fo geben von blefen 62 Stunben woch 2.940 Cefunden ober 31 Minuten ab, bag folglich bie Deriode bes Ralippus vom laufe ber Conne eben fo meit als bas julianische Jahr, und vom laufe bes Mondes um 6 Stunden o Minuten in 76 Jahren abweicht.

Das jegige Jahr ber Juben ift ebenfalls ein feftes Jahr, ben welchem gugleich auf ben lauf ber Gonne Rudficht aenommen ift. Es besteht biefes aus 12 Monathen, welche mit 30 und 29 Tagen abmedfeln. Das Schaltjahr aber bat 13 Monathe, und ber Schaltmonath von 30 Tagen wird mifchen bem often und zten Monath eingeschaltet. Es fange fich biefes Jahr mit bem erften Reumonbe nach ber Berbft.

Serbsinachtgleiche an. Dierben gebrauchen die Juden einen Entel von 19 Jahren, in welchem das 3te, 6te, 8te, 11te, 14te, 17te und 19te Schaltjahre find. Unter ihren gemeinen und Schaltjahren kommen aber auch solche vor, welche einen Tag mehr ober weniger, als die gewöhnlichen haben, so daß der Cykel von 19 Mondjahren, in welchem sie 235 Monache zählen, um 1 Stunde und 485 Helakim, d. i. 1080. Thelle der Stunde kürzer ist, als der julianische Mondcotel.

M. f. Wolfii elementa matheseos vniuersae. Tom. IV. elemen. chronolog. Montucla histoire des mathe-

matiques. P. I. lib. Ht. no. XIII fq.

Jahreszeiten (quatuor anni tempora, faisons). Dierunter versteht man die vier Theile, in welche bas Jahr in Rudficht ber Stellung ber Erbe gegen die Sonne, besonders von den Bewohnern der gemäßigten Zonen, eingetheilet wird. Sie helßen, wie bekannt, Fruhling, Sommer,

Berbft und Winter.

Wenn bie Conne in ihrer Meinbaren Babn in bas Beichen bes Bibbers tritt, folglich aus ber fublichen Salbfugel in bie norbliche übergeben will, fo bebt fich ben ben Bemob. nern ber norblichen gemäßigten Bone ber grubling, ben ben Bewohnern ber füblichen gemäßigten Bone aber ber Berbft Bon biefer Beit fleigt bie Conne in ihrer Babn immer bober, baburch machft bie Mittagsbobe berfelben, und bie Tage merben langer; auch fallen bie Connenftrahlen meniger fchief auf, und es nimmt bie Barme gu. Diefer Erfola Dauert fo lange, bis bie Sonne in ben Rrebs getreten, ibre Mittagshohe fo mohl als die Lageslange am größten gemorben ift, und ihre Straften bie farte Sigen verurfachen; man fagt alsbann, es fen Sommer. Munmehr tebrt die Conne von Tage ju Tage wieber nach bem Acquator jurud, bie Mittaasbobe und bie Tageslange werben wieber fleiner, und ibre Strablen in Unfebung ber Erwarmung geringer. nun bie Conne bis jum Mequator wieber gurudgefebret, pter in bie Bage getreten, fo haben wir alsbann Berbit. Bou biefer Zeit an geht fie in bie fubliche Salbtugel über, ibre

ibre Mittagshobe wird immer fleiner, Die Lageslange geringer, und die Sonnenstrahlen werden weniger erwarmend, bis ju dem Eintritte der Sonne in den Steinbod, wo sich der Winter anfangt, und mo fie die furgefte Mittagshobe und bie geringfte Lageslange ben uns gibt Die fübliche gemäßigte Bone bat alle Mahl bie entgegengefegten Jahreszeiten.

In ben lanbern ber falten Bonen gibt es gur Beit bes Brublings Tage bis in Sommer binein, wo bie Sonne gar nicht untergebet; mithin haben alsbann bie Bewohner biefer fanber einen bestanbigen Sag und bestanbigen Frubling; im Gegentheil fangt im Berbft eine bestandige Racht an, welche bis in Winter bauert.

Bas bie beife Bone betrifft, fo taft fich bafelbft bie Gintheilung ber Jahreszeiten nicht anwenden. Ullen Dertern bi-fer Bone geht die Sonne jahrlich zwenmahl burch ben-Scheitel, und ift auch von benfelben zwenmahl am weiteften entfernet. In biefer helßen Bone fallt gerade zu der Beit, wo die Sonne am hochften flebe, und wo eigentlich Sommer fenn follte, ein beständiger Regen ein; zu der Zeit hingegen, an welcher bie Sonne am niebrigften flebet, pflegt es Dafelbit am beiterften ju fenn.

Die Abwechselungen ber Jahreszelten ift eine Folge bavon, baf bie Efliptif ben Mequator unter einem Bintel von 28 grab fcmeibet. Fiele bie Efliptif mit bem Mequator jusammen, fo wurden zu allen Zeiten Lag und Racht gleich fepn , und an allen Orten borguglich ber gemäßigten Bonen ein immermafrender Frubling berifchen. Es haben aber bie Beobachtungen gelehret, bag bie Conne in ihrer icheins baren Bahn nicht gleiche Thelle in gleichen Zeiten zurückle-get, folglich muffen auch felbst die Jahreszeiten von verschie-bener lange senn. So dauert ben uns der Frühling und Commer ungefähr 186, Berbit und Winter 179 Lage.

Die abwechfelnben Beranberungen von Barme, Sige und Ralte hangen größtentheils von ber Conne ab, allein lotale Umflande machen bierin eine große Berfdriebenheit. Co ift j. B. in gebirgigen Gegenden mehrentheils eine

arofiere.

größere Ralte, als in mehr ebenen, obgleich auch noch anbere aufällige Umftanbe Abanberungen bewirten tonnen.

Brrieben Unfangsgrunde ber Maturlehre burch tichten-

berg. §. 600, 622, 770.

Idioelektrisch s. elektrische Korper.

Impragnation (impraegnatio, impregnation) bebeutet eben so viel als Austosung, und wird besonders von Austosungen der Salze und der Gasarten im Wasser und andern tropsdaren Füssigkeiten gebrauchet. So heißt Wasser mit Salz impragniret eben so viel, als Wasser, in welchem eine Quantität Salz ist ausgelöset worden; Wasser mit einer Gasart impragniret, so viel, als Wasser, welches eine Menge Wasser in sich genommen hat u. s. f. Gerächschaften zur Impragnation des Wassers mit verschiedenen Gasarten s. m. parkersche Massers

Inbegriff (. Volumen. Inclination (. Veigung.

Incrustation (incrustatio, incrustation). Es gibe einige Waster, welche frembartige, erdige, kiesige und salzige Theile mit sich suhren, die sie an die Oberstäche anderer mit ihnen in Berührung kommender Körper absehen, und diese auf solche Weise mit einer harten steinähnlichen Rinde überziehen. Man heißt alsbann den so überzogenen Körper so wohl, als auch diesen Vorgang selbst eine Incrustation, obgleich der Körrer richtiger ein Incrustat oder vielmehr

incruftirter Borper beißen follte.

Die gewöhnlichten Incrustotionen, welche man antrifft, sind kalkertig, weil sich die Ralkerde am leichtesten mit dem Wasser vermischt, und an andere Körper wieder absett. So bisden sich in unterirdischen Höhlen durch das herabtropfeln des mit Kalkerde vermischten Wassers die so genannten Stalactiten oder Tropfsteine, welche mit der Zeit durch die Incrustation besondere Gestalten annehmen, und zulest damit ganze Höhlen aussüllen können. M. s. Sohlen, unterirdische. Eben so werden in den Gradirhäusern die Reiser, durch welche die Salzsole tropfelt, oder auch andere Rörper, welche hineingeleget werden, mit einer kalkartigen und

und falzigen Erufte übersogen. Die warmen Quellen, welche besonders wegen ihrer Warme viele fremdartige Materie auflien, besigen vorzüglich die Eigenschaft, andere Körper zu incruftiren.

Indifferenzpunkt (punctum indifferentiae, point d'indifférence). herr Brugmanns ") hat diesen Rahmen einem Punkte eines sichlernen oder eisernen Stabchens gegeben, an welchem der Magnet, womit es bestrichen wird, stehen muß, wenn das eine Ende des Stabchens gar keine Volgrität seigen soll.

Benn man nämlich eine bunne Stange von Gifen ober Stahl an bem einen Enbe, 3. B. mit bem Nordpol eines farten Magnets berühret, fo erhalt biefes Ende eine füb. liche, gegen bas antere Enbe bes Stabes bin aber eine nord. liche Rraft. Rubrt man aber ben Dagnet (fig. 1.) langs bes Ctabchens von a nach c bin, fo erhalt am Enbe c bie fübliche und a bie norbliche Rraft. herr Brugmanns tam baber auf ben Bebanfen, weil mabrent bes Binffreidens bes Magnets bas Ente a feine magnetifche Rraft anbert, und aus ber fubliden in bie norbliche übergebet, bak amifchen a und c irgendmo ein Punte m liegen muffe, melther meber nordliche noch fubliche Polaritat zeiget, fonbern gegen benbe Pole bes Magnets gleichgultig ift, mithin bie fibliche Epike einer Rabel eben fo mohl als bie norbliche giebet, menn ber Mordpol bes Magnets, womit bie Ctange geftrichen wirb, in m angefommen ift. Er fant bieß auch wirflich burch bie Erfahrung bestätiget. ABar namlich ber Magnet in m, fo zeigte a gar feine Polaritat, inbem o noch ein Morbpol mar; tudte er aber ben Magnet von m nach e au meiter fort, fo fing nun a an eine norbliche Dolaritat au erhalten, und in c bie nordliche Polaritat abzunehmen. Ram er in n, fo fand er ebenfalls bas Ende c gegen bie benten

Pentamina philosophica de materia magnetica eiusque actione in ferrum et magnetem. Fraueq. 1765. 4. Philosophiche Betfuche uber die magnetifche Materie, und beren Wirkung in Gifen und Magnet, überf. mit Bufde, von Chr. Gotth. Eichenbach, Leipe. 1784. 8. 6. 70. f.

benden Pole des Magnets gleichgültig, und wenn er beit Magnet von n nach o noch weiter sortrückte, so erhielt o eine südliche Polarität, welche am starksten war, wenn er mit dem Magnet in o ankam. Diese benden Punkte m und nannte Brugmanns die Indisferenzpunkte oder die Punkte der Gleichgültigkeit sür bezode Enden a und o. Herr van Swinden hat hierüber verschiedene Bersuch ansgestellet, und einen dritten oder den so genannten Eulminisvenden Punkt dazu geschet. M. s. Magnet. Uedrigens sinden sich diese Indisferenzpunkte den allen Eisen und Stagen berselben andere lagen, auch hat die Härte des Sisens und Stafte des Magnets Einsluß auf dieselbe.

M. f. Erpleben Anfangegrunde ber Raturlehre mit Ane

mert. von Lichtenberg. § 570. b.

Inflammabilien f. brennbare Materien.

Inflexion ( Beugung des Lichtes.

Insetten, leuchtende, f leuchtende Borper.

Intensitat, Wirksamkeit, Energie (intensitas, efficacia, energia, intensité, énergie) hierunter vergiebt man bas Bermogen zu wirken, ober die Große bee Rraft, welche nicht von ber Quantitat ber Materie, sondern von andern mitwirkenden Ursachen abhängt.

Wenn z. B. eine in einem Gefäße eingeschlossene luse fart erhift wird, so vergrößert sich dadurch ihre Elasticität, und die Wände erleiden von innen nach außen einen größerne Druck als vorher, und hier sagt man, daß die Intensität der Etallicität größer geworden sen. Wenn ferner ein Körsper erhift wird, so bewirken die Ausbehnung dieses Körpers nur diejenigen Wärmetheilden, welche sich mit der Matestie des Körpers verbinden, und welche solglich in Ansehung ihrer Erpansivfrast geschwächt werden, wodurch nothwendig eine Verminderung der wärmeerzeugenden Kraft bewirket werden muß, so daß sie ben gleicher Dichtigkeit nicht mehr die Stärke, d. i. Intensität der Hise zeigen können.

Bem noch ferner zu einem Gewichte ein anderes hinzugesehet wird, so wird badurch zwar der Druck oder die Wirtung der Schwere vergrößert; allein man kann hier nicht sagen, die Intensität der Schwere sen größer geworden. Burde hingegen das Gewicht in die Gegenden um die Pole gebracht, so wurde auch die Sollicität, gegen den Mittelpunkt der Erde sich zu bewegen, zunehmen, d. h. die Intensität der Schwere wurde daseibst größer senn u. f. f.

Bon entgegengeseten Rraften, welche auf einerlen Maffe vber Raum wirten, schwächt eine jebe ber anbern ihre Intensität. Werben sie aber wieber von einander getrennt, so behalt auch unter gleichen Umständen eine jede ihre vorige Intensität.

Jovilabium s. Mebenplaneten.

Jerlichter, Jerwische (ignes fatui, ambulones, seux follets) sind lichter oder Flammen von verschiedenen Broben, welche man über sumpsigen Gegenden, Kirchhösen, Schindangern, Mooren, und überhaupt über Dertern, wo Substanzen saulen, zur Nachtzeit in der Luft schweben sieht. Dergleichen Luftsammen nimmt man an solchen Dertern bald an dieser, bald an jener Stelle gewahr, und es scheint baber, als ob sie von einem Orte zum andern forthüpsten. Dies vorzüglich gab Anlaß zu dem Mahrchen, daß sie den jenigen, der sie siche, verfolgten, denjenigen aber, der sie verfolgte, stöhen; imgleichen, daß sie sich von demjenigen, welcher studte, entsernten, demjenigen aber, welcher betete, naherten. Der Aberglaube hat sie zu bösern Geistern ges macht, welche die Reisenden irre führten. Selbst einige Physiter haben keine vernünstigere Meinung davon geheget.

Am ofterflen werden sie in warmen landern im Sommer und zu Anfange des herbstes gleich nach dem Untergange der Sonne gesehen. Gewöhnlich haben sie die Größe einer licht-flamme; die größern werden Irrwische genannt, und sollen in der Gegend um Bologna bisweilen eine hohe von 12 Fuß erreichen.

Man hat bis jest die Natur ber Irrlichter noch? nicht genau genug untersuchet. Beschreibungen von einigen gesebenen Irrlichtern sindet man berm Dechales "), Derbenen Irrlichtern sindet man berm Dechales "), Derbams), Shaw"), Sanow") und anderen. Dechales erzählet, es habe Robert Fludd ein Irrlicht versotget, zu Boden geschlagen, und eine schleimige Materie, wie Froschleich gesunden. Derham nahm auf einem morastigen Grunde zwischen Zwep selfigen Hügeln in einer dunkelm Nacht ein Irrlicht wahr, und näherte sich demselben die auf bren die 4 Ellen. Diese Erscheinung hüpsetze um einen versdorten Dornbusch herum, und flohe vor ihm, so wie er sich derselben noch welter näherte. Es war ein einziger zusammenhängender Lichtschrere, den er für einen seurigen Dunsk bielt.

Herr Chladni ') nahm im Jahre 1781 in der Dammerung an einem warmen herbstabende, kurz nach einem Regen,
eine den Irrlichtern abnliche Erscheinung im großen Garren
ben Dresden wahr. Wiele leuchtende Punkte hubsten im
nassen Grase nach der Richtung des Windes; einige sesten
sich auch an die Rader des Wagens. Ben Annaherung floben sie. so daß es schwer ward, sie zu erhalchen; die aber
herr Chladni soste, waren kleine gallertartige Massen, wie
Froschleich. Sie hatten weder merklichen Gruch noch Ges
schward, und mochten nach herrn Chladnis Urthelle ver-

faulte Pflangentheile fern.

Ben ben bisher so wenig angestellten Beobachtungen über die Frelichter lafte sich auf keine Beise ihre Natur mit Ge-wisheit bestimmen, und alles, was bavon ist gesaget worden,

lauft nur auf Muthmagungen binaus.

Berschiedene Natursorscher, besonders Willoughby und Ray haben geglaubet, daß diese Irrlichter von leuchetenden Insetten herrührten; allein ohne alle mahrscheinliche Gründe

a) Mund. mathem. Tom. IV.

p) Philosoph. transact. Vol. XXXVI. n. 411.
7) Travels etc. Lond. 1754. 4. p. 3.44.

<sup>3)</sup> Physica dogmatica Tom. 11. p 232.

e) Heber ben Urfprung einiger Gifemnagen u. f. f. Leipt. 1794. gr. 4.

Grunde für biefe Meinung. Wernton .) nennt fie leuch. tenbe Dunfte ohne Sige, und glaubt, baß zwischen biefen Dunften und einer Flamme eben ein folder Unterfchied fen. wie gwifchen Solge, bas ohne ju brennen leuchtet, und einer glubenden Roble. Dach bem Urtheile ber Untiphlogiftifer find fie gephosphortes Bafferfloffgas, welches aus faulenden thierifchen und vegetabilifchen Theilen entwickelt wird. Much herr Sube " vermuthet, bag bie Irrlichter auf abnitche art, wie bas leuchten faulender Sifche, aus faulenden Damvien enefteben, welche fich in ber luft erheben und ohne Barme leuchten; übrigens bauerten fie ju lange, als baß fie wirflich brennen follten.

Much ift es moglich, bag an biefer Erscheinung bie Eleftri. itat einigen Untheil haben fann, und unfehlbar rubren manche Erfcheinungen biefer Urt, welche man für Frrwifche gehalren hat, bon ber Eleftricitat ber. Rach Dolta ?) Muth. maßung entftehen bie Irrlichter von ber aus moraftigen Dertern auffleigenden brennbaren Gumpfluft, welche burch bie Bermifchung mit atmofpharifcher tuft entgundet merben fann. Dergleichen burch einen eleftrifchen Funten entgundet gebe namlich eine blauliche Flamme, welche bem Scheine ber 3rre lideer giernlich abnitich fen. Dur ift es noch biefer Duth. maßung nicht gang einzusehen, burch welche Maturoperation ein eleftrifcher Bunte entflehe, welcher bie aus ben Gumpfen affleigende Lufe anzünden könne. Mach Reimarus ?) könten bie Brewische und Brelichter beswegen nicht eleftrisch fen, weil ihr licht zu matt mare. Um mabricheinlichften beint bie Meinung ber Untiphlogistiffer gu fenn , wenigstens ift fich hieraus bas Leuchten und bie Gelbftentjundung febr eicht benfen.

Ein

a) Optice,. lib. III. quaeft. to. p. 294.

s) Bollgandiger und fastider Unterricht in ber Raturlebre, 26. IL. Peipt. 1793. 8. 45. Brief S. 361.
7) Lettere full' aria inflammabile natiua delle paludi. Como 1776. 8.

<sup>3)</sup> Bom Blige. 5. 100, u. 168.

Ein Phanomen, welches unfehlbar elettrifden Urforungs war, wird vom herrn von Trebra ") ergablet. Um sten Geptember 1783 Abends um to Uhr erfchien namlich au Bellerfeld ein Schein einer Gluth am himmel, welcher balb flarter, bath fcmacher und blaffer mard, und nach einer furgen Beit wieber aufhorte. Micht lange barnach schoffen wieder von Abend ber matte Rlammen, wie benm Mordlichte. nur tiefer in ber Utmofphare, duf, melde immer beller murben und fich mehr naberten, bis in einem Mugenblide bas gange Baus bes herrn von Trebra vollig erleuchtet marb. Co flammte es einige Minuten lang, wie ein ftillftebenber Blis, und entfernte fich bernach auf einige bundert Schritte, mo es fo lange fland, bag er es binlanglich beobachten fonnte. Das meifte ticht befand fich nabe an ber Erbe, welches fich giemlich, wenigstens bis jum orangefarbenen, rothete. Gein Umfang mochte etwa 20 Schritte fenn, und auf biefem mar alles fo bell, bag man Rleinigfeiten auch in ber Rerne feben au fonnen glaubte. Bon biefem Orte aus ftrabite bas immer ichwader merbende gelbe, bis jum gang meifen lichte in noch größerer Entfernung von ber Erbe, mit bogenformiger Erweiterung des Umfanges in die Sobe, und erleuchtete ben origrengenden Rebel gwar bis auf eine giemliche Sohe von ber Erbe, aber boch nicht gang burch; inbem oben bruber vollige Dunfelbeit mar. Muf biefe Beife fant ber lichtflammenbe Schweif einige Minuten lang; fcmang fich bernach mit ab. wechselnbem Duntel meiter gegen Mittag bin, und jog, nachbem er fich bier auch einige Minuten verweilet batte, in broke Entfernung auf ben Dit, mo es querft als Schein einer rothen Gluth am Simmel mar beobachtet morben. verschwand bier biefes Phancmen, fam aber nach einer balben Stunde wieder, und bauerte bis gegen i Uhr des Rachts Im Tage vorher mar bas Barometer febr fart gefallen und bie Witterung falt und febr regnig gemefen. Gelbft

<sup>.)</sup> Bepträge ju ben eleftrifden Erfdeinungen; im beutiden Dierfut. Od. 1783.

Selbst mabrent ber Erscheinung regnete es, und ber Bind ging magig aus Abend.

Mustchenbroet ) hat unter dem Nahmen ambulones incendiarii brennende Irrwische angesühret, welche vor Briten in der Gegend von küttich, und auch nachher in Holestein, Frankreich und Italien Hauser angezündet, und andere Berwüstungen angerichtet haben sollen; alleln wahrscheinlich waren dieß keine wirklichen Irrwische, sondern vielmehr ausgebrochene unterirdische Erdbrande.

M. f. Priestley Geschichte ber Optif burch Blugel. E. 419 f.; van Musschenbroek introductio ad philoso-

phiam naturalem. Tom. Il. §. 2507.

Breftetn f. Planeten.

Irrwische s. Irrlichter.

Islandischer Arystall s. Arystall, islandischer.

Mochronisch (isochrona, isochrones). Diese Beanennungen erhalten Wirkungen, welche gleich lang dauern, ober in gleich langen Zeiten erfolgen. So sagt man, baß die Schwingungen eines Pendels isochronisch sind, wenn es ben einerlen lange burch gleich große Bogen schwinge.

In der höhern Mathematik versieht man unter isochronisch- paracentrischen linien diejenigen krummen kinien, in welchen sich ein von einer Krast getriebener Körper einem gegebenen Punkte in gleichen Zeiten gleich viel nähert, oder von demselchen entsernet. Für die freve Centralbewegung ist die hyperbolische Spirallinie eine solche krumme linie, in welcher ein Körper sich beweget, wenn sich die Centripetalkraft umgekehrt, wie der Würfel der Entsernung vom Mittelpunkte der Kräste verhält. Die Fragen von diesen linien hat Leibnitz juerst in die Mechanik eingesühret, nachdem er sie schon im Jahre 1687, einem Vertheidiger der cartesianischen Physik, dem Abt Catelan ausgegeben hotte.

a) Introduct. ad philosoph natural. Tom, II. 5.2508. \_

Man nenne sie auch curuae accessus et recessus aequabi-

lis. Befonders handelt Buler ") von ihnen.

Isoliren (insulare, corporibus idioelectricis circumdare, ifoler). Ginen Rorper ifoliren, beift, ibn von aller Berbindung mit leitenden Rorpern ausschließen, ober felbigen mit lauter Dichtleitern umgeben. Benn bie luft fein Dichtleiter mare, fo murben mir überhaupt gar feine eleftrifden Ericheinungen mahrnehmen fonnen; befinbet fich alfo ein Rorper ichmebend in einer trodinen und reinen luft, fo ift er icon an fich isoliret. Go wird ein Menfch isoliret, wenn er fich auf einen Barg . ober Dechkuchen fellet. metallener Colinder, welcher in troctener und reiner tuft burch feibene Schnuren aufgehangt, ober auf glafernen Rugen aufgestellet worden u. f. f., ift ifoliret, weil er bloß mit Dichtleitern umgeben, und mit feinem leiter in Beruhrung ober Berbindung ift. Beil bie feuchte und auch bie auf einen boben Grab verbunnte luft fart leitet, fo fann auch ein Rorrer in felbiger nicht geborig ifoliret werben, und eben baber geben auch in ihr bie eleftrischen Berfuche entweber febr fcblecht ober gar nicht von Statten.

Wenn man Clektricität in einem ziemlich hohen Grabe haben will, so muß nothwendig ein leiter, in welchem sich die aus dem elektristen Nichtleiter mitgetheilte. Elektricität ansammeln kann, isoliret sepn, weil er sonst die erhaltene Elektricität den mit ihm verdundenen keitern abgeben, und zulest der Erde zusühren wurde. Hieraus sieht man ein, daß der erste keiter oder Conduktor an der Elektristrmaschine isoliret senn musse. Ueberhaupt ist es vortheilhaft, alle wesentliche Stücke an der Elektristrmaschine zu isoliren, weil man alsdann nach seiner Absicht sowohl positive als negative Elektricität sich sehr leicht verschaffen kann, besonders wenn mit dem Reidzeuge ein Conduktor in Verbindung ist. Will man nämlich starke positive Elektricität, so hebt man die Isolirung des Reidzeuges oder des damit in Verbindung skehen-

ben

a) Mechanica f. motus scientis. Tom. II. Petrop. 1736. 4. prop. 88-30.

ben Conductors burch eine von selbigem bis jum Fußboden berabhangende Rette auf; verlangt man aber flarke negative Elektricität, so verbindet man den ersten Leiter der Markbine durch diese Rette mit dem Fußboden und läßt das Reidzeug oder den damit verbundenen Conductor isoliret. Ueberhaupt wird die Jsolirung, wenn es nöchig ift, sehr leicht wieder ausgehoben, wenn man die angehängte Rette entweder gang wegnimmt, oder sie außer der Berbindung mit teitern bringt.

Eben so muß auch ein Mensch, wenn er elektristret werben soll, isoliret senn. Herzu bedienet man sich zu mehrerer Bequemlichkeit der isolirenden Stative oder Sessel (insulatoria, isoloirs). Diese sind Breter mit Glassüßen
oder Pech- oder Harztuchen, auf welche man sich bequem
stellen oder sesen kann. Ben der positiven Elektricität wird
alsdann der Mensch mit dem ersten keiter der Maschine, und
ben der negativen mit dem Reidzeuge oder dessen Condustor
durch einen keiter verbunden. Nur ist noch zu demerken, daß
alle die zum Isoliren bestimmten Geräthschaften stets trocken
muffen erhalten werden, weil alle anklebende Feuchtigkeit
leitet, und der Absicht entgegen ist. Es bleibt baher immer
vortheilhaft, das Glas, welches zum Isoliren gebrauchet

wird, mit harz zu überziehen. Julianisches Jahr f. Jahr.

Julianischer Kalender f. Kalender.

Julianische Periode s. Periode.

Jupiter (lupiter) ist einer von den Planeten unseres Sonnenspiktems, welcher sich eben so, wie alle übrige Planeten, von Abend gegen Morgen durch die Firsterne hindurch beweget. Seine Bewegung erfolget in einer Bahn, welche um die Erde und um die Sonne sich erstrecket; dieserwegen er auch einer von den obern Planeten ist, der nie unter der Sonne gesehen werden kann. Bor seiner Opposition mit der Sonne, wenn er von ihr ungefähr 128 Grade entsernet ist, wird seine Bewegung ruckläusig, und nimmt bis zum Augenblicke der Opposition an Geschwindigkeit zu; nachher W

wird sie langsamer und wieder rechtstusig, wenn der Planet, ber seiner Wiederannaherung zur Sonne, ihr wieder die auf 128 Grade nahe gekommen ist. Die Dauer dieser ruck-läusigen Bewegung bereagt ungefähr 121 Tage, und der Bogen des Rücklaufs 11 Grade; aber es sinden sich merkliche Unterschiede in Absicht auf die Weite und Dauer verschiedener Rücklaufe Jüpiters. Im Gegenschein mit der Sonne ist sein icheinbarer Durchmesser am größten, nimmt hiernachst dis zur Zusammenkunst mit der Sonne ab, und wächst von da wieder die zum Gegenschein; solglich ist er im ersten Falle der Erde näher und im andern weiter davon entfernet. Jupiter ist nach der Benus der glänzendste Planet; ja zuweilen übertrifft er sogar diese noch an helligkeit.

Die Bahn bes Jupiters hat balb sübliche balb nörbliche Breite, und schneibet baher bie Efliptif in zwen Punkten, ben so genannten Knoten. Die Ebene ber Bahn macht mit ber Ebene der Efliptif einen Winkel von 1° 19' 26", und die Knoten bewegen sich jährlich um 1" zuruck. Von ber Sonne aus gerechnet ist Jupiter ber fünfte Planet, und seine Bahn fällt baher zwischen die Bahnen des Mars und

bes Gaturnus.

Nimmt man die Entfernung der Erde von der Sonne = 1 an, so ist nach Herrn de la Lande die größte Entfernung bes Jupiters von der Sonne = 5.45375, die mittlere Entfernung = 5,20098, die kleinste Entfernung = 4.94823 und die Eccentricität seiner Bahn = 0,25277. Weil solchergestalt die Eccentricität der Jupitersbahn nicht sehr der trächtlich ist, so läßt sich diese den ungefähren Vorstellungen als einen Kreis betrachten, dessen Haldmesser etwa sun Mahl größer ist, als der Haldmesseit des Jupiters beträgt 4330 Toge 8 Stunden 58 Minuten 27 Sekund., oder ungefähr 11 Jahre 315½ Tage, so daß er im Durchschnitt genommen jährlich 30° 20' 31" und täglich 4' 59' 16'" seines Kreises zurückleget. Nimmt man nun an, daß der Haldmesser der Erduckschaft sun studieget. Nimmt man nun an, daß der Haldmesser der Erduckschaft

behn ift, und bestimmt baraus die Große berfelben, so täßt sich alebann auch fehr leicht berechnen, bag er in jeder Zeicfetunde 3 Stunden Weges burchläuft.

Benn alfo bie Erbe ibre gange Bahn vollenbet, fo burchläufe Jupiter nur einen Theil feiner Babn, und baraus wird es begreiflich, bag Jupiter auf ber Erbe gerablaufig erfdeint, menn er in Conjuntion mie ber Gonne ift, rudgangla, wenn er mit ber Conne im Begenfchein ift, und fillftebend, wenn er von ber Conne um ben vierten Theil Des Simmels entfernet ift. Es fen namtich (fig. 2.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bie balbe Erbbahn um ble Conne, und Juviter vollende unterdeffen ben Theil von a bis g feiner lauf. babn, wenn bie Erbe bie Balfte ihrer laufbahn burchläuft; iff nun bie Erbe in z und Jupiter in a, fo ericheinet er aus 1 in A, aus 2 in B, aus 3 in C, aus 4 in D, aus 5 in E, aus 6 in F und aus 7 in G. Benn man fich aus ber Conne I nach 5 eine gerabe linie vorstellet, fo ift ber Bintel Esf ein rechter Bintel, mithin ift Jupiter in biefem galle von ber Conne um ben vierten Theil bes himmels entfernet, und . fcheinet baber etwas fille ju fleben, in 6 aber ift ber Wintel F6f ftumpf, und in 7 ift Jupiter mit ber Conne gerabe im Begenfchein, und icheint baber rucfgangig.

Durch Hulfe sehr start vergrößernder Fernröhre hat man auf dem Jupiter dunkele Flecken, und besonders Streisen von veränderlicher Bestalt, wovon hernach noch geredet werden soll, beobachtet. Aus der regelmäßigen Bewegung dieser Flecken hat Cassini auf die Umdrehung bieses Planeten um seine Are geschlossen, welche binnen 9 Stunden 56 Minuten ersolgen soll; woden sein Requator mit der Ebene seiner Bahn um die Sonne einen Winkel von 3° macht. Diese so schnelle Umdrehung ben seiner beträchtlichen Größe, wo jeder Punkt seines Acquators 6550 Toisen in einer Zeitzekunde zurickleget, hat ben den Polen seiner Umdrehung eine merkliche Abplattung zu Wege gebracht. Durch sehrigtmaue Messungen hat man gesunden, daß sein Durchmesserin

20 4

ber Richtung ber Pole fich jum Durchmeffet feines Zequa-

tors wie 13 ju 14 verhalte.

In ber Erbnahe, wenn er mit ber Conne in Oppolition ift, beträgt fein fcheinbarer Durchmeffer 49", in ben mittleren Entfernungen aber nur etma 37". In berjenigen Ente fernung, in welcher fich bie Erbe von ber Sonne befinbet, wurde er 5,20098 Mabl großer, b. i. 3' 13" 25" groß erscheis nen; in eben biefer Entfernung aber erfcheinet ber Connenburchmeffer 31' 57", b.i. bennahe 10 Dahl großer. Sieraus lagt fich also schließen, bag Jupiter im Durchmeffer fast 10 Mabl fleiner, als die Conne, mithin etwa 114 Mabl großer als bie Erbe fen. Es wird alfo ber forperliche Raum bes Jupiters etwa 1479 Mabl großer als ber unferer Erbfugel fenni "Aus ben unter bem Artitel, Gravitation, angeführten Grunden ernellet nun, daß Jupiter 340 Mahl mehr Daffe, als unfere Erbe babe, baß folglich Rorper in gleicher Entfernung 340 Mabl farter gegen ben Jupiter als gegen Die Erbe gravitiren; mithin beträgt feine Dichtigfeit etwa 1479 ober ungefahr 23 von ber Dichtigfeit ber Erdmaffe, und Die Rorper fallen auf feiner Oberflache in einer Gefunde

burch 340 . 15,1; b.i. etwa burch 40 guß.

Die geringste Entfernung bes Jupiters von der Erde sindet alsbann Statt; wenn er mit der Sonne in Opposition, zugsteid in der Sonnennabe, die Erde aber in der Sonnenferne ist; alsbann beträgt diese Entfernung, wenn man den mittleren Abstand der Erde von der Sonne = 1000 seht, 4949 — 1017 = 3932 solcher Theile; die größte Entfernung hingegen hat Statt, wenn er mit der Sonne in Conjunktion, zugleich in der Sonnenferne, und die Erde ebenfalls in der Sonnenferne ist; diese Entfernung beträgt also 5453 + 1017 = 6470 Theile, wovon jeder etwa 12 Erdburchmesser enthält. Es verhält sich also die kleinste Entfernung des Jupiters von der Erde zur größten bennahe wie 40:65 oder wie 8:13; daher auch sein Durchmesser bald größer bald kleiner ersscheinet.

Um den Jupiter beobachtet man vier kleine Sterne, die ihn ohne Aushören begleiten, und daher seine Trabanten oder Monde heißen. M. s. Tebenplaneten. Die Verfinsterungen dieser Monde haben unläugdare Beweise gegeben, daß sie sowohl als auch Jupiter dunkele Körper sind, welche von der Sonne erleuchtet werden. Wenn diese Trabanten zwischen die Sonne und den Jupiter treten, so verursachen sie auf dem Jupiter eine wahre Sonnensinsterniß, welche der völlig ähnlich ist, die der Mond auf der Erde bewirket.

Die Streifen ober Banden, welche man burch Bulfe guter Fernrohre auf Jupiters Dberflache bemerket, find von veranderlicher Geftalt und lage. Gie find mehrentheils unter einander felbft, und mit bem Mequator ber Umbrebung parallel, und wurden im Jahre 1633 von Sontana, unb nachber von Bevel, Riccioli, Grimaldi, Caffini, Maraldi ") und anderen fe'r fleißig beobachtet. Im Jahre 1664 fand Campani vier bunfele und zwen helle Streifen; im Jahre 1691 fabe man 7 ober 8, und oftere find weniger ju unterscheiben. Berr Dberamtmann Schroter 4) in Illienthal hat fie burch ein fiebenfußiges berichelisches Teleffor mit 140 bis 210 facher Bergrößerung beobachtet. Er balt fie für abwechselnbe Berbidungen und Aufheiterungen in ber Atmofphare Des Jupiters, welche fich aus einem beständigen Buge in felbiger ertlaren laffen. Ihre Umlaufsbewegung ift veranderlich, und fallt zwifchen bie Grengen von 7 Stunden 7 Min. und 9 Stunden 56 Minuten. Es ift folglich ihre lage gegen bie Oberflache bes Jupiters veranderlich, und fie bewegen fich fchneller, wenn ber Bug in ber Atmosphare ffarfer ift. Mach ber Bermuthung bes herrn Berfchel ") find bie bunteln Streifen im Jupiter Theile ber Dberflache besfelben felbft, bas Belle bingegen atmofpharifche Produtte. Darque

Anciens mémoir, de l'Acad, des scienc. Tom. II. p. 104. Tom. X. p. 1. 513. 707.; mém. de l'Acad. roy. des scienc. 1699. 1708. 1711.

<sup>6)</sup> Bepträge ju ben neueffen aftronom. Entdedungen; herausg, von Bode. Berlin 1782. 8.
7) Philosoph, transact. for 1793. Vol. LXXXIII. P. II.

Daraus ließe sich erklaren, warum in ben hellen keine beständigen Fieden gesehen werben. Nach la Place -) leiten
die Beränderungen einiger auf dem Jupiter beobachteten Fleden, und die merklichen Unterschlede in der Dauer der Umdrehungen, welche sich aus ihren Bewegungen ergeben, auf die Bermuthung, daß sie nicht an dem Jupiter selbst hasten. Bielmehr scheinen sie ihm eben so viel Bolken zu sepn, welche die Winde in einer stark bewegten Utmosphäre mit verschiedenen Geschwindigkeiten forttreiben.

M. f. Bobe furggefaßte Erlauterung ber Sternfunde

on verfchiebenen Stellen.

Jupitersmonden s. Mebenplaneten.

#### R

Balte (frigus, froid). Unfer Rorper enthalt, fo lange wir leben, eine Quelle gur Warme in fich, b. b. es wird mabrent feines lebens gebunbener Barmeftoff beflanbig jum frenen gemacht, welcher fich bem Rorper mittheilet, und ben Untheil erfeget, bem wir nach ben Befegen ber Derbreitung tes Barmeftoffs bestanbig an bie uns umgebenben Mittel abfegen. Benn nun ein anderer uns berührenter Rorper in einerlen Beit mehr Barmefloff von uns empfangt, als er uns mittheilet, fo nennen wir ibn Balt. Ralte ift alfo nichts weiter, als die Empfindung, welche in uns erreget wird, wenn wir Korper berühren, Die uns meniger Barme mittheilen, als fie von uns erhalten. Es zeiget alfo bie Ralte einen Mangel von Barme an, und zeigt baber nichts Positives, sondern etwas Megatives an. Es ift namlich gang unnothig, wie fonft einige Phyfiter gethan haben, eine elgene kaltmachende Materie anzunehmen, von beren Dafenn uns gar feine Erfahrung überzeuget, meil mir Stande find, alle mogliche Erfcheinungen ben ber Ralte bloß aus der Abmefenheit ber Warme begreiflich ju machen. Uebrigens erhellet gang leicht, bag ber Begriff ber Rafte relatio ift, indem wir unfer Befuhl in Unfebung unferer eigenen Mårme

a) Darffellung bes Weltingems, aus bem grang uberf. v. Sauff. Eb. I. Grantf, am Mayn 1797. 8. 6. 54 f.

Barme gleichsam als Maßstab ber frenen Barme aller uns umgebenden Körper betrachten. So nennen wir einen Körper tälter als den andern, wenn er uns weniger Barme als der andere mittheilet, oder, wenn er uns mehr Barme entziebet, als der andere. So ist z. in unfern tändern das Eis tälter als das Basser, obgleich das Basser für uns auch talt senn tann. Auch kömmt uns die Lust nach schwülen Sommertagen durch ein Gewitter abgefühlet vor, ob sie gleich im Bergleich mit der kuft in strengen Wintertagen von uns als warm gehalten wird u. s. w.

Der gangliche Mangel aller Barme murbe die Rorper in einen Zuftand versegen, ben wir die absolute Ralte nennen tonnten. Allein in ber Natur gibt es keinen folden Zustand, weil die beständig vorhandene frege Barme durch alle Rors

per fich gleichformig ju verbreiten ftrebet.

Es entftebet alfo Ralte aus bem Mangel ber fregen Barme, es mag biefer Mangel entweber burch mirfliche Abwesenheit ber Barmematerie ober burch Binbung ber frepen Barme entftanben fenn. : Go tann alfo Mangel an fichtbarer Barme ober Ralte eutfteben, wenn bie Barme andern angrengenden Rorpern mitgetheilet, ober menn fie gur Biloung anberer Rorper verwendet wird, wie g. 28 ben Berbunftungen, ben ber Bifbung bes Bafferbampfes u. b. gl. So wird burch ble Abmefenheit ber Sonnenftrablen ble Luft in ber Radit falter, als im Commer. Ueberhaupe fann Ralte erfolgen burch Daturoperationen, entweber ohne unfer Buthun, ober indem wir Beranftaltungen treffen, welche bie frege Barme flatt binben. Im erften Salle nennt man bie Ratte eine natürliche, von felbst erfolgende, im anbern aber eine tunftliche ober gemachte Balte. Bon lesterer wird ber folgende Urtifel handeln.

Bas die Wirkungen der Kalte überhaupt betrifft, so find sie denen der Barme entgegengefetet. Go wie die Marme alle Körper ausdehnet, und ben einem gewissen bestimmten Grade in den fluffigen Justand verjetet, so bewirket gegenstheils die Kalte ein Zusammenziehen, und verwandelt die

fluffie

fluffigen Rorper ben einem gemiffen bestimmten Barmearabe Alle fefte Rorper, auch nicht einer ausgenommen. merben burch bie Ralte in einen engern Raum gufammengejogen. Much ben fluffigen Rorpern ift bas Bufammengleben berfelben burch bie Ralte ein allgemeines Phanomen; nur benm Befrieren einiger fluffigen Materien fcheint eine Musnahme hiervon Statt zu finden, weil biefe in einen großern Raum ausgebehnet werben; allein es ift bieß nicht Folge ber Ralte, fonbern anderer gugleich mitwirfenber Urfachen. M. f Gefrierung. Dele, Fettigteiten, Bachs, gefchmolgene Metalle werben burch bie Ralte, felbit bem Beffeben noch jufammengezogen; bas Gifen, ber Schwefel und bas Spiesglas aber machen hiervon eine Musnahme, inbem biefe fich mabrent bes Ueberganges aus bem fluffigen Que fande in ben feften ausbehnen; bas Quedfilber bingegen giebet fich benm Gefrieren in einen engern Raum gufammen.

In Unsehung ber Dampse, ben welchen die Barmematerie nur mechanisch wirket, bewirket die Kalte sogleich
einen Riederschlag, und die durch die Barme ausgeloseten
Rörper fallen in ihrer vorigen tropsbaren Form nieder, worin
sie auch gefrieren, wenn die Kalte dazu hinreichend ist; bey
ben Gasarten hingegen, ben welchen die Barmematerie
einen chemischen Bestandtheil ausmacht, hat die Kalte allein
bie Birkung, daß sie biese in einen engern Raum zusammenziehet, aber nicht ihrer elastischen Form beraubet, und eben
bierin bestehet der wesentliche Unterschled zwischen den Dam-

pfen und ben tuftarten.

Der Lufefreis unserer Erbe ist besonders der Wirfung einer abwechselnden Barme und Ratte ausgesestet. Hiervon sind die Ursachen nicht allein in den zu verschiedenen Jahreszeiten unter verschiedenen Winkeln auffallenden Sonnenstrohlen, sondern auch selbst in andern lokalen Umständen aufzusuchen. So sind kander und Gegenden viel kalter als andere, welche mit diesen unter einerlen geographischen Breite liegen; und daher den Sonnenstrahlen in gleichem Maße ausgesehet sind. Im Ganzen genommen bleibt es aber ausgemacht,

gemacht, bag bie Sonne in Rudficht ber verfchiebenen Jahresteiten ben größten Ginfluß habe, bag namlich ihre Straf. len jur Binterszeit meniger ermarment, als im Commer. und baber im Binter jebergeit faltere Lage, als im Commer find. Die lage ber Derter und Begenben macht bier bloß einen mertlichen Unterfchieb. Die Erfahrung lebret. boß ein Ort immer befto talterer ift, je bober er über ber Meeresflache liegt; felbit in ber beifen Bone finden fich Berge, melde mit einem immermahrenben Schnee bebedet find; und überhaupt gibt es auf ber Erbflache in einer gewiffen Bobe über ber Meeresflache eine Grenge, melde fo talt ift, bag ein beständiger Schnee und Eis bafelbft fich befindet, nur ift biefe Schneegrenge gegen bie Dole gu viel niedriger, als unter ber beifen Bone. Sonft fuchte man bie faltere Temperatur an bobern Orten baber berguleiten. weil fich bie bafelbft befindliche bunne luft nicht fo ftart ermarmen laffe, und weil ber größte Theil ber Barme von ben gurudgeworfenen Sonnenftrablen auf ber Erbflache berrubre, welche bie bobern Begenben bes luftfreifes nur in geringer Menge erreichten. Allein Berr be Luc ") zeige aus Beobachtungen bes herrn Dictet aus Benf, bag bie Barme bes Erbbodens und bie Burudwerfung ber Sonnenfrablen febr wenig Ginfluß auf Die Warme ber luft haben, bak vielmehr die Einwirfung ber Connenstrablen auf Die fuft nicht allein von ber Dichtigfeit berfeiben, fonbern auch pon ber Beschaffenheit ber juftschichten und von ber Menge ber Barmematerie, welche fie enthalten, abbange; welt t. B. Die untere luftichite, wenn fie mit vielen Dunften angefüllet ift, unter gleichen Umftanben fich welt ftarter ermarmen laft, als wenn fie rein ift. Bleichwohl glaubet Birwan s), bag ber größte Theil ber Barme ber Atmofpbare von ber Berührung und Mittheilung bes Erbbobens berrübre

a) Briefe uber die Geschichte der Etde. Eb. U. S. 491 n. f.

An eftimate of the temperature of different latitudes. Lond. 17878. Deutsch von Dr. Aubn; im sten Ebeit der durch von Crell beforgten Firmanschen Schriften. Auszug hieraus im gothaisch. Megggin, B. VI. St. 1. S. 256.

1-

rühre. Da nun die Sonne jede Seite der Berge nur wenige Scunden lang und zwar mit schief auffallenden Scrahlen bescheinet, und die dadurch bewirkte Warme an den Bergspißen von der von allen Seiren herkommenden tufe weit geschwinder als im platten lande zerstreuet wird, so läße sich daraus die Kalte auf den Bergen sehr leicht begreisen. Borzüglich kalt sind auch waldige Gegenden, weil der Schnee und das Sis wegen der viclen Schatten spater austhauet. Selbst die Winde konnen eine starke Kalte im kusckreise zu Wege bringen, wenn sie, wie z. B. ben uns die Nordwinde, kalte lust in unsere Gegenden bringen.

Mach de la Metherie " bewirke vielleicht die Lufe noch auf eine andere Art baf bie Barme gleich am in bie Enge gebracht werbe. Er glaubet namlich, man tonne bebaupten, baß bie luft fein guter feirer ber Barme fen; benn es gebe einige Erfahrungen, welche biefe Meinung beflatigten; und wenn biefe Borauefegung Grund habe, fo werde die Luft die Barme, Die fie enthalte, nicht wieder fabren laffen. Die luft wirte in Binficht ber Eleftricitat auf gleiche Beife; inbem fie mache, daß bie Roper um beren Oberflache herum fie fich angehaufet hat, ihre Eleftel. citat behalten. Es habe alfo biefe Urfache auf Die Barme, welche burch ble Dichtigfeit ber annofpharifchen tuft in Die Enge gebracht wird, viel Ginfluß; benn bie Barmematerie flube eben fo, wie bie eleftrifche, fich framer ins Gleichge. micht au feben. Der Berr be Sauffüre 6) führet einen Berfuch an, welcher hierin einige Muttaiung geben fann. Er machte fich einen bolgernen Caffen, welcher innerlich mit bonvelten Rorfmanben, Die ichwarg gemacht worden maren und bie Dice eines Bolles hatten gefüttert mar; er verfinlof biefen Raften mit bren Eisfcheiben, bie febr burchfiche. dia und fo über einandergebracht maren, bag gwifchen benfels, ben ein Raum von it Boll übrig blieb, er trug bann biefe Borrichtung am 16. Jul. 1774. auf ben Bipfel bes Cramont. reffen

a) Rheorie der Erde a. d. Frang. uberf, Sh. II. Leips. 1797. S. 131.

bessen Sobe 1403 Tolsen beträgt; die Wärme concentrirte sich bis zu bem Punkte, baß das Thermometer am Boden bes Kastens bis auf 70 Grad stieg, obschon die äußere Temperatur nur 5 Grad betrug. Herr Dücarla hat diesen Bergiuch mehrere Mahl wiederhohlt, er brachte verschiedene cylindersörmige Glocken, deren Gipfel rund war, über einander, und die Wärme, die auf diese Art entstand, war so groß, daß er mittelst derselben Wachs schmelzen konnte. Es können also die Schicken der atmosphärischen tust eben die Birkung, welche die Gläser äußern, hervorbringen, und können eben so gut wie diese, eine Verdichtung der Wärme zu Wege bringen.

Bu ben Zeiten Sahrenheits mar man ber Meinung. bag bie ftarffte naturliche Ralte fich nicht über ben funftlichen Grofipunte, welcher burch Gis mie Salmiat vermifche beftimmt wird, erftrede. Diefer Grad ber Ralte follte im Sabre 1709 in Island beobachtet worden fenn." Dief gab Sabrenheit die Beranlaffung an, feiner Thermometerffale Die Mull an biefen Punkt gu fegen. Allein biefe Meinung bat fich auf feine Beife bestätiget, inbem man nachber meit farfere Grabe ber naturlichen Ralte felbft in unfern Begenben gefunden bat. In bem barten Binter bes Jahres 1740. beobachtete man ten tiefften Ctanb bes Thermometers gu Bittenberg - 40 Grab, und zu Danzig - 122 Grab nach Rabrenbeit. Doch weit ftartere Grabe ber Ralte finbet man in Sibirien jum Theil an Orten, beren geographische Breiten wenig von ben in unfern Begenben abmeichen. Berfpiele hiervon, melde aus einer in Erplebens Unfangs. grunden ber Maturlebre 6. 761 mitgetheilten Labelle genom. men find, find biefe : .

| Dtt.                   | Morbl. Breite. | Beit ber Beobacht. | Sohrenb. Grabe.   |
|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Merczinet in Gibirien  | 51°56'         | 1736. 20 Jan.      | - 35 T            |
| Irtutte in             | 52°.17'        | 1735. 20           | - 36 <del>2</del> |
| Tornea in Lappland     | 65°51'         | 1737. 20. —        | - 422             |
|                        |                | 1760. 5            | - 130             |
| Ririnetol=Dftrog in Gi | bir. 57°47'    | 1737. 8. Dec.      | - II2             |
|                        |                | 1738. 20. Jan.     | - I18             |
| Tomet in Sibirien      | 65°.51'        | 1735. 5. —         | - 138±            |
| Rirenga -              |                | 1737.              | - TI4             |
|                        |                | 1738.              | - 150             |
| Deniseist -            |                | 1735. 16. —        | - 157             |

Herr Hofr. Lichtenberg bemerket aber daben ganz richtig, daß die unsichere Bestaffenheit mancher Thermometer damahliger Zeit wenig Richtiges von dieser Tabelle erwarten lasse. Ueberdieß übersteigen auch manche angegebene Grade nach neuen Entbedungen den wahren Gefrierpunkt des Queckssilbers, ben welchem dieses Metall, wegen der ungemein starten und unregelmäßigen Zusammenziehung, kein Maß für die Unterschiede der Temperatur mehr abgeben kann. Nach den Beobachtungen eines Jutchins in der Hutsonsbah siel das Weingeistlichermometer nie unter — 46°, wenn auch die Quecksilberthermometer — 300 die fast — 500° zeigten.

Zuverlässiger sind folgende Beobachtungen: Der Prof. Sindenburg ) fand ben bem strengen Froste des Jahres 1788 am 17. Dec. fruh um 7 Uhr zu leipzig ein Thermometer mit Fahrenh. Stale von Dollond — 20. Die Kälte fiel, wie gewöhnlich, in diesem Jahre nicht auf einerlep Tag; zu Hannover ward sie den 16ten, zu leipzig den 17ten, zu Warschau den 18ten, zu Wien den 19ten und zu Danzig den

20sten Dec. beobachtet.

Mehr flierher Behöriges unter ben Artifeln, Lis, Sroft,

Gefrierung, Blima, Warme.

Ralte, tunftliche (frigus artificiale, factitium, froid artificiel) ift überhaupt eine jede durch menschliche Beranstaltung hervorgebrachte Kalte, meistentheils wird aber badurch eine solche Ralte verstanden, welche durch Auflosun-

gen

Formulae comparandis gradibus thermometricis idonese. Lipf., 1791. 4. p. VI.

gen ober Bermifchungen gewiffer Substangen, fo wie burch Ausdunftung, hervorgebrache wird.

Man bringe ein Thermometer in ein Glas mit Wasser, ertheile ihm die Temperatur des Wassers, und bemerke seinen Stand. Man schütte alsdann sein gepulvertes Kochsalz, Salpeter oder Salmiak hinzu, und rühre alles mit einer Glaszöhre wohl um. So wie die Austösung des Salzes ansängt, fängt auch gleich das Thermometer zu sinken an, und sinkt nun desto schneller, je schneller das Salz aufgelöset wird. Nach Reaumürs ") Versuchen erkältete ein Pfund Rochsalz in 3 dis 4 Pinten Wasser geschüttet lesteres um 4 dis 6 reaumur. Grade. Die Austösung selbst gestrierer nicht, wenn auch gleich ihre Temperatur unter dem Frostpunkte ist; bringt man aber ein Glas mit reinem Wasser in selbige, so kann dieses, zumahl wenn es schan an sich kalt ist, darin sehr leicht zum Gestrieren gebracht werden. So bald ober das Salz völlig ausgelöser ist, so verlieret sich auch die Kälte wieder.

Doch weit ftarfer wird bie Ralte benm Schmelgen bes Schnees ober gestoßenen Gifes mit Ernftallinischen Salzen. Ben ber Anflosung des Salzes in Schnee ober Gis entsteht eine tropfbare Gluffigfeit, und baben eine fo beträchtliche Ralte, baf man reines Baffer in eine folche Mifchung gebracht felbft im Commer und fogar über dem Feuer jum Gefrieren bringen tann. Schon Boyle bar biefe Erfcheinungen mabrgenommen, und fie mit vielen Berfuchen bestätiget. Rach Reaumur haben eine Mijchung von 2 Thellen Roch. falz mit 4 Theilen zerftoßenen Eis felbst in ben beißesten Lagen bas Weingeistehermomeier auf - 30; Galmiat und Salperer auf - 130 unb - 110; Steinfalg und Portafche auf - 17° gebracht. Die Ralte, welche burch eine Die fcung von Salmiaf und Schnee bernorgebracht murbe, nahm Sabrenbeit an feiner Thermometerftale jum feften Duntee, ben er mit Rull bezeichnete, an. Uebrigens bat Bert' Blagden baben gezeiget, baß bie größelte Ralte, melde burch

a) Mémoir. de l'Aced. roy. des fcienc. 1734.

burch jebes Salz mit Schnee ober Eis beim Schmelzen hervorgebracht werden kann, diejenige ist, ben welcher eine gefattigte Auflösung eben bieses Salzes im Baffer gefrieret. Sobald dieser Grad hervorgebracht ist, bort bas Schmelzen,

und alfo ble Urfache ber Erfaltung, auf.

Die ftartften Grabe ber funftlichen Ralte merben burch eine Mifchung bes Schnece ober Gifes mit falgfauren Geiftern und mit fruftallinifchen Galgen bervorgebracht. 2Benn concentrirte Galpeterfaure, welche fchon bis gum Gispuntge ertaltet ift, auf boppelt fo viel Eis ober Schnee, bem Bewichte nach, gegoffen wird, fo bringt bie baburch entstandene Ralte bas Thermometer febr fchnell auf - 190. Berben bie Theile, welche mit einander vermischt werben follen, vor ber Mifchung noch frarter erfalter, fo ift auch bie Erfaltung ben ber Bermifdjung weit betrachtlicher. Durch biefes Dittel brachten es die Mitglieder ber Afabemie ber Biffenfchaften zu Detersburg babin, baß fie bas Dedfilber gum erften Mable gefrieren faben, und Sahrenheit brachte baburch eine funftliche Ralte von - 40° feines Thermometers gu Rad neuen angestellten Berfuchen ") bringt Die Bege. Schwefelfaure die größte Ralte berbor; nachftbem ber raudenbe Salpetergeift, gemeines Rochfals und Salmigt; ber reine Salpeter aber im geringften Grabe. Moch neuere Berfuche über bie Bervorbringung funftlicher Ralte bat Ri. dard Walter a), Apothefer ju Orford, angestellet. Die ftarffte falemachende Difchung fand er aus a Theilen ftarfer rauchender Salpeterfaure mit I Theile bestillirten Baffer, worein 4 Theile gepulvertes froftallifirtes Glauberfalz und barnach 3% Theile gepulverter Galpeterfalmiat gefchuttet und wohl umgerühret worben. Gind bie Galge recht troden und burchfichtig, fo bringt biefe Mifchung bas Thermometer 52 fabrenb. Grabe berab; es finte namlich von +- 32 bis - 20. Ec

Journ. Der Dopfit. B. I. G. 419 f.

a) An account of experiments made by Mr. John M'Nab at Henley House, Hudsonbay, relating to freezing mixtures by Henry Carendish. Lond. 1786. 4.

3) Philos. Transact. Vol. LXXVIII. P. 11. p. 277. Afters. in Grens

Er fand serner, daß eine Mischung von 12 Theilen Schnee oder gestoßenen Eises, 5 Theilen Rochsalz und 5 Theilen von einem Pulver aus gleichen Theilen Salmiak und Salpeter, eine Rätte von — 18° Fahrenh. zu Wege brachte. Zwölf Theile Schnie oder gestoßenes Eis, 5 Theile Rochsalz und 5 Theile schniere oder gestoßenes Eis, 5 Theile Rochsalz und 5 Theile salpetersaures Ammoniak bewirkten eine Rätte von — 25°. Schwees oder gestoßenen Eises 3 Theile, und verdünnter Salpetersaure 2 Theile, bende zu 0° Fahrenh. vermischt, erspeugen eine Rätte von — 46° Fahrenh. Schnees 3 Theile, verdünnter Schweselssaure 2 Theile, bende ben + 30° Fahrenh. brachten das Thermometer bis — 24°. Gleiche Theile Schnee und verdünnte Schweselssaure, bende ben — 20° Fahre. vermischt, brachten eine Rätte von — 56° hervor.

Berr Lowin ") in Petersburg bat über biefen Gegenfand noch mehrere Berfuche angeftellet. Gleiche Theile Schnee und froftallinisches agendes Bewachsaltali, bende von - 650 Reaum. brachten - 34° Ralte. Darin fangte er Quedfilber gefrieren machen. D.f. Befrierung. Ben ber Tem. peratur bet Materialien von - 1º Reaum. brachte mit Cones troctenes abendes Benachsalfali eine Ralte von - 210, Meglange - 270, fruftallifirtes agendes Mineralalfali - 210, agenber Salmiafgeift - 50, fohlenfaures 2mmoniaf - 170, gewöhnliches Scheibemaffer - 190, rauchenbe Salpeterfaure - 24%, concentrirte Schwefelfaure - 190, rauchende falgige Gaure - 27%, concentrire Effigfaure - 220, flufe figer Giseffig - 220. Ben einer Temperatur von - 240 Regum. bewirfer mit bem Schnee erocenes Beinfteinaltut - 220, falpeterfaure Ralferbe - 220, fein geriebene Spiese gianzbutter - 220, falzigfaure Calberbe - 240, effigfaures Bewachsaltali - 2610, falgigfaures Gifen - 2810, falgigfaure Ralferbe - 38°. Das vortheilhaftefte Berhaltnif von Schnee und falgigfaurer Ralterbe gur Berborbringung ber größten Ralte find zwen Theile bes erftern gegen bren Theile ber lettern; ben + 210 ber Materialien tommt Œ 2 bas :

<sup>-)</sup> Berfuce aber bie hervorbringung tunglicher Ralle; in Crelle chemifd. Anngl. 1796. B. 1. G. 529 f.

bas Gemifch auf - 390, und geht alfo unter ben Gefriere

punft bes Quedfilbers.

Die neuesten Berfuche gur Bervorbringung tunftlicher Ralte, welche Auflofungen von Galgen im Baffer und in Salpeterfaure bervorbringen, find von Walter ") angestellet worden. Er bereitete fich biergu einen funftlichen Schnee: er lieft namlich Baffer in einer Robre funftlicherweise frieren, und bas Gis alebann ju einem feinen Dulver germablen. Bierburch marb es ibm leicht, bas Quedfilber jum Befrieren ju bringen. Dazu erfant er fich einen eigenen, gang eine fachen Apparat, in welchem bas Quedfilber in menigen Mir nuten ju Eis murbe, menn bie Temperatur ber luft 859 Rabr. nicht überflieg. Das Befaß (fig. 3:) beftebet aus einem Gtud. Gein Rorper aa ift unten offen und faßt etwa 2 Dinten. Die Robre b ift oben offen und unten verfchloffen; fie balt 5 Ungen und ift nach bem Boben gu etwas Das Gefaß wird umgefehrt mit ber taltmachenben Mifchung angefüllt, bierauf zuerft mit Bachepapier und bann mit naffer Blafe verfchloffen. Biernachft febrt man bas Befaß wieder um; ftellt es in eine Schuffel, rubrt eine Unge rauchende Salpeterfaure in bie Robre b mit ber Borficht . baf bie Banbe über ber Gaure nicht bavon befeuchtet werben, und legt ein rundes paffendes Stud Dapier, melches mit etwas gefchmolgenen Jungfernwache überzogen wirb. auf die Gaure. Bierauf gießt man vorfichtig 1 Ungen Regenwaffer ober bestillirtes Baffer in bie Robre und verstopfe fie mit einem Rort. Go bald bas Baffer gefroren ift, fo Schabt man bas Gis ju einem feinen Dulver vermittelft eines befonbers baju eingerichteten Inftrumentes. Aft bieß gefcheben, fo laft man bie faltmachende Difchung fchnell aus bem Gefaß aa beraus, indem man ben Binbfaben burchfcmeiber, und ben Berband megnimmt. Man burchftofie mit einem glafernen ober bolgernen Grabe bie Scheibemand mifchen.

Derbachtungen über bie beffe Methode Katte funflider Weife bervorzubringen; in Grens neuem Journale bes Phof. B. III. G. 458 f.

wifchen bem gepulverten Gife in ber Robre b, und ber barunter befindlichen, burchkalteten Salpeterfaure, und bringe die Thermometerfugel mit bem ju gefrierenben Quedfilber binein, und rubret alles mohl und schnell unter einander.

Wenn man Eis haben kann, so kann man sich besselben eben so sicher bebienen, und hier mit weit geringern Kosten die kaltmachende Mischung hervorbringen. Uebrigens mussen bie Gesäße zu diesen Versuchen bunn und aus den besten kein tern bes Wärmestoffs gemacht senn. Denn dunne Gesäße tauben der Mischung weniger Kalte als bicke, und die besern keiter des Wärmestoffs lassen auch die Kalte leichter durch. herr Walker bediente sich hierzu des Zinnes, das er durch einen Ueberzug von geschmolzenem Wachse gegen die Einwirstung der Sauren hinlanglich sicherte. Wenn aber alles gut von Satten gehen soll, darf das Verhältniß der kaltmachenden Mischung zu den zu erkaltenden Materialien nicht gerins ger senn, als 12:1; ein größeres Verhältniß ist desto besser.

Folgenbe Mifchungen fant Malfer gur Berborbringung

| fünfilicher Kalte fe                                     | pr wirtjam:<br>Fluffigfeiten. |     | Herr | orgebrachte<br>imperatur. |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|---------------------------|--|
| Salmiaf 5 Theile                                         | Wasser 16 Theile              | +   | 100  | Fahrenb.                  |  |
| Salmiaf 5 ———————————————————————————————————            | Wasser 16 Theile              | +   | 4°   |                           |  |
| Salpetersaures Um<br>moniat 1 Theil                      | Baffer 1 Theil                | +   | 40   |                           |  |
| Salpeterf. Ammo-<br>  niak 1 Theil<br>  Sobafalz 1 Theil | Basser 1 Theil                | _   | 7°   |                           |  |
| Glauberf. 3 Theile Blauberf. 6 Theile                    |                               | . — | 30   |                           |  |
| Salmiat 4 —                                              | Berdunnte Salpts. 42          | j   | 100  |                           |  |
| Salpeter 2 —.                                            | <u>C</u> 3                    |     |      | . Glau-                   |  |

| Salje.               | glåffgfeiten.          | Semperatur.                             |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| [Glaubert, 6 - ]     |                        |                                         |
|                      | Berd. Salptfaure 4 26. | - 14° Fahrenh.                          |
| niat 5 Theile        |                        |                                         |
| Phospherfaures Mi-   |                        | *************************************** |
| neralalfali 9 Theile |                        | - 12; ,                                 |
| Phosphorfaur. Mi-    |                        |                                         |
| neralalt. 9 Th.      | Berbunnte Galpeter-    | er0'-                                   |
| Salpererfaut. Um.    | faure 4 Theile         | - 31                                    |
| montaf 6 Th.         |                        |                                         |
| Glamberfalz 8 Th.    | Salgfaure 5 Theile     | 00                                      |
| 5                    | Berd. Schwefelf. 4 36. | +30                                     |

Die verdunnte Salpeterfaure bestand aus a Theilen raudender Salpeterfaure und Theil destillirten Baffer, die verdunnte Schwefelfaure aus gleichen Theilen Birtiolol und Baffer.

Der erste, welcher ju allen diesen Bersuchen den Grundlegte, war Boyle, in seiner Schrift über die Kälte "), in welcher er bereits, die Wirkungen der Salze und der sauren Geister benm Schmelzen des Eises und des Schnees bekannt machte. Nicht lange dannach zeigte er auch in einer andern Schrist !), daß man ebenfalls eine beträchtliche Kälte durch bloße Auflösung des Salmiaks im Wasser hervorbringen könne. Im Jahre 1709 sand Jahrenheit, daß man die Kälte nach einer schon vorher gegangenen Erkältung des Eises durch neuen binzugegossenen Salpetergeist noch mehr verstärken könne. Endlich bestimmte Regumur die hervorgebrachten Grade der Kälte selbst.

Bur Erklärung biefer Phanomene hat man gar nicht not thig, wie sonst einige Physiker thaten, eine kaltmachenbe Marerle anzunehmen, ba sie sich sehr natürlich aus Mangel ber Barme herleiten lassen. Dieser Mangel entstehet aber ganz unstreitig aus ber Auflosung. Die Dauer bieser Kalte ball

a) Histor, experiment, de frigore. Lond. 1665. 4.

balt auch gerade fo lange an, als bie Auflofung mabret; ift diese vorüber, so nimmt bas Gemisch allmählig die Temperatur ber umgebenben Barme wieber an. Diejenigen, melde die Barme ale eine fchwingente Bewegung betrachten, nehmen baber an, baf bie Huftofung bie fcmingenbe Bemegung aufhalte; anbere bingegen erflaren fich biefe Erfcheinung fo: bie Auflosung, woben fich bie vermischten Materien aufs innigfte vereinigen, treiben einen Theil bes Glementarfeuers aus bem Baffer, baber auch die Luft um eine folde Auflofung marmer als vorber merbe. Allein ben ben wenigsten Auflosungen fintet Ralte Statt, und es ift baber weit mabricheinlicher und naturlicher, bag ben folchen Muffo. fungen, mo Ralte erzeuget wird, eine Binbung bes fregen Barmeftoffs bor fich gebet. Go balb namlich Galze mit Schnee ober mit germalmten Gife in Berührung fommen, fo finbet gwifden benben Gubftangen eine Muflofung Statt; sum Bluffigmerben biefer benben feften Rorper wird aber norbmenbig eine beträchtliche Menge Barmeftoff erforbert. Go lange aber ber Barmeftoff biergu verwendet wird, fo lange tann er auch feine andere Birtung bervorbringen; baber muß nochwendig ein Mangel an Barme, b.i. Ralte entfte-Da nun bierburch eine ungleichformige Bertheilung Des frenen Barmeftoffs mit ben angrengenben und berührenben Rorpern erfolgen muß, und biefer fich gleichformig gu verbreiten ftrebet, fo wird bas hineingebrachte Thermometer Barmefteff abgeben, und folglich Mangel an Barme, b.f. Ralte zeigen muffen. Beichiebet biefer Borgang plotlich, fo fann baburch felbst bem Quecffilber fo viel Barme entgogen werben, als jum Gluffigbleiben besfelben nochig ift, qumabl , wenn es icon vorber, wie ben falter Witterung, einen großen Theil feines Barmeftoffs verloren batte. Begentheil gibt es andere Auflofungen, ben welchen Sige ergeuget wird, wenn namlich bie Difchung nicht mehr fo vielen Barmeftoff binden fann, als die vermischten Materien enthalten. Es fommt alles bloß auf bie verschiebenen Berwandtichaften ber verschiedenen Gubftangen mit bem Barme-

Stoffe

froffe an; und es tann baber gar wohl mit fich befteben, baff Edwefelfaure mir Baffer vermifcht Barme, bingegen mit.

Giauberfals Ralte erzeuget.

Ein anderes Mittel Ralte bervorzubringen ift bie Musbu flung, ben melder frene Barme ebenfalls vermendet werden muß. M. f. Quedunftung, Ertaltung. Wenn in ein Befaft mit Baffer ein Thermomerer eingetauder ift, und bas Baffer ber frenen guft ausgeseger mirb. fo finft es beständig, fo lange bis bas Baffer abgebunftet ift. Dach Richmann ") foll biele Erscheinung von ber in ber Juft fcmebenden talemachenben Marerie berrubren, melche bon bem an ber Rugel bee Thermometere anbangenben Dafferhautchen angezogen murbe. Der Berr von Mairan ?) leiter fie von ber Bewegung biefes 2Bafferbauchens burch Die Loft ber. Cullen ") bat guerft baben auf bie Musbunftung Rudficht genommen. Gebr vide Berfuche bieruber baben besonders Baume' 3) und Cavallo () angestellet. Durch Bulfe bes Birriolathers, welcher an ber Luft febr schnell verdunftet, mar Cavallo im Stande, im Commer, ba bas fahrenheitstie Thermometer auf 64 Grab stand, felbiges in 2 Minuten auf +3, b. i. 29 Grab unter ben Befrierminte zu bringen. Merkwurdig baben mar es. mas Cavallo ben biefer Belegenheit bemerfte. 3m Com. mer namlich fror bas auf biefe Belfe behandelte Baffer oft erft, wenn bas in bemfelben befindliche Thermometer ichon 15 Grad nach Rabrenbeit unter bein Befrierpunkte fand; im Bincer aber oft fcon ben zwen Graben barunter. Berr Capallo fann biefes nicht erflaren, und nach Serrn Lichrenberas

a) Diff, fur la glace, P. II. feet. II. cap. 8. 9.
2) Bon bet Adite, die durche Ausdunften fluffiger Sachen verurfas det worden; in b. neuen edinburg. Betfuch. Eb. II. 1755.
3) Sur le refroidifiement, que les liqueurs produifent en l'évaporant;

various fluids; in Philosoph, transact. Vol. LXXI. P. II.

a) Tentamen explicandi phaenomenon paradoxon, scilicet thermometro mercuriali ex aqua extracto mercurium in aere aqua calidiori descendere et oftendere temperiem minus calidam, ac acris ambientis eft ; in nov. comment, Petrop. T. I, p. 290e

in mem. prefent. Tom. V. p. 405. et 425.

Experiments relating to the cold produced by evaporation of

berge Meinung ift es auch so leicht nicht zu erklären, wenn alles anders sonst richtig zugegangen ist. Wenn aber wirk- lich alles seine Richtigkeit gehabt hat, konnte nicht bieses Phanomen durch die Warme, welche die im Sommer umgebende Luft dem Wasker, um es fluffig zu erhalten, mitteilte, und welches eben wegen des nothigen Fluffigsenns besselben dem Thermometer nichts welter abgeben konnte, bewirket werden?

Die Erkaltung bes Thermometers ift nach Braun ") und Achard ") besto größer, je ichnieller bie Ausbunftung eifolger. Nach Brauns Beobachtungen zeigt bas Thermometer in Dele und faure Spiritus geraucht an der Luft feine Erkaltung, in Vitriolöl getaucht aber fangt es sogar in der Luft zu steigen an. Legreres ruhrt unstreitig baber, weil das an der Rugel des Thermometers besindliche Vitriolol die Jeuchtigkeit der Luft an sich zieher, und sich damit erhiftt.

Auch hat ber Herr de Sausstüre?) über die Erkältung durch Ausdünstung lehrreiche Versuche auf dem Col du Geant angestellet. Er machte die Rugel eines Thermometers in der Mitte eines feuchten Schwammes seste, und schwung das Thermometer an einer daran gebundenen Schnur sehr schnell in der Lust um. Hierdurch bekam er eine Abkühlung, welche bisweilen auf 8 Grad nach Reaumur ging. Umwand er die Rugel eines kleinen Thermometers mit seiner leinwand, tauchte sie nachber in Aether, und bewegte sie nach dem Herausziehen nur mäßig schnell in der Lust, so des wirkte die Verdunftung des Acthers eine Kälte die auf 27 Grad, nachdem er nämlich das Sintauchen des Thermometers in den Aether verschiedene Mahl wiederhohler, und so lange in der Lust beweget hatte, die er weiter kein Fallen des Quecksilbers bemerkte.

C 5 Wenn

e) Nov. comment. Petropol, Tom. X.; fibetf. im neuen bamburg. Mages. B. IV. & 369 f.

<sup>6)</sup> Beschäftigungen ber berliner natursorich Gefellich. B. I. G. 112 f.
7) Journal de physique, Mare 1789; in Grene Journal der Phofif.
8, 1, 6, 460 f.

- Wenn man ein Thermometer unter bie Glode einer Luft. pumpe bringt, bierauf ju evacuiren aufangt, fo fallt bas Thermometer um 2 bis 3 Grad, tommt aber bald wieder auf Die Temperatur ber atmofpharifchen Luft, menn biefe wieber bineingelaffen wirb, und fielgt alsbann noch um 2 bis 3 Grab bober. Bringt man unter bie Glocke ein Gefaß mit Beingeift, und taucht die Rugel eines Thermometers in felbigen ein, fo fintt bas Quedfilber benm Evacuiren um einige Grabe; giebt man alsbann bas Thermometer in ben obern Theil ber Blocke binauf, fo fallt bas Quedfilber febr fchnell um 8 bis 9 Grabe, obne Zweifel baber, weil in ber verdunnten Luft bie Musbunftung fcnell und fart von Statten gebet. Much geboret bierber ein Berfuch, welchen Grantlin im boten Briefe befchreibet. Eine bunne Glasrohre (fig. 4.) ab, an beren Enben zwen luftleere Rugeln c und d fich befinden, enthalt Baffer ober Beingeift, fo baf bamit ble Rugeln c und d etwa gur Balfte angefullet finb. Balt man bende Rugeln in ben Sanden, fo erfolget gar feine Bewegung; balt man aber nur bie eine Rugel, indem die andere falt bleibet, fo geht bas Baffer fogleich aus ber ermarmten in die falte über, und focht barin fo lange, als man bie leere Rugel in ber Sand balt. Die Rugel, welche man in ber Sand balt, bleibt fo lange falt, als noch Baffer in felbiger enthalten ift; wenn es aber in bie andere Rugel übergegangen ift, fo wird fie fogleich marm. Gie entzog namlich ber Sand bie Barme, welche gur Berbampfung nothig mar, und erregte baburch Die Empfindung ber Ralte.

Die Ausdunstung wird durchs Anblasen frischer Luft befördert; daher dann auch eine größere Kälte entstehen muß. Diesen Umstand hat vorzüglich Herr Achard ben seinen Bersuchen über das Gefrieren des Quecksilbers benußt, indem er sich daben nicht allein einer kälteerzeugenden Mischung bebienet, sondern auch die Wirkung derselben durch die Ausdunstung des Bitrioläthers verstärkt, und durch beständiges Blasen mit einem Blasedalge befordert hat.

Much foll nach Erasm. Darwin ") bie mechanische Musbehnung ber Luft ein Mittel fenn, Ralte bervorzubrin-Er führet barüber folgende Berfuche an: bas Thermometer fintt im Luftstrome einer Binbbuchfe um einige Grade berab; auch fallt es unter ber Glocfe um'a bis 3 Grabe; wenn bie Luft fdnell ausgepumpet mirb. blepernen Binbteffel einer Bafferfunft ju Derby marb ein foch von ber Dice einer Rabenfeber gemacht, burch melches ein farter Luftftrom berausgieng; murbe bemfelben bas Thermometer ausgeleget, fo fiel es um a bis 4 Grabe berab; ferner bringt burch einen geöffneten Sabn an einem Beronsbrunnen in ben ichemniser Bergmerten eine fart gufammengeprefite Luft beraus, welche unmittelbar barauf febr ausgebebnet wird; baben folagt fich bie Reuchtigfeit aus ihr als Schneegefiober nieber, und bangt fich an ben Sabn wie Gis-Daraus erflaret Darmin bie Ralte auf ben Gipfeln ber Berge und in bobern Begenben ber Utmofpbare. Der Berr Abbe' Gruber 4) erinnert bagegen, baf bie mechanische Ausbehnung ber Luft feine unmittelbare Urfache ber Raite fen weil fonft in ben torricellifchen und bonlifden fee. ren bie Ralte viel ftarter fenn mußte, fonbern fie rubre vielmehr baber, baf bie fchnell fortgebenbe bichtere Luft Barme. ftoff mir fich fortfuhre, welcher von andern benachbarten Ror. pern erfeget werben muffe.

M.f. Errleben Unfangsgrunde der Naturlehre burch Lichtenberg &. 493. 494. a. Gren Grundrig der Matur.

lebre. Salle, 1797. 8. 0.620 u. f.

Ralender (calendarium, calendrier) ist eine eine geführte Abtheilung der Zeit in Jahre, Monathe und Tage, um die Geschäfte im burgerlichen leben darnach gehörig zu ordnen. Auch versteht man unter dem Worte Ralender ein Verzeichniß der Tage nach dieser Abtheilung (hemerologium,

Demertungen aber Darwine Folgerungen que Berfuden gc.; is

Grens Journal ber Dopf. B. III. G. 188.

a) Philos. transact. 1788. Vol. LXXVIII. P. I. p. 43.3 überf, in Grene Journal ber Phof. B. I. S. 73.; auch im gothaifchen Magazin. B. VII. St. 1. G. 127.

logium, rationarium dierum) für ein gewiffes Jahr ober auch für mehrere Jahre. Der Nahme rührt von dem Worte Kalendae her, welches die Romer dem ersten Monathstage, wegen der an selbigem gewöhnlichen Ausrufung der Monathst

tage, gaben.

Das erfte und natürlichfte Daß ber Zeit gaben bie Lage Die Rolge ber Beit lebrete aber gar balb; baf bieß Daf ber Beit noch viel ju flein mar, um bie nothigen Be-Schäfte barnach zu orbnen, und ben Rachfommen, ohne fie in die gröffte Bermirrung gu bringen, wichtige Begebenbeiten aufgezeichnet zu binferlaffen. Die erfte Belegenheit zu einem großern Mage both ber Mondwechfel bar, beffen Er-Scheinung etwa nach 29 bis 30 Tagen wiederfebret. aber entbecfte man aus ber Abwechfelung und Bieberfebr ber Jahreszeiten noch ein großeres Daß ber Beit, welche vorauglich fur bie landlichen Befchäftigungen wichtig mar, und fich auf ben in 360 und etlichen Lagen vollenbeten fcbeinbaren Hmlauf ber Sonne um ben gangen Simmel grunbete. fes ift unter ben meiften befannten Bolfern unter bem Rabmen Tabr eingeführet worden. M. f. Jahr, Monath, Alle biefe Zeitmaße in ihrer geborigen Berbinbung Tan. mir einander machen eben ben Ralenber aus.

Es ist leicht einzusehen, daß die ersten Ralender megen ber zu geringen Renntnisse in der Astronomie noch sehr undollsommen sehn mußten, zumahl da es den altesten Bollern binlanglich mar, die Zeit nur ungefähr zu missen, um ihre ökonomischen Beschäftigungen barnach einzurichten. Erft in den neuern Zeiten hat der Ralender seine jesige Bollkommenbeit und Uebereinstimmung mit dem Himmelslaufe nach ver-

ichiebenen Beranderungen erhalten.

Die Einrichtung des Kalenders ben den Aegyptiern geschafe bloß nach der Sonne; und die ben den Arabern nach
dem Laufe des Mondes. Die griechischen Astronomen hingegen haben eine sehr lange Reihe von Jahren sich damie
beschäftiget; ihre Jahrrechnung nach dem Laufe der Sonne
und des Mondes zugleich einzurichten. Anfänglich sehren sie

bas Johr 124 Monath gleich, und ließen bem gufolge Jahre von 13 und 13 Monathen abwechseln. Allein Solon, welder ben großen Rebler blefer Beitrechung mabruahm, feste ben Monath auf 29 1 Tag, und wechselte baber mit Monathen bon 20 und 30 Tagen ab. Daburth erhielt bas Jahr eine tiemliche Uebereinstimmung mit dem Mondlaufe. - Um es nun aber auch mit bem laufe ber Sonne gu vereinigen, erfand nicht lange nach Thales Zeiten Cleoftrates von Tenedos ") bie fo genannte Octaeteride oter Periode von 8 Jahren, oder die Beitdauer von 8 Jahren, in welchem bas ate, ste und 8te Rabr einen Monath von 30 Lagen mehr. folglich 13 Monath hatte. Es hielt alfo biefe Periobe 2022 Lage ober 99 Monathe, welcher Zeitraum 8 Connenjahren, jebes ju 365 Tagen gerechnet, genau gleich ift, von 99 Mondwechfeln aber um 1 Zag verschieben ift. Man fuchte auch biefen Rebler burch einige Abanberungen abzuhelfen; allein fie maren fo ungluctlich angebracht, bat fie viel Bermirrung in ben Ralenber brachten. Es murben nachber eine Menge von Borfchlagen gethan, biefen Unordnungen abzuhelfen, wovon Cenforin febr weitlauftig banbelt. Bon biefen Borfcblagen uribellet Scaliger 8), bag ibre Urbeber unmiffende leute gewesen find. Der P. Derav?) bingegen bemerket. baf wir zu wenig von ber Beschaffenbeit biefer Worfchlage miffen, um richtig baruber utbeilen gu tonnen. Enblich fdlugen Meton und Buctemon die fo berühmt geworbene Periode bon 19 Jahren oder die Enneadecaeteride por, moburch ber lauf ber Conne mit bem bes Montes fo gludlich vereiniget murbe. M. f. Jahr. Die Briechen nahmen biefe Periode im 43gten Sabre vor Chrifti Beburt am 16. Jul. 19 Lage nach bem Sommerfolfticium. an. nahm mit bem Deumonde ben Unfang, welcher an Diefem Lage um 7 Uhr 43 Minut. Abends einfiel, und ibr erffer Lag mard vom Untergange ber Sonne an tiefem Lage gerechner. Meron mablte biefen Unfang wegen ber olompifdien

a) Cenforinus de die natali. cap. 18.

<sup>6)</sup> De emendatione temporum. Parif. 1602, fol.
2) Doctrina temporum. Parif. 1627, fol.

fchen Spiele, welche im erften Monathe nach bem Sommerfolftitium gehalten merben mußten. Er richtere ju Athen eine Tafel auf, welche bie Ordnung und Grunde Diefer Beite rechnung enthielt, Die einen fo großen Benfall erhielt, baf fie mit golbenen Buchftaben eingegraben murbe. nannte man auch biejenige Babl, welche angibt, wie viele Rabre in ber laufenden igjahrigen Periode verfloffen maren. Die galbene Sabl. Diefer metonianifche Enfel ift felbit noch in unferem Ralender ben ber cofliften Berechnung ber Meumonde brauchbar. M. f. Cytel. Er ift aber boch gegen to Sonneniabre um 6 Stunden ju lang ; daber er fcon vom Ralippus 102 Jahre barnad verbeffert murbe. Ralippus faftle namilch 4 Mondentel von to Johren gufamme ... und lieft von einem berfelben einen Lag meg. Muf biefe Beife fimmte die fallippische Periode von 76 Jahren mit 76 Sonnenjahten von 3651 Lagen genau überein. M. f. Jahr. Diefe fallippifche Periode mart 331 Jahre vor Chrifti Weburt im fiebenten Jahre bes fechsten Mondentels eingeführet. Dach biefer Zeitrechnung haben bie griechischen Aftronomen ibre Beobachtungen angegeben, und fie fomme mir bem ben uns angenommenen Mondentel überein. In Bergleichung mit bem Sonnenjahre aber ift bie Abweichung berfelben in Rudficht einzelner Jahre febr berrachelich, ob fie fich gleich in ber gangen Periode aufhebet. Go bat g. B. bas erfte Sabr biefer Periode nur 354 Tage; und ift gegen ben Umlauf ber Sonne etwa um te Lage gu furg. Bare alfo in bem erften Jahre bie Fruhlingenachtgleiche am 20. Mars eingefallen, fo murbe fle erft im antern Jahre ben gr. Dars einfallen, indem diefes Jahr st Tage gu frub anfangt. britten Rabre fallt fie noch it Tage fparer; burch ben am Enbe besfelben eingeschalteten Monath von 30 Tagen aber mird fie mieber um 19 Lage jurud und auf ben 23. Mars gebracht u. f. f. Daraus erhellet alfo, baf ber Unfang ber Jahreszeiten nie einen feften Grandpuntt hat, und erft nach 76 Jahren auf ben vorigen Lag genau wieber gurud. tebret.

Das von Romulus eingeführte romifche Jahr war ein Mondjahr, welches 304 Tage enthielt, und 10 Abtheilungen als Monathe hatte, wovon Martius, Maius, Quintilis und October jeber 31 Tage, Aprilis, Iunius, Sextilis, September, Nouember und December aber ein jeder 30 Tage batte. Da Romulus gar bald bemertte, bag ber Unfang ber folgenden Jahre nach biefer Festfebung bes Jahres auf andere Tage fallen muffe, welches nach feiner Absicht nicht fenn sollte, so setze er dem Jahre jedes Mahl so viele Tage hinzu, daß mit dem ersten Monathe bes Jahres auch jugleich ber namliche Stand bes Simmels puructehrte. Diefe unfichere Ginfchaltungsart murbe balb bon Muma Dompilius aufgehoben. Diefer feste bem aften romifchen Jahre noch 50 Tage hingu, nahm jebem Monathe, welcher 30 Tage hatte, einen weg, weil er ben ungeraben Babien eine glucfliche Borbebeutung benlegte, und vertheilte alebann die 50 + 6 = 56 Tage unter zwen neue Monathe, jeden von 28 Tagen, welchen er die Nahmen Iamuarius und Februarius gab. Dachber feste er felbft, ebenfalls ber ungeraben Bahl halber, bem Jahre einen Tag Au, ber bem Januar bengeleget murbe, fa bag ber einzige ben Bottheiren ber Unterwelt beilige Februar eine gerabe Anjahl von Tagen, namlich 28, erhielt. Diefes Jahr, welches nun 350 Tage enthielt , follte durch Ginschaltungen mit bem Connenlaufe übereinstimmend gemacht werben. Sierin folgre er ber Methobe ber Griechen , in 8 Jahren 90 Lage einzufchalten, namlid) im aten 22, im 4ten 23, im 6ten 22 und im 8ten 23 Tage. Beil aber bas von Duma gefeste Pabr um einen Lag großer als bas griedifche war, mithin in jeber Periode 8 Tage ju viel gablte, fo murbe vetordnet, baf allezeit in ber britten Perlobe von 8 Johren flatt 90 Tage nur 66 eingeschaltet werden follten. Diefe Einschaltung geschahe im Februar, welches ber legte Monath bes bamabligen Jahres war, und gwar nach ber Fenerung bes Feftes ber Terminalien ober nach bem agten Lage besfelben. Beil man es aber für eine bofe Borbebeutung bielt, wenn bie Nundinae auf

ben erften Zag im Jahre ober auf bie Monen fielen, fo überließ man es ben Prieffern, Die Ginidjalrungen nach Belieben abzuandern. Bierdirch eniftand nothwendig eine Betwirrung in ber Ginrichtung bes Ralenbers. Ja man untet. lieft zuweilen aus Aberglauben bas Ginschalten ganglich, und in ben legeen Beiten bet Republif murbe biefe Frenheit von ben Drieftern gemiffbrouchet, um Berichtstetmine, Babltage und Antrittszeiten öffentlicher Memter entweber meiter binaus. gulegen, ober zu beschleunigen, fo mie bief bas Bedurfnift bes Staats erforberte. Rachbem aber Julius Cafar bie Dictatur und bas Pontifitat übernommen batte, fo fuchie et biefer Unordnung abzuhelfen, und berief Dieferwegen ben griechifchen Aftronom Sofigenes nach Rom. Die beifen und bes M. Sabius Benbulfe führte Julius Cafar im Jahre 707 nach Erbauung Rams bie Zeitrechnung ein, Die von ibm ben Rahmen bes julianischen Ralenders erhalten In biefem Jahre murben smilchen dem November und December noch zwey Monathe eingeschaltet, um die Rrub. lingsnachtgleiche wieder auf ben Mary gurudzubringen; Daburch erhielt Diefes Johr, meldes ber Ordnung nach ein Schaltiabr bon 378 Lagen batte fenn follen, 452 Lage. Das Jahr, welches ben biefer Berbefferung jum Grunde geleget murbe, mar ein Connenjahr bon 3654 Tagen, melches ben Dabmen bes juliantichen Jahres erhielt, und melches in die bis jest noch ublichen 12 Menathe mir berfelben Ungobl von Lagen gerheilet murbe. Daburch murbe Die Gin-Schaltung ganger Monarbe aufgehoben, und alle 4 Sabre nach bem 23. Februar, megen bes in jedem Jahre übergebenben & Tages, ein ganger Lag als Schaltrag eingelchoben. Diefe Begrechnung, welche noch jest unter bem Dabmen Des alten Ralenders ober alten Style befanne ift, ift ben be. Romern bis gem Untergange ihren Reichs üblich gewefen. Much die driffliche Rirche im Occibent bat fich berfelben bis auf bas Jahr 1582 nach Chrifti Geburt gang unberandert bebiener, und bie orientalijche Rirche rechnet noch bis jest barnach.

Ben ber Ginrichtung bes driftlichen Ralenbers mar man genochiget, vorzüglich wegen ber Fenerung bes Dfterfeftes, nach welchem fich alle bewegliche Feste richten, jugleich mit auf ben Mondlauf ju feben. Ben ben Juben murbe bas Dafcha ben 14. Zag bes Monathes Mifan gefeyert, beffen Bell. mond auf ben Lag ber Machigleiche ober junachift barnach fiel. Die driffliche Rirche behielt ebenfalls diefen Monath gur Rener bes Diterfeftes ben, feste aber ben Lag auf einen Gonne Beil nun einige driftliche Rirden in ben erften Johrbunberren nach Christi Geburt bas Ofterfeft , wenn ber Boll. mond auf einen Sonntag fiel, an diefem Tage felbft, mirbin jugleich mit ben Juben felbft feperten, fo murbe bief von bem Concilium ju Dicaa unter ber Regierung Conftantine bes Broßen int Jahre 325 nach Chrifti Beburt verboten. gleich befahl es auch, bag ber erfte Monath bes Rirchenjah. tes berjenige fenn foll, in welchem ber Bollmond entweber am Frühlingstage felbst einfallt, ober welcher boch ber erfte nach ber Nachrgleiche ift. Für die Frühlingenachtgleiche foll ber at. Dars angenommen werben, weil fie gerabe in blefem Sabre au biefer Beit einfiel. Daber foll ber Ofterfonneag nicht vor bem 22. Marg, aber auch nicht nach bem 25. Aprill gehalten werben. Dadurch ward es nothwendig, bie Boll. monde im voraus ju berechnen, und leichte Methoden biergu jum Bebrauch ber Beiftlichen anzugeben.

Wor der Kirchenversammlung zu Nicka hatten hierzu bereits einige Bischöffe Vorschläge gethan; besonders war durch Eusedius von Casarea der 19 jährige Mondonfel empsohlen worden, welchen auch die Kirchenversammlung bestätiget, und seinen Gebrauch zur. Berechnung des Ostersesses vorgeschrieben haben soll. M. s. Epakten. Hierbey war angenommen, daß die Neumonde nach 19 julianischen Jahren genau wieder auf denselben Monathstag sielen, und daß man daher durch Bemerkung der guldenen Zahl zu den Tagen des Kalenders, auf welche die Neumonde in den ersten 19 Jahten gesallen waren, diese Neumonde in den darauf folgenden Jahren olle Mahl richtig wieder sinden, und das Ostersess Ieiche

leicht baburch beftimmen tonne. Allein ba 19 fulianifche Jahre von 365 Lagen 6 Stunden um 1 Stunde 28 Minuten 15 Gefunden größer find, als 235 fpnobifche Mondenmonathe, melches in 310 Jahren einen Lag und in 1240 Lagen 4 Lage beträgt, fo mußten nothwendig im ibten Jahrbunberte bie Reumonde 4 Tage fruber als zur Zeit ber Rirchenversamm. Weil aber auch ferner bas Jahr, welches bier jum Grunde liegt, etwa um 11 Minuten langer ift, als bas mabre tropifche Connenjahr, fo mußte bie Zeit ber Dachtgleiche jahrlich um it Minuten gegen ben Unfang bes Jahres au rucken, welches in 400 Jahren 3 Lage ausmacht. Daber mar im ibren Jahrhunderte feit bem Jahre 325 bie Frühlingenachtgleiche vom 21. Marg bis gum roten fortge-Bar alfo zwifchen biefer Zeit und bem ar. Marg ein Wollmond eingefallen, fo batte ben Gonntag barauf bas Diterfest gehalten merten follen. Dach bem Schluß ber Rirchenperfommlung follte aber erft ber Bollmond nach bem 21. Mars ber Ofterfener wegen in Betrachtung tommen; mithin mußte Ditern 4 Wochen fpater, als es fenn fellte, gefevert merben. Diefen Brribum, melchen Die enflische Berechnung in Unfebung ber Reper bes Ofterfestes gibt, fabe man mit ber Beit gar mohl ein, und that baber Berbefferungevorfchlage.

Schon hatte um das Jahr 700 Beda das Fortrücken dei Nachtgleichen bemerket, welches damahls an die 3 Tage ausmachte, und im isten Jahrhunderte gab Roger Baco den Rath, das Jahr so zu ändern, daß die Nachtgleichen, wie zu Ansang der christlichen Zeitrechnung, auf den 25. März und September sielen. Borschläge zur Berbesserung gaben im isten Jahrhunderte Peter d'Ailly (de Alliaco) auf dem costniger und der Cardinal von Cusa auf dem lateranensischen Concilium ein. Der Pahls Sixtus IV. trug im Jahre 1474 die Sache dem Regiomontan auf, welchen er dieserwegen zum Bischof von Regensburg ernannte; sein stühzzeitiger Tod aber unterbrach alles. Im idten Jahrhunderte wurde dieserwegen eine große Anzahl Schristen von Angeslus, Stösser, Pighi, Schoner u. a. abgesasser. Paul

von Middelbirty, Bischof von Fossembrun, berechnete bie Neumond für die 3000 ersten Jahre ber christlichen Zeiterechnung astronomisch, und Egnas Dante errichtete den berühmten Gnomon in der Petroniuskische zu Bologna bloß in der Absicht, um das Fortrücken der Nachtgleichen Jeder-

mann finnlich ju machen.

Endlich wurde der so längst gewünschte Borschlag durch den Pabst Gregorius XIII. ausgesühret. Den Plan hierzu hatte Aloys Lilt, ein Arzt aus Berona, entworfen,
welchen nach dessen pidklichen Tode sein Bruder Anton Lili
dem Pabste überreichte. Bu diesem Geschäfte wurde eine
Bersammlung von Prälaten und Gelehrten zusemmen berusen, wovon der Cardinal Sirleti, Christoph Clavius,
Anton Lili, Ganaz Dante und andere Miglieder waren.
Im Jahre 1577 wurden an alle catholische Regenten Abgeardmete abgeschickt, welche den vorgelegten Plan mit Bersall
aufnahmen, so daß der Pabst im März 1582 durch ein Breve
den alten Kalender abschaffen, und den so genannten neuen
Giol oder gregorianischen Kalender einsühren konnte.

Die Berbefferung bes alten Ralenders bestand furg in folgenden: nach bem 4. October 1582 follten 10 Lage megfallen, indem man gleich nach bem sten ben isten gabite. Daburch erhielt bieß Jahr nur 355 Tage, mard aber jugleich ju Bege gebracht, bag es an eben bem Monathstage fich mieber mit bem tropifchen Sonnenjahre zugleich enbigte, an meldem fich bas Jahr 325 endigte, und bas Frublingsagni. noceium fiel nun wieber auf ben at. Marg. Damit aber at ch bas Frublingeaquinoctium fich nicht von Beit gu Beit verrücken follte, fo marb noch festgefeget, bag jebes bunberte Johr, welches nach ber jullanischen Jahrrechnung ein Schaltjahr fenn murbe, bren Mabl binter einander ein gemeines Jahr, bas vierte Mabl aber ein Schaltjahr fenn follte. Das Jahr 1600 blieb ein Schaltiahr, aber 1700 mar ein gemeines, und die Jahre 1800 und 1900 werben auch gemeine, bingegen bas Jahr 2000 wieder ein Schaltjahr fenn. Uebrigens grunbet fich biefe Ralenderverbefferung auf bas Connenjahr von

365

365 Tagen 5 Stunden 49 Minuten und 12 Sekunden. Ob nun gleich nach den neuesten Beobachtungen das mahre Sonnenjahr um einige Sekunden größer als dieß vorausgesehte ist, so ruckt doch dieses Fehlers wegen die Frühlingsnachtgleiche erst nach 3200 Jahren etwa um einen Tag, und man wird alsdann genothiget senn, 4 Sekularjahre hinter einan-

ber zu gemeinen zu maden.

Um nun biefe Jahrrechnung mit bem Monblaufe au vereinigen, verwarf Lilf bas Bemerten ber guldenen Bablen ju ben Tagen bes Ralenbers ganglich, und fubrte bagegen ben Gebrauch ber Epaften ein. D. f. Epatten. Rur bas Jahr 1799 3. B. ift die gulbene Bahl = XIV und bie Epafte Es fallen alfo bie firchlichen Reumonde besfelben XXIII. auf biejenigen Lage, welche im julianischen Ralenber mit XIV, im gregorianischen aber mit XXIII bezeichnet fint. Go lange nun ber Chfel überhaupt gutrifft, fo lange gibt auch bentes gleiche Refultate; Die nothigen Beranderungen aber laffen fich ben ben Epaften leichter und ordentlicher, als ben ben gulbenen Bablen anbringen. Es ift namlich ber rojabrige Mondentel in 310 Jahren um einen Lag ju lang; mithin fallt ber Neumond nach biefer Belt um einen Lag fruber, und es ift eine Mondgleichung nothig. Wenn man bierben Die regulare julianische Ginschaltung annimmt, fo bienen bie Epaften \*, XI, XXII, III, XIV, XXV u. f. 300 Jahre lang fur bie Jahre, welche 1, 2, 3, 4, 5, 6 u. f. gur gulbenen Babl baben; noch biefer Beit muß man fur eben biefe Reihe Jahre de Epatten I, XII, XXIII, IV, XV, XXVI u. f., und wieder nach 300 Jahren die Epaften 11, XIII. XXIV, XVI, XXVII u. f. gebrauchen. Dach der gregorianischen Ralenderperbefferung werben aber in 400 Jahren 3 Zage binmeggelaffen, und in einem jeden folden Jahrhunberte muß eine Sonnengleichung angebracht werben. im Jahre 1582 gum Brunde gelegte Eptel mar namlich I. XII, XXIII, IV, XV, XXVI u. f. Diefer murbe 300 Jahr bauern, menn alle 100 Jahr Edjaltjahre blieben; ba nun 1600 ein Schaltjahr blieb, fo galt auch Diefer Entel bas ganze

ganze Jahr hindurch. Wie nun in ben folgenden Jahrhunberten der Erfel verändert werden musse, ist unter dem Artitel, Epakten, angezeiget worden. Um diese Beränderungen nicht für alle Jahrhunderte wiederhohlen zu dürsen, gab Lili zwen Taseln an, worin man den Erfel sür jedes Jahrbundert durch die ses Nachschlagen sindet. Auf die Weise
ist also das Jahr selbst nicht nach dem Mondlause geordnet,
ist aber jedech ungemein leicht, die Tage der Neumonde, wenigstens der kirchlichen zu sinden, wiewohl diese mit den wahren astronomischen nicht ganz genau übereinstimmen, sondern
um 17 Stunden verschlieden sind. M. s. Epakten.

Un Diefen Ginrichtungen hatte auch Clavius einen großen Untheil. Diefer mußte bie Rechnung führen, welche jum Plane, ber bem Pabfte vorgeleget murbe, nothig maren, mußte bie Berbefferungen ber Dadmelt erflaren, und bie Einmurfe ber Begner, beantworten, unter welchen fich vorzüglich Maftlin, Scaliger und Dieta bervortbaten. Dief gab Belegenheit jur Bergusgabe feines fconen chro. nologischen Bertes \*). Die hauptfehler, welche bem verbeffetten Ralenber vorgeworfen murben, maren: 1) gebe ben Diefer Ginfchaltungsart bas Brublingsaguinocijum immer noch bom 21. Marg auf ben 20f in und igten gurud, befonbere in benjenigen Schaltjahren, welche vor bem erften gemeinen Sekularjahre wie 1696, 1692 u. f. vorangeben, 2) habe man ben ber Berbefferung bes Mondepfels nur 3 Tage Borrucken ber Neumonde felt bem nicanischen Concilium angenommen, ba boch felbiges bennahe bis auf 4 Lage gegangen ift; baber bie aftronomifchen Reumonde fast einen gangen Lag vor bem firchlichen vorangeben. Clavius entschuldiget biefen legten Bebler mit ber Absicht, damit die chflische Rechnung die Meumonde ungefahr einen Zag fpater angebe, ale bie mirt. lich aftronomische, um baburch besto sicherer Oftern niche am Bollmonde ju fepern , und folglich bem Befege ein Benuge au thun.

a) De Calendario Gregoriano. Romae 1603. fol.; 11. in Clavii opp. mathemat. Mogunt. 1612. fol. Tom, V.

Die Protestanten hatten zwar die zum Jahre 1700 ben alten julianischen Ralender benbehalten, nahmen aber noch in diesem Jahre den verbesseren Ralender an, jedoch mit der Bedingung, daß der Ostervollmond astronomisch nach Revolers rudolphinischen Tafeln für den Mittagetreis von Uranienburg, mo Tycho beobachtet hat, berechnet, der Tag, auf welchen dieser Bolimond fällt, von Mitternacht an gerechnet, für die Ostergrenze (terminus paschalis) genommen, und den achsten Sonntag darauf das Ostersest gesespert werden sollte.

Die enflische Rechnung kann von ber aftronomischen eine folde Abweichung geben, bag baburch in ber Generung bes Offerfeftes eine Boche Unterfchied verurfachet mirb. M. f. Ein folder Fall trat fcon im Jahre 1724 ein, mo der Bellmand nach ben rudolphinischen Tafeln ben 8. Aprill um 4 Uhr Rachmittags einfiel. Diefer Tag mar ein Connabend, mithin fur bie Protestanten Oftern ben Conntag barauf ober ben g. Aprill. Die chklifche Berechnung bingegen gab ben Oftervollmond Sonntags ben g. Aprill, mithin ble Rener bes Ofterfoftes ben ben Catholifen erft am 16. Aprill "). Cben biefer Rall ereignete fich in Jahre 1744, ba Oftern ben ben Protestanten auf ben 29. Marg, ben ben Catholis. ten auf ben 5. Uprill fiel. 3m Jahre 1778 fiel bas Ofterfest nach ber entliften Berednung auf ben 19. Aprill; nach ber aftenomifchen Berechoung eigentlich auf ben raten, murbe jedoch durch einen eigenen Schluß ber evangelifden Regenten auf ben igten verlegt, weil fonft die Joben bas Pafcha gugleich murben gefenert baben #). Diefe gange Beitlaufrigfeit rubere bloß baber, bag man glaubte, es fen bief eine ausbrückliche Unordnung ber nicanischen Congregotion. lein in ben Aften berfelben finber fich barüber nichts als ein Smobalbrief ber verfammelten Beiftlichen. welcher enthalt, baf

8) Borz de die paschatos anni 1778. Lips. 1775. 4. und de paschater anni 1778 judaico. Lips. 1776.

a) Miller de ratione computandi paschatos exemplo auni 1724, illustrata Altors. 1723, 4.

baß bas Oftersest nicht mit ben Juben, aber von ber ganjen Christenheit an einem Tage gefenert werden soll. Johann Bernoullis, munschte baher, man möchte Ostern den ersten Sonntag nach ber Frühlingsnachtgleiche, und Ernesti"), man möchte es den Sonntag nach dem 25. März sepern.

Im Jahre 1777 endlich wurde auch der gregorianische Ralender in Auckficht der Festrechnung unter dem Nahmen des allgemeinen Reichekalenders eingeführet, so daß von dieser Zeit an die Evangelischen mit den Catholiken das Oftersest an einem Tage seyern. England hatte bereits im Jahre 1752, und Schweden 1753 den gregorianischen Kalender ans genommen, daß also der alte Styl unter den christlichen Bol-

fern in Europa nur noch in Rufland üblich ift.

Es genüget, hier ein einziges Benfpiel fur bas Jahr 1799 nach bem allgemeinen Reichskalender benzubringen, um zu feben, wie man sich ben der Rechnung zu verhalten habe. Für allen Dingen muß man ben Sonnenchkel, den Sontagsbuchstaben, die gulbene Zahl, die Epakten und den Oftervollmond für dieses Jahr suchen, da sich alsbann das Ofterfest und hieraus die übrigen beweglichen Feste sehr

leicht ergeben.

Was den Sonnenchkel betrifft, so ist hiervon unter dem Artikel, Cykel, schon gezeiget worden, wie er zu sindensen. Für das Jahr 1799 ist er 16. Mit diesem ist nun der Sontagsbuchstabe so verbunden. Man bezeichnet nämelich die 7 Wochentage durch das ganze Jahr hindurch mit den 7 Buchstaden des großen Alphabets A, B, C, D, E, F, G, so daß alle Mahl auf den ersten Tag des Jahres der erste Buchstade A kömmt. Weil nun im gemeinen zustanischen Jahre der leste Tag mit dem Ansangstage einerlen Wochentag ist, so bekommt auch der leste Tag dieses Jahres

a) Walch decreti Nicaeni de paschate explicatio; in comment. nov... Goett. ann. 1769. 1770.

<sup>6)</sup> Opp. Tom. IV. n. 188. p. 497.
7) De festo paschatos. Lips. 1777. 4.

res ben namlichen Buchftaben, welchen ber erfte Tag im Jahre hatte, b. i. A. Giner von biefen Buchftaben wird alfo gewiß auf den erften Sonntag bes Jahres, mithin auch auf alle Sonntage in eben bem Jahre fallen, welcher baber auch ber Sonntansbuchffaben genannt wirb. Bare alfo. in einem Jahre ber Sonntag ber Unfangstag, fo murbe ber Sonntagsbuchftabe biefes Jahres ber Buchftabe A fein, und biefer ift jugleich im gemeinen julianischen Jahre ber lette. Der erfte Lag im folgenden Jahre ift alfo ber Montag, und meil diefer ben Buchftaben A erhalt, fo fallt auf ben Conntag ber Buchftabe G, und gibt ben Sonntagsbuchftaben für bas zwente Jahr ab. Es falle alfo in biefem Jahre auf jeben Bochentag ein Buchftabe, welcher bemjenigen vorangebet, ber im vorangebenben Jahre auf ben namlichen Lag. fiel, Darque laft fich nun fchließen, bag jebes folgenbe Jahr einen Sonntagsbuchftaben erhalt, welcher nach ber Ordnung bes Alphabets bem Conntagebuchstaben bes vorigen verfloffenen Jahres vorangebet. Es befommt bemnach jeber Monathetag im gemeinen Jahre feinen eigenen Buchfta-Es erhalt namlich ber ite, 8te, 15te, 20fte, 20fte Januar ben Brichftober A, ber ite, 8te, 15te, aufte Februar ben Buch. Beil nun im gemeinen Jahre ber Februar nur 28 Tage bat, fo fallt auf ben 1. Mary wieberum ber Buch. ftobe D, mirbin haben Rebruar und Marg einerlen Unfangs. buchftaben. Im Gegentheil murbe im Schaltjahre ber 20fte Rebrugt ben Buchftaben D erhalten, folglich ber Buchftabe E auf ben 1. Marg fallen, wenn man nicht ben 23ften und 24ften Rebruar mit ein und bem namlichen Buchftaben E bezeichnete, und bende Lage gleichfam fur einen rechnete. Bierdurch aber erlangt man ben Bortheil, baf in ben folgenden Monathen Aprill, Man, Juni u. f.f. jeder Monaths. tag feinen eigenen Buchftaben behalt. Durch bas gange Jahr bindurch find die Buchftaben fur jeben Monathetag folgende ;

| gm | I, | Januar' | A            | am 1. | Julius    | G |
|----|----|---------|--------------|-------|-----------|---|
| -  |    | Februar | D            |       | Huguft    | C |
| -  | _  | Marz    | $\mathbf{D}$ |       | Geptember | F |
|    |    | Aprill  |              | ,     | October   | A |
|    |    | Man     | B            |       | November  | D |
|    |    | Junius  | E            | ,     | December  | F |

Beil in dem Schaltjahre der 23te und 24te Februar für einen Tag gerechnet wird, auf welchen der Buchstade E fällt, so solgt daraus, daß der Wochentag, auf welchen der Schalttage sälft, mithin auch jeder Wochentag nach den Schalttage, so wie der Sonntag, der nach dem Schalttage solgt, einen Buchstaden erhält, welcher nach der Ordnung des Alphabets dem jenigen vorangehet, welcher auf jeden dieser Wochentage vor dem Schalttage siel. Demnach hat das Schaltjahr zwen Sonntagsbuchstaden, den einen vor, und den andern nach dem Schalttage. Folgende Tasel, wo das erste Jahr als ein Schaltjahr angenommen wird, zeigt die Sonntagsbuchstaben der 28 Jahre des Julianischen Sonnenenkels.

| 1 | G; F | 8  | E    | 15 | C 22                                               | À.   |
|---|------|----|------|----|----------------------------------------------------|------|
| 2 | E    | 9  | D; C | 16 | B 23                                               | G    |
| 3 | D    | 10 | B    | 17 | A; G 24                                            | F    |
| 4 | C    | 11 | A,   | 18 | F  25                                              | E; D |
| 5 | B; A | 12 | G    | 19 | E 26                                               | C    |
| 6 | G    | 13 | F; E | 20 | D 27                                               | В    |
| 7 | F    | 14 | D    | 21 | C 22<br>B 23<br>A; G 24<br>F 26<br>D 27<br>C; B 28 | A ·  |

Bas 29te Jahr erhalt wieder G; F, und es fangt also die Reihe von neuem an. Dieser Labelle zufolge ist der Sonntagebuchstabe sur das Jahr 1799, wo die Zahl im Sonnencokel 16 ist, der Buchstabe B.

Durch ben verbesserten Kalender anderte sich diese Ordnung. Da namlich im Jahre 1582 zehn Tage aus dem October wegsielen, so giengen auch 10 Buchstaben, d. i. die ganze Reihe von sieben und außerdem noch dren verloren, und der Sonntagsbuchstabe mußte daher um dren Stellen, d. i. von G bis C weiter rucken. Im Jahre 1700 ruckte er wegen Beglassung des Schalttages noch um die vierte Stelle, also

D. 5

von G bis D fort. Daraus ergibt sich die gregorianische Sonntagsbuchstabentafel vom Jahre 1700 bis 1800.

| I | D; C                | 8  | В    | 15 | .G   | 22 | E    |
|---|---------------------|----|------|----|------|----|------|
| 2 | B                   | 9  | A; G | 16 | F    | 23 | D    |
| 3 | D; C B A G F; E D C | 10 | F    | 17 | E; D | 24 | C    |
| 4 | G                   | 11 | E    | 18 | C    | 25 | B; A |
| 5 | F; E                | 12 | D    | 19 | B·   | 26 | G    |
| 6 | D                   | 13 | C; B | 20 | A -  | 27 | F    |
| 7 | C .                 | 14 | A    | 21 | G; F | 28 | E.   |

Das Jahr 1800 wird also ben Conntagsbudzstaben D burch bas ganze Jahr erhalten, weil es wieder ein gemeines Jahr sennsch ist die Conntagsbudzstabentasel vom Jahre 1800 bis 1900 solgende:

E; D F 9 B; A 16 E G 17 F; E 24 10 D C; B 18 25 11 E 19 5. 12 26 : 1.3 27 20 B G 6 21 A; G|28 F 14 В

Für 1799, beffen Jahr bas ibte im biften laufenben Sonnencotel ift, ist folglich ber Sonntagsbuchstabe bes gregorianischen Kalenders F. Hieraus kann man nun das gange Jahr leiche in bie gehörigen Monathe und Tage eintheilen.

Wie die gulbene Zahl und die Evakten gefunden werden, ist unter ben Artikeln Cykel und Epakten gezeiger worden. Für das Jahr 1799 ist die gulbene Zahl XIV und die Epakte XXIII. Aus der Spakte mit der gulbenen Zahl läßt sich nun sehr leicht die Ostergrenze (terminus paschalis) sinden, d. h. der Tag, auf welchen der Vollmond nach der Frühlingsnachtgleiche einfällt oder der 14te Tag im Kirchenjahre, wenn der erste Tag des Neumonden mit gezählet wird. Im Jahre 522 war nach der eingeführten Jahrrechnung des Dionysius Eriguus die gulbene Zahl = 1, und die Ostergrenze siel auf den 5. Aprill. Demnach lassen sich die Ostergrenzen nach der julia-

julianischen Jahrform fur ben 19 jahrigen Monbentel febr leiche finden; fie fird in folgender Tabelle erebolien:

| ,           |              |              |             |              |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salb. gehl. | Dftergrenge. |              | Gald. Bahl. | Oftergrenge. |
| 1           | 5. Aprill    |              | 11          | 15. Aprill G |
| 2           | 25. Marg     | G            | 12          | 4: C         |
| 3           | 13. Aprill   | E            | ~13         | 24. Marg F   |
| 4           |              | A            | 14          | 12. Aprill D |
| 5           | 22. Marg     | D            | 15          | 1. — G       |
| 6           | 10. Aprill   | В            | 16          | 21. Marg C   |
| 7           | 30. Mårz     | $\mathbf{E}$ | 17          | 9. Aprill A  |
| 8           | 18. Aprill   | C            | 18          | 29. Marg D   |
| 9           | 7            | F            | 19 .        | 17. Aprill B |
| TO          | 27. Mars     | B            | i           |              |

Bur bas Jahr 1794 wurde alfo nach ber julianischen Jahrrechnung, weil die gulbene Babl 14 ift, bie Offergrenge ber 12. Aprill D fenn, und bo ber Conntagebuchftabe biefer Sabtes B ift, fo ift ber 12, Aprill ein Dienftag, mithin ben Sonntag barauf ober ben 17. Uprill Offern.

Beil aber noch ber gregorianischen Berbefferung bie Berechnung bes Ofterfestes burch Bulfe ber Epatren geführet wird, fo bat bie gregorianische Oftergrengentafel fur bie Sabre 1700 bis goo folgende Geftalt erhalten:

| 66tb. 3abi.1 | Epatt. | Dftergrenge. | Calb. Bobl. | Epaft. | Dftetgrenje. |
|--------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|
| pate. Saht.  |        |              |             |        |              |
| I            |        | 13. Aprill E | II          | XX     | 24. Marg F   |
| 2            | XI     | 2. — A       | 12          | I      | 12. Aprill D |
| . 3          | XXII   | 22. Mårg D   | 13          | XII    | I G          |
| 4            | III    | 10. Aprill B | 14          | XXIII  | 21. Marz C   |
| 5            | XIV    | 30. Mars E   | 15          | IV -   | 9. Aprill A  |
| 6            | XXV    | 18. Alpria C |             |        | 29. Mary D   |
| 7            | VI     | 7. — F       | 17          | XXVI   | 17 Aprill B  |
| 8            | XVII   | 27. Marg B   |             | VII    | 6. — E       |
| . 9          | XXVIII | 15. Aprill G | 19          | XVIII  | 26. Mary A   |
| IO           | IX     | 1 4 C        |             |        |              |

Bur bas Jahr 1799 finbet man alfo aus ber Epakte XXIII bie Oftergrenze ben 21. Marz C. Nun ist ber Sonntagebuch-ftabe dieses Jahres F, also ist der 21. Marz ein Donnerstag, und den Sonntag darauf ober ben 24. Marz das Ostersest.

Benn auf diefe Beife bas Ofterfest bestimmt ift, fo ord. nen fich febr leicht barnach alle übrige bewegliche Sefte. Die neun Conntage por Oftern, fo mie bie acht nachfolgenben er-

balten

halten ihre eigenen Nahmen, welche man in jedem Kalender findet. Der Sonntag nach Pfingsten wird Trinitatis gengant, und hiervon werden die übtigen Sonntage bis zum ersten Advent fortgezählet, da aledann von diesem noch drey Adventsfonntage bis zum Wennachtstage folgen. Was die undeweg-lichen Feste betrifft, welche jährlich auf einerlen Monathstag sallen, sindet man ebenfalls in jedem Kalender. Außer dem Verzeichnisse der Tage mit bepgeschriebenen Nahmen wird den Kalendern noch eine Anzeige der Chkeln, der Spakte, des Sonntagsbuchstadens, der Orte der Sonne und des Mondes nebst der Stunde ihres Auf- und Unterganges für jeden Tag, des Mondwechsels, der Tage der Nachtsleichen und der Sonnenwenden, der Sonnen- und Mondfinsternisse ü. s. f.

bergefüget.

In Frankreich ift von bem Nationalconvent burch ein Defret vom 24. Mov. 1793 ein neuer Ralender eingeführet worben, beffen Jahrrechnungegrenze von der Berbitnachtgleiche bes Jahres 1792 anbebt. Diefe fiel auf eben ben Lag, an bem bas erfte Defret ber neuen Republit befanne gemacht marb, ober auf ben 22. Sepremb. 9 Uhr 18 Min. 30 Get. Bormittags nach bem parifer Meribian. lande bes Sonneniahres von 365 Tagen 5 Stund. 46 Min. 49 Ecfund, in einer Deriebe von 86400 - Sabren 20029 Schalreage erforbert, fo wirb am Enbe bes Jahres ein Tag. eingeschaltet, fo oft bie Berbftnachtgleiche ohne bief auf ben aten Tag bes neuen Jahres fallen murbe. In ben erften 129 Jahren wird bieß richtig alle 4 Jahre geschehen konnen, und es ift baber eine Periode von 4 Jahren unter bem Mahmen ber Franciade eingeführet. Das gemeine Jahr wirb in 12 Monathe, jeden ju 30 Lagen, eingetheilt, welchen am Enbe bes Jahres noch 5 Unbangetage, im Schaltiabre aber 6 bergleichen bengefüget merben. Statt ber Bochen mirb ber Monach in bren Theile, jeden von to Sagen ober Decaden, gethellet, und überhaupt find alle übrige Abtheilungen bem Decimalfoftem angemeffen. Die Rabmen ber Monathe find fo gemablt, baß fie nicht nur burch ihre Ableitung fonbern

sendern selbst durch den Ton, welchen sie im Ausspruche geben, Jahreszeit, Temperatur und Zustand der Begetationen bezeichnen. Für das Jahr 1795 sindet man diesen Kalender (calendrier republicain) neben dem gewöhnlichen (vieux stile) in der Connoissance des temps à l'usage des Navigateurs et des Astronomes pour l'année 1795 du 12 Nivose de l'an 3 ou 10 Nivose de l'an 4 de l'Ere

Republicaine 1794. 8.

Moch hat herr Prof. Rudiger in Leipzig ben bekannten hundertjährigen Kalender, welcher so viele Thorheiten ent-hielt, mir Bepbehaltung des Nahmens: Christoph von Zellwich hundertjähriger Kalender, Leipz. 1786. 8, durch etwas Bessers zu verdrängen gesicht, auch einen immer-währenden") herausgegeben, in welchem 35 Kalender, so viel derselben nämlich nach den Stellungen des Ostersestes möglich sind, nebst einer Anweisung gegeben worden, auf welche Jahre des angegebenen Zeitraums ein jeder dersels ben passe.

M. s. Wolfi elementa matheseos vniuersae; elem. chronologiae. Montnela histoire des mathematiques. Tom. I. P. I. cap. 3. S. 13. P. III. cap. 4. S. 11. Raffs ners Anfangsgrunde ber angewandten Mathematif; die Chronologie. Meine Anfangsgrunde ber optischen und aftrommischen Wissenschaften. Jena 1794. 8.; die Chronologie.

nomischen Wissenschaften. Jena 1794. 8.; die Chronologie. Ralk, (calx, chaux). In der Natur trifft man auf eine eigene Art von Erden oder Steinen, welche immer mit Sauren, besonders mit Kohlenfaure und Wasser verbunden sind, und die man robe Ralkerde oder roben Ralk nennt. Den der Austösung in andern Sauren braufen sie wegen des kohlensauren Gas, welches sich daben entwickelt. Sie sind geschmacklos, und im Wasser unaustöslich; und können dieserwegen nicht zu den Salzen gerechnet werden. Wegen der Unaustöslichkeit im Wasser sind wir nicht im Stande, sie kunstlicher Weise in krystallinischer Form darzu-

a) Immermabrenber Offertafenber, nebft einer Offertabelle fur bie Jahre 1700 bis 2000. Leips. 1789. gr. 8.

barguftellen, fo wie fie uns bie Datur in febr mannigfaltiger Art frnftalliftret liefert, wie Ralffpathfrpftalle bemeifen. Die burchfichtigen Ralfspathe enthalten nach Beramann 0,10 bis 0,11 Rroftallifationsmaffer, 0,34 bis 0,36 Rebienfaire und 0,54 bis 0,56 Ralferde. Beil bas Baffer und bie Roblenfaure bes roben Ralfes im Baffer fluchtig find. fo lant fich baraus burch bas Brennen im Feuer eine locfere gerreibliche Materie barftellen, welche einen beträchtlichen Theil des vorigen Gewichtes verloren bat, die fich nun in ben Gauren ohne Aufbraufen, und mit betrachtlicher Erhigung und Aufwallung auflofet, und einen febr fcbarfen und brennenben Beichmack bat. Gie ift unter bem Rahmen debrannter Ralt, lebendiger ober ungelofchter Ralt (calx viua, vita, chaux viue) befannt. Grefit mon auf ben gebraonen Ralt etwas Baffer, fo bringt blefes in jenen mit einem Begliche binein, wodurch er gerfpaltet, mit febe farter Erhibung aufichwillt, und zu einem feine Tela ober Bren gerfalle, ben man alebann gelofchten Ralt nennt (calx extincta). Birb nochber Baffer in binlanglicher Menge sugeichuttet, fo lofer er fich, wenn er rein und que gebrannt ift, vollig im 2Boffer auf, obgleich nur in febr geringer Menge, indem 680 Theile fiedendes Boffer gu einem Theile Ralf erforderlich find. Die Unflohung felbft beifit Raltwaffer (aqua calcis, eau de chaux). Giefit man biefes Raltwaffer von bem nicht aufgeldieren gelofchien Ralfe fogleich ab, als es fich gefeget bat, fo ift es vollig burchfich. tig und farbenlos, und bat einen eigenen icharfen, ichrumpfenben und alkalifchen Befchmad; en farbe ben Beildenfaft grun, macht die rothe Rarbe des Rernambucke blaulich . und bie gelbe ber Carcama braun. Bird bas Rolfwaffer einer Deftillation unterworfen, fo erhalt man reines Baffer, und es bleibt eine reme Ralferbe jurud. Wenn bas Ralfmaffer in genau verschloffenen und gang bamit voll gefüllten Befaffen verfchloffen mird, fo erleibet es gar feine Menberung: ftellt man es bingegen an bie frene Luft, fo erzenge fich auf ber Oberflache besselben ein Sautchen, welches Raltrabm (cremor

(cremor calcis) beißt, welches immer bicfer und bicfer wird. endlich megen feines vermehrten Gewichtes im Ralfmaffer nieberfinket, und einem neuen Sautchen Plas machet. Dief bauert fo lange, bis guleft aller vorber aufgelofete Ralf fich wieber abgeschieben bat, und bas Baffer ju reinem Baffer' Diefer Ralfrahm verhalt fich aber nicht mehr geworben ift. wie ber gebrannte Ralf. Er braufet nun wleber mit Gauren . tolet fich im Baffer nicht mehr auf und ift gefchmactlos, furs er zeiget fich völlig wie ber robe Ralf. Cben bief miberfahret auch bem gebrannten Ralf, welcher ber fregen Luft ausgeseßet ift. Er fcmillt namlich immer mehr und mehr auf und gerfallt jeboch ohne alle Erhigung. Gein Bewicht nimmt baben beträchtlich ju, und gulegt erlangt er bie namliche Eigenschaft tes roben Ralfes wieter. Man nenne ibn zerfallenen Ralt, Mabltalt, Staubtalt (chaux éteinte à l'air). Frifd gerfollener Ralf unterfchelbet fich aber allerdings von bem, welcher ber Luft fcon lange ausgefeket gemelen ift. Wird ber lebenbige Ralf por bem Qudange ber luft vermabret, fo lafter fich unverandert erhalten.

Wenn jum frifchen und flaren Ralfmaffer etwas toblenfaures Bas gemifcht wird, fo wird biefes fogleich verschluckt, bas Ralfmaffer mirb getrubt und ber vorber im Baffer auf. gelofet gemefene Ralt fallt als rober Ralt nieber; mifcht man aber noch mehreres toblenfaures Bas bamit, und schüttelt es, fo wird alles mieber flar und burchfichtia, und bie nlebergefchlagene robe Ralferbe lojet fich vollkommen wie-Diefe neue Auflofung fchmeckt nicht mehr wie Ralfwaffer, und wirft auch nicht mehr wie basselbe auf Pflanzenpigmente. Bird fie gum Rochen gebracht, fo trubt fie fich wieder, und ber aufgelofete Ralt falle fammelich als rober Ralt nieder. Es wird alfo bier bie Roblenfaure ein Auflosungemittel fur die robe Ralferbe, oder bie mit Rob. lenfaure überfehte Ralterbe ift im Baffer auflöslich. Durchs Sieben mirb biefe überfluffige Roblenfanre wieber aus bem Baffer als Was verigat.

Wird in frisches und klares Kalkwasser die Auslösung irgend eines kohlensauren Alkalis getröpkelt, so entsteht sogleich ein Niederschlag von rober Kalkerde, und das Alkali
vertieret seine Kohlensaure oder wird agend. Seben so entstebet ein Niederschlag, wenn man trockenes, agendes, sires Alkali
ins Kalkwasser bringt, aber dieser ist nun keln rober, sonbern reiner Kalk; benn er brauset nicht mit Sauren, und
löset sich auch ben mehrerem reinen, zugesesten Wasser wieber aus.

Alle diese merkwirdigen Erscheinungen, welche der Kalk ben der Verwaudlung in ungelöschen Kalk erleidet, so wie die Veränderuhgen des Kalkwassers und des gebrannen Kalkes an der Luft waren Erscheinungen, womit sich die Chemiker von jeher nicht werig besträftiget haben. Van Zelmont, Daniel Ludovici") und du Zay") nohmen dieserwegen ein eigenes Solz an, welches durchs Vrennen im Kalke enwickelt wurde; Zomberg") und Lemery") waren der Meinung, daß wegen der Erhisung des gebrannten Kalkes im Wasser und der Aesbarkeit des Kalkwassers in den Zwischendumen des Kalkes, von dem Vrennen her, Keuertheile eingeschlossen sich besänden.

Johann Sriedrich Meyer ') errichtete auf seine vielen und mannigsaltigen Bersuche eine Theorie ber Aesbarfeit, beren Natur et in einer eigenen Marerie suchte, welche im Rüchenseuer, aber nicht im Sonnenseuer enthalten sep. Diese Materie mar nach ihm bas reinste mit einer Saute verbundene Keuerwesen, und nannte sie dos Rauslicum ober bie fette Saure (acidum pingue). Diese seite Saure soll aus dem Rüchenseuern behm Brennen, selbst durch die Befäse in den Ralt eindringen, ihn agend und im Busser auflöslich machen. Behm toschen soll sie sich entwickeln, die

a) Ephemerid. Acad. naturae curiof. ann. 1675, et 1676, obf. 244.

<sup>7)</sup> Mém. de l'Acad. roy. des scienc. 1700.

e) Chomifce Berfuche gur nabern Erkenntuif bes ungetofchten Rate tes te. Bannov. 1704, 1770. 8.

Erhigung verursachen, und dergleichen Erscheinungen bem Ralke mehr ertheilen. Allein Macquer iest dieser Theorie mit Recht entgegen, daß das Feuer die Materien, mit welchen es sich binde, nicht äßend mache, sondern, vielmehr durch das Binden seine eigene Wirksamkeit verliere; daß sich das Ralkwasser, das sich der frepen kuft ausgesest zersese, auch in verschlossenen, vor dem Zugang der kust gesicherten Estäßen zersesen musse, wenn das Rausticum durch die Wände der Gesäße dringen könnte; daß sich endlich auch der rohe Kalk durch die Wirkung der Verenngläser in ungelöschten Rolk verwandeln lasse, welchen Versuch Well ») zuerst angestellet hat.

Da der gebrannte Kalt eine große Abnahme seines vorisen Gewichtes zeiget, so ist natürlich, daß er mahrend des Brennens etwas verloren haben muß. Daher auch schon Stadt die salzartigen Eigenschasten des Kaltes, so wie aler Salze aus der Berbindung des masserigen und erdigen Grundstoffs erklaret, und zugleich annimmt, daß das Basserige durch das Brennen hinweggesühret werde, daß aber diese Trennung die Neigung des erdigen Grundstoffs gegen das Wasser nicht aushebe, sondern sie vielmehr durch Resseinerung der Erde noch mehr vergrößere, woher die in der Ralkerde bereits angesangene salzartige Mischung im lebendigen Kalke noch vollkommener werde, wenn man ihn auss veue mit Wasser vermische.

Nachdem die Gasarten ersunden wurden, so fierg man auch an, von allen diesen Erscheinungen mehr Aufklärung zu erhalten. D. Blacks) in Edinburgh zeigte im Jahre 1736 juerst, daß die von ihm genannte sire Lust hierben vorzüglich im Spiele sen, indem eben diese so wohl benm Brenner des Ralkes, als auch benm Aufgießen der Saure auf selbiger sich daraus entwickele. Den Ralk nahm er von Natur icharf, und im Wasser aussichlich an, war aber der Meinung, daß bie

<sup>-)</sup> Rectfertigung ber bladifden Bebre. Bien 1771. 8.

<sup>8)</sup> Experim. on Magnesia alba etc. in den essays and observat, read before a society in Edinb. Vol. II. p. 157.

bie fire kuft im roben Ralke biese Schärfe und Auflöslichkeit milbere, und mit ihm gleichsam ein Mittelfalz bilbe. Durchs Brennen gehe die fire kuft nebst dem Wasser, und dadurch jugleich ein Theil des Gewichtes verloren; daher zeige nun der Ralk seine Austöslichkeit im Wasser und seine Aesbarkeit. An der freyen kuft sauge er wieder sire kuft ein, und verswandele sich daher wieder in roben Kalk. Das Ausbrausen mit den Säuren rühre bloß von der Entwickelung der siren kuft her, und sey benm gebrannten Kalke deswegen nicht anzutreffen, weil dieser keine sire kuft mehr enthalte. Diese Theorie ist durch neuere Versuche immer mehr bestätiget worden.

Nach Bergmann ") ist ber rohe Ralt ein schwer auflösliches Mittelfalz; das ungefähr 55 Theile reine Ralterde,
ir Theile Wasser und 34 Theile Lustsaure enthält. Durchs
Vrennen gehen das Wasser und die Lustsaure hinweg, daher
auch Bergmann den rohen Ralt lustsaurehaltigen ober
milden, den gebrannten reinen Kalt nennt. Obgleich die Lustsaure rohen Ralt aus dem Kaltwasser niederschläget, wodurch er im Wasser unaustöslich wird, so löset doch die Uebersättigung mit Lustsaure den rohen Kalt selbst wieder auf, und verbindet ihn mit dem Wasser, ohne daß er seine Lesbarfeit wieder erhält. Auf solche Art können die Wasser, und besonders die Sauerbrunnen eine große Menge rohen Kalt in sich ausgelöset enthalten. Diese Theorie ist von Jacquin b burch entscheidende Versuche bargethan worden.

Das einzige Phanomen, daß durchs Aufgießen des Wassers auf den gebrannten Ralk Erhißung entstehe, blied noch unerklärdar, und dieserwegen waren noch viele Chemiker Meyers Theorie zugerhan, daß sich nämlich ben dem Brennen Feuertheile mit dem Kalke verbänden, und behm töschen wieder entwickelt wurden, woraus auch noch viele die Aesbarkeit des Ralkes herleiteten, welche man innmer noch als eine

Wirfung bes Feuers annohm.

a) De acido acreo. §. 11.

8) Examen chemicum doctrinae Meyerianae de acido pingui. Vindob.

1769. 8.

Da

Da man aber nachher richtigere Vorstellungen von der Aesbarkeit und von der Bindung des stepen Warmestoffs und Entlassung desselben erhielt, so war man im Stande, auch diese Ersahrung weit natürlicher als nach Meyers Hypothese zu erklaren. Das Wasser namlich, welches der gebrannte Kalk benm tolchen mit vieler Krast in sich zieht, wird in ein seltes oder Krystallisationswasser verwandelt, wudurch also nothwendig der gebundene Wärmestoff als sühlbare Wäreme frey werden muß. Die Lesbarkeit des lebendigen Kaltes kann aber sür sich nichts weiter, als sur eine Wirkung der Wahlverwandrichaften gehalten werden.

Wenn der gebrannte Kalk mit nicht zu vielem Waffer gelöschet wird, so bemerker man im Dunkeln mahrend des toschens an ihm ein Leuchten. Herr Gren vermuthet, daß der gebrannte Kalk Brennstoff enthalie, welchen er vielleicht benm Brennen aus der Zersegung des Lichtes eingesogen habe, und ben der Erhigung durch ben Warmestoff wieder zum Lichte werde, indem er das Licht als eine Zusammensegung des

Brennftoffs und ber Baimematerie betrachtet.

Nach Versuchen des herrn Achard ") scheint der geloschte Kalk auf die Lebenslust und Stickftofflust keine Wirkung zu haben, und also auch nicht die atmosphärische Lust weiter zu andern, als daß sie daraus die Kohlensaure und das Wasser in sich nimmt. Jedoch har man nech nicht erklaren können, woher der eigene Geruch in der frischen Kalk-

tunche fomme.

Der gebrannte und gelöschte Ralf wird im gemeinen Leben vorzüglich zum Mortel (caementum) angewender. Es bestiger namlich dieser eine Fahigfeit, das Wasser zu binden, und mit den kieselartigen Steinen stark zusammen zu hangen. Man bereitet diesen Mortel so, daß man den zu einem Teige gemachten gelöschten Kalk mit nicht zu feinem Sande sorgfältig

e) Berfuce, um ju beftimmen, mas bas Lofden des gebrannten - Raffes für Wirkungen auf die gemeine Luft und die verschieden nen Luftarten hervordeingt; in Crello demifc. Aunalen 1787. B. 1. 6.99.

faltig bermengt. Erft nach bem bolligen Austrodnen berbartet er geborig. Es fann namlich ber Ralf nur eine bestimmte Menge Baffer in fich nehmen und binben; fo lange er nun noch eine überfluffige Menge bavon enthalt, fo ift auch baburch feine Confifteng noch weich, und er laft fich burch Baffer wieder abspublen. Ift aber bieg überfluffige Baffer verbunftet, fo erleidet ber Ralt eine Urt von Rrpe Stallifation, wird burch bie allmählige Aufnahme ber Roblenfaure aus ber Luft mieder jum roben Ralt, und verhattet nun mit ber Riefelerbe zu einer ftarten fteinartigen Daffe. Daraus fieht man, bag ber Ralfmortel jum Bafferbau untaug. lich ift, wenn er mit bem Baffer in Berührung fomme, noch ebe er vollig ausgetrochnet ift. Diefermegen bat herr Loriot ") sum mafferfesten Mortel benm Bafferbau vorge-Schlagen, ju bem gewöhnlichen Mortel aus bem gelofchien Ralfe und Gand noch ein Drittel frifchen ungelofchten und gepulverren Ralf ju gufegen, welcher bas überfluffige Baffer bes erftern fogleich in fich nimmt, bamit fchnell erbartet, und baber auch gleich verbrauchet werden muß. Uebrigens ift es aur Bereitung eines guten Mortels nothig, bag ber bagu gebrauchte Ralt geborig gebrannt fen, bag er frifch gelofchet fen, ebe er noch gerfallen ift, baß, wenn ber gelofchte Ralt aufbewahret werben foll, benm tofchen überfluffig Baffer gugefeget fen , bamit er benm Aufbewahren nicht erbarte; baf er nach bem tofchen forgfaltig vor bem Austrochnen und vor bem Ginfaugen ber Roblenfaure vermabret merbe, wodurch er nach und nach die Datur bes roben Ralfes mieber erhalten murde: ferner baß ber Sand, welcher benm Bebrauche gugefebet wird, nicht ju fein und nicht ju grob fen; aber auch nicht in ju großer und geringer Menge barunter tommt. Bieraus erhellet jugleich, marum Mauermert, beffen Mortel gefrieret, ebe er gang ausgetrodnet ift, feine Restigfeit erlangt, indem die überfluffigen Baffertheilchen gu Gis merben, Dann bie Ralftheilchen von einander entfernet balten. und folglich bas Bufammenbacken berfelben verhindern.

Auger-

w) Mem. fur. une découverte dans l'art de batir à Paris 1774. 8.

Außerbem wird auch ber gebrannte Ralt ben anbern Gewerben gebrauchet, als behm Seifenfieden, benm Leberbe-

reiten , in ber Rarbefunft u. f. m.

M. f. Macquer chymisches Worterbuch burch Leonhardi Art. Ralch, steinartiger ober erdiger. Gren fostematisches Handbuch der gesammten Chemie; Halle, 1794. Th. I. S. 355 u. f.

Ralte, metallische, Metalltalte, metallische Erden, metallische Zalbfauren (calces metallicae. oxida metallica, chaux métalliques, oxides métalli-Alle Metalle, nur Gilber, Gold und Platina ausgenommen, erleiden fruber ober fpater eine febr mertwurdige Beranberung, wenn fie benm Butritt ber respirabeln Luft ber Schmelzhiße ausgesehet werben. Dimmt man z. B. eine beliebige Menge Blen, laft es in einem Calcinirfcherben fcmelgen, fo wird fich feine glangende fpiegelnbe Dberflache gar balb verlieren, und mit einer grauen erbigen Saut übersogen werben. Streicht man biefe gurud, fo fommt auch fogleich ber metallische fpiegelnbe Glang gum Borfchein, mabret aber nicht lange, indem fich wieder ein folches erdiges Bautchen über ber Dberflache verbreitet, welches man abermable gurucfftreichen tann. Gest man biefe Arbeit auf folche Beife fort, fo laft fich zuleft alles Blen in bergleichen grauen erdigen Staub vermanbeln. Diefer Staub bat gang bas Anfeben einer lockern und gerreiblichen Erbe, ber metallifche Blans, ber Bufammenbang und bie übrigen in bie Mugen fallenden Erscheinungen, welche bem Blep als Metall gufommen, find verloren gegangen. Metall, melches auf irgend eine Beife biefe Beranderungen erlitten bat, beift Metall. talt, aber nach bem antipblogistischen Systeme, aus balb ansuführenden Urfachen, metallifche Zalbfaure.

Die metallischen Ralle haben theils nach ber Berschiebenheit ber Metalle, iheils aber auch nach bem Grabe ber ben ber Berkaltung angewandten Sige verschiedene Farben, und werden biesetwegen auch wohl verschiedentlich benannt. Co helfen einige gelbe, rothliche ober braune Safrane (croci), die weißen ober granen Metallasche (cinis).

Alle metallische Ralke haben wegen ihres lockern Zusams menhanges ein geringeres eigenthümliches Gewicht, als die regulinischen Meralle, woraus man sie erhalten hat. Die Ralke ber im Feuer flüchtigen Metalle sind viel feuerbeständiger als die Metalle selbst, und alle erfordern zum Schmelzen eine weit größere hise, als ihre Metalle. Uebrigens findet ben allen Metallkalken eine Zunahme ihres absoluten Gewichtes Statt, und zwar ben einigen mehr, behandern weniger, vorausgeseset, daß nichts Wesentliches von dem Metalle, zumahl ben den flüchtigen, verloren gegangen ist. So sindet man z. B. ben dem Blen, daß dieses nach vollenderer Verkaltung in Ansehung seines Gewichtes gerade um To zugenommen hat.

Unger ben Schmelzungegraben bes Feuers laffen fich auch die Metalle burch bie Verpuffung mit bem Salpeter, burch Auftosung berfelben in Sauren, und einige Metalle

burche Baffer in Metallfalte verwandeln.

Auch ist ein und basselbe Merall eines verschiedenen Grabes der Verkalkung fähig, wodurch seine Eigenschaften, seine Farbe, fein Verhalten gegen andere Körper gar sehr abgeändert werden. So verwandelt sich zuerst das Blen in einen grauen, nachher in einen gelben, und alsdann in einen rothlichen Blenkalk; das Quecksilber durch geringere Barme benm Zuritt der Erft in einen schwarzen, durch stärkere hiße in einen rothen Kalk.

Urter allen Erscheinungen ber Metallfalle ist die Zunahme bes absoluten Gewichtes ben der Verkaltung eine, der merkmurdigsten. Sie ist schon sehr frühzeitig wahrgenommen worden, und manihat sie auf verschiedene Urr zu erklaren gestuchet. Im Jahre 1630 leitete sie Jean Rey \*) von der Luft her, welche die Zign- und Biepkalke ben der Verkaltung einsaugten. Diese Meinung verließ man aber bald wieder,

e) Effais fur la recherche de la cause, pour la quelle l'éstain et le plomb augmentent de poids, quand on les calcine, à Bazas. 8.

und erklarte biefe Gewichtezunahme mit Boyle ") und Lemery 8) aus bengetretenen Feuertheilen. Als man nachber Die Berfaltung allgemein als eine Entweichung bes Phlogifions aus ben regulinifchen Metallen annahm, fo fchien es einigen miberfprechend ju fenn, bag benm Berlufte bes Phlogiftons bem Ralte mehr Feuertheile bentreten follten 7), und es blieb bie Sache ben einer großen Menge barüber vorgetragener Sypothefen immer noch rathfelhaft. Mever glaubte, baß fein Raufticum, welches er von bem brennbaren Wefen unterschied, aus bem Ruchenfeuer in Die Ralte übergienge, und baburch bie Bewichtegunahme bemirfe. Die herrn Morveau, Maret und Durande 3) hielten bas Phlogifton fur eine Materie ohne alle Schwere, ober gar als eine folche, welche abfolut leicht mare, und folglich bas Bewicht ber Korper burch feinen Bentritt vermindere, und burch bie Entwelchung vermebre. Die wenig baltbar aber blefe Deinung fen , f. m. ben Artifel Brennftoff.

Nachdem aber die Eigenschaften der verschlebenen Gasarten entwickelt wurden, so erhielt man auch von dieser Erscheinung richtigere und der Natur angemessenere Vorstellungen. Man nahm zwar ansänglich an, wie auch schon Rey gethan hatte, daß die Metalle das Gas als Gas in sich nähmen und sigirten, das den der Neduktion der Metallstalle mit Ausbrausen wieder davon ginge. Priestley hielt diese eingesogenen Theil für Lustsäure oder sire Lust, well sich sast den Allen Reduktionen dergleichen in Menge entbindet; Lavoisier und Zayen?) aber suchten es durch eine

a) New experiments to make fire and flame flable and ponderable Lond. 1673. 8.; 11, in Boyle's Works. Vol. 111.

Mémoir, de l'Acad. roy. des scienc. de Paris 1712.
 Diff. sur la cause de l'augmentation de poids, que certaines matières acquiérent dans leur calcination par le P. Bérand. à la Haye 1748.
 Vegel prog. quo experimenta chemicorum de

incremento ponderis corp. calcinat. examinat. Goett. 1753. 4.

3) Elémens de chymie théorique et pratique. à Dijon 1777; ubetf.

201 Weigel. Leips. 111. Eb. 1778 - 1780.

e) Opuscales chem. et phys. Tom. l. p. 285. T. ii. p. 311 sq. 33 Rosier Journal de phys. Tom. iii. p. 120. Tom. VI. p. 487. Tom. VII. p. 390 sq.

eine gobireiche Menge bon Berfuchen mahricheinlich ju machen , bag bem Metalle ben ber Berkaltung ein Untheil von bephlogistifirter Luft aus ber Atmofphare bentrere. Bemeife biefer Meinung bienten vorzüglich biefe Umftanbe, baf feine Berfaltung ohne Butritt ber Luft Statt fand, baft fich ben ber Reduftion Basarten entwickelten, beren Bewicht gerabe fo viel betrug, als bas lebergewicht ber Ralfe, und baft ben ber Berkaltung eine Menge von Luft verschluckt wurde, welche mit ber Menge bes erhaltenen Ralfs im Berbaltniffe fand. Lavoifier brachte genau abgewogenes 3inn in eine glaferne Retorte, und feste biefe verfchloffen bem Reuer aus. Die Bertaltung borte balb auf, und bie Retorte felbft mog noch fo viel als vorber, ein Beweis, baß Die Bemichtegunahme bes Raltes nicht burch ben Beneritt ber Reuertheile berrubre. Dachbem er aber bie Spife ber Retorte abbrach, fo brang ble außere Luft mit einem Bifchen hinein, und obgleich die Retorte ihr voriges Gewicht behalten batte; fand fich boch benm Binne eine Gewichtegunahme. Baven untersuchte besonders die Quedfilberfalte und erbielt ben ber Reduktion berfelben allezeit eine Menge Bas, welche ber Menge ber zu reducirenden Metallfalte und bem Unterfcbiebe bes Gewichtes angemeffen mar. Daraus fcbliefen Lapoifier und Baven, daß die Metalltalte ihre Bewichts. junahme allein burchs Dingufommen einer Basart erhielten. und bag bas Phlogiston ber Chemie ein Unbing fen.

Ben der Verkalkung des Innes in einer glafernen Reterte zeigte die zurückleibende Luft alle Eigenschaften der phlogistisseren, hatte am Gewicht und Umfange abgenommen, dagegen das verkalkte Metall an benden zugenommen, und zwar am Gewicht so viel, als die Luft abgenommen hatte. Lavoisier erklatte diese Erscheinung so: der reine Theil der armosphärischen Luft trete dem Metalle den, vermehre dadurch dessen Gewicht gerade so viel, als der reine Untheil der Luft betrug, lasse en irrespirabeln Theil zurück, und vermindere dadurch zugleich den Umfang der atmosphärischen Luft. Dieser Erklärung setze schon anfänglich Herr

Gren

Ra.

Gren mit Necht entgegen, es sen ganz widersprechend, daß in der Glühehise, welche alles ausbehne, und den Stoffen vielmehr die Lustgestalt zu geben geschickt sen, irgend eine Lustart figiret werden und ihre elastische Form verlieren solle, wiewohl er darin irrte, daß er dem Phlogiston, das den dem Verfalken aus dem Metalle entwelche, eine absolute Leichtigkeit oder negative Schwere beplegte, so daß er die Gewichtszunahme als eine unmittelbare Folge des Verlustes des Brennstoffs annahm. M. s. Brennstoff. Jedoch hat herr Gren zulest auch diese Meinung von der negativen Schwere als Phlogistons zurückgenommen, und ist in Ansehung der Theorie des Verkalkens der Metalle in den Hauptstücken dem antiphlogistischen Spsteme bengetreten.

Meuere Chemifer, als J. G. Gmelin "), Wiegleb 6), Weigel "), Bergmann ') und andere haben die Meinung derjenigen, welche die Gewichtszunahme der Metallfalte aus dem Bentritt der Feuertheile erklarten, unter gewissen Modifikationen angenommen, daß sie z. B. statt der

Feuertheile Barmeftoff fegen.

Einige andere Chemister vermutheten, daß das, was dem Metalle beptrete, ein aus dem Phlogiston und der reinen tust durch die Verbrennung erzeugtes Wasser senn könne. Diese Vermuthung haben einige geäußert, nachdem die Herrn Cavendisch, Watt, Lavoister und la Place benm Abbrennen der brennbaren und dephlogististren tust Wasser erhielten. Besonders ist diese Meinung vom Herrn Westerund ih start vertheidiget worden. Herr Gren wendet dagegen ein, man bemerke benm Verkalten seinen Wasserbampf, und benm Verbrennen des Phusphors in trockenen mit Quecksilder gesperrten Gesäßen überhaupt nichts Flüssiges; auch erhalte man aus frischen und noch heißen Metalle

a) Commentat. Petropol. Tom. V. p. 263.

<sup>9)</sup> Sandbuch der allgemeinen Chemie. Eb. I. 6, 363.
7) Chemifch mineralogische Beobachtungen. Eb. I. 6, 38, Eb, II.

De praecipitatis metall. in opufcul. Vol. II. p. 394.

) Rieine phofit, demifde abbandt. B. II. S. 1, G. 1 f. 6,119 fe

falken- benm Verglasen kein Wasser, wenn man trockene und wohl ausgeglühete Gefäße gebrauche. Das Blenglas, welches nichts am Gewichte verliere, könne in 110 Pfund unmöglich 10 Pfund Wasser enthalten, da es überhaupt nicht viel mehr Raum einnehme, als 12 Pfund Wasser, und es sen widersprechend, daß das Wasser in der Glühebise seinen dampsformigen Zustand verlassen, und sich mit einem

feften Rorper verbinden folle.

Herr Wilkens ") führet in einem Auffage an, daß sich bie Gemichtszunahme der Metalle nach dem Berkalten im phlogistischen Systeme sehr gut erklaren lasse, wenn man nur annehme, das Phlogiston sep unter allen Stoffen der leichteste, und mage weniger als die atmosphärische kuft, welche in die durch seine Entwickelung entstandenen leeren Zwischeraumchen trete. Er sucht dieß im Allgemeinen durch Formeln zu beweisen, und muthmaßet, daß sich selbst Stahl die Sache so erklaret habe. Allein es läßt sich gar auf keine Weise gedenken, daß die atmosphärische kuft bey der Glübehiße sigiret werden könne.

Unftreitig erklaret die antiphlogistische Chemie die Gewichtszunahme der Metallkalke am glucklichsten und naturlichsten. Mit dem Verkalken der Metalle hat es namlich eben die Bewandtnif, wie mit dem Verbrennen. Gebr

viele angestellte Berfuche beweisen unlaugbar

1. baß beym Ausschluß der respirabeln Lust keine Verkalkung der Metalle durch bloßes Feuer möglich ist. In einem
völlig verschlossenen Gefäße, welches keine respirable kuft
enthält, geht keine Verkalkung irgend eines Metalles vor.
Unter einer Decke von Glas, Schlacken, Rohlengestübe u.
d. gl. geschmolzen bleibt daher das regulinische Metall regulinisch. Sehn wegen des nothwendigen Zutritts der respirabeln Lust zum Verkalken geschieht dasselbe nur immer an
der Oberstäche des schmelzenden Metalles, wo die Lust Zutritt hat.

a) Auflage, mathem. phof. demifc. Inhalts. Deft 1. Cotting. 1790. gt. 8. S. 65 f.

2. Daß benm Prozest des Berkalkens die Lebensluft verschwinder, und in einer bestimmten Menge berselben auch
nur eine bestimmte Menge des regulinischen Metalls verkaltet werden kann.

3. Daß bas Uebergewicht bes Metallfalfes über bas Gewicht bes regulinischen Metalls, was zum Verfalten ans gewendet wird, bem Gewichte bes daben verschwindenden

Antheils ber Lebenslufe correspondiret.

4. Daß ben der Wiederherstellung des Metallfalkes sich. Basis der Lebensluft entwickelt, welche entweder als reine Lebenslust austritt, wenn sich der Metallfalk für sich allein ohne Zusaß durch bloßes Glüben wieder herstellen läßt, oder als kohlensaures Gas, wenn er dazu einen Zusaß von Kohle erfordert.

Rach ber antipblogistischen Chemie find bie Metalle einfache und ungerlegte Gubftangen, welche ben einem gemiffen Brabe ber Temperatur ftarte Bermandtichaft jum Gouer's ftoff befigen. Rommen fie alfo zu einem gemiffen Grab von Sike, to wird ihre Bermandtichaft gum Gauerfloff ftarfer, ols Die des Barmeftoffs zum legten ift; alle Metalle alfo. Balb. Gilber und Platina ausgenommen, gerießen bie ter beneluft fchneller ober langfamer, nehmen ben Sauerfloff auf, und machen ben Barmeftoff fren. Durch biefe Berbiabung mit bem Sauerftoffe veranbern bie Meralle ibre porige Gigenschaften, verlieren ihren metallifchen Glang, neb. men ein erdiges Unfeben an, und erhalten eine Bunahme bes Bewichtes. Dach biefem Spfteme werden alfo bie Detallfalte als zusammengesetze Substanzen aus regulinischem Metall und Sauerftoff angenonmen. Die Metalle merben aber ben biefem Prozeffe bes Bertaltens in ber guft nicht gang mit Saverftoff gefattiget, inbem bie Bermanbifchaft bes Sauerftoffe mit ben Metallen nicht viel größer, als bie jum Barmeftoffe ift. Gie verwandeln fich alfo in feine Cauren, wie Schwefel, Phosphor und Roble, fonbern bilben Mittelfubstangen, bie fich bem falgigen Buftanbe gu nabern anfangen, aber noch nicht alle Gigenschaften eines Galzes Salzes erhalten haben. Hieraus erklaret sich die Benennung der Metallfalke nach dem antiphlogistischen Spsteme durch oxydes métalliques (oxida metallica), welches man durch metallische Salbsauren überseger hat, und die Berkalkung selcht durch Orydation (oxydatio, oxidation). Hieraus erhellet nun, warum der Zutrirt der kebensluft zum Verkalken nothwendig ist, worln ihr Verschwinden dabey bestehe, woher die Zunahme des Gewichtes der Metallkalke rühret, und warum diese Zunahme des Gewichtes der Abnahme besselben der zum Verkalken angewandten kust proportional ist.

Weil alle Metalle die nämlichen Erscheinungen zeigen, wenn sie gesäuert werden, so ist wahrscheinlich, daß die Ursache dieser Erscheinungen auch ben allen Metallen ein und dieselbe ist, und nicht ben jedem Metalle verschieden, wie vormahls herr Rirwan behauptete. Benn die Metalle auf irgend eine andere Art, als in dem Sauerstoffgas gestäuret werden, so geht dieselbe Beränderung mit ihnen vor. Dem zusolge ist wahrscheinlich, daß die Säurung der Metalle, sie geschehe durch die kuft, durch das Feuer, durch das Wasser oder durch die Säuren, weiter nichts ist, als eine Berbindung des Sauerstoffs mit dem Metalle.

Die metallischen Halbsauren sind unter einander verschieben: 1) vermöge ber größern ober geringern Menge von Sauerstoff, den sie enthalten, 2) vermöge ber mehr ober weniger engen Verbindung, in welcher der Sauerstoff mie dem Barmestoffe stehr. Einige metallische Halbsauren verlieren den mit ihnen verbundenen Sauerstoff durch die bloße Verührung des Warmestoffs; da hingegen andere metallische Halbsauren den mit ihnen verbundenen Sauerstoff von einer höhern Temperatur nicht verlieren, 4) jede metallische Halbsaure kann mehr ober weniger mit Sauerstoff gesättiget senn, d. h. die geringst mögliche Menge des Sauerstoffs, die sich mit dem Metalle verbindet, hängt von der Temperatur ab, in welcher das Metall mit dem Sauerstoffe in Berührung gebracht wird. Je hober bie Temperatur ift, besto mehr Sauerstoff verbindet fich mit bem Metalle.

M. f. Gren spstemarisches Handbuch ber gesammten Chymie. Halle 1795. 8. Th. III. S. 2136 f. Girranner Unsangsgrunde der antiphlogistischen Chemie. Berlin 1795. 8. S. 262 f.

Ralkerde (terra calcarea, terre calcaire, chaux) ist eine eigene, von den übrigen wesentlich verschiedene Erde, welche nicht im chemisch reinen Zustande in der Natur angestroffen, sondern erst durch Kunst hervorgebracht werden muß. Die Kalkerde, die man in der Natur antrisst, ist jederzeit mit Kohlensaure und Wasser verbunden, und heißt daher rohe Balkerde. Wird selbige durchs Feuer von der Kohlensaure und von dem Wasser hefreyet, so ist sie alsdann erst reine Ralkerde.

Die Ralkerde ist für sich allein im strengsten Feuer unschmelzbar, nach Ehrmann und Gever selbst ben der Anwendung der Lebensluft; auch mit der Rieselerde vermengt
ist sie nach herrn Achard a) nicht in Fluß zu bringen. Mit
ben seuerbeständigen Alkalien hingegen, besonders mit den
mineralischen fließt sie in der hise zu einer Art von Glas,
boch schwerer als die Rieselerde.

Wenn man auf bie Roblenfaure und auf das Rryftallifationswaffer nicht achtet, so fann bie Ralferde in einem febr reinen Buftande, wie in dem ungefärbten fornichten Ralfsteine und ben weißen Ralfspathen, natürlich vorfommen. M. f. Ralf.

Ralksteine (lapides calcarei, pierres calcaires) sind blejenigen Arten von Steinen, deren vorzüglichster Bestandtheil die Ralkerde ist. Die vorzüglichen unterscheidenden Merkmable sind diese: se brausen, wenn gewöhnliches Scheibewasser auf sie getröpfelt wird, und geben mit dem Stable kein Feuer, schneiden nicht ins Glas, und zerfallen gebrannt in lebendigen Ralk. Dabin gehöret der gemeine Ralkstein,

a) Betfuce aber die Berglafung der mit den andern Erben auf alle mögliche Art verbundenen und in verschiedenen und bekaupten Berbaltniffen vermischten Liefeleede; in feinen Sammt. phof. u. dem. Abbandl. B. 1. 6. 379.

bie Rreibe, ble Bergmilch, ber Ralffpath, Tropfftein u.f.f.' Mir Bitriolfaire vermifcht findet man bie Ralferbe in bem

Oppeffeine, mit Thon in den Mergelarten u. f. m.

Rale (frigidum, froid). Ein Körper heißt kalt, wenn er weniger frene Warme hat, als ber Theil unserer Korper, mit bem er in Berührung fommt. Er entziehet nämlich unserem Körper alsbann Warme, wodurch er die Empfindung hetvorbringt, die wir mit Kalte bezeichnen. M. f. Ralte.

Raltmachende Materie (materia frigorifera, matière frigorifique). Es nahmen sonst einige Physiter einen eigenen Stoff an, welcher die Wirkung der Kalte hervordeingen sollte, und den sie die kaltmachende Materie nannten. Sie suchten ihn vorzüglich in den Salzen und besonders in dem Salverer. Allein es ist schon unter dem Artikel, Ralte, gezeiget worden, daß alle Phanomene, welche bey der Kalte wahrgenommen werden, weit natürlicher aus der Abwesenheit der Barme, als vermittelst einer hypothetisch angenommenen Materie, von deren Daseyn uns gar keine Ersahrung überzeuget, erklaret werden können.

Auch versteht man unter ber faltmachenden Moterie eine Mifchung von folchen Materien, welche viel Barmefreff binben, und die berührenden Rorper baber erfalten, wie z. B. bie falteerzeugenden Mifchungen, um funftliche Ralte ber-

borgubringen.

Rampfersaure (acidum camphoricum, acide camphorique) ist eine vegetabilische Saure, welche aus bem Rampfer gewonnen wird. Der Rampfer (camphora) ist eine weiße, nicht fettig aber auch nicht scharf anzusüblende, seile, burchscheinende, glänzende Materie, welche zwar brüchig ist, aber sich für sich allein nicht pulvern läßt, einen stare fen und durchdringenden Geruch und Geschmack besiger, in der Wärme und an der bloßen Luft gänzlich verstieger, in einer schwachen Hiße wie ein Del fließet, sich sehr leiche anzunden läßt, und mit einer starken und hellen Flamme mit Rauch und Ruß verbrennt, ohne etwas zu hinterlassen. Er

lofet sich im Weingeist und Delen, nicht aber im Wasser auf. Den gewöhnlichen Rampfer erhalten wir aus bem in Japan wachsenden Rampferbaume (Laurus camphora Lin.), wo er vorzüglich aus den Wurzeln, und auch aus der Ninde, dem Holze, den Blättern und Zweigen besselben durch eine Art von Sublimation gewonnen wird. Außerdem enthalten aber noch viele andere statkriechende Gewächse Rampfer.

Mit ber Berlegung bes Rampfers bat fich unter anbern befonders Berr Rofemarten ") beschäftiget. Er behandelte ibn mit einer großen Menge bepblogistifirter Salpeterfaure. Bu bem Ende lofere er einen Theil Rampfer in 12 Theilen ber lettern auf, und bestillirte bas Gemifch aus einer Retorte Ein Theil bes Rampfers botte fich im bis gut Trocfaif. Salfe ber Retorte fublimiret. Diefen nebft bem Rucfftante lofete er abermable in 4 Theilen frifther Galpeterfaure auf, und bestillirte bas Bemifd wie vorber; bie Erfcheinungen waren bie namlichen, wie ben ber erften Defillation. mehrmable wiederhohlter Arbeit mar bas Inmendige ber Dietorte von einem weißen Pulver als mit einer Rinde befleibet. Das barauf gegoffene, bamit bigerirte, und bavon abgefeibete Baffer gab bepm Abbampfen weiße, filberfarbene Galg-Ernstalle, welche Parallelepipeda vorstellten, jum Theil auch ous thomboibalifchen und rechtwinfligen Blattern beffanden. Eben biefes Galg erhielt er auch ben bem gelinden Abdunffen ber jur Dephlogistisirung bes Rampfers angewendeten Gal-Berr Rofenarten balt biefes Gal; fur eine peferfaure. Caure eigner Art, welche man auch unter bem Dabmen ber Rumpferfaure in bas Enftem aufgenommen bat. Girranner vermuthet, baf fie eine Mifchung von Gauerfleefaure und Mepfelfaure fen. herr Dorffurt &) bat fie ben Biederhohlung ber tologartenifden Berfuche mit ber Bengoefaure übereinftimment gefunden.

M. f. Gren foftemat. Handbuch ber gefammten Chemie. B. II. 1794. 8. §. 1315 f. Rapfel-

a) Diff. de camphora et partibus, quae eam constituunt. Goetting.

a) Mbbandlung über ben Rampfer. Wittenb, und Berbft 1793. 8-

Rapfelbarometer f. Barometer.

Ratatuftit, Rataphonit (catacustice, cataphonice, catacoustique, cataphonique) ift oie lebte con cer Burudwerfung bes Schalles ober berjenige Theil ber Ufuftif,

melder vom Echo banbelt. M.f. Echo.

Ratgrafte (cataracta, cataracte) beift ber griechiiden Ableitung nach überhaupt etwas, bas von oben berab-In ber Maturlebre wird biefes Bort in brenerlen Berffande genommen. Ein Dabl bedeutet es eben fo viel, als einen Wafferfall, wie es auch fchon ben ben Alten fo

genommen wurde. M. f. Sluffe, Wafferfalle.

Rerner verfteht Memoron") unter bem Borte Ratarafte einen Raum von eigener Beftalt, in welchem bas aus bem Boden eines Befages ausfließenbe Baffer noch vor bem Musfließen enthalten ift. Der ausfliegenbe Bofferftrabl ift mit der Bestalt des Raumes abnlich. Manfredini &) bat erianert, baß bie Beftalt biefer Rataratte mit Bullielmiris figura cadentis einerlen fen, welche auch burch eine ber newtonischen abeliche Bleichung bestimmt wird. Mewton be-Diente fich Diefer Borftellung bes bestimmten Raumes zu einigen Bestimmingen in ber Snbredynamit; allein Tobann Bernoulli ") und D'Alembert 1) haben gegen bieje Stee perichiedene nicht unerhebliche Ginmenbungen gemacht.

Endlich verfieht man auch unter bem Borte Ratarafte eine Blindheit bes Muges burch Berbunfelung ber Ernftalllinie, welche fonft auch ber graue Staar genannt wirb.

Ratoptrif (catoptrica f. catoptrice, catoptrique) beift biejenige Biffenfchaft, welche von der Burudwerfung bes lichtes Unterricht gibt, ober von bem lichte, welches von M. f. Buruckwerfung der Spiegelflachen reflefriret. Lichtstrablen. Diese Wiffenschaft, welche fonft auch 21na-

a) Princ. lib. II. prop. 96.

<sup>8)</sup> In oen Unmert über Guilielmini von der Ratue ber Bibffe. Cap. r.

<sup>2)</sup> Hydraulica. Part. II. art. 60. 3) Traité des fluides. art, 176-182.

Anakamptik genannt wird, macht einen Theil ber optischen Wissenschaften aus. In selbiger wird zuerst gezeiget,
hach welchem Besehe die auf einer Spiegelstäche auffallenden
Spiegelstächen restetiren, die Spiegelstäche mag eben oder
krumm sepn. Dieß leitet aledahn auf die Eigenschaften der
ebenen und krummen Spiegelstächen. Die Spiegelstächen,
welche die von einem leuchrenden oder erleuchteren Objekte herkommenden Lichtstrahlen auffangen, und alsdann wieder zurückwersen, können zu mancherlen Absichten bestimmt senn,
besonders werden die Hohlspiegel sehr vortheilhast mit dioperischen Gläsern nach den Gesehen der Strahlenbrechung und
Burückwersung des Lichtes zur Versetzigung optsicher Werkjeuge verbunden, die hier den Nahmen katadioperischer
Werkseutze führen.

Ben den Alten war das Geset der Zurückwerfung des lichtes von ebenen und frummen Spiegelslächen weit eber bekannt, als das Geset der Brechung des lichtes. Sie bebeitenten sich nicht allein der Metallspiegel zum gemeinen Gebrauch, sondern sie kannten auch die Vergrößerung und zund dende Eigenschaft der Zohlspiegel. M. s. Brennspiegel,

Spiegel.

Die Ansangsgrunde der Optik und Katoptrik, welche man dem Euklides zuschreibet, enthalten Untersuchungen über die scheindare Größe und Gestalt der Gegenstände nach dem Winkel, unter welchem sie dem Auge erscheinen; die Bestimmungen der scheindaren Grelle des Bildes, welches ein politrer Spiegel von einem Gegenstande darstellet. Allein diese Werke sind so unvollkommen und nachlässig geschrieben, daß sie von Savile und David Gregory als unecht, und des angegebenen Verfassers nicht würdig verworfen wurden. Sie sind anzutressen in der Ausgabe der sämmtlichen enklideischen Werke von Gregory. Die Katoptrik enthält einige ganz falsche, oder nur halb wahre und nicht hinlänglich bestimmte Säse. So saget er, z. B. die Strahlen, welche

DOL

a) Oxon. 1706. fol.

von einem Punkte der Sonne in gleicher Entfernung von der Are auf einen Hohlspiegel fallen, werden in einem Punkte der Are irgendwo zwischen dem Mittelpunkte und dem Spiegel hingeworfen; und gleich darauf wird der Mittelpunkt für den Brennpunkt angenommen, weil von jedem Punkte der Sonne ein Strahl dadurch gezogen in sich selbst durch diesen Mittelpunkt zurückgeworfen werde. Es ist sehr auffallend, daß ein solcher Geometer, wie Euklides, nicht hätte wissen solchen, daß es dadurch im Mittelpunkte des Spiegels böchstens noch ein Mahl so warm batte sen können, als es

obne Spiegel bafelbft iff.

Eine Schrift über bie Optit vom Drolemaus, melde Rouer Baco febr oft anführet, ift verloren gegangen; indeffen scheint 211bagen febr vieles aus felbiger in fein Wert übergetragen zu haben, welches im itten Jahrhurberte ab. gefaffet, und im ibren Jahrhund. von Griedrich Risnern ans licht gestellet morben ift. Unter verschiedenen andern tatoptrifden Gagen trifft man auch in biefem Berte eine Aufldfung folgenber Aufgabe an: auf einem Rugelfpiegel ben Burudwerfungepunkt ju finden, wenn bie Giellen bes Muges und bes Dbieftes gegeben find. Albazen bat biefe Aufgabe burch bie Syperbel aufgelofet , vermoge einer- geo. metrifchen Unalnfis, welche nach ber Wermuthung bes Monquela aus bes Drolemaus Schrift entlehnet ift, weil man ben ben Arabern feine abnlichen Erfindungen in ber bobern Geometrie welter antreffe. Diefe Aufgabe beift ingwischen boch noch bis jest das Droblem des Alhazen. lofung berfelben baben fich noch bie größten Geometer bes irten Sahrhunderes beschäftiget. Gine fcone Auflofung berfelben bat Berr Raffner ") burch bie trigonometrifde Una. Ipfis gegeben.

Die Gleichheit des Einfalls, und Zurückftrahlungewintels wurde vielleicht durch Beobachtung der Sonneuftrahlenentdecket, wie sie von der Oberfläche des Baffers oder eines

ai bern

Problematis Alhazeni analysis trigonometrica; in nov. comment. Goetting. Tom. Vii.

anbern glatten Körpers zurückgeworsen werben, ober etwa aus der tage der Bilder, welche dergleichen Oberstächen dem Auge darstellen. Dieß Geses war aber schon hinlanglich, um den theoretischen Theil der Katoptrik mir Hulse der Geometrie daraus zu entwickeln. Porta") sührte den Saß zuerst an, daß der Brennraum des spharischen Hohlspiegels um den vierten Theil des Durchmessers vom Spiegel entsernet sep. Ziemlich vollständig wurden die katoptrischen Saße, als geometrische Folgen aus dem Hauptgesese der Zurückweisung des Lichtes, von Repler dund Barrow?) vorgetragen. Ueber die scheindare Stelle der Vilver in den krummen Spiegeln nahm Barrow einen eigenen Grundsahn, wodurch verschiedene Untersuchungen und Streitigseiten veranlasser Erwähnung geschehen ist.

Nachher hat man vorzüglich in der Karopirit den praftischen Theil bearbeitet, und mancherlen Anwendungen zu besondern Absichten in Versertigung der Spiegel gemacht.
Mehrere Nachrichten hiervon sindet man unter den Artifeln,
Verennspiegel, Spiegeltelestop, Mitrostop u. s. w.
In den neuern Zeiten hat man es besonders in Versertigung
ber Spiegel zu Telestopen zu einer großen Stuse der Voll-

tommenbeit gebracht.

Eine vollständige Anwendung ber Analosis auf bie Ratoptrif hat herr Raffner ) geliefert, fo wie man auch bas

meifte bavon benm Karften ') findet.

Bon der Geschichte der optischen Wissenschaften überhaupt, folglich auch von den katoptrischen Erfindungen und Berkzeugen handelt besonders Priestley?). Berschiedene F.2 Schrife

7) Lectiones opticne. Lond. 1674. 4.

a) De refractione. Neap. 1593. 4.

6) Paralipomena ad Vitellionem. Frf. 1604. 4.

mit Benderung, und Sulaben von Baftner, Altenb. 1755. 4.

3) Anrangagrunde ber mathematifchen Wiffenfcaften. Eb. 111. Phostometrie.

<sup>3)</sup> Gefchichte und gegenwärtiger Infant ber Optit; überf. mit Anmert, und Bufagen von Alugel, Leipzig 1776. 4.

Schriften biefer Biffenschoft findet man benm Wolf -) und

noch vollständiger benm Scheibel #).

Rausticitat, Aerbarkeit (causticitas, causticité) ist bie freffende Eigenschaft verschiedener Materien, wodurch Rorper, die mit ihnen in Berührung kommen, angegriffen, und zulest aufgeloset werben. So fressen z. B. mineralische Sauren in Metalle, und losen sie zulest ganz auf, die Alusspathsaure ins Glas u. s. f.

Die altern Chemiter nahmen eine eidene abenbe Daterie an, welche bie einfreffenben und auflofenben Birtungen verschiedener Gubftangen auf andere Rorper hervorbrachte. Borguglich fanben fle smifchen ben Birtungen bes Reuers und ber Megmittel eine auffallende Achnlichfeit, und hielten bober bafur, bag bas Feuer bie einzige abenbe Materie fen-Go glaubten fie, baf bie Megbarteit bes lebendigen Ralts, ber laugenfalze und ber Ganren von ben Reuertheilen berrubre, welche fich in ben Zwischenraumen biefer Substangen befanden. Lemery leitete baber eine große Menge chemifcher Erflarungen ohne große Schwierigfeit. Diefe Delnung anderte Meyer") babin ab, bag er ftatt bes reinen Reuers eine Mifchung Desfelben mit einer Gaure fur Die abende Materie, unter bem Rabmen bes Raufticums ober ber fetten Saure, annahm. Baume') verwarf gwar Meners Raufticum, und feste bafur bas faft reine Reuer, welches fich mit ben Rorpern in gar verschiedenen Buftanben verbinden fonne, ertlaret aber hieraus die Megbarfeit bes Ralfes, ber laugenfalze, Gauren u. f. f. eben fo wie Meyer, und füget noch bingu, baß bon bem Reuer gang allein ber Geldmad ber Salze abbange, als welcher bloß in ben Dobificationen ber Megbarfeit bestebe.

Jm

A) Einleitung jur mathematifden Bachertenntniß; gees Stud. Breslau 1777. 8.

a) Rurger Unterricht von ben vornebmiten matbematifcen Schriften, im aten Buche der Anfangeger, matbemat. Wiffenfchaften. Cap. 10.

<sup>7)</sup> Chom. Berfuche jur nabern Kenntniß des ungelofcht. Kalfes. Sausnover 1764. 8.
3) Chymis expérim. et raisonnée. à Paris 2773. Ill Tomes. 2.

Im Jahre 1756 wurden die Versuche bes hen. Dr. Black in Soinburgh über die in der Kalkerde und den saugensalzen enthaltene und von ihm genannte sire suft bekannt. Daburch wurde erwiesen, daß diese Stoffe im natürlichen Zustande mit suftsaure gesättiget sind, und daß sie nur alsbann die Aesbarkeit erlangen, wenn sie durchs Feuer von der sufssaure sind befreyet worden; daß die laugensalze durch Sattigung mit der suftsaure ihre Aesbarkeit verlieren und mild werden; daß der lebendige Kalk die suftsaure den saugensalzen entziehet, wodurch er selbst milde wird und die laugensalze die Aesbarkeit wieder erlangen; daß endlich auch die laugensalze im Zustande ihrer Sattigung mit suftsaure der Krystallistrung sähig sind, durch Entziehung der suftsaure ober die größte Zersließbarkeit nehst der Aesbarkeit erlangen,

Diefe Theorie bes Dr. Blad murbe von ben bamabli. gen Chemitern, welche entweber bas Reuer ober bas fo genannte Raufticum als die agente Materie annahmen, leb. baft beftritten, obgleich Dr. Prieffley bie Ratur bet Gasarten immer mehr aufzuhellen fich beftrebte. Nachbem man aber auch in Franfreich und Deutschland anfing, Die febre von ben Basarten mit bem größten Gleiße ju verfolgen, fo murben jene Ginmendungen ber altern Chemiter aufs fraf. tiafte wiberleget. Sie flutten vorzüglich ihre Meinung, ban das Reuer ober Rauflicum ble Achbartelt verurfache, barauf, baf bie Gauren mit ben roben Ralten und ben milben Laugenfalgen feine Barme berborbrachten, ba fie im Gegentheil mit bem lebenbigen Ralte und ben agenben taugenfalzen eine brennenbe Bige erzeugten. Macquer fucht ben Mangel ber Barme ben ben milben Salgen und bem roben Ralte aus bem Aufbraufen berguleiten, welches er als eine Ralte erzeugende Musbunftung betrachtet, und welches ben ben agenden ber Luftfaure fchon beraubten Materien megfallt. Allein weit naturlicher wird bieß nach ben Borftellungen ber neuern Chemiter von bem Binden und Entlaffen ber Barme bavon bergeleitet, bag ber lebendige Ralf und bie agenben 8 3 Laugen.

Laugenfalze mehr Barme ju binden fabig find, als bie milben

Subffangen.

Mit Recht haben bie neuern Chemiter ben ber Megbarfeit neben ber Theorie bes Dr. Black jugleich mit auf bie Birfung ber Barme gefeben. Macquer betrachtet bierben bie frene Barme als eine Bedingungeurfache, weil fie Die einzige Urfache ber Fluffigfeit ift, ohne welche teine Muflofung , mithin auch tein Megen Statt finten tann.

Die Megbarteit ber Rorper wird befto geringer, je mebr fie gefactiget wirb, ober je ftarfer ihre Theile mit anbern eine Berbindung eingeben. Birb ein agendes laugenfalz mit Enfifaure gefattiget, fo verlieret es feine gange agende Rraft nicht, indem es immer noch die Rennzeichen ber Alfalien bebalt; wird es mit Delen ober getten verbunden, fo gibt es mit biefen Seifen, in welchen bie auflofenbe Rraft fcon viel fchmacher ift; verbindet man es mit Gauren, womit es innig vereiniget wird, fo entfteben Reutralfalge, welche wenig auflofende Rraft und nur einen maßigen Salzgefchmad befifen; wird es enblich mit Erben verbunden , fo verlieret es ben ber Schmelzhife feine auflosente Rraft vollfommen, fo bag bas baraus entftebende Blas auch nicht bie geringfte Gpur bon Megbarteit und Befchmad mehr behalt. Das laugenfalg laft fich auch aus allen biefen Produften befto fchwerer fchelben, je mehr es feine Achbarteit verloren bat. 'Uebethaupt ift ber Berluft ber Megbarteit ber akenden Mittel befto großer, je ftarter fie ihre auflofenbe Rraft angewendet, und fich mit anbern Rorpern aufs Innigfte verbunden baben.

Alle biefe Erfcheinungen beranlaften Macquer, bie Aegborfeit für nichts weiter ju balten, als fur die allgemeine Rraft, mit welcher alle Theile ber Moterie fich genau zu ver-Sind die Grundfloffe eines Rorpers fcon binben freben. in biefer genauen Bereinigung , fo ift biefe Rraft erfchopfe, und ein folder Rorper zeiget meber Megbarteit, noch Befcmad, noch Auflofungsfraft. 3ft bieg aber noch nicht erfolget, fo besigen auch biefelben noch einen gemiffen Grab von Megbarteit , Auflöslichfeit und Befchmad.

Heber.

Ueberhaupt ist die Achbarkeit von ber Auflöslichkeit in gar keinem Stude verschieben, indem beibe unter einerlen Umständen auch einerlen Wirkung hervordringen. Go wie ben jeder Auflösung eine Warme vorangehen muß, so muß dieß auch benm Akt des Aehens ersolgen. Nach dem dynamischen Systeme bewirket nämlich die Warmematerie eine Zuruchstögung der Theile des Aehmittels und des Körpers auf welchen jenes wirkt. Dadurch erhalten die Grundkräfte ein freyes Spiel innerhalb ihrer Sphare, und bringen einen Körper von eigener Natur zu Wege.

M. f. Macquer dymifches Borterbuch; Artifel, Meg.

barteit.

Reil (cuneus; coin) ist eines von den einfachen mechanischen Berkzeugen, die schon in Mücksicht der Gleichgewichte ber auf sie wirkenden Kraste in der Statik betrachtet werden. Er besteht aus einem geraden drenseitigen Prisma (fig. 5.) abc, deren zwen Seitenstächen einen seht spiscen Winkel ceinschließen, um mittelst gewisser Schlage oder Pressungen auf der dritten Seitenstäche ab die Theile eines andern Körpers von einander zu entsernen, oder gänzlich zu trennen. Die Seitenstäche ab, welche den Schlag oder Druck empfängt, beißt der Rücken, Ropf oder Basis des Keils. Der Reil heißt besonders gleichichenklig, wenn die Grundstächen abc gleichschenklige Orenecke sind.

Es sen mnohg ein jum Theil zerspaltener Rorper, in deffen Deffnung ber Spalte der gleichschenklige Reil ach olso steckt, daß der Rucken ab horizontal, solglich die Länge do vertikal ist, so kann man sich auf dem Rucken desselben eine Reaft p vorstellen, welche den Reit tieser zu treiben strebet. Die Theile des zerspaltenen Rörpers pressen in den Punkten g und h gegen die Seitenlinien ac und de des Reils. Läst sich nun die Voraussesjung annehmen, daß die Richtungen der Widerstände ben g und h auf den Seiten des Rells senkrecht sind, so schneiden sich seitsige in dem Punkte f der geraden linie de. Die Rraft p, welche in der lochrechten Richtung de wirket, zeileget sich in zwen Seitenkrässe nach

ben Richtungen fg und fh, die auf ben Seiten des Reils fenkrecht sind, und beide gleich groß angenommen werden können. Finder nun die Boraussegung Statt, daß der Widerstand ben g dem ben h gleich sen, so muß im Fall des Gleichgewichten eine jede von den Seitenkrasten fg und fh dem entgegen pressenden Widerstande ben g ober h gleich senn.

Man ziehe gk mit fh und kh mit gf parallel, so ist gfhk eine Raute, und fk = 2.fi. Mun verhalt sich die Rrafi p zum Wiberstande nach der Richtung fg wie ab; ac, oder wie der Rucken des Reils zur Seirenlinie. Sest man den Widerstand nach der Richtung fz = q, so ist p: q =

ab: ac, mithin  $p = \frac{ab}{ac}$ . q. Je fleiner also ab in Bergleichung mit ac wirb, besto fleiner wird auch p; mithin
muß ber Reil besto größere Wirkung thun; je fleiner ber
Ruden bes Reils in Bergleichung mit ber Seitenlinie ift.

Wird die Richtung des Widerstandes mit dem Rucken des Reils parallel angenommen, oder sie falle in die zinle gh, und die mittlere Richtung der beiden Seitenkräste, welche nach den Richtungen gz und go wirken, sep die senkrechte gy, so muß im Falle des Gleichgewichtes der Widerstand nach der Richtung gz sem Widerstande nach der Richtung gk sich verhalten wie sin. igy: sin. ygz=q:r, wenn q den erstern und r ben andern Widerstand andeutet. Nun ist aber igy=900, und ygz=ifa=a, mithin q:r=sin. tot.:

fin. a = ac; cd, folglich q = ac, r; mithin ferner ac, r = ac, p, und hieraus ergibt sich p = ab, r, ober es ist p; r = ab; cd, ober es verhalt sich die Rraft p jum Bieberftande r wie der Ruden des Reils zu feiner Lange,

In manchen Fallen finden die angenommenen Vorausfegungen in Ansehung des Biderstandes Statt; in den meisten aber sind wie nicht im Stande, genau zu bestimmen, wie die Biderstande auf die Seiten der Keils wirken, wie 3. B. wenn man mittelft eines Keils einen Köcper an einen

andern

Re. 39

andern andrucken, oder in die Hohe treiben will u.f. f. gumahl da in diesen Fällen auf den Rücken des Reils Schläge gerhan werden muffen, welche nach den bloßen Geschen der

Starit nicht beurtheilet werben fonnen.

Ueberhaupt find die mechanischen Schriftsteller über bie Theorie bes Reils febr verschiebener Meinung gemesen. Den alten Griechen mar fie entweber gar nicht, oder boch febr un-Urifforeles betrachtete ben Reil in vollfommen befannt. feinen mechanischen Fragen als zwen entgegengesette Bebel. Hebrigens laffen fich die Schriftsteller, welche die gebre vom Reil berühret haben, in zwen Claffen bringen. Ginige baben ein Berhaltniß ber Rraft jum Biberftanbe berausgebracht, bas ben ber Borausfegung, welche fie in Absicht der Richtung bes Biberftanbes annehmen, richtig ift, anbere geben ein erweiflich falfches Berbaltnif an. Beil erftere aber in Unfebung ber Borausfegung nicht mit einander übereinstimmen, mas bie Richtung bes Biberftanbes gegen ben Reil eigentlich fur eine Lage babe, fo rubre baber bie Berfdiebenheit ber von ihnen angegebenen Berhaltniffe gwifden Rraft und Biberftand, Merfenne und Darent geben bas Verhaltniß ber Rraft jum Biberftanbe für ben Rall bes Gleichgewichtes wie ad ; do, Descartes, Wallis, Dechales und Reill wie ab ; do, Borellus wie ad ; ac, Casari und de la Zire wie gf: fc, Parignon wie gf: fl an. Wolf folgt in feinen lateinifden Elementen bem Descarres, und in ben beutschen Unfangsgrunden bem Merfenne.

Der vormahlige Professor ber Mathematil zu Bitienberg, herr Georg Friedrich Barmann, hat die lehre vom Reil im Allgemeinen abgehandelt, und erwiesen, daß sich für das Gleichgewicht benn Reile die Kraft zum Biderstande

verhalte, wie fin. acd & fin. fgl: cof. cgl.

Die Wertzeuge mit Schneiden und Soigen wirfen als Reile, wie z. B. Nagel, Meffer, Beile, Scheren, Degen u. b. g. Sie bestigen wenigstens zwey Blachen, welche unter einem spigen Bintel gegen einander geneigt find. Bisweilen

Sign ar

find biefer Flachen mehrere, wie ben ben vierseitig ppramibelisch zugespigten Rageln, ober gar unendlich viele, wie ben Legelformig zugespigten Rorpern; allein bieß andert in ber Theorie weiter nichts ab, wenn nur alle Seiten mit ber Are einerlen Winkel machen.

M. f. Barften Lehrbegriff ber gesammten Mathematit. Th. III. Statif, Abschnitt. 8. Baftner Anfangegrunde ber

Starit. S. 105. Unmert.

Replevische Regeln, keplerische Gesene des Planetenlaufe (regulae Kepleri, loix de Kepler) heißen in
ber Aftronomie dren von dem berühmten murtembergischen Aftronomen, Repler, entdeckte Gesese des Planetenlaufe, auf welche nachher Newton seine Theorie von der allgemeinen

Attraction grundete.

Das erfte von biefen Befegen ift: Daf die Dlaneten -nicht in treisrunden fonbern in elliptifchen Bahnen um bie Sonne laufen, in teren einem Brennpanfte bie Sonne fich befindet. Bepler entbedte bieß Befes aus ber forgfaltigen Bergleichung einer angenommenen freisrunden Bahn mit ben Beobachtungen, welche Tycho vorzüglich über ben Lauf bes Mars angeftellet batte, welcher hierzu befonders ge-Schickt mar. Ben ber Borausfegung einer freierunden Babn fand er bie Derter und die jedesmablige Beite bes Mars von ber Sonne in verschiedenen Begenden anders, als nach Ivchos Beobachtungen. Die berechneten Stellen eilten ben beobachteten im erften Quabranten, bon ber Sonnenferne an gerechnet, vor, und blieben bagegen im britten Quabranten binter bemfelben gurud, und bie berechneten Entfernungen bon ber Sonne maren um bie Seiten berum fleiner, als bie aus ben Beobachtungen gefolgerten. Sieraus fchlof Replet. baß bie Babn tein Rreis fenn fonne. Buerft bielt er fie nach feinen eigenen 3been über bie Urfachen ber bimmlifchen Bewegungen für ein Doal von besonderer Art, berechnete fich Tabellen und Bleichungen barüber, und bat feine Freunde. weil er felbft nicht Beobachter mar , fie mit bem Simmel gu vergleichen. Allein ber Erfolg banon zeigte , baß fein Oval

an ben Seiten zu sehr abgeplattet war, und seife bafür die gewöhnliche apollonische Ellipse, da aledann Berechnungen und Beobachtungen zusammen trasen. Replex nahm eben dieses hierauf ben allen übrigen Planeten an, und versuchte es aus physischen Gründen abzuleiten. Endlich machte er diese Entdeckung im Jahre 1609 bekannt "), welche nachher alle Beobachtungen völlig bestätiget haben.

Das zwente mit bem erften zugleich entbedte Befes ift, bag die Zeiten, welche ein Dlanet anwendet, einen Theil feiner elliptischen Babn zu durchlaufen, fich neuen einander verhalten, wie die Sekroren oder Raume der elliptischen glache zwischen dem zuruckueleuten Bouen und dem Brennpunkte oder der Bonne; ober der Rabius Beftor ichneibet in gleichen Belten gleiche Rladen von feiner elliptischen Babn ab. Dach bem alten Softeme batte man bie Bewegung in eccentrifchen Rreifen gleichformig, mithin bie Geftoren bes Rreifes ben Reiten proportional genommen. Allein Bepler fand, baß Die Bewegung in ber mabren Babn wirflich ungleichformig fen, mithin auch aus bem Mittelpunfte ungleichformig erfcheinen muffe. Er fam auf ben Gebanten, Die Geftoren swifthen bem jurudgelegeen Bogen und ber Gonne ber Beit proportional angunehmen, und ben Dunkt, aus bem bie Bewegung gleichformig erfcheinet, von ber Sonne um bie boprelte Eccentricitat entfernt zu fegen. Diefer Dunft marb ber andere Brennpunft, als er die apollonische Ellipse fur bie Bestalt ber Babn erfannte. Aus bemselben fand er gwar bie Bewegung nicht völlig , aber boch bennahe gleichformig; bingegen bas Berhaltnif ber Zeiten mit ben Geftoren, Die aus ber Sonne ober aus bem erften Brennpuntte gezogen murben, in allen Beobachtungen beffatiget.

Nach diesen Regeln berechnete er nun seine Tafeln. Die ganze Flache ber elliptischen Bahn theilte er in Gebanken vom Brennpunkte aus in 360 gleiche Sektoren, welche bie mitte

a) Aftronomia nous siveneyeric f. physics coelestis tradita commentariis de motibus fiellae Martis. Prages 2609, fol.

mittleren Anomalien von Grab gu Grab vorftellten, und beftimmte Binfel; welcher jebem Geftor an ber Gonne jugeboret, und dieß gab die mabren Anomalien. M.f. Unomalie. Das britte Beleg ift, baf fich ben Rorpern, welche um einerlen hauptforper fich bewegen, Die Quadrate den periodifchen Umlaufezeiten zwever Dlaneten, gegen einander verhalten, wie die Würfel ibrer mittle ren Entfernungen von dem Saupttorper. Er entbedte biefes Befes etwas fpater und zwar burch eine Beranlaffung, bie er gang feinem Sange jum Bunberbaren gu verbanten batte. Er mar nach bem bamabligen Befchmack ein großer liebhaber ber Aftrologie, und glaubte eine gewiffe auffallenbe Uebereinstimmung zwischen ben Zonen ber Mufit, ben regularen Rorpern ber Beometrie, und ben Entfernungen und Groffen ber Planeten ju finden. tam er gugleich auf ben Bebanten, bie Umlaufezeiten bet Dlaneten um bie Sonne mit ihren Entfernungen von berfelben zu vergleichen. Go ift g. B. Jupiter mehr als funf. Mabl weiter von ber Sonne als Die Erbe, beffen Babn folglich wenigstens einen funf Dabl größern Umfang als bie Erbhahn bat, und braucht gleichwohl eine bennabe zwolf Mahl größere Beit um folche ju vollenben. Mithin verhalten fich bie Umlaufezeiten nicht wie bie Entfernungen. Repler fellte lange bieruber verschiebene Bergleichungen an; er verglich verschiebene Potengen, ja fogar bie Quabrace ber Umlaufszeiten und Burfel ber Entfernungen einiger Planeten; allein ein Rechnungsfehler mar biefmabl feinem Bunfche entgegen. Enblich om 15. Man 1618 entbedte er gludlich, bag fich ein beflandiges Berhaltnif gwifchen ben Quabratgablen ber Umlaufegeiten, und ben Cubitgablen ber Entfernungen gweper Planeten von ber Sonne Diefe feine Entbedung machte er fogleich befannt "). Es findet bief Gefet auch ben ben Debenplaneten in Anfebung ihres Sauptplaneten Statt.

Aus

a) Epitome aftronomiae Copernicanae, Lincil 1613. 3.; harmonicae mundi libri V. Linc, 1619. fol.

Mus biefen Befegen machte icon Repler ben Schluff, baß bie Sonne eine anziehende Rraft haben muffe, welche bie Planeten in ihren Babnen erhielte, und bag baber ibre geschwindere ober langfamere Bewegung mie ihrer Unnaberung ober Entfernung von ber Sonne aus bem fartern ober fchmachern Buge berfelben berguleiten fen. meine Beweis aber mar Meworon funfgig Jahre barnach Diefe bren feplerifche Gefete gaben vorzüglich porbehalten. Memoron bie Beranlaffung, auf ein noch allgemeineres Befet der allgemeinen Gravitation ber himmelstorper gegen einander geführet zu werben. Rachber bewies Memton. daß die feplerifchen Befege, welche Repler aus Beobachtungen entbedet batte, nothwendige Folgen aus ben Befegen ber Centralbewegung und ber Bravitation maren, moburch fie ben Rang gang allgemeiner naturgefege erlangten. D. f. Centralbewegung, Gravitation.

M. f. Montucla histoire des mathematiques. Tom. II. P. IV. L. 4. S. 1. Bode furggefaßte Erlauterung ber Sterafunde. Th. II. Abschn. 9. De la Lande aftronomis

fches Sanbbuch. Leips. 1775. 8.

Riesel (silices, cailloux) heißen diejenigen Steine, beren vorzüglicher Bestandtheil die Rieselerde ist. Ihre außern Hauptkennzeichen sind diese: sie geben mit dem Stahl Feuer, schneiden ins Glas, widersteben dem Feuer ziemlich start, und brausen nicht, wenn gewöhnliches Scheidewasser auf sie getröpfelt wird. Zu den Rieselarten rechnet man den gemeinen Riesel, den Hornstein, Feuerstein, Bergkrystall, gemeinen Quarz, Topas, Chalcedon, Jaspis, Achat und so ferner.

Riefelerde, glasachtige, verglasliche Erde, Glaserde (terra filicea, filex, terre de caillou, terre filice)
ift eine eigene von ben ubrigen Erbarren wesentlich verschiebene Erbe, welche von feiner andern Saure, als von ber
Flußsparbfaure aufgeloset wird.

Die reine Riefelerbe ift im Baffer unaufloelich, und nur bochft fein zertheilt kann fie megen ihrer Darchfichtigleit unficht.

barer Beise barin schweben; ben einem Grade von Hige, welcher ben Siedpunkt um sehr vieles übertrifft, scheint sie sich in etwas darin aufzulösen, wie die Erscheinungen des Gensers auf Island vermuthen lassen. Auf der Junge erzeget sie gar keinen Geschmack. Für sich allein ist sie nicht zum Schmelzen zu bringen, und auch selbst nicht in der Brennsvigelige. Die reinen siren kaugensalze äußern eine vorzüglich starke Verwandtschaft zu derselben, und bringen sie in der Sie zum Schmelzen; ungeachtet sie sonst für sich allein unschmelzbar ist. Venm Zusammenschmelzen der Lieseleierde mit den Alkalien wird die in lestern befindliche Rohelensauter einer Art von Ausbrausen entbunden.

Benn man reine fleselartige Steine ober Quargfand mit biet Theilen Portafche gufammenfchmelgt, fo erhalt man Daraus eine Daffe, Die zwar glasartig aussieht, aber einen fcarfen, agenben, alkalifchen Befchmad auf ber Bunge erreget, fich im Baffer auflofet, und auch fcon an ber Luft Die fo zerfloffene Daffe beift Riefelfeuchtia. Beir (liquor filicum). Bierben lagt bas Alfali bie Roblenfaure fabren, welche bie Bereinigung bes leftern mit bet Riefelerbe binbert. Mus ber Riefelfeuchtigkeit ichlagt eine jebe Saure bie Riefelerbe nieber, meil bas Alfali auf naffem Bege mit ber Gaure eine großere Bermanbtichaft bat, als mit der Rlefelerde. Die Riefelerbe fd eibet fich in einem bodft feinen und lockern Buftande ab. Die Riefelfeuchtig. feit bienet auch, um bie Riefelerbe rein barguftellen, wie mir fie in ber Matur nicht antreffen. Man fest namlich au ber aus reinen Riefelarten bereiteten, im beftillirten BBaffer aufgelofeten Riefelfeuchtigtelt eine farte Caure, und gmar im Uebermaß, am beften Salgfaure, bigerire ben Dieberfchlag in ber Barme, bamit fid, bie überfluffige mit niebergeschlagene frembe Erbe auflose, feibet alles nach gehöriger Werdunnung mit bestillirtem Boffer burch, fußt fie bamie aus, und trodnet fie. Dach Bergmann ift bas fpecififche Gewicht biefer getrodneten reinen Riefelerbe 1,975.

Einige Chemifer haben bie reine Riefelerbe megen ihrer Barte ; Unfchmelgbarfeit , Schwere, Beuerbestanbigfeit u. f. f. als die einfachfte und elementarliche Erde betrachtet, aus welcher bie thatige Ratur erft in ber Rolge burch Organifation in thierifchen und begetabilifchen Rorpern und auch anbere Bearbeitungen bie übrigen Erben bervorgebracht babe. Allein es ift bereits unter bem Arifel, Elemente, angeführet worden, bag man fur die Unnahme ber Glemente gar feine Beweise anführen tann, und bag man ber Ratur feibff Bewalt anthue, alle mogliche unter fich verschiebene Substangen aus einigen wenigen Grundstoffen abzuleiten. Uebrigens bat man noch burch feinen einzigen Berfuch geigen tonnen, wie fich Riefelerbe in Thon- ober Ralferbe ver-Man bat gwar angeführet, baf ber aus manbeln fonne. ber Riefelfeuchtigkeit bereitete Dieberschlog einen Untheil von Maunerde gebe; allein Bergmann .) und Leonhardi !) haben gezeiget, baf bieg von ber Thonerbe bertam, melde bas Bitriolol aus ben irbenen Befagen aufgelofet batte, und wegfiel, wenn man eiferne Befage anwenbete.

DR. f. Gren fpftematifches Sandbuch ber gefammten

Chemie. Eb. I. Balle 1794. 8. 5.339 f.

Blang, Blingen (clangor, son clair) ift die Empfindung, welche die Schwingungen tonenber Rorper, wenn sie regelmäßig, D. i. gleichzeitig erfolgen, in unserem Behörorgan bewirken. Dem Rlange wird das Geräusch, ober das Getose, ber dumpse Schall entgegengeset, woben sich gar kein Ton unterscheiden läßt. Der Rlang selbst ist entweder rein, benn man nur einen oder mehrere consonirende Tone horet, oder unrein, wenn mehrere difsonirende Tone zugleich ge- horet werden.

Es sen eine gespannte Saite (fig. 6.) ab bes Monochords in irgend eine Anzahl gleicher Theile z. B. in 4, a e, ed, dc, cb abgetheilt. Man stelle den Steg in c. Man bange

a) Phoutal. Erdbefdreibung. Eb. II. G. 258.

a) Anmertung. ju Macquere opmifchem Worterbuche; Art. Erbe, verglasliche.

bange schmale und leichte Pavierstreischen neben einander auf bie Gaite von a bis c, und ftreiche mir einem Biolinbegen ben Theil ch ber Saite an. Der Jon wird nun gebort, welcher fich jum Grundtone ber Gaire verhalt wie ab: ch ober bier mie 4:t. Bu gleicher Beit werben nun alle Davierfreifchen langs bem Theile ac berabgeworfen, ausgenommen bie in e und d hangenben. Diefer Bersuch lebret offenbar, bag es in bem Theile ac ber Saite jenfeit bes Stege ebenfalle Schwingungen gibt, mabrent ch flingt; baß aber nicht bloß ber Puntt c ber Saite, wo ber Steg ftebt, fondern auch jenfeit besfelben a und e in Rube find; baß gange Stellen ber Saite gwiften biefen Puntten fcmingen, mabrend cb fcwingt; und bag bie Stellen gwifden ben rubenben Dunkten mechfelfeitig in entgegengefegen Duntten fcmingen. Die rubenben Duntte e, d und c bet Der Dunkt bet Saice beißen Schwingungsknoten. Saire, melden ter bewegliche Greg berühret, ift namlich alle Mabl ein Schwingungefnoten.

Man nehme, wie fig. 7. burch Berrudung bes Stegs unter ber Saite bis d, db = 3 lange ab, ftreiche db an, und laffe es flingen, fo wird die Bobe bes Zones fich gunt Grundtone verhalten, wie 5:2, ober wie ab: db, und es werden bren Schwingungefnoten, namlich f, e, d, ba fenn. Man verrude ferner ben Steg, und nehme ben anguftreis chenben Theil ber Saite (fig. 8.) db = 2 von ber gangen lange ab, fo wird man nach bem vorigen Berfahren gren Schwingungefnoten, namlich g und d, haben, moben bie Eonbobe bes Rlanges von db jum Grundtone ber Gaire fich verbalt, wie 3:1. Man ftelle ben Grea (fig. 6.) in d ober in die Mitte ber Galte, und ftreiche db ober ad an, fo wird es, außer an ber Stelle, mo ber Greg ift, feinen Schwingungefnoten weiter geben. Man mache endlich burch Berrucfung bes Gregs ben flingenben Theil ber Galre &, 1, 4, 5 ihrer lange, fo wird man auch aufer ber Stelle bes Stegs teine Schwingungsknoten in ber Gaite weiter

antreffen.

Um die Anzahl der Schwingungsknoten ben einer durch einen Steg oder sonst durch Berührung abgesheilten Saite zu bestimmen, sesse man die ganze kange der Saite in eine Anzahl gleich großer Theile gesheilet, welche I heißt, wovon das ursprünglich klingende Stuck der Saite die Anzahl aenthalt; man sesse a als den Zähler und I als den Nenner

eines Bruchs an, man bringe biesen Bruch  $\frac{\lambda}{1}$  auf die Kleinste Benennung und ziehe bann  $\lambda$  von 1 ab, so gibt ber Rest die Anzahl von Schwingungsknoten. Hieraus folgt auch zugleich, baß ben verschiebenen Tonhöhen boch einerlen Anzahl von Schwingungsknoten ba sen können, indem die Blieber zwen Brüche von verschiebenem Werthe einerlen Disserenz haben können, und baß also nicht jeder Ton seine bestimmte Anzahl Schwingungsknoten habe.

Micht bloß ben flingenben Saiten find in ihren anfcheinend rubenben Theilen fchwingenbe Stellen und rubenbe Punfte; fonbern auch ben anbern flingenben Rorpern, wie ben flingenben Staben, Ringen, Enlinbern, Bloden, Scheiben, find mabrend ihres Rlingens gange Stellen in entgegengesehren Schwingungen begriffen, mabrend bie Grengen desfelben in Rube find. Ueber bas Rlingen ber Stabe und Streifen find zuerft von Daniel Bernoulli in ben Commentaren ber petersburger Atabemie Unterfuchungen angefellet worben, und Berechnungen barüber haben Guler") und Riccati ) gemacht. Ben Staben von einerlen Da. terie verhalten fich die Grundtone und überhaupt bie gleich. artigen Zone, wie bie Dicken ber Stabe, und umgefehrt, wie die Quabrate ihrer langen. Ihre Cone werden namlich in bemfelben Berhaltniffe bober, in welchem ihre Diche gunimmt. Sie verhalten fich alfo gang anbers wie bie gefpanne ten

a) Inuestigatio motuum, quibus laminae et virgae elasticae contremiscunt; in Comment. Acad. Petrop. 1779. P. I. p. 103 sq.

<sup>6)</sup> Delle vibrazioni sonore dei cilindri; in b. memoir, di matematica et fisica, Verona 1782. Tom. I.

III. Theil.

ten Saiten, beren Ione um besto tiefer werben, je bider sie sind, und wo die Liefe ben einer gleichen Dicke wie die Lange, und nicht wie das Quadrat der Lange zunimmt. Dieser Unterschied rührt daber, daß die Lange und Dicke einer biegsamen Saite auf ihre Spannung keinen Einstuß hat; dagegen aber die natürliche Undiegsamkeit elastischer steiser Stade die Stelle der Spannung vertritt. Denn je fürzer und dicker solche Stade sind, um besto undiegsamer werden sie, um besto größer ist die Krast, in welcher sie in ihre vorige Gestalt wieder hergestellet werden, eben als wenn ben Saiten, die kürzer oder dicker werden, die Gewichte zunähmen, welche sie spannen, und sich gerade wie die Biquadrate der Dicken und umgekehrt wie die Quadrate der Langen der

Saiten verhielten.

Bormable mar man ber irrigen Meinung, bag benm Rlange eine Erzitterung ber fleinften Theile vorgebe. 21. lein vielmehr befteht bas Befen besfelben in Schwingungs. bewegungen ganger Stellen, welche burch ihre Contraftill. tåt veranlaffet merden. Berr Chladni -) bat biefe Babr-beit zuerft außer allen Zweifel gefeget, und ein Mittel erfunden, Diefe Schwingungebewegungen ben flingenden Glathen auch fichtbar gu machen, und bie rubenben Stellen burch Rlangfiguren barguftellen. Man nehme eine freisrunde Scheibe (fig. 9.) von Genfterglas, bie ohne Rnoten und Blafen und gleichformig bid ift, und erwa 4 bis 8 Boll im Durchmeffer bat; man bestreue fie mit feinkornigem Sande; man lege fie in ihrem Mittelpuntte auf einen erwas gue gespisten Rort, brude fie von oben ber mit bem ginger an ben Rort an, unterfluge fie auch noch am Ranbe in g ober q, ober t ober r, und ftreiche ben Rand in n, ober p, oder f, oder m, überhaupt 450 von ber berube. ten Grelle mit einem mit Colophonium bestrichenen Biolinbogen in fenfrechter Richtung unter magigem Drude. Die Scheibe wird einen Rlang geben , jugleich aber wied ber Sand auf ber Scheibe von ihren fcmingenben Stellen beweget werben, und fich ben bem anhaltenben Gereichen und

a) Entbedungen aber bie Theorie bes Rlanges. Beipt. 1787. 4.

und Rlingen ber Scheibe an den tubenben Stellen anbaufen, und fo bie Rigur ber Zeichnung erhalten. Man balte ferner bie Scheibe in ihrem Mittelpuntte feft, und ftreiche fie etma 30 Brabe von ber gebampfren Stelle bes Rantes in (fig. 10.) p ober r, ober qu. f. f. an, fo bilbet ber Sand die Rlange figur ber Zeichnung. Man faffe die Scheibe (fig. 11.) bep n in einiger Entfernung bom Ranbe gwifchen ben Daumen und Zeigefinger, und ftreiche fie in m, fo bilber ber Sand ben Rreis n. Man faffe bie Scheibe wie vorber, ftemme fie (fig. 13.) ben g ober p an einen edigen und nicht allaubarten Rorper an, und ftreiche in m, 45 Grabe von ber Stelle, wo man fie balt, und es entfteben außer bem Rreife noch zwen gerade fich burchfreugende linien. Man balte bie Scheibe nicht in ber Mitte, fonbern (fig. 14.) ben p, und ftreiche ben f ober n, ober ben r ober s, und es bilbet ber Sand die gerade Unie burch die Mitte Der Scheibe und dren Bogen. Man ftemme Die Scheibe (fig. 15.) ben e an eine Rante, indem man die Finger in c und d an ben Rand berfelben fest, und ftreiche in f, es bilben fich bann bie benben geraben gegen einander geneigten Einien c und d. Man brude eine elliptifche Scheibe (fig. 16.) in ber Mitte c an ben Rorf an, bampfe bie beiben Puntre bes Randes p und a mit ben Ringern und ftreiche in r, wo fich bann bie Rlangfigur ber Zeichnung bilbet. Wenn man Die Quabrate fcheibe (fig. 17.) in ihrer Mitte auf ben Rort bructt, und an einer ihrer Eden ftreicht, fo bilbet ber Sand zwen fich rechte winlig burchfreugenbe gerade linien, bie von ber Mitte bes Randes der Scheibe ausgeben; wenn man aber in ber Mitte bes Randes ftreicht, fo laufen bie Linten (fig. 18.) von ben Eden ber Scheibe aus. Man faffe Die Quabraifcheibe ben a mifchen ben Daumen und Zeigefinger , und unterftuße fie auch noch in b, und ftreiche an ber Ece ber Scheibe in c, fo entftebt ble gezeichnete Rlangfigur. Dan balte bie Quabracfcheibe (fig. 19.) in o ober q, und ftreiche in p ober n, um bie gezeichnete Rlangfigur ju erhalten. Birb bie Stelle, wo man bie Scheibe balt etwas veranbert, ober ftreicht man Ba

an einer ber Eden in c ober o (fig. 20.) so fann sich ber borige Rlang auch durch dren gefrummee durch die Scheibe ge-

bende linien barftellen.

Auf diese Weise tann man also dadurch, daß man die Scheibe an andern Stellen halt und unterstüßt, und an andern Stellen bes Randes streicht, sie jedes Mahl nothigen, sich anders abzutheilen, und man kann solcher Gestalt mit veranderten Tonen berselben andere Klangsiguren zu Wege bringen, und eine ungemein große Mannigfaltigkeit derselben erhalten. Nicht immer ist aber jede Abanderung der Klangssigur mit einer bemerkbaren Abanderung des Tones verknüpst.

Um eine Klangfigur hervorzubringen, ist es notsig, die sinien der Flacke, welche als ruhend verlangt werden, durch Unterstügung oder Dämpfung in Ruhe zu bringen, und die in Schwingung zu seßenden Stellen in Bewegung zu seßen. Inzwischen ist es nicht nothig, jeden Punkt der zur Ruhe bringenden kinle besondes zu dämpfen, und jeden schwingenden Keil besonders in Schwingung zu seßen, da sich dann die Bewegung den übrigen zu dewegenden Keilen der Scheibe mittheiler. Die notsige Dämpfung der Stellen läßt sich bequem durch zugespiste Korkstöpsel, worauf man die Scheibe legt, andringen. Mehreren Unterricht von der Unstellung der Versuche über Klangfiguren schwingender Flächen hat Herr Vosge gegeben.

Ben den meisten Klangfiguren nehmen gewisse seite Linien mehrentheils schlangensormige Krummungen an, deren Anzahl ben jeder Figur bestimmt ist. An solchen neben einander gehenden Linien ist die Lage der Krummungen fast alle Mahl so beschaffen, daß entweder zwen unmittelbar neben einander besindliche Linien, oder in wenigen Fällen zwen durch eine gerade Linie gertennte schlangensormige Linien gegenseitig sich einander nabern, und von einander entsernen. In jedem Maherungspunkte konnen sie sich so verbinden, daß sie sich de einander durchkreuzen; es nehmen also in diesem Falle

Amen

a) Bentrage ju ben Berjuden aber bie Rlangfiguren fomingenber Bladen; in Grene neuem Journ. der Phofit. B. 111. G. 391 f.

wen sich nahernbe Krummungen (fig. 22 und 23.) die Gestalt von fig. 21. an. Eben so können zwen einander durchschneidende Linien (fig. 21.7) sich in der Mitte so trennen, daß
zwen gegen einander stehende Bogen krummer Linien (fig. 22
und 23.) daraus werden. Manche Figuren werden dabunch
so geändert, daß man ohne Uebung ihre eigenthumliche Gestalt daraus nicht wurde beurcheilen können. Der Ton ist,
ben einer abgeänderten Figur derselbige, als wenn diese Figur regelmäßig erschelnet. Diese Abanderungen der Figuren
kann man ost durch wenige Verrückungen der Unterstützungspunkte der Scheibe ober der zu streichenden Stelle des Ranbes erhalten.

Ben bem Klingen ber Scheiben schwingen alle Mahl zwen Stellen, die durch eine ruhende linte von einander abgesondert sind, wie j. B. (fig. 21.) an b ober bod oder (fig. 17.) e bg und n bg, nach entgegengesetzen Nichtungen, oder die Krummung der einen Stelle befindet sich über ihrer naturisichen lage, mahrend die andere Stelle unter dieselbe gestrummt ist, und umgekehrt. Zwen Stellen, die in entgegengesetzen Winkeln der sich durchkreuzenden linien stehen, j. B. an b und c m d (fig. 21.) oder e bg und fen (fig. 17.), oder be m und n h g (fig. 18.) schwingen alle Mahl nach

Ben den Arten des Klanges der Scheiben, wo sich sternformige Figuren zeigen, machen nicht die Stellen am Rande
die weitesten Schwingungen, sondern der Punkt, wo die
Schwingungen am weitesten sind, oder der Mittelpunkt der
Schwingung ist in jedem schwingenden Theile in einiger
Entfernung vom Rande, wie in sig. 9, 11 und 12. diese
Etellen durch Punkte bezeichnet sind. Wenn unter dem
Sande, dessen man sich zum Bestreuen bediener, ganz seine
Staubsheilchen besindlich sind, und die Scheibe ganz genau
horizontal gehalten wird, so werden diese Punkte sichtbar, inbem sich der seinste Staub hier anhäust.

Auch benm Klingen ber Glocken schwingen gange Stele len, mabrend Linien zwischen benfelben in Rube find. Man kann dieß leicht an einem jum Theile mit Wasser gefüllten dunnen Trinkglase, porzellänenen Spulnapse, einer Tasse u. d. gl. zeigen. Man halte das Glas etwas über dem Boben mit dem Daumen und einem andern Finger, und streiche den Rand des Glases 45 Grad von der gehaltenen Stelle mit dem Violindogen, so geräth das Wasser im Glase in eine Bewegung von vier schwingenden Theilen des Glases, und diese Bewegung zeigt sich sehr auffallend, so, daß das Wasser als seiner Staub umhersprift. Wenn man das Glas hingegen den 60 Grad von der berührten Stelle streicht, so werden sich beh verändertem und höherem Tone sechs schwingende Stellen der Wand zeigen, und das Wasser bewegen.

Uebrigens ift es mohl faum ju erinnern nothig, bag ein jeder klingender Korper elastisch und hare senn muffe; das erstere namlich, um zu schwingen, und bas zwente, um fchnell genug fchwingen ju tonnen. Außerbem muß er gang fchwingen, es fen nun, bag er fich in berfchiedene burch Rno. ten abgesonderte Theile theilet, ober nicht. Gin flingender Rorper tann fich auf febr mannigfaltige und oft febr fonderbare Arten theilen; indeffen wird biefe Theilung burch bie Dicte bes Rorpers alle Mabl erfcmeret, und oft unmöglich gemacht. Go gibt eine bide Maffe von Metall ober Glas feinen Zon, wenn man fie gleich schlägt; auch eine gespaltene Glode gibt feinen eigentlichen Ton, fonbern einen blogen Schall. Denn wenn eine Glode fpringe, fo bat ber Rif alle Zeit eine gemiffe Breite, und biefes beweiset, baß bie gegoffene Blocke, indem fie erbarrete, burch bie Erfaltung eine gewiffe Spannung erhielt, die jur Erzeugung bes Lons nothwendig war. Springt fie nachber, fo gieben fich bie gespannten Theile in ber Begend bes Riffes gurud, und baber erhalt biefer eine gewiffe Breite. In einer gefprungenen Glocke haben alfo bie verschiebenen Theile verschiebene Spannungen, und eben diefe Berfchiebenheit verurfachet, baf bie gange Glode nicht regelmäßig fcmingen und fich theilen tann.

Außer dem Grundtone, welchen ein elaftifcher Gtab ober Blechftreifen augibt, lagt er unter gemiffen Umftanden auch

noch verfchiebene andere Debentone boren. Wenn man 1. 23. eine Rablerne Dabel, eine Linie bick und gegen 5 Boll lang, fest in Die Band fleckt, und fie ihrer gangen Lange nach fart niederbeuget, fo tont fie febr tief. Streicht man aber über ibr Enbe nur fcmach weg, fo bort man einen febr boben Debenton, etwa bie zwepte Octave ber Quinte bes Brundtones, ig oft fann man ten Grundton und ben boben Debenton beibe sugleich febr beutlich unterscheiben. Diefes beweifet, baß ein elastischer Rorper fich, indem er schwingt, gleichsam in mehrere Theile absondert, beren jeder besonders gittert, und feinen besondern Ion boren laft, mabrend baf oft zugleich auch ber gange Rorper viel langfamer gittert, und feinen Brundton bervorbringet. Allein biefes Mitflingen mebrerer Tone mit bem Brundtone jugleich ift feinesweges nothwenbig, wie einige glauben , fonbern nur zufällig. Inbeffen baben aus bem zufälligen Mittlingen barmonischer Tone von Rameau \*) und Jamard \*) bennahe alle Grundfage ber Sarmonie bergeleitet.

Ueber die verschiedenen Schwingungsarten ber Sairen bat zuerst Sauveur?), nachher Brook Caylor?), Daniel Bernoulli?), Euler?), de la Grange "), Loung?), über die Lone der Blasinstrumente Bernoulli?) und Lambert ") theoretische Untersuchungen angestellet.

Ja eine fluffige Materie tann fogar einen Rlang geben, ohne ju schwingen, wenn ihre zusammengebruckten Theilchen sich nach und nach ungefähr in gleichen Beitraumen wieber schnell ausbreiten, und die Luft fortstoffen. Go entsteht felbft

Traité de l'harmonie. à Paris 1722. 4.

Methodus incrementorum. Lond. \$715. 4.

Memoir. de l'Académ. de Berlin 1753. 1765.
Nov. comment. Petrop. Tom. IX.XV. XVII. XIX. Acta scad. Petr.
1779. 1780. 1781. Mém. de l'Acad. de Berlin 1748. 1753. 1765.

Mifcellan. Taurinenf. Tom. I. II. III.

.) Théorie des tons de l'orgue. Mémoir. de Paris 1762.

<sup>8)</sup> Recherches sur la théorie de la Musique. à Paris et Rouen 1769. 8.
7) Mem. de l'Acad. roy. des scieuc, de Paris 1701.

Enquiry in to the principal phaenomena of founds and mufical firings. Dublin 1784. 8.

ber Ton ber Pfeifen und ber Blaginftrumente. Die in einer Pfeife eingeschloffene guf:faule wird gewohnlich burch anbere Luft, welche man fo bineinblafet, baf fie febr fchnell an bet Dberflache ber Gaule forestreichet, ihrer gangen lange nach aufammengebruckt und verbichtet. Um bie luft auf biefe Are bineinzublafen, bat die Pfeife mehrentheils ein Mundfluck mit einer engen Rife, burch welche bie Luft febr fchnell burch. Die Luftfaule wird burch ble Berbichtung elafiifcher als die aufere luft. Gie ftoft alfo biefe guruch, es tritt ein Theil von ihr beraus, und bie Gaule bebnt fich ploklich aus. bis fie wieder mit ber auffern Luft gleich elaftisch ift. Inbeffen bauert bas Ginblafen immer fort, und bie Gaule mirb alfo in bem folgenden Augenblide wieder verbichter :: 37n bem folgenden bebnt fie fich wieber aus, und fo erhalt bie außere Juft von ber fich burch bas Ginblafen immer mieber ergangenden Luftfaule eine Reibe von Stoffen, Die immer in gleichen Beiten auf einander folgen. Wir boren befbalb einen Jon, eben als wenn eine Saite von ber lange und bem Bewichte jener Luftfaule fcmingen mochte, bie mit einer bem Drude ber Utmofphare gleichen Rraft gefpannt murbe. Es ift baber ber Jon einer Dfeife um befto tiefer, je bider und je langer bie Pfeife ift. Ja bie Mehrlichkeit gwischen ben Pfeifen und Saiten geht fo weit, baf bie erftern, fie mogen offen ober gedecht fenn, ebenfalls außer bem Grundtone einen ober mehrere harmonifche Tone boren laffen. Gben bas fann man überhaupt von allen Blasinftrumenten fagen. Uebris gens wird eine jebe Pfeife burdy bie tocher, welche man von ber Geite in fie bobrt, gleichsam verfurgt. Denn es ift gans gleichgultig, ob bie eingeschloffene Luftfaule burch ein folches loch; ober burch bie untere Deffnung ber Robre mit ber außern luft Bemeinfchaft bat. Gie wird nicht weiter verbichtet, als von bem Ende an, burch welches man blafet. bis zu bem Orte ber Gemeinschaft mit ber außern Luft. Daber werden bie Tone um besto bober, je naber die offenen locher bem Munbftude ber Dfeife finb.

M. f. Gren Grundrif ber Maturlehre. Balle, 1797. 8. 6. 455 f. u. 6. 467 f. Bube vollständiger und faglicher Unterricht in ber Maturlebre, Eb. III. Leipzig, 1794. 8. G. 497 u.f.

Rleistischer Versuch f. Slasche, geladene. Blima (clima, climat). Die alten Geographen theile ten die Erbflache in Rreife mit bem Mequator parallel ein fo, baf von einem jeden folden bis jum nadiftfolgenben bie Reitbauer bes langften Tages um & Grunde gunahm. Die Rlachenraume zwifden Diefen Rreifen wurden von ihnen Rlimara genannt. Go erftrecht fich alfo bas erfte Rlima bom Mequator, mo bie Lageslange jederzeit 12 Stunden ift, bis an ben Parallelfreis, mo ber langfte Lag 12% Stunde bauert, bas zwente von biefem Parallelfreis bis jum folgenben, mo ber langfte Lag 13 Stunden bat u. f. f. Die Ur. fache Diefer Ginthellung ber Erbflache in Streifen mar biefe. weil die Ulten glaubten, baf Derter und lander, bie in eben bemfelben Rlima liegen, gleich warm oter gleich falt maren.

Mach biefer Ginthellung tommen alfo vom Meguator an bis an jeben Polaifreis, mo ber langfe Lag 24 Stunden tauert, 24 Rlimata. Innerhalb ber Polarfreise machit ber langfte Zag fo fchnell, baß er einen Grad nach ben Polen gu fchen einen Monath lang ift. Diefermegen haben einige bie falten Bonen nach in 6 Rlimata gerheilet, in beren jebem bem Unfange bis gu Enbe ber langfte Lag um einen Do. nath machft. Bon biefen alten Gintheilungen ber Erbflache in Klimara findet man weitern Unterricht benm Riccioli ") und Darenius A). 3

Beut ju Tage braucht man bas Bort Rlima in ber Bebeutung ber Alten nicht mehr, fontern versteht vielmehr barunter bas einem Orte eigene Berhalten ber Bitterung, in Rudficht ber Barme und Ralte, Abmechselungen ber Sabreszeiten, Trocfenheit und Feuchtigfeit ber Luft, Fruchts barfeit u. f. f. Es geben gar verschiebene Umftande Gele. genheit, baf in Rudficht auf bie Temperatur und über-Ø .5

a) Geographia reformata. lib. VII. cap. g. 6) Geograph. gener. feft. VI. c. 35.

haupt auf bas Rlima ber Oberflache bes Erbforpers so auffallende Verschiedenheiten Statt finden. Der Naturforscher muß den Einfluß, welchen mehrere Elemente auf diese Temperatur haben, zu bestimmen suchen, um so zu einem allge-

meinen Refultate gu gelangen.

Der erste Umstand, ben man in Betrachtung ziehen muß, ist die Brei'e. Ueberhaupt ist der größte Grad der Hiße unter der Linie, und der kleinste an den Polen; die Temperatur der Derter, die zwischen diesen benden Grenzen sind, ist im Verhältnisse der Nahe der Pole verschieden. Die größte Hiße, die unter der Linie beobachtet worden ist, hat man in den heißen Sandzegenden Arabiens und Indiens wahrgenommen, und man suhret an; daß das Thermometer in den Sbenen von Afrika 70 Grade über & nach Reaum. gezeiget habe. Die größte Kälte sindet in den kalten Erdstrichen Statt.

Der zweite Umstand, welcher verursachet, bas bie Temperatur auf der Oberfläche ber Erbe verschieden ift, beruft auf der verschiedenen Sohe der Sonne am Horizonte und auf der langern oder kurzern Zeit, magrend welcher-sie in einer solchen Sobe bleibt. Siervon bangt die Verschieden-

beit ber Jahreszeiten ab.

Auch die Hohe eines Ortes über der Erdflache macht, daß die Temperatur verschieden ist. Ferner kann die Wirfung der Salze ebenfalls Gelegenheit zu einer Veränderung der äußern Wärme geben. Noch serner haben Einfluß auf die Verschiedenheit der Temperatur die Ausdünstung, der Regen. Die Beschaffenheit des Erdbodens selbst, ob er nämlich viel oder wenig Gewässer enthält, die lage eines Ortes und die Winde, welchen nach Verschiedenheit der Gegenden, durch die sie gehen, verschiedene Wärme mitgetheilet wird. Die luft nimmt indessen ordentlicher Weise die Temperatur der Oberfläche der Erde nicht an; herr Pictes hat dieß durch vergleichende Ersahrungen erwiesen, er has ein Thermometer in die Erde gestelt, ein anderes nahe an der Oberfläche der Erde, und noch andere in verschiedenen

Boben über biefer Dberflache angebracht, und er bat gefunben , baf fie nie benfelben Grab ber Temperatur angezeiget baben. Das Mag, bas in einer Sohe von 50 gugen über ber Oberflache ber Erbe bing, flieg ben Tage weniger und fiel auch in ber Doche weniger, als bas, welches nur 5 guß boch über ber Oberflache ber Gibe befestiget mar; Diefes leftere Thermometer erlitt betrachtliche Beranberungen, es flieg , als bie Barme ben Tage am großten mar, fchnell febr boch, und eine Stunde nach Untergang ber Sonne zeigte es fast benfelben Grab, ben bas zeigte, welches 50 Ruf boch bing, es viel bierauf viel tiefer, und flieg nach Aufgang ber Sonne wieder. Das Thermometer endlich. beffen Rugel Dictet in bie Erbe vergraben hatte, flieg ben Lag über bis auf 45 Grad, und erhielt fich bie Nacht binburch in einer berrachtlichen Sobe. Diefe Beobachtung beweiser, baf bie Oberflache ber Erbe ihre Barme mabrend ber Dache behalt, indeffen bie Barme in einer geringen Sobe über diefer Oberflache weit mehr abnimmt, als in einer Sobe von 50 Ruffen.

Durch blefe-Urfachen wird alfo bie Temperatur ber oberften logen ber Erbe auf eine fehr auffullende Urt abgeanbert.

Ohne Zweisel trägt die Sonne viel zu der Warme ben, die man auf der Oberstäche der Erde bemeitet. Der Herr von Mairan ") betrachtet die Wirkung, welche durch die Krast der Sonne auf der Oberstäche der Erde hervorgebracht wird, und er nimmt mit Newton ") an, daß die Krast der Sonne, welche sie außert, um ein Klima zu erwärmen, sich wie ihr ticht verhalte, und daß dieses mit der Dichtigkeit oder Menge ihrer Strahlen im Verhältnisse siehe. hierauf bemüht sich von Mairan, diese Menge des tichtes in verschiedenen Klimaten im Verhältnisse ihrer Breiten zu bestimmen, und er hat gesunden, daß man vier Umstände in Vetrachtung ziehen musse.

Buerst muß man auf das licht ber Sonne am Horizonte Rucksiche nehmen. Je mehr sich biese bem Scheltelpunkte

a) Mem, de l'Acad, roy, des feiens, de Paris 1719. 8, 1765.
8) Princip, math, lib. Ili, propos, 8, coroll. 4,

eines Ortes nabert, um befto mehr haben bie Strablen besselben eine fenfrechte Richtung, und um besto mehr Rrafe bat ibre Barme. Zalley ") glaubte, baf man bas einfache Berbaltnif ber Ginus ber Boben nehmen muffe; anbere aber behaupteten, daß bas Bethaltnig ber Quabrate bas mabre fen. Mairan jog bie Erfahrung ju Bulfe; er nahm mehrere Spiegel, Die einander vollfommen gleich maren , und lieft bie durch biefelben guruckgeworfenen Strablen auf Die Rugel eines Thermometers fallen; ein Spiegel bemirtte baf bie Rluffigfeit in ber Thermometerrobre 3 Grab ftieg, amen Spiegel aber trieben fie um 6 Grad und bren Spiegel um o Grad in die Bobe; er fchlof aus biefen Erfolgen, baf bie Barme, welche die Connenftrablen bervorbringen, dem einfachen Werhaltniffe ber Soben folge.

Der amente Umstand beruht auf ber Starte, welche bas licht behalt, nachbem es burch bie Utmofphare bindurch gegangen ift; benn es geht, im Berhaltniffe ber Ginus ber Soben, eine mehr oder weniger große Menge lichtftrablen perforen, die man burch die Berechnung faum bestim-

men fonn.

Der britte Umftand betrifft bie Entfernung ber Sonne von ber Erbe; biefe beträgt im Binter 33780210 frangofifche Meilen, im Sommer aber 34934726 folde Meilen. Winter balt fie fich aber eine furgere Zeit über unferem Do. rizonte auf; Berr Mairan bat, indem er biefe Wirtungen gegen einander verglichen bat, gefunden, bag bie Rrafe ber Sonne gur Beit ber Sommersonnenwenbe fich ju ber. welche fie jur Beit ber Bintersonnenwende bat, verhalt mie 841:900 ober bennahe wie 14:15.

Der vierte Umftand beruht auf ber Lange ber Zage ober ber halbragigen Bogen. Je langer bie Conne über bem Borlsonte bleibt, von besto langerer Dauer ift ibre Birtung. Mairan nimmt fie im Berhaltniffe bes Quabrats ber Zeit an, und ba in Paris gur Zeit ber Commerfonnenwende bie Lage zwen Dabl langer find, als zur Zeit ber

Min.

e) Philos. transact. Nam. \$3. act. 9. 155 .ve. 14 Princip entire in take propriate grandle de

Binterfonnenwende, fo muß biefe Urfache im Sommer vierfach fenn. Indeffen gibt bie Theorie nur bas gerabe Berballnif ber Beiten an; benn eine und biefelbe Urfache, bie amen Seunden hindurch wirft, fann nur einen Erfolg nach fich gieben, ber boppelt fo groß ift, als ber, welchen fie veranlaßt, wenn fie eine Stunde lang wirft. Daber nimme man fie als gleich an. Allein ihre Wirfung bat, wie weiter oben erbellen wird; ber Erfahrung gemäß ein noch großeres Berhaltnif, als bas ber Quabrate; man nennt bief Befcbleunigung der Warme. Diefe Urfache erhalt burch Die Wirfung bes Buruchwerfens einen Bumachs. burch bas Burudwerfen ber Strahlen wird ber Aufenthalt ber Sonne über bem Borigonte eine langere ober furgere Beit . im Berhaltniffe ju ben Breiten , verlangert; am Dole 3. 23. wied nur ein einziger Punkt fenn, wo man gut Beie Der Nachtgleichen bie Conne nicht wird untergeben feben, und in ben Begenden jenfeit des Polarfreifes wird man fie jur Beit ber Sommerfonnenwenbe ben gangen Tag feben tonnen; indeffen bewirtet bas Burudwerfen ber Strablen, daß fich Die angegebene Erfcheinung über eine weit größere Breite erftrecfet.

Mairan hat sich bemubet, die Wirffamteit dieser vier Umstände zur Zelt ber Sommer - und Bintersonnenwende für die Breite von Paris zu bestimmen. Er hat hierben auf die nochigen Reduktionen Rudficht genommen, und fol-

gende Ungaben festgefeget:

1. Sobe nach gemachter Reduktion. Im Sommer 64° 38' 37" im Winter 17° 41' 30"

2. Starte bes Lichtes.
3m Sommer 7944,94
im Winter 5094,38

3. Die Rraft bes lichtes verhalt fich umgefehrt wie bie Entfernung von ber Sonne,

Im Sommer 9833,5 im Winter-10166,5

4. Die halben Lagebogen find im Sommer 483' und far Binter 245', movon Die Quadrate zu nehmen find.

Mairan nimmt hierauf die Logarithmen aller biefer

1. Sobe im Commer 9,9560057, im Binter 9,4839354

2. Starte Des Lichtes im

Sommer 3,9009050, im Binter 3,7070913
3. Dichtigfeit im Sommer 7,9846017, im Binter 8,0243428

4. Bogen im Commer 5,3678942, im Binter 4,7783322

Jeht man die kleinere Summe von der größern ab, jo bleibt 1,2157049, welche Zahl der Logarlibme von 16,8 ift.

Es wird alfo ben ber Breite von Daris bas Berbalinif bes Sonnensommers jum Sonnenminter wie 16.8:1 fepn. Die Sonnenmarme wird folglich in Paris fur einen bestimmiten Augenblid, J. B. fur ben Mittag ber Tage ber Commer . und Wintersonnenwende im Commer 16 Dabl grokee als im Binter fenn. Mairan unterfuchet ferner, welche mirfliche Berichiebenbeit amiichen bem mabren Sommer und bem mabren Bincer Statt finde; Umontons batte feinen Beobachtungen gemäß behauptet, fie verhalte fich wie 8:7: Mairan verglich befibalb alle von 1701 bis 1756 fur Daris gemachte thermomerrifche Beobachtungen, und fant baf bie größte mittlere Barme von 1026 Braben, und Die größte mittlere Ralte von 994 Graben mar (er nahm 1000 als ben Befrierpuntt an). Es beträgt alfo ber mittlere Unterschieb swiften ber mittleren Barme und ber mittleren Ralte = 32. Heberbem bat Mairan noch Untersuchungen angestellet, um ben Grab ber großen mittleren Barme in allen Rlimaten ber Sommer gu finden, und er bat ibn gu 1026 Braben be-Dieft Mefultat tonnte er aus ben angegebenen vier Umitanden von ber Birfung bes lichtes unmöglich ableiten: baber muffe man schließen, baß es noch eine andere Urfache gebe , Die bloff in ber Grundwarme bes Erbforpers ju fuchen fen. In Daris ift die Sonnenwarme im Sommet = 32,02, und im Binter = 1,02, die Ausfülfe ber Centralmarme muffen

sen also 99,198 betragen. Diese Ausstüffe werden sich daber zur Sonnenwarme verhalten im Sommer wie 29,16 zu 1, im Winter wie 491 zu 1; der wahre Winter und der wahre Sommer werden unter einander im Berhaltnisse 31 zu 32 stehen, welches von dem Verhaltnisse 7:8 nicht viel abweicht.

Ben alle bem ift es aber boch nicht ju laugnen, baf bie Erfahrung ben Folgerungen bes Mairan entgegen ift, und fie tonnte nur fur zwen abgesonberte Lage, movon ber eine aur Beit ber Wintersonnenwenbe, und ber andere gur Beit ber Sommerfonnenwenbe fallt, mit benfelben übereinftimmig fenn; er beweifet nicht, daß die Sonnenwarme benm Unfange bes Binters nur . und benm Anfange bes Sommers nur ber Centralmarme ift. In feiner erften Abbanblung bat er ichen bemertet, bag ben ber Sonnenmarme eine beträcht. liche Beschleunigung Statt findet, welche von febr großer Birtung ift; ber größte Grab ber Barme am Tage bat nicht gur Mittagegeit, fonbern gwen ober 3 Stunden nach berfelben Statt; bie marmften Commertage find nicht gur Beit ber Sonnenwende, fonbern ungefahr 40 Tage nach biefer Deriobe; im Berhaltniffe wie bie Conne fich biefem Beitpunte nabert, und fich bon bemfelben entfernet, findet an sebem Tage eine geringe Befdhleunigung ber Barme Statt. und biefe Befchleunigungen gufammen geben bann bie großen Brade der Barme, Die mir beobachten. Done biefe Beschleunigung murbe, wie Mairan febr richtig fagt, ber Mittag im Binter ben beiterem Sonnenfchein, ben genqueften Berechnungen gufolge, marmer fenn, ale ber Morgen und Abend eines Commertages ift. Diefe Berechnungen geben uns alfo nicht bas mabre Berbaltnif an; welches amie iden ber innern Barme ber Erbe, und ber, welche bie Sonne an ber Dberflache berfelben bervorbringt, Start finbet; fie geben Die letere in Bergleichung mir ber erftern viel gu fomach an. Mairan bat biefe Befchleunigung in Rech. nung zu bringen vergeffen.

Bepm Rlima eines Ortes tommt es alfo vorzüglich mit auf Die innere Barme bes Erbtorpers an; biefe, welche an

ein und eben bemfelben Orte fid) gleich zu bleiben fcheinet, theilet fich ben außern tagen ber Erbe mit, biefe murben folalich biefelbe Temperatur annehmen und behalten , wenn nicht auffere Urfachen barauf Ginfluß batten, und große Berfchiebenbeiten in Rucfficht auf Diefelbe gu Bege brachten. Unter bie außern Urfachen geboren bie Bemaffer , bie Binbe , bie Berdunftung, ber Regen, Die Befchaffenheit feines Bobens. feine Erhebung u. f. f. welche biefe Barme mehr ober weniger verminbern, und von einer andern Geite bie Wirfung ber Sonnenstrahlen, welche bie Barme auf eine mehr ober meniger beträchtliche Urt verftarfen.

Die mittlere Ralte ift j. B. ben ber Breite von Daris 7 Brad unter Dull, und bie Barme = 26 Brad, bief mache im Gangen einen Unterschied von 33 Graden; aber die Sonnenftrablen, bie gur Beit ber Binterfonnenwende I Grad geben , geben gur Beit ber Commerfonnenwende 16,8; um volle 33 Grad ju haben, feblen alfo noch 16,2 Grad; aber biefe 16,2 Grad fonnen nur mittelft ber Befchleunigung ber Barme bervorgebracht werben, welche eine Wirfung ber Connenftrab. ten ift, und bie fich jeden Tag anbauft; benn bie innere Barme. ber Erbe fann vom Anfange bes Winters an bis jum Anfange bes Sommers nicht auf eine merkbare Urt gunehmen. Done biefe innere Barme aber murben bie Sonnenftrablen meber sur Beit ber Wintersonnenwende eine Barme von i Grab. noch sur Beit bes Unfangs bes Commers eine Barme von 16.8 Grad bervorbringen tonnen; die innere Barme ber Erbe wird alfo auf Die aufere Temperatur und überhaupt auf's Rlima fowohl im Winter als im Sommer einen merflichen Ginflif baben.

Beil es alfo überhaupt febr vielen Schwierigfeiten unterworfen ift, die verschiedenen Rlimate auf gang allgemeine Regeln zu bringen, fo fchlagt Mayer ") vor, für die mittleren Barmen ber Orte Tafeln nach einer Theorie ju verfertigen, und felbige megen ber Dobe ber Orte und anberer 26-

meichun-

a) De variationibus thermometri accuratius definiendis; in Tob. Mayere opp. ined. Goetting. 1775. 4 maj. Num. I.

welchungen burch Gleichungen, nach Art der aftronomischen Berechnung, zu berichtigen. Hierben legt er den Saß zum Grunde, daß die Abnahme der mittleren Wärme unter dem Aequator = 24 Grad Reaum., die unter den Polen = 0 ist, so sindet man sie unter einer Breite, dessen Sinus = f ist, = 24 (1 - f²). Daraus ergibt sich solgende Rabelle.

| - 11 |         | Company of the Compan |         | D. A. C. S. |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| E    | Breite. | Reaum. Grade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Breite. | Reaum. Grabe.                                   |
|      | 00      | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 50    | 10                                              |
| y to | \$10    | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55-     | 8                                               |
|      | 10      | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60      | . 6                                             |
|      | 15      | 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65      | 41                                              |
|      | 20      | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70      | 21                                              |
|      | 25 .    | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75      | 11                                              |
|      | 30      | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80      | 1                                               |
|      | 35      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85      | 1                                               |
|      | 40      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90      | 0                                               |
|      | 45      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                 |

Von den Angaben dieser Tasel soll nun noch für jede 200 Toisen Sobe über der Meeresstäche i Grad abgezogen werden, weil die Schneegrenze unter dem Aequator 2400 Toisen hoch liegt, mithin die Bärme in dieser Höhe um 24 Grad vermindere wird. Für die jährlichen Abwechselungen nimmt Mayer an, das Marlmum und Minimum der Wärme ereigne sich ben uns, wenn die Sonne 30° über das Solsticium hinaus sep, unter dem Aequator aber benm Solsticium selbst, und die größte jährliche Veränderung betrage unter dem Aequator Null, in unsern Gegenden 20°, unter den Polen 13°. Nach diesen Vorausseshungen ließen sich nun Taseln sur geden Brad der mittleren Wärme versertigen.

herr Lichtenberg hat in ben Bufahen zu ben manerfchen Abhandlungen bemerket, baß bie nach biefen Tafeln berechneten mirtleren Baemen mit ben beobachreten, welche ber P. Cotte ") mittheilet, fehr mohl übereinstimmten, fo

a) Traité de météorologie. Paris 1774. 4.

HI. Theil.

viel ben Raum der Erbflache betrifft, ber zwischen ben Parallelen von Stockholm und dem Cap der guten hoffnung und zwischen den Meridianen von Stockholm und Merico einge-

fcbloffen ift.

Riewan ") hat diesen von Maper gethanen Vorschlag weiter zu verfolgen gesuchet, und dieserwegen vorzüglich eine Gegend gewählet, wo die Localursachen, die so großen Einstuß auf das Klima haben, größten Theils wegfallen. Diese glaubt er in dem atlantischen Meere zwischen 80° nördlicher und 45° südsicher Breite, und in der Südsee zwischen 45° nördlicher Breite, und in der Südsee zwischen 45° nördlicher Ureite, und in der Südsee zwischen 45° nördlicher Ureite zu finden. Von diesem großen Thelle der Erdsäche theilet er über die mittlere Wärme eine Tasel mit, welche sich von der manerschen nur darin unterscheidet, daß die Berechnung nach fahrenh. Graden angestellet, und die mittlete Wärme unter den Polen nicht auf den Frostpunkt, sondern auf 31 Grad nach Fahrenheit gesestet ist.

In Unsehung der jahrlichen Abwechselung nimmt er ben Aprill fur benjenigen Monath an, beffen mittlere Barme mit ber in ber Tafel angegebenen am nachften übereintommt, berechnet bieraus Die Barme fur Die Monathe Man, Junius, Julius und Auguft nach bem Berbaleniffe bes Sinus . ber Sonnenhobe; fur Die übrigen Monathe bingegen nimmt er megen bes Ginfluffes ber Grundmarme bie mabre Barme für bas arithmetische Mittel zwischen ber berechneten und bet mittleren an. Dad feiner Berficherung bat biefe Beftime mung bie beften übereinstimmenden Refultate mir ben Beob. Bieruber gibt er eine Tabelle fur alle achtungen gegeben. Grabe ber Breite und alle Monathe bes Jahres an, die abet fchon febr weit von ber manerfchen abweichet. In Unfebung ber taglichen Beranberung fest er bie größte Ralte & Geunde vor Connenaufgang; Die größte Barme gwifthen 600 und 45° Breite um 24 Uhr, amifchen 45° und 35° um 2 Ubr. mifchen

a) An eftimate of the temperatute of different latitudes. Loud. 1787. 8. Birmane Angabe ber Remperatur von ben verfchiebinen Breiten u. f. f. a. b. Engl. von Crell. Berlin 1788. 8.

swifchen 35° und 25° um 14 Uhr, swifchen 25° und bem Mequater um I Uhr Dachmittags.

Diefe regelmäßige Temperatur leibet aber eine febr große Abanderung burch tocalumftande, als burch Sobe, Entfernung vom Meere, Berge, Balber u. b. gl. Begen ber Bobe ift bie mittlere Barme auf jebe 200 englische Meilen um & bis & Grab zu vermindern, um & namlich, wann fie fich in einer Beite von einer englifchen Melle nur um 6 guß, um &, wenn fie fich um 15 guß und barüber erhebet. Sommer ift gewöhnlich bas fefte land 8 bis 10 Grad marmer und im Binter eben fo viel falter, als bas Deer. bebt fich gwar in Rudficht ber mittleren Barme bas gange Rabe bindurch auf; bod) bleibt aber einige Ungleichbeit übrig. weftwegen für 50 Meilen Abstand vom Meere unter ber Breite bon 70 Graden, & Brad abzugiehen, ben 100 hingegen I Grad bingugufegen ift, ba bey 30° bie mittlere Barme unveranber bleibt u. f. m.

Diefe Regeln werben nun auf bie Temperaturen einzelner lanber und Derter angewenbet, und mit ben Beobachtungen berglichen. Folgende Gabe enthalten bie Refultate biervon :

1. Der taltefte Monath ift ber Januar, in ben Breiten über 48° binaus, ber marmfte ber Julius, in geringern

Breiten ber Muguft.

Die Mongthe December und Januar und Junius und Julius find wenig von einander unterfchieben. Ueber 300 Breite find die Abmeichungen ber Monathe August, Gep. tember , October und November betrachtlicher , als gebruar, Mary, Aprill und Man. In geringern Breiten find bie Unterfchiebe fo groß nicht. Die Barme im Aprill ift ber mittleren Barme am nachften. Folglich erreichen Die Birfungen ihr Marimum nicht eber, ale bie bie Urfachen fcon anfangen abzunehmen, und fie nehmen nach diefem Marie mum fchneller ab, als fie vor bemfelben gunahmen.

3. Auf 200 vom Mequator find bie Unterschiede zwifchen. ben warmften und talleften Monathen gering, werden aber

größer, je weiter man fich vom Mequator entfernet.

4. In ben größten Breiten, besonders um 59 und 60% findet man die Sonnenwarme auf 75 bis 80 Grabe, und ift oft im Julius warmer, als unter der Breite von 510.

5. Jede bewohnbare Breite hat wenigstens zwey Monde the eine Warme von 60 Graben, welche zum Reifen bes Gentreibes nothig ift. In ben Nordlandern reifen die Fruchte wegen ber langen Lage in turzer Beit, und wegen bes thauen-

ben Gifes ift nicht viel Regen norhwendig.

6. Die mit Waldungen bedeckten, von großen Flussen ind stehenden Wässern durchschnittenen, ober mit Morasten und Sumpsen reichlich versehenen Länder sind kalter, als and bere Länder ben derselben Breite; aus dieser Ursache ist das nördliche Amerika weit kalter als das längst bekannte sesse Land, das mit jenem ein und dieselbe Breite hat; die weit beträchtlichere Verdunstung, welche in Amerika Statt hat, ist hieran vorzüglich Schuld. Die Gegenden aber, die mit Sande bedecket sind, wohin mehrere Ebenen in Afrika, ein nige große Pläse in Usien u. s. s. gehören, zeichnen sich durch ihre Hise weit mehr als andere Länder aus. Rom, und ber ganze Theil von Italien, der diese Stadt umgibt, war sonst kalter, als er jest ist, weil sonst wiel Waldung daselbst war; dieß ist auch ben den miträgigen Gegenden von Deutsch-land, Frankreich u. s. f. der Fall.

7. Im heißen Erbstriche, wenn die Nachte 12 Stunden lang find, hat die Sonnenwarme nicht hinlanglich Zeit, sich in diesem Zwicheuraume zu zerstreuen; es ist daher noch eine ansehnliche Menge derseben ben der Nücksehr der Sonne ges genwärtig; indessen giet es doch in diesen Gegenden Ursachen, zu welthen der häusige Thau, der in den heißen ländern fällt, und der süße Saft, den die Pflanzen ausschwißen, gehören, welche die Wärme mehr und mehr vermindern, und die Nächte sehr fühl machen. Es ist also die Beschleunigung der Wärme hier beträchtlicher, und die Bärme würde mit der Zeit zu einer außerordentlichen Hestigkeit kommen, wenn diesem nicht durch die Regenzeit, durch starte Winde und durch andere Ursachen Grenzen gesester wurde. Heberdieß

ift zu erwägen, baß die Erbe unter dem Aequator eine Erhöhung von 10000 Toisen hat; mithin muß der Boden in diesem Theile der Erde ben übrigens gleichen Umständen seine innere Wärme eher ethalten als an andern Orten.

Die Beschleunigung ber burch bie Connenstrablen bervorgebrachten Barme ift alfo in Ansehung ber Barme, Die man an ber Oberfläche ber Erbe mahrnimmt, weit mirffamer als eine andere Urfache. Bu Tornea g.B. fallen bie Strab. len ber Sonne gur Zeit ber Sommersonnenwenbe, ober nach berfelben, eben fo fchief auf ben Boden, als ben unfern Breiten um bie Beit ber Rachtgleichen; eine große-Ungabl berfelben muß alfo in der Utmofphare fich verlieren, und fiemuffen ben Boben in einer febr fchragen Richtung berühren; fie merben folglich nicht mit ber Rraft an bie Rorper anprallen, welche fich bann außert, wenn bie Strablen eine mehr perpenditulaire Richtung haben. Indeffen bringen fie doch benfelben Grab ber Barme bervor, welchen fie im beifen Erdftriche verurfachen, und biefer Erfolg fann alfo nur durch ihre fortbauernde Birfung veranlaffet werben. Die Sonne bleibt fast immer über bem Borigonte, und bie Barme, bie fie ber Erbe an jedem Tage mittheilet, verliert fich baber nie, fie bauft fich an, und fo fchwach fie auch an jedem einzelnen Lage ju fenn fcheinet, fo fleigt fie boch in einem Zeitraume ju bemfelben Grabe, ber in ben beigeften Klimgten Statt finbet.

8. Auf hohen Bergen ift die Kalte immer größer als in ebenen Gegenden, weil sich a) die Warme in den legteren weniger zerstreuet; weil b) die Lichtstrahlen bier mehr ben-sammen bleiben, und weniger dovon verloren gehet, indeß sie auf dem Gipfel eines Berges sich aus einander begeben, und weil c) die Atmosphare in der Sbene dichter ist, als auf Bergen; auch verlieren die Berge täglich etwas von ihrer Warme; benn die Kälte scheint auf hohen Bergen täglich zu zunehmen; die Eielagen auf den Schweizergebirgen werden immer größer. So erzählet herr Gruner, daß man heut zu Tage ganze Waldungen von Lerchenbaumen mitten

swifchen Gismaffen, bie nicht mehr zerschmeigen, gewahr wirb. Auch in ben Polarlanbern fcheinen fich bie Gismaffen

immer mehr zu vermehren.

Uebrigens tonnen bie Rlimate burch bie Cultur eine große Abanberung erleiben. Man finbet bieruber Unterfuchungen in Beziehung auf Norbamerila benm Zunb Williamfon ") und in Ruckficht auf die europaischen ganber vom Abbe Mann 4). Seit etliche 50 Jahren find ble Minter in Philadelphia weit gelinder und die Sommer meniger beif geworben. Der Abbe Mann zeige, bag bie Schilberungen ber Alten von bem falten und unfruchibaren Rlima in Gallien, Germanien, Pannonien, bem europalichen Genthien u. f. f. auf ben jegigen Buftand ber fanber nicht mebr paffen, und gibt als Urfache biefer Beranberung bie Berminderung ber Geen und Morafte, bas Ausrotten ber un. gebeuern Balbungen, ben Unbau ber lanber unb, nach einer ibm eigenen Soporhefe, bas beständig junehmende Uebergewicht bes Barmeftoffs über ben entgegengeletten Stoff ber Reuchtigfeit.

M. s. Corb. Bergmann physical. Beschreibung ber Erdfugel burch Rohl, Eh. II. J. 138 f. De la Metherie Theorie ber Erde, Th. I.; aus dem Franzos, durch Eschen.

bach , Leipz. 1797.

Rloben, Slasche (moussie). Unter diesem Worte, welches im kateinischen keine eigentliche Benennung hat, versteht man das Gehause, in welchem eine oder mehrere Rollen angebracht sind. Berbinder man zwep solcher Kloben durch Hulfe eines Seiles, so um die Rollen wechselsweise gesleget wird, mit einander, so nennt man alsdann diese Berbindung einen Floschenzug. M. s. Slaschenzug.

Rnallgold, Plangold (aurum fulminans, or fulminant) ist ein Niederichlag des Goldes aus seiner Auflosung in Königswasser vermittelst des Ammoniats, sowohl des

Manh. 1790. 4. p. 82 fqq.

p. 272.; H. in Rozier Journ. de physique, Juin. 1773. 4. Demmentat. Acad. scient, Theodoro - Palat. Vol. VI. physicum.

bes denden als des koblensauren. Man bereitet ihn am besten so, daß man die Goldsolution mit etwa sechs Mahl so viel destillirtem Wasser verdünnt, hierauf so vielen reinen kohlensauren Salmiakzeist tröpfelt, dis kein Ausbrausen mehr entsteht. Den Niederschlag, welcher als ein gelblicher Kalk entsteht, wascht man sorgfältig mit heißem destillirten Wasser aus, und trocknet ihn außerst behutsam ohne angebrachte Warme in der Luft, ohne ihn zu reiben oder stark zu drücken. Dieser Riederschlag, welcher ungefähr um fchwerer ist, als das dazu gebrauchte Gold, zerplaße ben einer geringen Erhisung mit einer sehr starken Explosion, und einem heseigen Knalke.

Die Urfache bes Plagens biefes Mieberschlages befriebigent anzugeben, ift eben fo leicht nicht. Soffmann .) er. flarte biefe Eigenschaft aus einer bem Bolbe anflebenben Reuch. elgfeit ober einem eigentlichen elastischen Groffe; Black s) bingegen fuchte bas Plagen aus ber Roblenfaure, Baume?) aus einem eigenen Galpeterschwefel, Macquer und andere aus einem falpeterfauren Ummoniat berguleiten. Bergmann ) bat alle biefe Deinungen burch feine vielen angestellten Berfuche binlanglich miberleget. Das mobl ausaefüfite Rnallaold bat teinen Gefchmad, und lofet fich im tochenben Baffer nicht auf. In bem Augenblicke, welcher por bem Abknallen besselben vorhergeber, bemertet man an ibm weiter teine Beranberung, als bag es fcmarglich mirb, und bann fogleich mit einer bunteln glamme und einem befeigen Knalle abbrennt. Unausgewaschenes plast nicht fo befrig, und mit taltem Baffer gewaschenes mit einer bellen Blamme. Benn bas Rnallgold gwiften loderem Papiere verplast, fo findet man es theils in febr fleinen Rornern rebu-

a) Effais and observat. read before a society in Edinb. Vol. II.

a) Experimenta, quae auri naturam ac proprietates declarant; in f. opusc. phys. chem. p. 368.

<sup>7)</sup> Etlauferte Erperimentaldomie. 25.111. S. 28 f.
3) Disquis. chem. de calce auri fulminante, resp. Car. Andr. Plomgren. Vps. 1769. 4.; und in fein. opusc. phys. chem. Vol. 11. S. 133 f.

reduciret, theils in ein rothliches ober violettes Pulver verwandelt. In genau verschloffenen und mit ihrer Dundung unter Baffer gerauchten Robren verpufft entwickelt fich ein luftformiger elaftifcher Stoff, welcher nach allen Rennzelden Gridftoffgas ift, und nach Bergmann aus einer halben Drachme Rnallgold ungefahr 7 fchwedische Cubitzoll In ftarten metallenen Rugeln eingefchloffen erlange bas Anallgold über bem Reuer feine Detallgeftalt wieder, ohne ju verplagen, ober bie Rugel ju gerfprengen. Es ift alfo in ber Art feiner Birfung vom Schiefpulver Das Rnallgold verliert feine plagenbe gang verichieben. Rraft auf mehrere Urt: 1) obne Bufas fur fich allein, wenn man es nach und nach und zu wiederhohlten Mablen einer folchen Sige ausseger, welche ber jum Abenallen erforberlichen febr nabe fommt : es wird endlich bunfelfcmars, und bort auf, Rhallgold ju fenn; 2) burch ben Bufaß jeder trockenen und pulverigen Materie, mit ber bas Rnallgold innigft gemengt wird, und wodurch feine Theile von einander entfernet merben; 3) baburch, bag man gwen Theile Schmefel behutfam abbrennt, ober auch bas Rnallgold nach und nach in fliegenden Schwefel tragt. Alles Knallgold, welches auf biefe Beife feine plagende Rraft verloren bat, lagt fich im Schmelgfeuer ohne Bufag reduciren. Gin nicht fnallenber Bolbfalt mirb fnallend, wenn man ibn mir ber Auftofung von Ammoniakfalgen bigeriret. Rach bem Abfüßen findet man ibn am Gewicht vermehrt, und bas Neutralfalg wird jum Theil gerfest, und feine Gaure fren gemacht. Salgfaure lofer bas Rnallgold leicht auf, laft es aber burch ein feuerbeftanbiges Altali als Rnallgold fallen. man gut ausgefüßtes Rnallgold mit etwas Schwefelfaure aus einer Retorte bestilliret, fo fleiget fcmefelfaures Ummoniaf auf, und bas Rnallgold verlieret feine plagende Rraft. Aus allen biefen Erfahrungen erhellet, bag bas Rnallgold Ummoniat enthalt, und bag bas Ummoniat allein bie plagende Eigenschaft bes Knallgoldes bewirket. Dach bem neuern Softeme mirb bas Rnallgold als eine 21mmoniat.

niak. Goldhalbsäure betrachtet, und mahrend des Berkalkens wird so wohl das Ummoniak, als auch die Goldhalbsäure (Goldkalk) zerlegt. Der Masserstoff des Ummoniaks verdinder sich nämlich mit dem Sauerstoffe der Goldhalbsäure, während sich der Stickstoff des Ummoniaks mit
dem Bärmestoffe verdunden als Stickstoffgas entwickelt;
dadurch erhält das Gold seine metallische Gestalt, und wird
hergesteller.

M. f. Gren spstematisches Handbuch ber gesammten Chemie, Th. III. Halle 1795. 8. S. 2295 f. Girtanner Unfangsgrunde ber antiphlogistischen Chemie. Berlin 1795.

8. 6. 319.

Knalltügelchen sind kleine hohle Glaskugeln mit etwas Wosser, welche auf glubenden Rohlen, wo das Wasser durch die Hise in Dampse verwandelt wird, mit einem hestigen Knalle zerspringen. Man gebraucher sie, um die hestige Wirkung der elastischen Wasserdampse zu erweisen.

Anallluft f. Gas, brennbares, Gas, dephlo-

giftifirtes.

Anallpulver (puluis tonans, poudre fulminante) ist ein Gemisch von drey Theilen Speter, zwen Theilen trockenen Weinsteinsalz und einem Theile Schwefel, welches das Besondere hat, daß es, ohne eingeschlossen zu senn, auch schon in geringer Menge, ben einer allmähligen, bis zur Entzündung des Schwesels gehenden Erhigung, in einem töffel über glühenden Rohlen mit einem heftigen Schlage abbrennt, ben einer plöslichen Erhigung sind die Wirkungen weit schwacher, und auf glühende Kohlen geworfen knistert es nur mit einem mäßigen Geräusche.

Ohne Zweisel wird durchs allmablige Schmelzen bes Rnallpulvers aus dem Schwefelalkali schweselhaltiges Wasserforfgas gebildet, welches mit der aus dem Salpeter ente bundenen tebensluft eine Knalllust macht. Auf Roblen geslegt knallt es nicht, weil es sich augenblicklich und ohne vorhergegangene Schmelzung der ganzen Masse entzündet.

Much geboren bierber bie fo genannten Rnallfalze bes Berrn Berthollet (muriate oxygené de potaffe) und bes heren Prof. Wurger ju Bonn (muriate oxygené de foude). Mit dem Rnallfalge bes Berrn Berthollet baben Sourcroy und Dauquelin verschiedene Berfuche angestellet. Rolgendes find die hauptfachlichften von ihren entbeckten Thatfachen.

1. Dren Theile bes Salzes und ein Theil Schwefel in einem merallenen Morfer ju Pulver gerieben, zeigen baben pervielfaltige und successive Detonation, gleich einem Deit. fchenfnall ober Diftolen . und felbft Flintenfchuß , nach Dag. gabe ber Beftigfeit ber Bewegung und ber Grate bes Drucks, ben man anwenbet. In concentrirte Schwefelfaure geworfen entgunbet fich bas Bemenge ploflich, und brennt ohne Beraufch mit einer blenbend weißen Glamme.

2. Dren Theile bes Galges, ein halber Theil Schwefel. und ein halber Theil Roblen machen noch frattere Derona. tionen, als bas vorbergebenbe Bemenge, wenn man fie in bem Morfer reibt, und ein noch ftarferes Betofe, wenn man fie auf bem Ambofe fchlagt. Die Flamme biefes Gemenges fowohl benm Berpuffen, als benm Einwerfen in Schwefelfaure, ift befriger, lebhafter und rother als ble bes vorigen.

3. Gleiche Theile Rnallfalg und gepulverter Spiesglang perpuffen benm Stofen , und bringen mit ber Schwefelfaure nur rothliche gunten bervor. Der Bint zu gleichen Theilen verpufft bamit ebenfalls mit einer weißen Rlamme; zeige

aber nichts in ber Schwefelfaure.

4. Das regulinische Arfenit verpufft bamit febr beftig benm Schlagen mit bem Sammer, und entgunbet fich mit gang außerorbentlicher Beftigfeit und Glange ben ber Berubrung mit Schwefelfaure. Es erhebt fich ben biefem letten Berfuche ein Rauch , welcher in ber Luft bie Geftalt eines Ringes annimmt, wie benm fregwilligen Abbrennen bes phosphorhaltigen Bafferftoffgas in rubiger Atmofpbare.

5. Der Schwefelfies entzunbet fich ploblich, aber obne Beraufch benm Bufammenreiben in einem metallenen Dor-

Bird bas Gemenge auf einem ftablernen Umbos gefcblagen, fo betoniret es fart und mit einer rothen Rlamme.

6. Binnober, und die fcmefelhalrigen Spiesglanufalte verpuffen benm Stofen mit bem Rnallfalge, aber fie entgun. ben fich mit ber Schwefelfaure nicht. Eben bief ift ber Rall

benm Bemenge aus blofer Roble und Rnallfalge.

7. Buder, Bummi's, fette und arberifche Dele, Alco. bol, Meiber mit Rnallfalge vermifcht, fo baf biefe leftern fluffigen entgundlichen Gubftangen bamit einen Bren bilben. baben die Gigenschaft, benm Stof mit bem hammer befrig ju perpraffeln. Gie geben alle bepm Berpuffen eine heftige Flamme. Benm blogen Bufammenreiben verpuffen Diefe Gemenge nicht, und entzunden fich nicht. Ginige bavon entgunden fich mit ber concentriften Schwefelfaure; ihr Berbrennen ift aber, langfam und fucceffiv.

8. Alle die vorber angezeigten Gubftangen, welche mit bem Rnallfalze vermengt fich entzunden, und ploglich ab. brennen, und burch ben Stoß bes Sammers ein betrachte liches Betofe verurfachen, bringen eine noch weit frartere Deconation bervor, wenn man fie gwifchen boppeltem Da-

piere prefit.

9. Die eleftrifche Erschutterung einer farten Maschine mit einer großen Batterie, brachte, wie ber Groß, alle vorber angezeigte Bemenge gum Berpuffen, und es verbreitete fich

baben ebenfalls licht.

Diefes fonderbare Phanomen wird fo erflaret: ber Druck, wenn er befonders in einem febr furgen Beitraume gefchiebet, wie benm Stoff, begunftiget bie Bereinigung bes Cauerftoffs mit bem entzundlichen Rorper; biefe Werbindung, bie burch ben plofflich aus bem Rnallfalze entwickelten Sauer. ftoff bewirtet wirb, ift mit einer ploslichen Dilatation und ber angenblidlichen Bilbung von gasformigen Stoffen beglei. tet, woburch bie umgebenbe luft mit einer fo großen Gd)nellichfeit jufammengebruckt wird, baß baraus ein beträchtliches Das licht, ber Dampf, ber jebem ber Betofe entftebet. angewandten verbrennlichen Rorper eigene Beruch beweifen, DOR baß eine mabre Entzundung Statt findet, beren Gewalt und Sefrigfeit die farte Detonation ju jufdreiben ift.

Die durch Schweselsaure hervorgebrachte Entzündung rührt von der Entbindung des gassormigen orngenirten Salzsauren her, in welchem die mit dem Salze vermengten verbrennlichen Materien sich noch ploßlicher entzunden, als im

gemobnlichen orngenirt - falgfauren Bas.

Nehnliche Wirkungen fand herr Wurzer ben seinem entbeckten Knallsalze. Er rieb ungefähr 1½ Gean davon in einer gläsernen Reibschale; nach vorausgegangenen Funken und Knistern entstand auf ein Mahl-ein betäubender Knall init einer zwen Juß hohen Flamme, welche herrn Wurzer ein Theil des Kleides verbrannte und das Auge ein wenig beschädigte. Gleichwohl sand sich noch ein halber Gran ungerseste Materie in der Schale.

M.f. Gren neues Journal ber Phyfit. B. IV. S. 238f.

Crella chemifche Unnalen 1792. XI Stud.

Rnallfilber (argentum fulminans, argent fulminant) ist ein Niederschlag des Sübers aus seiner Auslösung in reiner Salpetersaure mit Ralkwasser, welcher mit destillirtem Wasser abgewaschen, dann mit äßendem Salmiatgeiste im Sonnenlichte so lange digeriret worden, die eine schwärzliche Farbe angenommen hat. Dieß getrocknete Putver knallt nicht nur ben einem Grade der Erhisung, welcher den des kochenden Wassers übertrifft, sondern auch beym Reiben und Drucken mit irgend einem Rärper mit einer erstaunlichen Erplosion, so daß die Zubereitung des Knallsilbers mit vieler Gesahr verbunden ist.

Die plagende Eigenschaft des Knallsilbers rühre von berselben Ursache ber, als die des Knallgoldes, indem das Knallsilber eigentlich bloß ein Ammoniat. Silberkalt (Ammoniat. Silberkalbsäure) ist. Während des Knallens wird nämlich so wohl das Ammoniat als auch der Silberkalt zerlegt. Der Wasserstoff des Ammoniats verbindet sich mit dem Sauersloffe des Silberkalts, und es entsieht Wasser; indessen verbindet sich der Sticksoff mit dem Wärme-

Stoffe,

ftoffe, und verurfachet vermoge feiner großen auf ein Dabl erhaltenen Glafticitat bas Rnallen.

M. f. Girtanner Unfangsgrunde der antiphlogistischen

Chemle. Berlin 1795. 8: 6.315.

Rnochenerde f. Roble.

Rnoten, der Planeten - Mond und Rometenbabnen (nodi planetarum, lunae et cometarum, noeuds des planetes, de la lune et des cométes) beifen bie benben Puntte, in welchen Die Planeten Dond und Rometenbahnen bie Efliptif an ber fcheinbaren Simmelefugel burch. fcneiben. Go bald als biefe Simmelsforper in ihrem laufe um ben Simmel in die Rnoten fommen, fo befinden fie fich felbft in ber Efliptif, und haben baber feine Breite. Beil bie Scheinbare Sonnenbahn ober bie Efliptit ein größter Rreis ber Simmelstugel ift, in beffen Chene Die Erdbahn liegt, fo muffen fich auch bie Babnen ber Planeten u. f., und ber Erbe in einer geraden linie ichneiben, welche die Rnorenlinie beife, und beren Endpunfte folglich bie Rnoten find. Die Come befindet fich aber in ber Ebene ber Erd. und ber Planetenbahn, mithin in ber Knotenlinie, und es muffen baber ble Rnoten aus ber Conne gefeben einander gerabe gegenüberliegen.

Der eine von benden Knoten heißt der aufsteigende (ascendens, ascendant, a), der andere der niedersteigende (descendens, descendant, v), weil der Planet im ersten Falle in seiner Bahn durch den Knoten in die nördliche Halbeugel binaustritt, und daber nördliche Breite hat, im andern aber, weil er aus dem andern Knoten in die subliche Halbeugel hinabgehet, und daber sudliche Breite erlangt.

Die Beobachtungen lehren, daß die Rnoten nicht in einerlen Puntt der Efliptif bleiben, sondern sie rucken sämmtlich der Ordnung der Zeichen jährlich entgegen. Dieses Borrucken beträgt zwar ben den Planeten jährlich etwas weniges, in einer langen Reihe von Jahren aber konnte es ben Aftronomen unmöglich verborgen bleiben. Singegen ift

bas Borruden ber Anoten bes Monbes weit merflicher, in bem fie jabrlich ber Ordnung ber Beichen um 190 10' 43"! entgegenrucken, und baber in 18 Jahren 224 Lagen 4 Stune ben 45 Minuten einen gangen Umlauf machen. meaung ber Rnoten ift eine nothwendige Folge ber allgemeis nen Angiebung ber Belttorper gegen einanber. Wenn name lich bie Babn bes angezogenen Planeten in einer gang anbern Ebene liegt als die Bahn bes anziehenben, fo muß nothmenbia bie Chene ber Planetenbabn bie leftere benm jebesmab. ligen Umlaufe etwas fruber burchfchneiben, als fonft gefche. ben fenn murbe, weil er ftetig gegen biefelbe gezogen mirb : es muffen alfo bie Rnoten ber Planetenbahn nach berjenigen Seite fortruden, welche ber Bewegung bes anziehenben Ror. pers entaegengefeget ift. Beil nun alle Planeten nach ber Ordnung ber Beichen um die Sonne laufen, fo entfieht baraus eine rudgangige Bewegung aller Rnoten, melde benm Monbe am merflichften ift, inbem biefer gegen bie Sonne, gegen bie Benus und gegen ben Jupiter febr fart gravitiret. und baber in feinem Umlaufe um bie Erbe gar febr gefto. ret mirb.

Benn man ben lauf ber Planeten bestimmen will, fo muß bie Bewegung ber Rnoten ihrer Bahnen befannt fenn.

M. f. ben Artifel Weltfoftem.

Rnotenlinie (linea nodorum, ligne des noeuds) ist die gemeinschaftliche Durchschnittslinie der Seenen der Planetenbahnen mit der Seene der Erdbahn oder der Efliptif. Die lage der Anotenlinie läßt sich sinden, wenn man den Planeten zu der Zeit, da er noch südliche Breite hat, so lange beodachtet, die er nordsich zu werden anfängt. Denn sobald die südliche Breite Null ist, so muß die Planetendahn in der Efliptif liegen, und die länge des Planeten mit der länge des aufsteigenden Anotens einerlen senn. Die länge des niedersteigenden Knotens ist um 180 Grade größer. Diese Beodachtungen lehren, daß die lage der Knotenlinie nicht immer einerlen bleibet, sondern sich um die Sonne der Ordnung der Zeichen entgegen drehet. M. s. den Artikel Knoten.

Robalt, Robold (cobaltum, cadmia fossilis metallica, cobalt). Dieser ist erst durch Brandt \*) als ein eigenes Metall unterschieden worden. Seine Farbe ist Biepgrau; sein specisisches Gewicht zwischen 7,000 und 7,700. Er ist sprode und zerfällt unter dem Hammer; zeigt aber doch im Zustande seiner größten Reinigkelt einige Desinbarkeit. Gewöhnlich ist er mit Arsenit, Nickel und Eisen verunreiniget

Der Robalt ift febr strengstuffig, und immer um beste mehr', je reiner er vom Arsenit ist. Man rechnet die Hise, woben er gewöhnlich fließt, so hoch, als die des schmelzenden Rupfers. Wenn der Robalt im Flusse langsam genug ertaltet, so zeiget er auf seiner Oberstäche eine nessörmige Bildung, und trystallistet sich auch nach Monges in na-

belformigen über einander liegenden Bundeln.

Der Ralt bes Robalts ift fdmarz, bengemifchter Arfenit mache ibn rothlich ober braun. Ben ber Berfalfung ift meber Rauch noch Flamme mabraunehmen, wenn bas Metall rein war. Arfenitfreger Robalt bat nach ber Bermanblung in Ralf ben lange fortgefestem Roften eine Bewichtszunahme von 20 Drocent und bruber. Dit verglaslichen Materien ben Robaltfalt in Fluß gebracht gibt er bie fo genannte Smalte, ein schon blaues Blas, welches bas einzige ift, bas man ben Berglafungen gebrauchen fann. Bon ben mineralischen Cauren wird ber Robalt aufgelofet, und bie Auflofung besfelben in Ronigsmaffer gibt nach ber Berdunnung mit Baffer bie fo genannte fompathetifche Tinte bes herrn Zellot, beren Schrift auf weißem Papiere in ber Ralte verfchwindet, in ber Barme aber fchon grun gum Borfchein tommt. Benn man ferner einen Theil reinen Robaltfalf in 16 Theilen bestillirten Beineffig in einem Rolben im Sandbade, bis 4 Theile bes Effigs übrig bleiben , tocht , bie Auflofung burchfeibet, welche rofenroth aussehen muß, bierauf fie noch um die Balfre verdampfen lagt, ben vierten Theil bes angewandten Robalts an Ruchenfalz bingufeget, und es aufam-

a) Afta lieteral. Vpfal. 1785. p. 93.

gusammen in der Barme auflosen laßt, so erhalt man bes herrn Ilsemann schone blaue sympathetische Linte, Die damit gemachten Schriftzuge verschwinden in der Ralte, komemen aber in der Warme schon blau wieder zum Borschein, und verschwinden wieder in der Ralte.

Der Safflot oder Zaffer ift der Robalifalt mit mehr ober weniger gart gerpulvertem Sande oder Riefel vermischt.

Bon bem Magnetismus bes Robalts f. m. ben Urrifel

Magnet.

M. f. Geen instematisches Sandbuch der gesammten Chemie. Eh. III. Salle, 1795. § 3070 f.

Rochen f. Steden.

: Rochfalzfaure f. Salzfaure...

Rochsalzsaure Luft i. Gas, salzsaures.

Ronig f. Metalle.

Ronigswaffer, Goldscheidewasser, salpeter-saute Salzsaute (aqua regis s. regia, acidum nitro-muriaticum, eau régale, acide nitro-muriatique) ist eine Mischung von Salpetersaute und Salzsaute, welche einige Metalle aufloset, die von reinen Sauren entweder gar nicht oder doch nur sehr schwer aufgeloset werden. Platina und Gold werden von Konigswasser allein; Zinn- und Spiese glaskonig wenigstens besser und leichter als von andern Sauren aufgeloset.

Mischt man einen oder zwen Theile starke und farbenfrene Salpetersaure mit vier Theilen rauchenden Salzgeist
zusammen, so entstehet Erhigung und Ausbrausen, und es
entwickelt sich derhlogistisiere Salzsaure; so wie diese übergehet, farbt sich die ruckständige Füssigseit; hingegen entbindet sich keine Salpeterluse. Nach dem neuern Systeme \*)
wird die Salpetersaure zerleget. Es verhindet sich ein Theil
des Sauerstoffes der Salpetersaure mit der Rochsalzsaure,
und geht zum Theil in Gestalt von übersaurem kochsalzseisauer

a) Berthollet Bemerkungen über bas Konigsmaffer; aus ben meinde l'Acad. roy. des scienc. 1785.; in Crello Demisch. Annalen 1791. B. II. S. 156.

fauerten Gas hinweg. Die Salpeterfaure wird baburch, daß sie ihren Sauerstoff zum Theil verlieret, in salpeterhalbsaures Gas vermandelt, und bleibt mit einem Theile der übersauren Rochsalzsaure, mit dem Theile der Salpetersaure, die ihren Stoff nicht verloren hat, und mit dem Theile der Rochsalzsaure, der nicht übersauret worden ist, verbunden zuruck. Dem zusolge besteht das Ronigswasser aus Salpetersaus Salpetersaus Rochsalzsaure und aus salpeterhalbsaurem Gas.

Daraus erhellet, warum es nur wenig Salpetersaure bedarf, um der Salzsaure die Eigenschaften des Königswaffers zu geben; warum man ein minder wirksames Rönigswaffer erhalt, wenn man sich ben übrigens gleichen Umstanden, der phlogististren statt der dephlogististren Salpetersaure bedienet; und endlich warum das Königswasser eine andere auslösende Kraft hat, und warum seine Berbindungen mit Körpern andere Resultate gewähren, als die Salpetersaure oder die gemeine Salzsaure allein.

Das Ronigsmaffer bat einen eigenthumlichen ftarten Ge-

ruch , und gewöhnlich eine gelbliche Farbe.

Sonst versertigte man auch bas Ronigswasser zu besonbern Unwendungen, besonders zur Auflösung gewisser Metalle, so, daß man Salmiak oder Ruchensalz in Salpeterfaure auflöset.

M. f. Gren spftematisches Banbbuch ber gesammten Chemie. Th. I. S. 843 f. Girtanner Anfangegrunde ber anti-

phlogistischen Chemle; Berlin, 1795. 8. G. 191.

Rörper (corpus, corps). Unter biesem Ausbrucke versteht man im ganz Allgemeinen alle Gegenstände, welche in die Sinne fallen. So nehmen wir an jedem Körper eine räumliche Ausbehnung wahr, die mit Materie ausgefüllt ist, wie sich denn überhaupt kein Körper ohne räumliche Ausbehnung benken läßt. Alle Veränderungen, welche mit den wirklichen Körpern vorgehen, können wir bloß durch unsere Sinne erkennen, und alle mögliche Erschelnungen der Körper, selbst die Geses, die sie besolgen, mussen ganz allein aus Erfahrungen abgeleitet werden. Weil aber ein jeder III. Theil.

Rörper aus Materie bestehet, über beren Eristenz keine ans bere als metaphysische Untersuchungen Statt sinden können, so muß es selbst dem Physiker, wenn er seine von den Rörpern gemachten Erfahrungen bis auf die ersten Gründe zurücksühren will, nothwendig werden, diesen metaphysischen Theil allen übrigen Untersuchungen vorangehen zu lassen. Welche Vorstellungen aber sich die Weltweisen von der Materie überhaupt gemacht haben, das soll unter dem Artikel, Materte, weiter gezeiget werden. Hier sollen bloß die Siegenschaften eines Körpers im Allgemeinen angeführet werden, und zwar vors erste nach dem atomisischen und nachher nach dem dynamischen Systeme.

Es laft fich fein Rorper anbers gebenten, als bag er in einem Raume enthalten ift, welchen man nach bregerlen auf einander ftebenben fentrechten Richtungen abmeffen, ober. morin man lange, Breite und Bobe unterscheiben fann. Gin jeber Rorper befiget alfo Musbehnung, welche burch Rladen begrenzet ift, beren lage und Stellung gegen einander bie, Rigur bes Rorpers bestimmt; mithin bat auch jeder Rorper eine Rigur. Das, mas ben Raum eines Rorpers erfüllet. Diefe nimmt bas atomifiliche Enftem als heißt Materie. abfolut und undurchdringlich an, b. b. ihre Eriftenz allein verurfachet, bag in bem Raume, welchen fie erfullt, feine andere Materie fenn fann. Da nun aber bie Erfahrung lebret, baf es gar feinen Rorper gibt, welcher absolut undurchbringlich mare, fo ift man genothiget angunehmen, baf ein jeber Rorper nicht in allen Dunften bes Raumes, ben er einnimmt, Materie enthalte, fonbern bag leere Zwischenraume eingestreuet finb. Biernach fann es alfo Rorper geben, bie in gleich großen Raumen mehr ober weniger undurchbringliche Marerie enthalten, woraus ber Begriff von Dichricteit entsteher. M. f. Dichtiatelt. Bieraus folgt nun, baß Musbehnbarteit und Undurchbringlichfeit mefentliche Gigen-Schaften ber Rorper find, weil fie mit ber Borftellung berfelben ungertrennlich verbunden find.

Ferner lehret ble Erfahrung, daß die Körper theilbarfind. Weil aber die Materie den Raum des Körpers nicht so vollkommen aussüllet, als die Theile des Raums den Raum aussüllen, so ist man genöchiget, den der Theilung der Materie zulest auf Kösperchen zu kommen, die weiter nicht siehe theildar sind, und denen man wenigstens aus subjectiver Nothwendigkeit die Ausbehnung nicht absprechen kann. Wegen der absoluten Undurchdringlichkeit der Atome nehmen daher die Atomistiker an, daß der erste Zustand aller Körper die Härte ist, und daß die übrigen Zustände der Körper, als Zähigskeit, Weichhelt, Flüssigkeit u. s. s. bloße Folgen von einwirkenden Kräften und Bewegungen, welche auf die Wertzeuge unserer Sinne wirken, sind. Weil also ein jeder Körper theilbar ist, so muß man auch die Theilbarkeit als eine allgemeine Eigenschaft der Körper betrachten.

Endlich lebret auch die Erfahrung, daß es feinen Ror. per gebe, welcher nicht ber Bewegung fabig mare; mithin ift auch die Beweglichkeit ber Rorper als eine gang allgemeine Eigenschaft ber Rorper gu betrachten. Da aber bie Rorper feine innere Bestimmungegrunde haben', fich von felbft zu bewegen, ober, wenn fie fcon beweget find, fich von felbst in Rube zu versegen, fo wird auch alle Dabt eine Ursache ba fenn muffen, um Rorper in Bewegung zu bringen, und bewegte Rorper wieber in Rube ju fegen. Bleichgultigfeit ber Rorper gegen Bewegung und Rube nennt man Tracbeit, und Die Urfachen ihrer Menderungen Rrafte. Mach bem acomiftifchen Softeme liegen die Rrafte außer bem Rorper. Beil aber benfelben gemiffe Erfcheinungen offenbat entgegen find, fo ift es gefommen, Daf fich verfchiebene Phofifer von ber Attraction und von ber Eragheit ber Rorper verschiebene Begriffe gemacht haben. Die meiften aber. welche ber gromiftifchen lebre jugethan find, gefteben lieber offenbergig, bag ihnen bie Urfachen über biefe Beranberuns gen unbefannt find, und geben baber bie Ausbrucke, 21ttraction, Schmere, Cohasion, 2idhafion, Detmandeschaften u. f. f. nicht als Urfachen, fondern als Phas nomene

nomene ber Rorper an, welche alfo noch fernere Urfachen

baben muffen.

Mach dem dynamischen Systeme, nach welchem das Wesen der Materie in zurückstoßenden und anziehenden Kräften bestehet, über und unter welchen größere und kleinere Kräfte bis ins Unendliche gedacht werden können, ist kein Körper absolut undurchdringlich. Zugleich weiß man hier einen Grund der Undurchdringlichkeit der Materie anzugeben, indem die ausbehnende Kraft derselben solche möglich macht. In Rücksicht der Dichtigkeit könnnt es hier bloß auf den Grad der Erfüllung des Naumes von bestimmter Größe an. Da es nun unendliche Grade der Erfüllung geden kann; so muß es auch verschiedene Grade der Dichtigkeit der Materie geben. Es kann daßer ein Körper seinen Raum mit Constinuität erfüllen, und doch weniger dicht als ein anderer Körper senn; wenn nämlich jener den Raum im geringern Grade erfüllt, als dieser.

Ferner ist nach diesem Systeme die Materie ins Unendliche theilbar, daraus solgt aber keines Weges, daß ein Rotper im bestimmten Raume aus einer unendlichen Menge von
Theilen bestehe. M. s. Theilbarkeit. Was endlich die
Bewegung der Körper betrifft, so liegt der Grund ganz allein
in der den Körpern wesentlich zusommenden Anziehung und
Zurückstoßung. Zulest kann man nach diesem Systeme den
ursprünglichen Zustand der Körper nicht als hart annehmen,
indem derselbe alle mögliche Zustände nach der Verschiedenbeit der Grade der Ersüllung des Raumes haben kann.

Rorper, feste, statte (corpora folida, rigida, corps solides, rigides) heißen diejenigen Rorper, deren Theile vermittelst einer jeden Kraft nicht so leicht an einander versichben werden können, welche folglich mit einem gewissen Grade dem Verschieben der Theile widerstehen. Man ist die jest immer der Meinung gewesen, daß die Moglichfeit der sestem Körper ganz allein auf dem Zusammendange ihrer Theile beruhe. Allein es bleibt alsdann immer unerklärbar, wie ben sesten Körpern die Theile dem Ber-

fchieben

schieben so machtig widerstehen, da sie vielleicht unter sich einen geringern Zusammenhang, als manche flussige Körper haben, deren Theile sich jedoch von einer jeden Kraft ohne Hindernis verschieben lassen. Die Möglichkeit der sesten Körper erfordert also außer dem Zusammenhange ihrer Theile noch eines andern Erklärungsgrundes, welches vorzüglich in der Neibung der materiellen Theile an einander bestehet.

Rorper, flussiae (corpora fluida; corps fluides) beifen Diejenigen, beren Theile ungeachtet ihres Busammen. hanges bennoch von einer noch fo fleinen bewegenden Rraft an einander verschoben werben tonnen. Man nimmt gemeiniglich an, bag fluffige Rorper blejenigen finb, beren Theile mit einer febr geringen Rraft gufammenbangen. Es ift bieft aber offenbar irrig; benn bie eigene Bilbung ber Theile eines fluffigen Rorpers bemeifet, baf feine Theile ftort gufommenbangen muffen, weil fie burch bie Rugelgeftalt, Die fie annehmen, in bas polltommenfte Gleichgewicht, und biermit in bie großte mögliche Berührung unter fich felbft fommen. Der Sauptunterschied ber fluffigen Rorper von ben feften Rorpern beftebt barin, bag auch in ben fleinften Theilen ber fluffigen Rorper nicht bie minbefte Reibung Statt finbet, folglich biefelben unter fich eben fo beweglich find, wie im leeren Raume, welches ben feften Rorpern nicht ift. Denn murbe nur bie minbeste Reibung ber Theile ber fluffigen Rorper Statt finben, fo mußte in amen communicirenden Schenkeln einer gebogenen Robre ber fluffige Rorper eine Bobe in bem einen Schenkel ein Dabl erreichen tonnen, ben welcher eine febr fleine Quantitat ber Riuffig. feit in ben engern Schenfel gegoffen , wenn nur biefer fein Sagredbreben ift, bie in bem weitern nicht aus ihrer lage verrucken, mithin bie Bluffigleit in bem engern Schenfel bober, als in bem weitern, fteben tonne, weil bie untern Theile ben einem fo großen Drude berfelben unter einanber nicht mehr burch eine fo fleine bewegenbe Rraft, ale bas Gewicht ber geringen Gluffigfeit ift, verfchoben werben tonnten.

Es find baber bie fluffigen Rorper von ben feften Rorpern vorzüglich in folgenden verschieden :

1. Die Theile eines ftuffigen Rorpers tonnen megen ber nicht Statt : findenben Reibung unter einanber von jeder noch fo geringen Rraft an einander verfchoben werben ; melches megen ber Reibung ber Theile eines feften Korpers nicht angebet. Benn alfo ein Theil ober etliche Theile eines fluffigen Rorpers burch eine bewegenbe Rraft jur Bewegung angetrieben werben, fo tomen auch biefe Theile beweget werben, ohne baf ber gange fluffige Rorper in Bewegung fommt. Daber fonnen auch zwen Rrafte, welche an zwen verschiedenen Theilchen eines fluffigen Rorpers nach gerade entgegengefesten Richtungen wirten, einander nicht im Gleich. gewichte erhalten; es mare benn, bag auf irgent eine Art werhindert murbe, bag bie bagwifchen liegenden Sheilchen nicht ausweichen konnten. - and in wart is weiten wing !

2. 2. Die fluffigen Rorper nehmen bie Geftalt ber Befafe an , in welchen fie eingefchloffen find. Dief ift eine nothwene Dige Folge ber Berichiebbarteit ihrer Theile unter einander, feinesweges aber eine Folge bes geringen Bufammenbanges -berfelben. ..

3. Die Theile eines fluffigen Rorpers, befonbers bie fleinern, nehmen von felbft bie Geftalt einer Rugel an, woraus eben offenbar ber große Bufammenbang ber Theile unter einander erhellet. Denn mare ber Bufammenbang ber Theile eines fluffigen Rorpers febr gering, fo murben fie mad) mathemarifchen Grunden unmöglich fich in bie Form einer Rugel von felbft verfegen.

4. Gluffige Rorper nehmen, wenn ihre Theile in Rube find , eine vollig ebene ober magrechte Dberflache an. Much bieß ift eine Folge ber Berschiebbarfeit ber Theile, aber Leinesweges bes geringen Bufammenhanges berfelben. Denn ies werben bier bie Theile nicht von einander getrennt, fonbern nur an einander verfcoben.

5. Dach bem bynamifchen Spfteme fann man auch annehmen, bag ein volltommen fluffiger Rorper feinen Raum

mit Continuitat ausfüllt, welches ben ber Struftur ber feften Rorper nicht Statt findet. Daber tommt es, bag man in einer fluffigen Materie auch mit ben beften Bergrößerungsglafern feine Bwifchenraume mabrnehmen tann.

6. Ein jeder Theil eines fluffigen Rorpers wird bon bem barüber und barunter liegenden Theile eben fo ftart gebrude, als er felbft bie barüber und barunter liegenden Theile Man tonnte baber auch einen fluffigen Rorper fo erklaren, baf ein jeber Theil nach allen Richtungen mit eben ber Rraft fich zu bewegen trachtet, momit er nach irgend einer gedruckt mirb. Dief find vorzuglich bie Mert. mable eines fluffigen Rorpers, woburch er von einer Unbaufung von festen Rorperchen, wie j. B. Ganb, unterfcie. ben merben fann.

Descartes feste bas Befen ber fluffigen Rorper in eine beständige innere Bewegung ber Theile; ben Bufammenbang ber feften Rorper aber fieht er als eine Rolge ber Rube ibrer Theile an; Boerhaave bingegen bat bas Reuer für Die Urfache aller Gluffigfeit gehalten. Wahrscheinlich mirte aber bas Reuer ober bie Barme bier nicht medanifd, fonbern vielmehr chemifch, und obgleich fluffige Rorper burch Entgiebung ber Warme in fefte, und binwieberum fefte burch ben Bentritt ber Barme in fluffige Rorper verwandelt merben konnen, fo bat man boch keinesweges Recht zu behaupten, bag ber urfprungliche Buftanb eines Rorpers Reftigfeit fen, und bie Barme bie Stuffigfeit allein bemirte. tommt bier bloß auf bas Berhalten ber Barme gegen einen Rorper an; Diefe bilbet namlich in Berbindung mit einer andern Materie im verschiebenem Berbaltniffe auch Rorper bon eigener Matur und eigenen Gigenschaften. Es fann baber ber urfprüngliche Buftanb eines Rorpers fo mobi Seftig. teit als Bluffigteit fenn.

Man unterscheibet auch Grabe ber Gluffigfeit. Co ift ein Rorper fluffiger als ber andere, wenn er benm Aurgießen mehr ober fleinere Tropfen bilbet, als ein anderer. Unter tore.

gleichen

gleichen Umftanben bewirtet ein flarterer Barmegrab auch einen bobern Grab ber Fluffigfeit.

Das Feuer macht jedoch nicht alle Rorper fluffig, welches baber zu rubren scheinet, weil biefe Rorper eber zersefet werden, als daß fie schmelzen.

Sehr viele flussige Korper sind felbst Austösungsmittel anderer festen Körper, welche also dadurch ebenfalls diese zu flussigen machen. Hiervon gibt die Chemie unzählige Benfpiele. So werden z. B. Meralle, Gummi's, Harze, Salze u. s. f. burch Flussigkeiten aufgelöset.

uebrigens unterscheibet man noch tropfbar flussige Korper von elastisch flussigen. In wie fern bieser Unterschied Statt finden könne, s. m. den Artikel expansible Slusfigkeiten.

Rohle (carbo, charbon) heißt ber Rückftand eines organischen Körpers ohne Zuwitt ber freyen Lust nach ihrem vollkommenen Glühen. Es ist diese eine schwarze, seste, sprode, unschmelzbare, im Wasser völlig unaussösbare, geruch und geschmacklose Materie, die, wenn sie aus sestem Körpern herrührer, auch noch merklich das Gewebe und die Struktur desselben an sich hat. In verschlossenen Gefäßen erleidet die Rohle durch das heftigste Jeuer keine Aenderung, an freyer Lust aber verbrennt sie in der Hise mit Glühen, ohne Rauch und Ruß, und auch nicht ein Mahl mit Flamme, wenn sie keine Theile hat, die durch trockene Destillation daraus noch abgesondert werden könnten, oder keine Feuchtigkelt in ihr ist.

Das Berbrennen ber Roblen in eingeschlossenen Zimmern verdirbt die Lust, und macht sie erstickend, indem sie nicht allein die Lebenslust der atmosphärischen Lust zersesen, sond bern auch selbst eine eigene irrespirable Lustart, nämlich das tohlengesäuerte Gas, erzeugen. Uebrigens ist es im gemeinen Leben ein Borurtheil, wenn man glaubt, daß nur diejenigen Roblen in eingeschlossenen Zimmern schädlich märren, die noch dampsten, die ausgeglüheten aber dem Leben

nicht

nicht mehr gefährlich maren, ba boch bas Verbrennen felbft, auch von ber reinften Roble, bie luft irrespirabel macht.

Nach dem Verbrennen der vegetabilischen Rohlen bleibe eine lockere Masse, die Asche, zurück, welche ungefähr den achten Theil des Gewichtes der Rohlen ausmacht, und aus dem siren Gewächslaugensalze, verschiedenen Erden und einem Antheile von Eisen bestehet. Die thierische Rohle hingegen ist feinesweges so entzündlich, wie die vegetabilische Rohle; und brennt nie, wie dieset, allein. Nach dem Einäschern der thierischen Rohle bleibt eine ganz weiße Erde übrig, die nicht locker und staubig ist, sondern Zusammenhang genug hat, um die organische Struktur der Knochen zu zeigen. Man nennt sie Knochenerde oder Knochenasche.

Die Holzkohlen, welche für das gemeine Leben und für die Chemie so brauchbar sind, werden aus Scheitholze entweber in liegenden oder stehenden Meilern versertiget. Es wird nämlich das Scheitholz um einen Pfahl herum errichtet, nachher selbiges mit Rasen, oder Laub, oder Lehmen u. d. gl. bedecket, und durch eine angebrachte Deffnung angegündet. Uedrigens wird das Feuer so regieret, daß es durch angebrachte Deffnungen in der Bewersung inwendig beständig sortbrennt, sonst aber keine helle Flamme heraussschlägt. Wenn der Meiler ganz durchbrannt ist, so wird

bas Reuer erfticht.

M. s. Macquer chomisches Borterbuch, Artik. Roble. Roblensaure (acidum carbonicum, acide carbonique) ist eine eigene Saure, welche aus ber Verbindung des Sauerstoffes mit dem Roblenstoffe entstehet, wenn sie sich mit Wasser vereiniget, und dadurch in tropsbar flussiger Gestale zeiget. Eigentlich entwickelt sich diese Saure nie anders als in Gasgestalt, und heißt alsdann kohlenges sauertes Gas, luftsaures Gas, sire Luft. M. s. Gas, mephitisches. Allein sie verdindet sich mit dem Wasser, und macht in diesem Zustande die kohlensaure ober tustsaure aus. Ben einer höhern Temperatur wird alle Roblensaure aus dem Wasser wieder ausgeschieden; selbst an

35

ber frepen luft geht fie größtentheils aus bemfelben wieber

binweg.

Hebrigens hat die Roblenfaure einen fauerlichen und fechenden Geschmack, sprudelt, rothet die blauen Pflangen-faste, und tommt überhaupt mit der Natur der naturlichen Sauerbrunnen überein.

Rohlenstoff (carbonicum, carbone, carbon pur) ist nach bem neuern Sosteme ein einsacher Stoff, welchet die Basis des kohlengesauerten Gas ausmacht, und in der Rohle der vegetabilischen und thierischen Substanzen entbalten ist. Ueberhaupt findet sich der Rohlenstoff in großer Menge in der Natur; er macht den größten Unihell aller thierischen und vegetabilischen Stoffe und der Erdharze aus; er sindet sich in verschiedenen Steinarten, im Roheisen und Stable, und bildet hauptsächlich das Reißbley. M. f.

Reifibley.

Benn man bas Verbrennen mit einer mobl ausgeglübeten Solatoble unter einer mit Lebensluft gefüllten, und mit Quedfilber gesperrten Blasglode unternimmt, fo bag man etwas Bunderfdmamm und Phosphor an die Roble geflebet bat, und diefe burch ein Brennglas von außen vermittelft Des Sonnenfeuers angundet; fo findet man, bag bie elafti. iche Rluffigfeit unter ber Glode baben nicht verschwindet, wie benm Berbrennen bes Phosphors, fonbern bag vielmehr eine eigene Luftart fich bilbet, bie nicht jum Athembobien und gur Unterhaltung bes Berbrennens bienet. Bringt man Die unter ber Glode befindliche elaftifche gluffigfeit mit faltem Baffer gufammen, fo wird fie bavon nach und nach eingefogen, und bas Baffer erhalt bie Gigenfchaften einer fcmachen Gaure, und rothet bie fafmustinftur. Megenbe Lauge und Ralfwaffer verschlucken biefe Gasart noch fchneller, und erleiben baburch felbit Beranberungen in ihrer Da-Die bavon übrig bleibenbe Luft, welche bas Baffer ober die agende Lauge nicht verschluckt, ift ber Untheil unberanberter lebensluft, ber nicht jum Berbrennen ber Roble mit angewendet murbe, weil ibn jenes erzeugte Bas gulegt baran

paran hinderte. Hat man nun die Roble vor dem Verbrennen gewogen, so wiegt der Rückland der Roble nach dem
Werbrennen mit der gebildeten Gasart zusammen so viel, als
die Roble vor dem Verbrennen und der Antheil der zersehten kebensluft zusammen wogen. Nach Lavoisters genauer Bestimmung verzehren 28 Theile Roble erwa 72 Theile.
Lebensluft dem Gewichte nach, und es bilden sich daraus
zusammen 100 Theile dieser eigenthümlichen Gasart, die
vom Ralkwasser oder äßender Lauge absorbiret wird.

Das neuere Spstem erkläret diesen Versuch auf solgende Art: die Roble verbindet sich benm Prozes des Verbrennens in der Lebenslust mit dem Sauerstoffe derselben, dadurch wird die Lebenslust zerseht, ihr Warmestoff wird fren und bildet das Jeuer. Die Roble und der Sauerstoff zusammen werden durch einen Untheil Warmestoff, welchen sie binden, gassormig, und bilden so das sohlengesäuerte Gas, dessen Gewicht dem Gewicht der zerstorten Lebenslust und der verbrannten Roble zusammen correspondiret. Es bestehet also das kohlengesäuerte Gas aus Sauerstoff, Warmestoff und dem aus der Roble gekommenen Stosse, oder dem so genannten Roblenskoffe.

Der Roblenstoff mird als eine einfache Substanz angenommen, weil er die Basis einer eigenen Saure ist. Um
ihn von den Substanzen, die ihn enthalten, abzusondern,
hat man nur nöchig, diese Substanzen einer mittleren Lemperatur auszusesen, und diese ploblich zu verstärken, wodurch
man kohlengesäuertes Gas, und wenn der Zutritt der freuen
füst ausgeschlossen ist, seste Roble erhält. Ben den chemischen Operationen bleibt die Roble, als der seuerseste Theil,
in der Recorte zurück, nachdem die übrigen Bestandtheile
der vegetabilischen und thierischen Substanzen in Gas derwandelt worden sind.

Die gewöhnliche Solzfohle ift nicht gang reiner Roblenfloff. Sie enthalt außer bem Roblenfloff noch Baffer, Erbe und Pottafche. Daber fann es fommen, bag ben ben Berfuchen bamit fich zuweilen eine Verschiebenheit finbet.

W. S. of . Ters harrie & . Quehar

Auch kann man vermittelst des Kohlenstoffes nicht alleln mehreren gefärben, salzigen-und andern Austosungen die Farbe entziehen, und sie vollkommen weiß machen, sondern auch fauligten Substanzen den übeln Geruch und Geschmack benehmen. Mischt man nämlich mit den Körpern wohl ausgeglühetes Rohlenpulver, so verbindet sich damit der in ihnen enthaltene Rohlenftoff, und die Körper werden weiß. Eben so kann man auch übelriechenden Körpern, als faulem Fieische, Basser, Zwiedeln, Knoblauch, Wanzen u. s. w. durch das Kohlenpulver, den unangenehmen Geruch benehmen.

Mischt man mit tohlengesauerem Basser Robienpulwer, so entzieht dieses dem Basser die Robiensaure so vollkommen, das das Kalkwasser von diesem Basser nun nicht mehr getrübet wird. Auch dem mit Schweselleberlust geschwängerten Basser entziehet das Roblenpulver allen Schwessel, und das Basser bleibt rein zurück. Diese sehr merkwürdigen und ungemein nüßlichen Entdeckungen hat herr Lowoig gebrauchet, um faules Basser trinkbar zu machen. Mehrere Versuche hiervon hat der herr Bergrath Buch-

bols in Beimar mitgetheilet .).

Weil der Rohlenstoff in der Temperatur des Glühens eine nähere Berwandtschaft zum Sauerstoffe besißet, als andere werbrennliche einfache Substanzen dagegen haben, so entziedet er denselben den Sauerstoff oder desorpbirt sie. So zerseiget er auch das Wasser; wenn man nämlich Wasserdampse durch glühende Kohlen streichen läßt, so erhält man Wassersstoffsas und köhlengesäuertes Gas. Die Rohle entziehet nämlich im Glühen dem Wasser seinen Sauerstoff, wird damit zur Rohlensäure, die sich als kohlengesäuertes Gas entwickelt, der Wassersstoff verbindet sich mit dem Wärmestoffe und geht als Wassersstoffsas über.

M. f. Girranner Unfangegrunbe ber antiphlogiftifchen

Chemie. Berlin, 1795. 8. Rape 9 und 20. ....

Roluten (coluri, colures) find zwen größte Kreise auf ber beweglichen Himmelskugel, welche durch die beiben Dole

a) Grene Journal ber Phyfil. B. V. G. 3. B. VI. G. 12.

Pole gehen, und mit dem Aequator rechte Winkel machen. Der eine Kreis geht durch die beiden Punkte der Sonnen-wende. In diesem Kreise besindet sich die Sonne in ihrer scheinbaren Bahn am langsten und kürzesten Tage, dieserwegen er auch den Nahmen Bolur der Sonnenstände (colurus folktitiorum, colure des solktices) erhalten hat. Die Sonne diese Kreises ist zugleich die Neigungsebene der Eksprif gegen den Aequator. Der andere Kreis geht durch die Aequinoctialpunkte und heißt daher auch Bolur der Machtaleichen (colurus aequinoctiorum, colure des équinoxes).

Kometen, Zaarsterne, Schwangfterne (cometae, stellae crinitae, comatae, caudatae, cométes) find Sterne, welche nur von Zeit ju Belt oft febr unermartet erscheinen, und welche alle mit einem Schweife ober Dunftichein verfeben find. Gie find langftens 6 bis 7 Do. nath fichtbar, und haben außer ber gemeinschaftlichen Bewegung von Morgen gegen Abend noch eine eigene, aber febr unordentlich erscheinende; fie bewegen fich namlich theils im Thierfreife von Beften gegen Often, theils geben fie burch andere Bestirne bindurch , welche nicht jum Thierfreife geboren, theils nehmen fie ihren Weg miber bie Bestirne im Thiertreife von Often gegen Weften, und laufen auf biefe Beife um ben gangen Simmel berum. Bon ihrer erften Sichtbarkeit an werben fie immer großer, bis fie nach ber größten erlangten Große wieber fleiner merben, und fich enb. lich gang verlieren. Man fieht fie immer im vollen lichte. und felbst wenn fie ben ber Sonne fteben, und ber Rechnung gemaß swiften ber Conne und ber Erbe fich befinden; jeboch ift aber alle Mahl Diejenige Seite beller, welche ber Sonne jugefebret ift. In Unsebung bes lichtes ift bie Farbe ber mehreren Rometen auch verfchieden, bald gelblicher, balb rorblicher, bald weißlicher, aber nie fo feurig und lebhafe als ben ben Planeten. Der Schwelf ift alle Mabl ber Sonne entgegen gefebret.

Wegen ber unerwarteten Erschelnung und bes trüben fürchterlichen Ansehens, und besonders wegen der oftmabls langen Schwesse hatte man sonst die Kometen für unglückliche Borbebeutungen angesehen, als z. B. bevorstehender Kriege, Theurung, Pest u. d. g. Allein neuere Beobachtungen has ben gelehret, daß sie sich nach abnlichen Gesehen, wie die Planeten um die Sonne bewegen.

Riccioli 1), Lubieniczi 1), Zevel 2) und andere haben Berzeichnisse von mehr als 400 der in den Geschichte buchern angemerken Rometen, welche vom azten Jahrhund dert vor Christi Geburt dis zur Mitte des roten Jahrhund derts nach Christi Geburt erschienen sind, mit allen Erdichtungen und Unglücksgeschichten geliesert, worunter aber nur die Bahnen von 10 und doch ziemlich unvollständig haben bestechnet werden können. Man sindet dieß Rometenverzeichnis ins Rurze zusammengezogen im ersten Bande der bertiener Sammlung aftronomischer Laseln von Seite 23 bis 34. Diese Verzeichnisse zeigen augenscheinlich, daß die Alten oft seurige Lusterscheinungen für Rometen angesehen haben. Nach dieser Zeit sind, außer wenigen, alle erschienene Rometen berechnet worden.

Die Meinungen, welche die Alten von den Kometen hatten, sindet man benm Aristoteles 3), Plinius 4), Plutarch 5), Gellius 4) u. a. Sie betrachteten namlich die Rometen bloß als Meteore unseres Luftfreises. Doch weiß man aber gewiß, daß die Philosophen der ppihagorischen Schule sich bereits richtige Vorstellungen von den Kometen gemacht haben, indem sie selbige als himmlische Korper hielten, die in regelmäßigen Bahnen sich beständig fortbewegten, wie die Planeten. Keiner aber hat sich von den Rome-

a) Almageff. nov. Bonon. 1551. fol.

B) Theatrum cometicum. Amft. 1667, fol. Lugd, Batav. 1681, fol,

<sup>2)</sup> Cometographia, Gedani 1661. fol.

e) Hifter. natur. II. 25.

<sup>?)</sup> De plac. philosoph. III. 2.

<sup>4)</sup> Noch, Attic. XIV. 1.

ten erhabenere Begriffe gemacht, als Seneca "); er fagt: cometas sidera esse cum mundo duratura, quanquam legibus nondum compertis reguntur, haec tam occulta dies extrahet, ac longioris aeui diligentia, cui admirationi erit, haec veteres nescure potuisse, postquam demonstrauerit aliquis naturae interpres, in qui bus coeli partibus cometae errent, quanti qualesque sent. Nach dieser Aeuserung ist es um besto mehr zu beswundern, wie nachher selbst die berühmtessen Astronomen umd Natursorscher bis zu Ansange des achtzehnten Jahrhunderts die ungegründersen Erklärungen über die Natur der Rometen haben geben können.

Tycho de Brache beobachtete querft ben icheinbaren lauf des Rometen bon 1577, und fchloß aus feiner geringen Parallare, baf er von ber Erbe viel weiter als ber Mond entfernet fen. Die Bahn besfelben nahm er für einen Rreis um die Sonne an, hielt aber die Rometen als bald verichmindende Rorper 8). Repler ") beobachtete ben Rometen bon 1618, und glaubte feinen Beobachtungen gemäß bie Bahn besselben gerablinig zwischen ber Erbe und Conne bindurch angunehmen. Uebrigens halt er die Rometen für Rorper, die im Entfleben begriffen find, und im Simmel, wie Fifche im Meere, fcwimmen, um ben Raum auszufullen, und legt ihnen nach feinem Sange gur Uftrologie gewiffe Borbebeutungen ben. Diefe feine Unnahme von det gerablinigen Babn ber Kometen ift von vielen nachberigen Aftronomen benbehalten, und befonders von Wrenn, 21430ut und bem altern Caffini mit einigen geringen Abanberungen auf wirfliche Berechnungen angewendet worben. Es verfehlten alfo biefe bie Beftalt ber Rometenbahnen. Zevel tam ber Babrheit etwas naber, indem er feste, daß Die Rometen, welche er für irbifche Theile aus andern Dlaneten anfab, aus benfelben nath einem gegen die Sonne fid

a) Quaeit. natural. VII. 13.

<sup>6)</sup> De mundi aetherei recentioribus phaenomenis. L. II. 1587.

1) Libelli tres de cometis, aftronomicus, phylicus, aftrologicus. Aug.

Vindel. 1619. 41.

fich frummenben parabolischen Bogen im Beltraume fortgeworfen wurden.

Der große Romete im Jahre 1680, welcher ein fo allgemeines Schrecken verbreitete, ward querft am 4. Novemb. von Gottfried Rird in Coburg mabrgenommen. bewegte fich mit Beschleunigung, Die am 30. November taglich 5° betrug, gerade jur Sonne bin, naberte fich bierauf " berfelben etwas langfamer, und erreichte fie ju Anfange bes Decembers. 2m 22. December tam er wieber auf ber anbern Seite ber Sonne gum Borfchein, burchlief 50, unb nahm nach und nach an Geschwindigfeit ab, bis er mitten im Mary bes Jahres 1681 unfichebar murbe. Die Efliptit batte er in zwen Puntten burchfchnitten, welche 98° von einander abstanden. Machbem er von ber Sonne gurudtam, batte fein Schweif eine lange von 700. Die Erbe batte ju felbiger Zeit eine fo bequeme Stellung , baf man feine Unnaberung gegen bie Sonne fo mobl, als auch feine Rudfebe febr gut beobachten tonnte. Diefen Rometen hatte ber Dre-Diger ju Plauen im Bolgtlanbe, Georg Samuel Dorfel .), pom 29. Novemb. bis ju Ende des Januars beobachtet. Er bewies, baß ber erschienene und gurudgegangene Romet ein und ber namliche fen , und baß feine Babn, fo lange ber. Romet fichtbar gewefen, eine Parabel fen, in beren Brennpuntte die Sonne liege. Dieß ist ohne Zweifel die erfte Entbeckung der mahren Gestalt ber Rometenbahnen, wenigftens ibres fichtbaren Theils. Diefe von Dorfel aus Beob. achtungen gezogenen Muthmaßungen murben in furger Beit Darque von Memoron erwiesen, indem sie nothwendige Rolgen aus bem allgemeinen Spftem ber Gravitation und ber Centralbemeaungen maren. Mach bem allgemeinen Befes ber Gravitation folgt, baß eigentlich ble Rometenbahnen ebenfalls Ellipfen fenn muffen, wie bie Planetenbahnen, in beren einem Brennpuntte bie Sonne fich befindet, weil fonft bie Rometen nie jur Sonne wieber gurudfebren fonnten,

<sup>-)</sup> Agronomifde Betrachtung bes Cometen, welcher M. 1680 und 1681 erfcien, von G. G. D. Blauen 1781, 4.

ten, nur weichen fie vielmehr als bie Bahnen ber Planeten bon ber freisformigen Figur ab, und weil ibre Eccentricitat febr groß ift, fo icheine ber febr fleine Theil ber Rometenbabn, welcher zu benben Gelren ber Conne febr nabe ift. in welchem Balle ber Romet ben uns fichtbar wirb, parge bolifch. Auch lebret die bobere Geometrie, bag bie Parabel als eine Ellipfe betrachtet wird, beren große Ure unenblich grof ift. Die Berechnungen, welche Memoron ben der Unnahme ber Parabel bes fichtbaren Theils ber Rometenbabn über ben Rometen von 1680 angeftellet hatte, trafen mie Birche und glamfteade Beobachtungen fo genau aberein, bag gar fein Zweifel mehr gutucfbleiben tonnte. Befonders merkwurdig bierben mar die große Dabe, in welthet ber bamablige Romet ben ber Sonne vorübergegangen Die fleinfte Entfernung Desfelben von ber Sonne berrug 766 ber Entfernung ber Erbe von ber Sonne., Daraus berechnere Mewcon, aber nach eigenen Grundfagen ber Barme, baf diefer Romet Die Sonnenbige 28000 Dabl farter als bie Erbe empfunden, ober bag bie Erbigung bes Rometen bie von einem glubenben Gifen ben uns 2000 Dabl übertroffen habe. Allein wie hatte biefer Romet bie Bluth ertragen tonnen , ohne gang in Dampfe aufgelofet gu werden. Man war baber genochiget, ben Rern Des Rameten von überaus großer Dichtigfeit angunehmen, welches Augleich Die Bermuthung noch mehr bestartte, bag bie Rometen unvergangliche Rorper fenn.

Zheorie, aus gesammelten Beobachtungen die parabolischen Bahnen von 24 Kometen zu berechnen, die in den Jahren 1337 bis 1698 erschienen, und brachte die berechneten Elemente der Bahnen in eine Tabelle. Hierben fand Zalley, daß unter den von ihm berechneten Rometen drep sich befanden, nämlich die von den Jahren 1531, 1607 und 1682, welche fast einerlen Elemente hatten, und daß die Dauer der

a) Synopsis astronomiae cometicae; in philos. transast. 1705. III. Theil.

ber Rwifchenzeit ihrer Erfcheinung 75 bis 76 3ahre fen, moraus er fchloß, baß bieß wohl ein und berfelbe Romet fenn tonune. Bieraus verfundigte Balley bie Biebertunft Dieses Rometen auf bas Jahr 1759. Diese in ihrer Art einzige Borberfagung traf auch gludlich ein, und breitete über bie lebre ber Rometen ein allgemeines licht. Der Romet ericbien frenlich fpater, als er Anfangs ermartet murbe. inbem ber lettere Umlauf besfelben 500 Tage langer bauerte, als ber von 1607 und 1682. Allein die Aftronomen haben burch Rechnung febr beutlich gezeiget, bag biefe Berfpatung bloß ber Unglebung bes Jupiters und bes Saturnus ju jufcbreiben fen. Siernach ju rechnen fann biefer Romet um Die Bahn biefes bas Jahr 1834 mieder erwartet werben. Rometen (fig. 24.) a e pda bat ben Puntt p bon ber Sonne um 0,58 bes Salbmeffers ber Erbbahn von der Sonne entfer. Mus ber Sonne betrachtet liegt p im 30 m. Ebene ber Rometenbabn bat gegen bie Ebene ber Erbbabn eine Reigung bon 180, und fcneibet fich mit ber leftern fo, baf ber aufsteigende Rnoten aus ber Sonne gefeben im 240 Der Lauf bes Rometen geht nach ber Ordnung ber Buchftaben aepda und lauft alfo ructmarte. Go viel lafit fich aus ben Beobachtungen felbft burch ble parabolifche Theorie finden. Allein baburch wird nichts über bie Brofie ber Babn bestimmt; weil bie Parabel nicht wieber in fic felbft guructommt, fo follte auch felbft ber Romet nicht mieber gurudfebren, mithin a ins Unenbliche hinaus fallen. 2Begen feiner mehrmabligen Erfcheinung fann aber feine Babn feine Parabel, fonbern fie muß vielmehr eine Ellipfe fenn. Mach de la Lande ist bie Umlaufszeit biefes Rometen 28070 Tage. Bergleichet man hiermit bie Umlaufezeit ber Erbe, und nimmt beren mittleren Abstand von ber Sonne = 1 an, fo lagt fich nach ber britten feplerifchen Regel (m. f. teplerifche Gefete) bie mittlere Entfernung biefes Rome. ten von ber Sonne finben. Man bat namlich 365,25 ::

 $28070^2 = 1^3 : ca^3$ , mithin  $ca = \sqrt[3]{\frac{28070}{365,25}}^3 = 18,07$ ,

also ap = 36,14, hiervon sp = 0,58 abgezogen laßt, sa = 35,56 übrig, woraus sich nach der Theorie der Ellipse die halbe kleine. Upe og = 4,54 ergibt. Es ist also die Bahn dieses Rometen 4 Mahl solang als breit; er kommt der Sonne in p, bi Mahl näher als in a, läuft aber auch in p bit Mahl geschwinder als in a, und entsernet sich im lestern Punkte über 3½ Mahl weiter als der Saturn von der Sonne.

Aehrliche Muthmaßungen von der Wiedererscheinung eines andern Rometen erlaubte sich Zalley, nämlich den von 1532 und 1661, welcher im Jahre 1790 vermöge der Beobachstungen des Apian und Zevel wieder kommen sollte. Allein es ist diese Vorhersagung nicht zugetroffen, wie schon Herr D. Olbers ) und der herr von Jach ) vorausgesaget haben. Es waren nämlich die vom Apian im sechszehnten Jahrhunderte mit sehr unvollkommenen Instrumenten gemachten Beobachtungen so unsicher, daß schon im voraus zu vermuthen war, daß die Vorhersagung nicht zustreffen wurde.

Eablich bestimmte auch Zalley noch die Wiederkunft des größten von allen jemahls gesehenen Rometeu, welcher zulest 1680 sichtbar war, und der Erde am nächsten kommt, auf das Jahr 2254. Er glaubte, daß dieser Romet 46 Jahre vor Christi Geburt gleich nach dem Tode des Julius Casar und um die Zeit der Sündstuth erschienen senn musse. Diesen Rometen hielt er sur die Ursache der Sündstuth, welchen Gedanken Whiston noch weiter ausgeführet hat. M. s.

Erdfugel.

Temton's Theorie bes Kometenlauses ist burch alle nachher erichienene Kometen völlig bestätiget worden. Der Romet von 1769 wurde im Ansange des August's vom Herrn Messer entbeckt, und ließ sich im August und September in den Stunden nach Mitternacht sehen. Er zeigte sich um ben 10. September am größten und mit einem Schweise von 40°. Gegen Ende des Septembers wurde er in der Morska

<sup>\*)</sup> Leivs. mathemat. Magazin 1787. St. IV. S. 430, Dothaifde gelehrte Zeitungen 1788. St. 92.

genröthe unsichtbar, und ging zur Sonne. Den 7. October war er berselben nach der Rechnung am nächsten. So
wie sich der Komet nachher wieder an der andern Seite von
der Sonne entsernte, wurde er im November des Abends
in Westen nur sehr klein gesehen. Endlich verschwand er nach
in diesem Monath ganz. Der Komet von 1773 wurde nur
durch Fernröhre bemerket, indem er ziemlich weit von der
Erde entsernet blieb. Herr Messier entdeckte denselben am
11. October und Herr Bode sand ihn zu Berlin am 12. November nahe über dem hellen Stern am Schwanz des sowen.
Von einem Schweise waren den diesem Kometen nur schwade
Spuren zu bemerken.

Die erste umstandliche Anleitung, aus bren Beobachturgen des Kometen die Elemente des parabolischen Theils seiner sichtbaren Bahn zu sinden, hat Newton ") gegeben. Euler ") hat diese Rechnung erleichtert, und gewiesen, wie man selbst die Ellipse bestimmen konnte, wenn man die Beokachtungen sicher genug hierzu halt. Einen noch leichtern Weg durch Zeichnung hat Lambert ") gegeben. Die fonigl. preuß. Ukad. d. W. gab sur 1774: Verbesserung und bequemere Einrichtung der Verechnung der Kometenbahnen, als eine Preisstrage auf, der Preis ist 1778 Herrn Tempel-hof zuerkannt worden. Ein vorzügliches Weit über die Rometenlehre, ist die Cometographie vom Herrn Pingre?). Auch in England hat Sir Zenry Englesield.) zwen der besten Rechnungsmeihoden mit Taseln und Bepspielen zum Unterrichte seiner Landsleute bekannt gemacht.

Auch hat Hert Bode ?) die bis 1774 bekannt gewordenen Elemente ber Kometenbahnen von 63 Kometen mitgetheilet

a) Princip. lib. III. propof. 41.

<sup>6)</sup> Theoria motus planetarum et cometarum. Berol. 1744. 4.

<sup>2)</sup> Infigniores orbitae cometar. proprietat. 1761.
3) Cometographie à Paris 1785. Il Vol. 4.

o) On the determination of the Orbits of Comets according to the methods of Father Bos ownch and Mr. de la Place, with new and complete tables and examples. London 1793. 4.

3) Erlauterung der Sterntunde, 25, 11. 5. 605.

theilet, und zugleich nach Prosperins ") Berechnung bengefüget, wie nabe ein jeder ber Erbe bochftens fommen Go findet man auch bie Elemente von 69 befannten Rometenbahnen in der berliner Sammlung aftronomifcher Tofeln 2). Die Ungabl ber Rometen batte fich bis gum Sabre 1785 fcon auf 72 vermebret. Berr Bode ?) bat über bie Lage und Bertheilung berfelben Betrachtungen angesteller, beren beutscher Ueberfegung eine große Charte bengefüget ift, auf welcher biefe 72 Babuen mit allen beftimmenden Umftanden in den geborigen Berbaltniffen gezeichnet find. Dach herrn hofr. Lichtenberg gablte man bis gum Muguft 1794 fcon 80 berechnete Romeren. Den legten bat Mif Caroline Zerschel am is. Dec. 1791 in ber Gibere entdecket, welcher von dem herrn von 3ach 3) ist berech. Roch findet man in ber Connoissance de net morben. temps für 1795 unter ben Additions Nr. 6. Beobachtungen eines Rometen von 1793, welches alfo ber grite berechnete ift. Es ift aber mobl bochft mahrscheinlich, daß es noch meit mehrere Rometen gebe, bie wir weber burch blofe Mugen noch burch Gernrobre entbeden fonnen, inbem mir nur bie bemerfen, welche unserer Erde nabe fommen. Lambert ') bringe nach einem febr maftigen Ueberschlage bie Ungabl ber ju unferem Softem gehörigen Rometen bis an 4000.

Die Rometen bewegen fich in ihren Bahnen nach allen nur möglichen Richtungen, und burchfreugen die Planetenbabnen nach allen Geiten , und beweifen baber augenscheinlich, wie unftatthaft bie von ben Alten angenommenen burch. fichtigen Spharen und bie Wirbel bes Carrefius find; fie geben vielmehr bem copernitanischen Spfteme und ber nem-

R 2 toni-

a) De inueniendis punctis proximis parabolae et circuli circa eund. foc. descript. Vpfal. 1733.

<sup>6)</sup> Beftimmungefidde ber Babn aller bieber berechneten Rometen in ben Sammlung, aftronom. Bafeln. Berlin 1776, gr. 8. B. I.

<sup>6. 36 - 41.

2)</sup> Mem. de Berlin 1786. 1787. Magemeine Untersuchungen uber bie Poge und Mustbeitung aller bieber berechneten Planeten. und Kometenbahnen. Berlin (791. gr. 8.
3) Bobe geronomifches Jabrbuch für 1796. S. 147.
4) Rosmologische Briefe. Augst. 1761. 8.

tonischen Theorie eine größere Festigkeit, und zeigen, baß bie anziehende Rraft der Sonne nach allen möglichen Rich-

tungen bin wirkfam ift.

Ueber die Natur und Beschaffenheit ber Rometen baben ble Marurforicher aller Zeiten verfchlebene Meinungen gehabt. Ueberhaupt lage fich biervon gar nichts Beftimmtes fagen. Das, mas bie Beobachtungen lebren, ift Folgendes: meb. rentheils bestehen bie Rometen aus bem Bopfund Schweif: burd Bernrobre betrachtet bat jener einen bichten Rern , und um berfelben eine merfliche Atmofpbare. Der Schweif ift feber Beit von ber Sonne abwarts gefehret, und folgt baber bem Ropfe nach, wenn ber Romet gur Sonne gebet, und gehet voran, wenn er wieber juruckfommt. Benn ber Romet fich ber Sonne nabert, fo fieht man ben Rern an biefer Seite feine Rundung verlieren, und fich gleichsam in Dunft auflofen, welcher bie Utmofphare vergrößert, um ben Rern auf beiben Gelten berumgebet, und ben Schweif berlaggert. Dft fcheint ber Rern fo aufgelofet, baf man gar teinen Ropf unterscheibet. In bem von 1788 tonnte Berr Zerichel ") burch bie ftarfften Bergrößerungen feinen entbecfen, ob er ihn gleich batte mabrnehmen muffen, wenn er auch nur i" im Durchmeffer gehabt batte. Gebr veran. bert erscheinet ber Romet, wenn er von ber Sonne wieber gurudfommt; ber Rern ift faft gang verfchwunden, und alles ift bichte Urmofphare und Schweif; letterer febr verlangere, wenn bieft bie Grellung ber Erbe gu feben verftattet. Abbilbungen , welche Zeinftus ") nach feinen Beobachtungen burch ein gutes Spiegelteleftop geliefert bat, zeigen augenscheinlich bie Entstehung ber Atmosphare und bes Schweis fes aus ber Auflofung ber Materie bes Rerns. Der Schweif ift alle Zeit fo bunn und leuchtend, bag man baburch bie Riefterne feben fann.

Dem zufolge läßt fich vermuben, bag bie Rometen aus Materie besteben, welche burch bie Ginwirkung ber Sonne

e) Philesoph, transact. Vol. I.XXIX. P. II.

<sup>6)</sup> Befdreibung Des 1744. erfdienenen Someten. Gt. Betersburg

in Dunfte aufgelofet wird, welche in bem viele Millionen Meilen langen Schweife fortgetrieben werben. In großen Entfernungen von ber Sonne tonnen vielleicht biefe Theile wieder auf die Rometen gurucffallen, und felbige ohne Schweif und Rebel erscheinen. Berr Bofr. Lichtenberg ") hat schon langft vermuthet, daß die Rometen entweder nur Rebel find, welche uns um die Mitte bichter erfcheinen muffen, ober boch guleft gu folden Debeln werben. Much laft fich ihre vollige Erleuchtung, wenn auch ihre Maferie an fich buntel ift, megen ber Reinheit febr leicht begreifen, ohne fie nach Serrn Bodes Bermuthung für phosphorisch ober eleftrisch zu balten.

Memoton, Balley, Whiston u. a. nehmen bie Ginwirtung ber Sonne auf die Rometen fur Erhigung, und bie Schweife für Bafferbampfe an; Ifaat Voffius!) binge. gen bielt die Rometen fur brennend, und ben Schweif fur bie Blamme. Mairan ") vermuthet, baf bie Schweise aus bem Bobiatallichte, welches er fur bie Sonnenatmo. fpbare annimmt, besteben, welches die Rometen an fich neb. men, indem fie fich ber Sonne nabern, und welches ber Stoft ber Sonnenftrablen von benfelben abwarts treibt. Bode fcheint folgende Sprothese über die Ratur ber Rometen und ber Entftebung ber Schweife am mabricheinlichften : Die Conne ift fein wirfliches Reuer, fonbern ein in ber lichtmarerie vom Schopfer eingehullter planetifcher Rorper, ber alle Planeten und Rometen bis zu ben entlegenften Grengen feines Bebietes nach bem Berbaltniffe vom Quabrate ihrer Abffande licht ertheilet; bingegen bloß vermittelft ber ibren verschiedenen Entfernungen von benfelben angemeffenen fpeeifischen Bestandibeilen und Atmospharen auf ihren Oberfladen beburfniffmaftige Barme bervorbringt. Die Birtungen ber Sonne muffen auf einen jeben Planeten fast gleichformig fenn, welche hingegen auf ben Rometen febr große Mban-

<sup>-)</sup> Lichtenberge Anmett. ju Erglebens Aufangege. ber Datutlebre. cte Mufl. 1794. 5.644 - 646.

A) De natura lucis. Amst. 1662. 4.
7) Traité de l'aurore boréale. à Paris 1732. 1754. 4.

Abanberungen leiben, weil biefe in febr gebehnten Babnen aus einer ungemeffenen Berne guweilen tief jur Gonne berab. Ben biefer ichnellen Unnaberung reifen fich überall von benfelben gewiffe Theile los, bie in ben entlegenen Begenden ihrer Babnen einen unentbehrlichen Mußen vere Schaffren, auch vielleicht jur Bervorbringung ber benochiaten Barme erfordert murben, und nun ben einem ungemein ftar. tern Ginfluß ber Sonne überfluffig finb, woraus ber fich unt ben Rometen zeigende Mebel entitebt. Diese Thelle werden baber überhaupt ihrer Matut nach ber naben Sonne flieben. fich großientheils berfelben gegenüber ansammeln, und binter ben Rometen bis ju febr anfehnlichen Beiten ber lange nach bingieben, und ben Schweif formiren, welcher baber ben Romeren folget, wenn er jur Sonne eilet, bingegen bor bem. felben bergebet, wenn er von ber Sonne guruckfommt.

Bulegt ift noch die Frage zu berühren, ob nicht bie Ro. meten ben einer großen Unnaberung gegen bie Erbe vermus ftende Birfungen auf berfelben anrichten tonnten? Dach ber nemtonifchen Theorie von ber angiebenden Rraft ber Simmeletorper unter einander laft fich biefes allerdings ermar. Die Beforgniffe aber, melde Zeyn ") und de la Lande &) bem menfclichen Geschlechte verursachten , bat vorzüglich (Buler?) burch genauere Berechnungen entfraf-Und wenn nach ben Meußerungen eines la Dlace 1) ein Bufammenftoffen amener in Unfebung ber Unermeflichfeit bes Raumes, worin fie fich bewegen, fo fleine Rorper veranlaffet merben follte, fo mare ein fo außerorbentlicher Que fall erforderlich, daß man in Diefer Binficht feine Rurcht fur vernünftig balten tonne. Indef fann bie geringe Babr. Scheinlichkeit eines folden Bufammenftogens, wenn fie viele Jahrhunderte binter einander fich anhäufet, febr groß merben.

3) Darftellung des Wettfoffems, a b. Brang. pon Sauff. Eb. II. Granff. am Maon 1797. 8. 6.63. u. f.

w) Berfuch einer Betrachtung uber Cometen, Gunbfluth ic. 1743. &... A) Reflexions fur les cometes à Paris 1773, 4.

De periculo a nimia appropiaquatione cometae metuendo; ig nov. comment. Petrop. Tom. XIX, no. 1.

ben. Es ift leicht, bie Birkungen eines folchen Stoffes auf ber Erbe fich vorzustellen. Beranterung ber Ure und Umbrehungebewegung ber Erbe, Austreten ber Deere aus ihren porigen Ufern, um fich gegen ben neuen Mequator binguffurgen , Erfaufung eines großen Theile ber Menfchen und Thiere in biefer allgemeinen Ueberfchwemmung ober Berftorung berfeiben burch die ber Erdfugel bengebrachte gemaltfame Erfcutterung, Bernichtung ganger Gattungen, Bertrumme. rungen aller Denfmabler bes menfchlichen Runfifleifes, Dief ift die Reibe ber Ungludsfalle, Die ber Stof eines Rometen perurfacten muffe. Man fieht alebann, marum bas Belt. meer die boben Berge wieber bebedt, auf welchen es unmi. bertegbare Mertmable feiner Unwefenheit guruckgelaffen bat: man fieht, warum bie Thiere und Pflangen ber mittagigen Begenden in ben nordlichen Rlimaren vorhanden fenn fonnten. mo man noch ihren Nachlaß und ihre Abbrucke aneriffe: endlich erklaret man noch baraus die Reubeit ber moralifchen Belt. beren Deafmabler nicht leicht über brentaufend Jahre Das Menschengeschlecht auf eine febr fleine binauffteigen. Ungahl von Individuen heruntergebracht, und in ben flag. lichften Buftand verfegt, war icon lange Beit einzig mit ber Sorge für feine Erhaltung beschäftiget, und mußte bas Un. benfen an Wiffenfchaften und Runfte ganglich verlieren; und wenn Die Fortfdritte ber Berfeinerung das Bedurfnif berfel. ben aufe neue fublbar machten, fo mußte es in allen wieber von vorne anfangen, als ob bie Menfchen gang neuerlich auf Die Erbe maren verfeget worben.

Wie es sich nun auch mit dieser von einigen Philosophen angegebenen Ursache von diesen Erscheinungen verhalten mag, so kann man doch während der kurzen zebenszeit wegen einer so furchtbaren Begebenhelt vollkommen sich beruhigen. Im Falle der größten Möglichkeit solcher Ereignisse mußte namtich der eine ober andere Anoten der Komerenbahn genau in der Erdbahn liegen, und der Romet gerade in dem Augenblicke, da die Erde in diesem Punkte ankommt, durch den selben gehen. Beyde Bedingungen mögen aber wohl in den

JY :

nach:

nachften hunbert taufenb Jahren nicht jufammentreffen. Fürs erfte ift noch tein Romet befamt , beffen Rnoten in ber Erb. babn lage, und obgleich unter ben befannten Rometen ber von 1680 ber Erbe am gefährlichften ift, weil er berfelben unter allen am nachsten kommt; fo bleibt er boch in feiner größten Rabe noch Ton von bem Abstand ber Sonne bon ber Erbe = 100000 Meilen, ober noch ein Mabi fo meit als ber Mond, von une, moben er allenfalls, menn er viel großer als unfer Mond ift, burch bie Birtung ber Gravitation eine ftarfere Ebbe und Bluth ju Bege bringen, auch bie Erbe etwas aus ihrer Bahn gieben fonnte, welche Birfung aber nicht lange bauern murbe, meil Erbe und Romet ben ihrer fchnellen Bewegung in wenigen Stunden fcon viele taufenb Meilen von einander entfernet find. Dann braucht auch Diefer große Romet 575 Jahr ju feinem Umlaufe, und bie Erbe fann ben feiner fpaten Biebertunft jebes Dabl in anbern Punften ihrer Bahn Tenn, mo bie Gefahr nicht State finbet; feste man biefe Puntte um einen Tag von einander, fo ift erft nach 365 Umlaufen bes Rometen, ober nach mehr als 200000 Jahren wieder bie Wahrscheinlichfeit ba, baf bie Erbe mit biefem Rometen am nachften gufammenfom. men werbe. Die andern uns befannten Rometen find nicht fo groß ober fommen unferer Erbe nie fo nabe, als ber von 1680. Es find baber bie angezeigten Befahren nur leere Ginbrucke ber Burcht, fur bie ber Menfch fo empfanglich ift.

M. s. Montucla histoire des mathematiques. T. II. Raffner Anfangsgründe der angewandten Mathematik, S. 503 f. De la Lande astronomisches Handbuch. Leipz. 1775. gr. 8. S. 577 f. Bode kurzgefaßte Erläuterung der Sternkunde. Eh. II. S. 693 f. Errleben Anfangsgründe der Naturwissenschaft durch Lichtenberg. Götting. 1794.

6. 641 - 646.

Rosmisch (colmicus, colmique) heißt bas, was sich auf die Welt bezieht. So sagt man ein Stern gebe der Welt auf (colmice oritur), wenn er mit der Sonne jugleich aufgehet, und gehe der Welt unter, wenn et

mit

mit bem Aufgange ber Sonne untergehet. M.f. Aufgang Der Geftirne nach dem Sinne der alten Dichtet.

Bosmogonie (cosmogonia, cosmogonie) ist bie tehre von der Entstehung und Bildung der Karperwelt. Es ist schon unter dem Artifel, Erdkunel, gezeiget worden, welchen Schwierigkeiten man sich aussehet, nur einige wahre scheinliche Grunde über die Entstehung und Bildung des unendlich kleinen Theils, ich meine, unserer Erde, in dem Weltall anzugeben. Es wurde daher nur Vermessenheit senn, in die Bildung des unermeßlichen Ganzen nur einen Blickthun zu wollen.

Rosmographie (cosmographia, cosmographie) ift bie Beschreibung der Belt und ihrer haupttheile. Sie enthalt die Aftronomie und Geographie als zwen besondere Absschnitte, wiewohl auch einige unter der Rosmographie nur

die Beographie verfteben.

Rosmologie (cosmologia, cosmologie) ist die Lehre von ben allgemeinen Geseßen der materiellen Welt und ihren Haupttheilen. Sie euthält außer der Aftronomie und Geographie noch die allgemeine Naturlehre. Es muß also in ihr alles das vorgetragen werden, was überhaupt in der Körperwelt den allgemeinen unveränderlichen Geseßen unterworfen ist; mithin gehört auch selbst hierher der erste oder metaphysische Theil der Naturwissenschaft, in welchem über das Wesen der Materie überhaupt philosophische Untersuchungen angestellet werden mussen; denn auf diesen muß sich zulest die ganze lebende materielle Natur gründen.

Maupertuis ) stellet in seiner Rosmologie Untersudhungen über bie aus ber Betrachtung ber Natur hergenommenen Beweise für bas Dasenn Gottes an, leitet aus bessen Eigenschaften sein allgemeines Naturgesch ber fleinsten Wirtung, und aus diesem die allgemeinen Gesehe ber Bewegung ber. Zulest gibt er noch eine Beschreibung von dem Weltgebäube

e) Essi de cosmologie; in b. senvres de Manpertuis à Lyon 1758. IV Tom. 8 maj. Tom. I.

gebaube überhaupt. Wiedeburg ") tragt unter bem Nahmen Rosmologie einen Auszug aus der allgemeinen Naturelehre, die gemeinausige Sternfunde und die Erdbeschreisbung vor. Wunsch ) ertheilet in seinen fosmologischen Briefen Unterricht von den himmelskörvern, der Erdkugel, ben vorzuglichften kehren der Physik und von den Menschen.

Braft (vis, force) ift bie Urfache ber Beranberunden, Die wir an ben Rorpern mabrnehmen. Die gange lebenbe Matur überzeuget uns, baß alle Beranderungen ber Rorper burch Bewegungen erfolgen; baber auch bie Bemequng ale bie wichtigfte Erscheinung betrachtet wirb. Die mechanische Donfit ift nicht vermogend, einen Grund von ber erften Entstehung ber Bewegung anzugeben, und ift mithin fchlechterbings genothiget, Die Urfache berfelben in bem bochften Befen zu fuchen. Denn nach biefer ift alle Materie tobt und muß erft von außen ber beweget werben. Daber benn auch bie meiften Atomiftiter offenbergig gefteben, baf ber Musbrud Rraft nur ein Rabme fen, um bamit Die Urfache zu bezeichnen, obgleich ihre Ratur ein unerforfdliches Bebeimniß bleibe. Satten wir namlich irgend einen rubenden Rorper in Bewegung, und einen bewegten in Rube verlett, fo empfanden wir in uns etwas, mas bie Urfache biefer Birfung fen, und welches wir mit bem Rabmen Rraft belegten. Rabmen mir nun ben anbern Rorpern obne unfer Butbun Beranberungen gemabr, fo maren mir auch geneigt zu glauben, baß aufer uns eine Urfache bapon, eine Rraft liege, ob man gleich nicht angeben fonne. mo diefe Urfache berrubre. Go find Buructftogung und Ungiebung Phanomene, welche gwar Urfachen, Rrafte voraus. fegen, die aber bas atomistische System angugeben nicht permag.

Nach ber bynamischen lehre liegt ber Grund aller Bewegungen in ber materiellen Natur selbst, indem sie entweber

<sup>-)</sup> Einleitung in die phofifc mathematifche Rosmologie. Gotha, 1776 8.

e) Rosmologische Unterhaltungen. Leipt. 1778 - 1780. III Bande 8.

eine

ber burch zurückfoßenbe ober anziehenbe Kraft, welche Krafte erst Materie möglich machen; bewirket wird. Wirkt eine Kraft von außen her auf einen Körper, wie z. B. die Schwere, ber Stoß u. s. s. so ist man hiernach im Stande einen Grund von der Mittheilung der Bewegung anzugeben, den man nach der atomistischen Lehre nicht finden kann. Um übrigens hier keine Wiederhohlungen zu machen, verweise ich auf den

Artifel, Grundtrafte.

Die wirkende Ursache muß alle Mahl der Wirkung proportional seyn; daher sinden wir die Größe der angewandten Krast aus der Größe ihrer Wirkung. So ist eine Krast den Umständen eine doppelt so große Wirkung hervorbringt, als die andere, wenn sie unter sonst gleischen Umständen eine doppelt so große Wirkung hervorbringt, als die andere. Die Größe der Bewegung dewegter Körper hängt nicht allein von ihrer Geschwindigkeit, sondern auch von der Masse ab, und wird durch das Produkt der Masse Min die Geschwindigkeit C oder durch MC ausgedruckt. Dieß veranlaste Cartesius, dieses Produkt als das Maß der Kräste anzunehmen. Von dem Streite, welcher über das Krästenmaß entstanden ist, soll nachher das Nöthigste angestübret werden.

Ubsolute Braft (vis absoluta, force absolue) heiße biejenige, welche in einem Körper stetig und gleich stark wirkt, er mag in Rube ober in Bewegung sich besinden. Die Schwere ist eine solche Kraft, indem diese beständig auf den Körper wirkt, er sen in Rube oder Bewegung. Wird ein solcher Körper durch irgend ein Hindernis ausgehalten, so ist die Wirkung der auf ihn beständig sorwirkenden Kraft, ein ununterbrochener Druck; wenn er hingegen fren ist, eine beschleunigte Bewegung. M. s. Beschleunigung. Man hat sich aber hier wohl zu hüten, weder der Krast noch dem Körper, auf welchen sie stetig wirket, zu viel benzulegen; denn aledann wurden daraus Gesese solgen, die zu vielen Fehlschlüssen leiteten. In diese Fehler sielen die Herrn-Gren und Gehler. Es ist wohl zu bemerken, das Vereminderung der Kraft nur alsbann Statt sindet, wenn Kräste

einander entgegengefeget find, und bag alsbann Bewegung nur nach ber großern wirfenben Rraft erfolgen fonne. Gren behauptet, eine bloß trage Materie, b. b. eine folche, bie feine innere Bestimmungen und Bestimmungegrunde bat, fich felbit zu bestimmen', vermindere bie Rraft, Die auf fie mirtet, nicht, und fchaft baber bie Große ber Rraft, Die einen tragen Rorper von außen ber gur Bewegung antreibet, bloß aus ber Befchleunigung, ohne Rudficht auf bie Quantitat ber Materie ju nehmen. Es foll alfo ein und biefelbe Rraft eben biefelbe Befcwindigfeit erzeugen, fie mag eine unendlich große ober eine unendlich fleine Daffe bewegen. Dagegen erinnert Betr Geblet, es werbe bier offenbar ber Rraft zu viel bengeleget. Man habe bisher angenommen, taufend Mome bewegen fen raufend Dabl mehr, als einen Atom gleich fchnell bewegen, und bierauf fen unfere gange Mechanif gegrundet.

Beiter behauptet herr Gren, eine Bermenbung ber Rraft fen nur ben widerftebenben Maffen , b. b. ben folden, bie von inbarirenden Rraften follicitiret werben, erforberlich ; benn nur alsbann fen Wiberftanb ba, und Tragbeit allein miberftebe gar nicht. Dagegen fagt herr Gebler: es fen bier ebenfalls den inbarirenden Rraften, fo wie verbin ben aufen mirfenben, zu viel bengeleget. Rach herrn Geer folle Die Materie, ber bewegende Rrafte inhatiren, in jeder Richtung, die nicht mit ber Richtung ber inbarirenden Rraft aufammenfalle, miberfteben, und bie gu ibrer Bewegung angewandte Rraft vermindern. Bier merbe Biberffanb mit ber Bufammenfegung ber Rrafte verwechfelt, welche mannigmabl freglich einander vermindern, menn fie fich gang ober jum Theil entgegengefehet find, mannigmabl aber auch fich vermehren, ober ju einer Summe fich verbinden, wenn fie conspirirende Theile haben. Berr Gren unterfcheibe auch bierben wieder nicht, ob bie inbarirende Rraft fren wirke, ober ob fie fcon mit etwas Unberen befchafriget und im Bleichgewicht fen. 36m bleibe bie Rugel eine widerftebenbe Daffe, wenn gleich ihr Gewicht von ber Tafel, auf welcher fie rube, getra.

getragen werde. Er lasse also die Schwere zwen Mahl wirten, ein Mahl um Druck auf die Tasel; das andere Mahl
um Widerstand gegen das, was sie bewegen soll, hervorzusbringen. Herr Gehler nimmt nämlich an, die schwere Rugel auf einer wagrechten Tasel drucke in jedem Zeittheile mit
ihrem Gewichte, das den Widerstand der Tasel gerade aufhebe. Weiter könne die Schwerkraft der Rugel nichts wirken, und sur alles andere, wenn nur dadurch das Gleichgewicht mit der Tasel nicht gestöret werde, verhalte sich die

Rugel, als ware fie nicht fchwer.

Meiner Meinung nach haben beibe geirrt, und Berr Gren fcheint feinen Brrthum in ber neueften Musgabe bes Grundriffes ber Maturlehre nicht eingefeben gu haben. fagt, es fen bier nur von einer im Abstracto genommenen Materie die Rebe, die bloß als beweglich und ohne bie in Der Birtichteit bamit verbundene ftetige Rraft ber Schwere als auf fie mirtend gedacht werde. Der Brribum bes herrn Gren liegt meiner Deinung nach im Folgenben: 1) bat et feinen geborigen Unterfcbied gemacht gwifden Materie phoronomifc betrachtet, und Materie medjanifch betrachtet; in: erften Ralle fann bie Materie auch als ein Dunft angeseben werben, und man bat es bloß mit ber Beweglichfelt, und mas baraus folget, su thun, ohne barauf gu feben, welche Eigenschaften ber Materie gutommen; im anbern Ralle bingegen fieht man zugleich auf die ber Materie gutommenben Eigenschaften, welche burch irgend eine Rraft aus ihrem Orte vertrieben und felbft in Bewegung gefeget merben foll. Erft in bem lettern Falle tann bas Befes ber Tragbeit Statt finben, im erftern aber nicht. Wer fieht aber nicht, baf bier auf die Maffe ober auf die Quantitat ber Materie. bie burch außere Rraft beweget werben foll, Rudficht genommen werben muffe; beffen ungeachtet aber behaupte ich nicht, wie Berr Bebler und bie Acomistiter überhaupt thun, daß die Eragheit der Materie ein Binderniff ihrer Bewegung, und baß folglich bie Tragbeit ber Maffe proporcional fen. 2) Sat Berr Bren, fo wie überbaupt bie melften Matur. Maturforscher eine unrichtige Vorstellung von ber Schwere; er nimmt namlich an, die Schwere liege in demt bewegtent Rörper selbst, und es könne daher Materie geben, die bloßträgt nicht schwer ware, da doch die Schwere als eine außere Kraft auf Körper wirkt. So ist ein Körper gegen unsere Erde schwer, weil die anzlehende Krast der Erde selbigen gen den Mittelpunkt zu treiben strebet. Man kann daher eigentlich die Materie nicht in bloß träge und widerstehende eintheilen (m. s. Gegenwirkung); denn alle Materie übe gegen einander Anziehung aus, und die eine Materie bewege sich mit beschleunigter Geschwindigkeit gegen die von größerer Unziehung hin, und ist folglich gegen diese Materie schwer.

Der Freibum, welchen Betr Gehler begangen bat, liegt nach meinem Urtheile barin, daß er der Trägheit der Rorper zu viel bepleget, wie die Uromistifer überhaupt ibung, und die Schwere ebenfalls als eine dem bewegten Kopen eigene Kraft ansiehet, die sogleich verwendet wird, wenn der Rorper auf einer wagrechten Tasel lieget, da alsbann der Rorper nicht mehr als schwer, sondern bloß als trage zu be-

traditen mare.

Mach meinem Erachten bat es mit Diefer Sache folgende Bewandenig: jeder wirflich vorhandene Rorper ift trag, b. b. er bar fchlechtbin feine innern Beftimmungen, fich von felbit zu verandern. Goll er alfo, wenn er in Rube ift, beweger werben, fo muß eine Rrafe von aufen auf ibn wirfen; ift er aber ein Mahl bewegt, fo fann bie Eragbeit eines im Bege liegenden Rorpers gar fein Grund fenn, bem ankommenden Rorper Biberftand ju thun, fondern es wird nothwendig eine Rraft erfordert, die ber bewegenden Rraft bes bewegten Rorpers entgegengefest ift. Beießt nun, ein Rorper fen fich felbit fren überlaffen, fo wird er von ber angiebenden Rraft ber Erbe ftetig angezogen, und muß fich folglich gegen biefelbe mit beschleunigter Beschmindiafeit Da aber die angiebende Rraft alle Materie bes Rorpers afficier, fo fiebt man leicht, bag ben ber Schaftung ber Große ber Bewegung nicht allein auf Die Geschwiebigfeit

felt, fondern auch auf bie Daffe Rudficht genommen werben Bird ber Rorper von einer magredien Tafel gehal. ten. fo tann fich gwar berfelbe megen Diefes Sinderniffes nicht weiter gegen ben Mittelpunkt ber Erde bewegen; allein beffen ungeachtet bort ble angiebende Rraft der Erbe nicht auf. auf ibn ju mirten, mithin ift bie Schwere burch ben Drud auf der Lafel feinesmeges verwendet, wie Berr Gebler glaubt, und er muß immer noch fchwer gegen bie Erde betrachtet werden, fo wie ber Mond gegen die Erbe fchmer bleiber, ob er gleich burch ein Binbernif, namlich burch bie angiebende Rraft ber Conne abgehalten wird, fich wirflich. gegen bie Erbe gu bewegen. Benn baber ber Rorper auf ber Zafel burch eine Rraft nach einer anbern Richtung als Die ber Schwere gur Bemegung angetrieben wird, fo miberftebt er nicht wegen ber Tragbeit, fonbern megen ber entaegengefeßten wirtenben Rraft.

Rraft, anziehende f. Attraction, Grundfrafte. Rraft, ausdehnende, zuruckfioßende, expansive (vis expansiua, force expansive) ift nach bem on namischen Systeme eine ber Materie wejentlich zusomme be Rraft, welche auch Glasticität genannt wird. M. f. Elasticität, Grundkrafte.

Rraft, beschleunigende (vis acceleratrix, force accélératrice) ist diese ige Kraft, welche auf jeven einzelnen Theil einer Masse wirkt. Ver dieser unterscheiber man die bewegende Kraft, d. i. diesenige, welche die Beichleunigung eines Körpers hervordringt, und auf alle Theile der Masse zusammen gleichsormig wirker. En ist also die bewegende Krast gleich dem Produkte der beschleunigenden Krost in die Masse. Sest man also die beschleunigende Krast = f, bie Masse M, und die bewegende Krast = p, so hat man

$$p = f \cdot M$$
, mithin  $f = \frac{p}{M}$ .

Wenn man bloß auf die Bewegung bes Körpers, ohne Ruckficht auf seine Masse zu nehmen, siehet, die durch die III. Theil.

beschleunigende Rraft bewirket wird, fo muß auch bie in einer bestimmten Beit erzeugte Geschwindigkeit c fo mobl, als auch ber in biefer Beit Durchlaufene Weg I befto großer fenn, je größer die beschleunigende Rraft f ift. Go wird z. B. ein Rorper auf der Oberflache der Sonne sich fren überlaffen ungefahr 20 Dabl mehr beschleuniget, als auf ber Dberflache ber Erbe, und folglich in einer Gefunde einen Weg von 29 X 15,5 = 449,5 Fußen gurudlegen; bie Gefdwindigfeit alfo, bie er nach biefer Beit murbe erhalten baben, betragt = 29 × 31 = 899 Fuß. Je größer bemnach die beschleunigende Rraft ift, befto ftarter wird ein jeber Theil einer Maffe burch felbige beschleuniget. Es fallen aber alle Theile ber Maffe, ohne Rudficht ihrer Ungabl, gugleich, mitbin richtet fich bie Beschleunigung nicht nach ber Daffe, sonbern bloß nach ber Brofe ber Rraft, bie in bie Theile berfelben wirfen, und eben biefer Umftand bat ben Dahmen ber befcbleunigenben Rraft veranlaffet.

Diesen Saß, welcher in den mechanischen Wissenschaften von so großer Wichtigkeit ist, nahm Newton als eine Folge des Grundsaßes an, daß alle Wirkungen den wirskenden Krästen proportional seyn. Man kann diesen Saß in der größten Allgemeinhelt so wohl für underänderliche als veränderliche Kräste auf solgende Art ausdrucken. Die Zunahme der Geschwindigkeit oder die Beschleunigung d.c., welche die beschleunigende Krast f in dem unendlich kleinen Zeitzteile dt zu Wege bringt, verhält sich wie die Krast f. Nundringt die Schwere = 1 in eben dem Zeitseile die Beschleunigung 2 g d t hervor. M.s. Zewegung (Eh.l. S. 348.)

mithin bat man de : 2gdt=f:13 baraus folgt

dc = 2gfdt.

Gegen ben Saß, welchen Newton als Grundfaß angenommen hatte, erinnerte Daniel Bernoulli!), man wiffe die eigentliche Beschaffenheir und Natur ber Rrafte viel zu wenig, daß sich von der Größe der wirkenden Ursache

a) Princip. lib. I. def. 7. et axiom. 2.

<sup>8)</sup> Examen principiorum mechanicae; ifi comment. Petrop. Tom. I. p. 127.

kein nothwendiger Schluß auf die Größe der Wirkung machen lasse, und daß sich die Beschleunigung do vielleicht eben sowohl wie das Quadrat oder eine andere Funktion von f verhalten könne. Dieß gab Eulern \*) die Veranlassung, von
diesem Saße einen Beweis zu versuchen. D'Alembert 6)
will hingegen lieber den zu erweisenden Saß als Erklärung
der beschleunigenden Kraft annehmen. Allein da es hier
vorzüglich darauf ankommt, zu beweisen, daß do dem f
proportional sen, so ist man in die Nothwendigkeit verseßet,
entweder von f keine andere Erklärung angeben zu können,
oder den Saß zu erweisen, wenn man das so erklärte f

P fegen will. Daber haben bie herrn Raffner \*) und Raffen ') für nothig gehalten, von diesem Sage bestiebte gende-Beweise zu geben. Statt des Ausbrucks beschleunisgender Kraft will herr Raffen lieber den Nahmen Beschleunigung der Kraft.

Sest man die der Geschwindigfeit c zugehörige Sobe

= v =  $\frac{c^a}{4g}$ , so erhalt man dv =  $\frac{2 \text{cdc}}{4g}$ , und wenn statt de ber gleiche Werth 2gfdt substituirer wird, dv = cfdt. Du ferner cdt = df (m. s. Bewegung Eh. I. S. 344.), so bat man

dv = fdf.

Diese beiden Gleichungen do = 2 gfdt und dv = fdf find die Fundamentalgleichungen, aus welchen sich in der bobern Mechanif die Wirkungen anderer Rrafte, als der Schwere und besonders veränderlichen Rrafte herleiten laffen.

Braft, beworgende (vis motrix, force motrice) beißt viejenige, welche auf alle Theile einer Maffe wirft, die

m) Mechanica lib. I. 5. 146 - 152.; ingl, theoria motus corp. folid-

<sup>6)</sup> Traite du dynamique art. 19. 2) Anfangsgrunde ber bobern Dechanit. Abichn. I. Cap. III. 5.51 f.

<sup>3)</sup> Lebrbegriff der gefammten Mathematit, Eb III. Mechanit, Abfchn-III. § 47 f.3 ingt. Anfangegrunce der mathemat, Wissenschaften, Eb. II. Mechanit, Abfchn. iil. §, 43 f.

sich also durch das Produkt der beschleunigenden Krost in die Masse oder durch f. M ausdrucken läßt. Es ist also diese alle Mahl dem Drucke gleich, wenn weiter keine Bewegung erfolgen kann. Bep schweren Körpern ist daher das Gewicht die bewegende und die Schwere die beschleunigende Krast. Sest man alsdann die Schwere = 1, so ist das Gewicht p=M, oder es läßt sich die Masse dem Gewicht gleich sesen.

In einer andern Bedeutung wird das Wort bewegende Braft für dasjenige Bestreben genommen, womit ein rustender Körper das Hinderniß, auf welches er druckt, oder ein bewegter Körper den andern, den er begegnet, in Bewegung zu verichen suchet. Dieses Bestreben hat man der Größe der Bewegung proportional angenommen, und daber eben so wie diese durch MC, d. i. durch das Produst der Masse in die Geschwindigkeit ausgedruckt, womit der Körper entweder sich wirklich sortbeweget, oder doch sortbewegen wurde, wenn kein hinderniß ihn davon abhält. Dieses Produst hat man daber das MIAF der bewegenden Kräfte genannt.

Dieß von Descartes und P. Mersenne angenommene Krästemaß wurde von dem Herrn von Leibnig \*) für unrichtig gehalten, und dasür ein anderes Maß augegeben. Der Herr von Leibnig behauptete nämlich, die Kräste der Massen, verhalten sich wie MC2: mc2, und es sep daher vielmehr das Krästemaß das Produst der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit. Er sucht diese seine Regel durch solgende Schlüsse zu bestätigen: wenn ein Paar Körper von ungleichen Massen, der eine von 4 Pfund der andere von 1 Pfund Masse ungleich hoch, der erste von 1 Fuß Höhe der andere von 4 Fuß Höhe herabsallen, so erlangen sie durch den Fall eine Krass. vermöge welcher ein jeder in umgekehrter Richtung auf dieselbe Höhe wieder steigen könnte. Diese erlangten Kräste sind gleich, weil eben die Krass nö-

a) Breuis demonstratio erroris memorabilis Cartesii et aliorum etc.; in act. erudit, Lips. 2. 1686. mens. Mart. p. 161 fqq.

Der Berr von Leibnin scheint biefe feine Regel aus einem Cage bes Carres gefolgert ju haben, beffen biefer fich bediente, die Matur bes Bebels zu erflaren. Carres nahm an, baf bie an einem Bebel angehangenen Gewichte bie unenblich fleinen Raume burchliefen, welche in ihrer Entfernung pom Rubepuntte tonnen befchrieben merben. Dun find amen Rorper alsbann im Gleichgewicht, wenn biefe Raume gegen einander umgefehrt wie die Bewichte ber Rorper find: und alfo fchloß Leibnitz, ift nicht mehr Rraft nothig, einen Rorper von einem Dfunde gur Sobe 4 gu erheben, als einen andern, beffen Dage 4 ift, jur einfachen Bobe. Dan fieht baß biefe Schluffolge aus Carrefens Brunbregel nur alebann berfließe, wenn bie Zeiten ber Bewegung gleich Denn ben ber Schnellwoge find bie Zeiten einander gleich, barin bie Gewichte ihre unenblich fleinen Raume durchlaufen murben. Der herr von Leibnin ließ biefe Bedingung aus ber Ucht, und fchloß auch auf die Bemegung in Zeiten, bie einander nicht gleich find. Man ift baber gar nicht fo fchlechtbin berechtiget, Die Rrafte beider Maffen fur gleich angunehmen. Wenn man bie Beit mit in 2.3 Betradi.

Betrachtung giebet, fo tann man vielmehr ben Beweis fo fuhren, bag er Carrefens Maß ber Rrafte bestätiget.

Der Berr von Leibnig bat feine Gebanten noch mebe in einer anbern Schrift ") erlautert, worin er bie Sache burch eine neue Gintheilung recht beutlich machen wollte. Rorpern, Die bloß bruden, wie Gewichte, Die unterfruget find, legte er eine todte Rraft ben, und gab gu, baß fich biefe wie bas Produft MC verhalten, wenn M die Daffe und C die Geschwindigfeit bedeutet, womit fie nach gehobenem Sinderniffe anfangen murbe, fich ju bewegen. megten Rorpern aber ichrich er eine lebendine Rraft gu. und biefe foll'e fich wie MC2 verhalten, wenn C bie Befcmirbigfeit bes Rorpers ift. Allein bier entfteht bie Frage. wenn ebe bie Bewegung als wirklich betrachtet werben tonne? Gire Bewegung fann nur alebann mirflich fenn, menn eine gemiffe Beit mabrend bes Unfange ber Bewegung verfloffen Diefe Zeit ift aber benm leibnisifchen Rraftenmafe nicht etwas von gefegter und gemeffener Große, fonbern gang unbestimmt; mithin fann fie fo flein als man will angenom. men werben, wonn man fie brauchen will eine wirfliche Bewegung bamit anzuzeigen. Daraus laft fich ber Schluff machen, mas überhaupt gilt, wenn ein Rorper eine Zeitlang fich beweget bat, bas muß auch gelten, wenn gleich nur bie Bewegung im Unfange ift; benn eine febr fleine Dauer ber Bewegung ift von bem bloffen Unfange berfelben nicht unterfchieben, ober man fann fie füglich verwechseln. folget, wenn ber Rorper überhaupt alebann eine lebendige Rraft bat, indem er fich eine Zeitlang, fie fen fo turg als man will, beweget bat, bag er fie auch haben muß, wenn er fich erft ju bewegen anfangt. Denn es ift einerlen, ob er eben erft anfängt ober etwa fchon eine ungemein fleine Zeit fortfab. ret fich ju bewegen. Man fieht bieraus, welche Bermirrungen burch ben Unterschied tobter und lebendiger Rrafte entsteben.

 Specimen dynamicum pro admirandis naturae legibus circa corporum vires etc.; in act. erudit. Lipf. a. 1695. menf. April. p. 145 fq. Die Meinung des herrn von Leibnin ist unter vielen anbern, beionbers von folgenden vertheibiget morben: von Daniel Bernoulli \*), Johann Bernoulli 4), Bermann "), Bilfinger 1), Wolf 1), 's Gravesande () und Mufichenbroet "); bagegen ift die carreframiche Meinung veribeibiget worden von Mairan 3), Jurin '), Defaquliers \*), Maclaurin 2), Beinfius #). Die Beichichte von blefem berühmten Streite ergablen bie Beren Rant \*), Urnold \*) und Raffner \*).

Roch haben die Berebelbiger ber leibnigischen Deinung unter andern auch barauf fich berufen, bag, wenn Rugeln von gleichem Umfange und gleicher Schwere von verschiede. nen Soben berabfallen, und in weichen Thon eindringen, fich Die Boben wie die Quabrate ber erlangten Beschwindigfeiten Da nun ber Wiberstand bes Thones als eine Rraft anzuseben ift, Die ber Bewegung ber Rugeln bestanbig mit gleicher Starfe entgegen wirfet, und in gleichen Beiten ihre Geschwindigkeiten beständig um gleich viel verminbert; fo verhalten fich bie Tiefen ber von ben Rugeln eingebrudten loder, wie bie Quabrate ber Gefchwindigfeiten,

a) Examen principiorum mechanicae; in comment. Petropol. T. I. p. 130 fqq.

Difcours fur le mouvement; in app. Tom. Ill. num. 135. Ingl. de vera notione virium viuarum; in act, erud, Lipf, 1735. Maj. p. 210. und opp. Tom. III. num. 145. 2) Phoronomia. Amft. 1716. 4.

- 3) De viribus corpori moto insitis, earumque mensura; in comm. Petrop. T. I. p. 43 [qq.
- Principia dynamica; in comment. Petrop. Tom. I. p. 217 fqq. 2) Physices element. mathem. lib. 1. c. 22. 6. 460.

Introductio ad philosoph, natural. Tom. I. §. 272 fq.

3) Diff. fur l'eftimation et la mésure des forces motrices des corps, Paris 1741.

) Principia dynamica. Philos. transact, n. 476, und 479. Course of experimental philosophy. Lond. 1745. 4 Vol. I.

- A) Account of Sir Isaac Newton's philos. discoveries. Book II. chp. s. Diff. de viribus motricibus prael. Haufen. Lipl. 1733. 4.
- ») Gedanten von ber mabren Schapung ber lebendigen Rrafte und Beurtheitung der Bemeife, beren fich here von Leibnig is, and. Dechanifer bedienet baben. Ronigeb, 1746. 8.

2) Diff. duze de viribus viuis earumque mensura. Erlang. 1754. 4.

.) Anfangegrunde der bobern Dichanif. Abichn. III. 5, 202 f.

womit die Rugeln anschlagen. Dagegen antworten bie Bertheidiger ber carresianischen Meinung, man musse nicht auf
die Liefen der Gruben allein, sondern auch auf die Zeiten
sehen, binnen welchen die Gruben eingebruckt wurden; die Leibnissianer nehmen auf die Zeit gar keine Rucksicht.

Es wurde zu weirläuftig senn, noch mehrere von benben Theilen angeführte Gründe hier benzubringen. Aus dem A geführten erhellet schon hinlänglich, daß bende Theile die Bröße der Kraft aus den Größe der Wirtung zu bestimmen sich bemüher haben. Alleln der eine Theil bestimmt sie aus derjenigen Wirtung, die in einer gewissen Zeir erfolget, da der andere Theil selbige aus der Summe der ganzen erfolgenden Wirtung, ohne Rücksicht auf die darauf verwendete Zeir, bestimmt. Es ist also gar leicht zu begreifen, daß im ersten Falle ganz was anders, als im andern heraustommen muffe. Es solgt bemnach hieraus, daß beide Theile unter dem Ausdrucke Kraft ganz etwas Verschiedenes verstanden haben, und daß ihr Streit ein bloßer Wortstreit war.

Araft, bewegende der Maschinen (potentiae moventes, puissances, forces mouvantes) nennt man btejenigen Rrafte, die zur Bewegung der Maschinen gebraucher werden. hierzu hat man bisher solgende sehr nussich

befunden.

1. Die Kraft ber Menschen. Die Kraft, welche ein Mensch anwendet, einer Maschine durch Ziehen oder Drucken Bewegung zu geben, gehöret in die Classe der relativen Kräste, und hängt von der Geschwindigkeit ab, welche der zu bewegenden last schon mitgetheilet ist. Das Geses ist nicht mit Zuverlässigkeir bekannt, nach welchem die Stärke dieses Druckes oder Zuges von der Geschwindigkeit der angegrissenen Stelle der Maschine abhängt; also läßt sich auch nicht mit Zuverlässigkeit die Geschwindigkeit angeben, woben das mechanische Moment der menschlichen Kräste am größten wird. Eben so wenig zuverlässig weiß man demnach, wie groß die Stärke des Druckes oder Zuges sur den Fall geschässet werden könne, wenn von der Krast der Menschen der

ber vortheilhaftefte Gebrauch gemocht werben foll. Ueberbem bat ber eine Menfch mehr torperliche Rrafte, ale ber andere; Dieferwegen bat man fuchen muffen, aus Bergleidung mehrerer Erfahrungen blejenige Rraft und Beichmin-Digfeit zu finden , womit Menfchen an Mafchinen burch Bieben ober Drucken arbeiten tonnen, ohne bag fie in fo furger Beit ermuben. Gewöhnlich fchast man bie Rraft eines Menfchen benm Bieben ober Schieben auf 25 Pfund, wenn Die angegriffene Stelle eine Weschwindigfeit von 3 Ruf in einer Setunde bat. Es tann gwar ber Menich fchneller und ftarter arbeiten, wenn er ein gefunder Dann und von gewöhnlichen mittleren Leibesfraften ift, allein alebann wirb er mit ber Arbeit nicht lange Beit, ohne vollig ju ermuben, anhalten tonnen. Ueberdem ift bie Rebe nur von einer folden Art ber Arbeit, moben es hauptfachlich auf bie Unftrengung ber Rraft ber Musteln antomme, wie wenn berfelbe eine Rurbel brebet. Ift aber bie Ginrichtung fo gemacht. baf ber Menfch bie Mafchine burch Ereten ober auch fonit auf eine folche Urt bewegen fann, baf bas Bewicht feines Rorpers ibn gum Theil ju Bulfe tomint, fo tann ben eben ber Befdwindigfeit von 3 Ruß in einer Gefunde bie Rraft, momit er in die angegriffene Stelle ber Mafchine mirter, wohl auf 50 und mehrere Pfunbe geschäßet werben. Belidor ") schäft bie Geschwindigfeit eines arbeitenben Mannes, wenn er 25 Pfund Rroft anmenbet, nur auf 14 parifer Buf.

2. Die Rrafte ber Thiere. Auch die Rrafte ber Thiere gehoren zu der Classe ber relativen Rrafte. Bieht ein Pferd ober mehrere oder auch ein anderes Thier an der angegriffenen Stelle ber Maschine, z. B. am Zugbaume, so ist die Größe vieles Zuges im ersten Augenblicke, da alles noch rubet am starksten; kömmt aber nach und nach die angegriffene Stelle in einen gleichformigen Gang, so nimmt auch die Starke des Zuges ab. Uebrigens ist aber das Geses eben

fo wenig, wie ben den Menschen, bekannt, nach welchem die Starke des Zuges von der Geschwindigkeit der angegriffenen Stelle abhängt, und auch selbst den Ehieren sindet in Ansehung ihres körperlichen Zustandes ein großer Unterschied Statt. Man schäft die Krast eines tüchtigen Zugpferdes, wenn es mit noch ein Mahl so großer Geschwindigkeit als ein Mensch, also mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 6 Fuß in einer Sekunde, arbeitet, sieben Mahl größer, als die Krast eines arbeitenden Mannes, mithin auf 175 Pfund. Könnnt dem Pferde, indem es die Maschine bewegt, das Gewicht seines eigenen Körpers zu Hülse, oder wirkt wohl gar eigentlich das Gewicht des Thieres, wie den den kaufund. Treträdern; so solget von selbst, daß die Krast bep eben der Geschwindigkeit auch größer sen, und sich nach der Größe der thierischen Körper richte.

3. Die Kraft des Wassers. Diese wird vorzüglich mit großem Vortheile statt der menschlichen und thierischen Kräfte gebrauchet, welche lettere beständig mehr Rostenauswand ensordern. Die Kraft des Wassers wird so angedracht, daß entweder der Fall oder das Gewicht desselben die Maschine durch dazu schiestliche Räder in Bewegung bringt. Die Wirkung der Kraft des Wassers hängt vorzüglich von der Menge, Geschwindigkeit und Richtung des Wassers ges gen die Theile des Rades ab. Ein Hauptvorzug dieser Kraft besteht darin, daß man durch selbige eine gleichsörmige Wirkung erhalten kann, indem man nämlich das überstüssige Wasser ableiten, den Mangel besselben durchs Schüßen erseseh, und ben den so genannten Panstermühlen das Radnach der jedesmahligen Höhe des Wassers hängen kann.

4. Die Kraft des Windes, oder der bewegten luft unferer Atmosphare. Hierben wird der bewegten lust eine Flache entgegengesehet, welche sie auffängt, um die Flache mit den übrigen damit verbundenen Theilen der zu bewegenden Körper in Bewegung zu bringen, wie z. B. die Windflügel einer Windmuhle. Wegen der Richtungen, welche der Wind oft hat, mussen sich die Flachen, welche ihn auffangen, fangen; nach allen Gegenden kehren laffen. Uebrigens aber ist diese Kraft sehr veränderlich, und die allzugroße Stärke des Windes ist oft den Maschinen gesährlich, da hingegen der allzuschwache Wind dieseiben auf eine Zeitlang ganz und brauchbar macht.

5. Die Rrafte ber Dampfe. Erft in ben neuern Zeiten bat man biefe mit febr großem Bortheile zur Bewegung ber Maschinen angewendet. Wie ftart bergleichen Dampfe wirken, ift unter bem Artikel, Dampfe, gezeiget worben.

6. Die Kraft ber Gewichte. Diese Kraft kann zur Bewegung ber Maschinen nur alsbann gebrauchet werben, wenn
eine beständig gleichwirkende Kraft nothig ist, wie z. B. bep Uhren, Gegengewichten u. s. f. Sonst sind die Gewichte in der ausübenden Mechanik nicht so brauchbar, als die übrigen Kraste, weil sie sich beständig niederwarts bewegen, und daher bey einer verlangten dauernden Wirkung entweder einen sehr großen Raum ersordern, oder sehr langsam nie-

berfinten muffen.

7. Die Kraft der Federn oder auch die Clasticität fester Körper, wie z. B. die Stahlsedern, lange Stangen von Tannenholz u. f. Diese Krast kann man zu vieler Absicht gebrauchen. So werden durch Stahlsedern Theile der Masschine an einander gedruckt, plößliche Bewegungen durch selbige bewirket u. d. gl. Wenn man sie langer ben dauernden Bewegungen gebrauchen will, so mussen sie in eine von ihrer natürlichen sehr abweichende Figur gebracht werden, da sie alsbann, indem sie sich bestreben, ihre natürliche Gestalt wieder anzunehmen, gewisse Theile der Maschine in Bewegung sehen. Aus diese Weise sind die Federn der Taschenuhten eingerichtet. Im Ansange, wenn die Federn sehr start gespannt sind, siehen sie weit stärker, als in der Folge; dar her muß den Versertigung der Maschinen auf diesen Umstand Rücksicht genommen werden, wenn sie einen gleichsörmigen Bang haben soll.

Dieß find die bisher bekannten Rrafte, welche gur Bewegung ber Maschinen find gebrauchet worden. Db nun bie

Mach.

Radwelt fo gludlich fenn wirb, noch von anbetn gum Theil fcon betannten Rraften, J. B. Angieben und Abstoffen ber Eleftricitat und bes Magnetismus, einen vortheilhaften Bebrauch jur Bewegung ber Mafchinen ju machen, bas mirb bloß vom erfinderischen Beifte ein und ber andern Ration abbangen.

Bon ben bemegenben Rraften ber Mafchinen bat befon-

bers Berr Prof. Buich a) ausführlich gehandelt.

Auch verftebt man mannigmabl unter bem Borte , bewettende Rrafte, Dotensen (potentiae, puissances, forces mouvantes) die Mafchinen felbit.

Rrafte- Central, Centrifugaltraft, Centripetal-

Braft f. bie Artifel biervon an ben geborigen Orten.

Rraft . Reder f. Elafticitat.

Braft, gleichformig beschleunigende f. unveran-Derliche Rraft in ber Rolge Diefes Urrifels.

Rraft der Tranbeit f. Tranbeit.

Rraft des Wurfs f. Wurf.

Rraft, lebendige (vis viua, force vive). Der herr von Leibnitg 8) iheilte ble Rrafte querft in todte und lebendige ein, um baburch bas von ihm angegebene Rraftemaß recht beutlich zu machen. Unter einer lebendigen Rraft verstand er eine folche Rraft, die mit wirflicher Bewegung verbunden ift; unter einer todten bingegen diejenige, welche nur ein Bestreben bat, Bewegung bervorzubringen, ob fie gleich in ber That feine erzeuget. Biernach fcheint es alfo, als ob er burch eine lebendige Rraft eine folche, bie wirfliche Bewegung verurfachet, verftanben wiffen wolle. Saft alle Bertheibiger bes leibnififden Rraftemaßes nehmen auch bas Bort in biefem Sinne. Allein Johann Bernoulli?), ber eifrigste Bertheibiger bes Berrn von Leib-

Lipl. a. 1695. Apr. p. 145.

7) De vera notione virium vinarum. Ad. erud. 1735. Maj. p. 210. und opp. Tom. III. num. 145.

a) Berfuch einer Dathematit jum Rupen und Bergnugen beerbargerlichen Lebens. Dritte Musgabe. Samburg 1790. 8. Diechas nit, Abfcn. 7. G. 183. 6) Specimen dyn. pro admirandis naturae legibus etc.; in act. erud.

nit, erflatet fich baruber gang anbers. Er verffehet burch lebendige Rraft ein bloges Bermogen gu bandeln. Dieß faat Bernoulli felbit, inbem er fich fo ausbruckt: hins patet, vim viuam (quae aptius vocaretur facultas agendi, gallice le pouvoir) esse aliquid reale, et substantiale, quod per se subsistit, et quantum in se est, non depender ab alio; no in eben otele: Schrift, vis vius non confistit in actuali exercitio, sed in facultate Benn J. B. eine Rugel Durch irgend eine Rraft in Bewegung ift verfeget worben, fo wird nun ber bemeg. ten Rugel eine lebenbige Rraft jugefchrieben. Dach Berrn Bernoulli foll biefe eine Rabigfeit fenn, Bewegung berborgubringen, menn fie in ihrer Bemegung auf einen Rorper ftofft. Er balt biefe Rraft fur etwas gang Gigenes und Gub. fantielles, und baraus macht er ben Schluß, daß ihre Groffe gang allein burch die Lotalfumme aller von ihr erzeugten Birtungen gemeffen werben muffe, ohne Rucficht auf bie Beit zu nehmen, in welcher bie Birfungen erfolgen. gibt alfo naturlich bas leibnisifche Dag ber Rrafte.

Aus diesem Begriffe von lebendiger Krast, wie ihn Bernoulli gegeben hat, leitete er ein so berühmt gewordenes und wenigstens in der Geschichte der Mechanis sehr merkwürdiges Geseh her: in der Korperwelt wird immer esenetley Summe der Kräste ethalten, und es gehr keine lebendige Krast verloren. Diesen Sah nannte man den Grundsay von Erhaltung lebendiger Kräste (principium conservationis virium vivarum). Bernoullt halt dieses Geseh für so einleuchtend, daß er behauptet, man wurde es nur verdunkeln, wenn man unternehmen wollte, es zu beweisen. Es ware auf keine Weise zu läugnen, daß eine wirkende Ursache nie ganz oder zum Pheil verloren gehen könne, ohne vorher eine dem Verluste gemäße Wirkung hervorgebracht zu haben. Es seh die lebendige Krast eines Körpers etwas so Absolutes und Positioves, daß sie in dem Körper bleiben wurde, wenn es gleich dem Schöffer gesiele, die übrige Körperwelt ganz zu verniche

ten. Wurde baber bie lebendige Rraft eines Körpers ber feinem Stoße an einem andern vermindert, fo muffe dages gen die lebendige Kraft des gestoßenen Körpers um eben so viel zunehmen, woraus die beständige Gleichheit der Lotalsfumme lebendiger Krafte nothwendig folge.

Mimmt man alfo zwen Maffen M und m, beren Gefchwindigkeiten vor bem Stoffe C und c, nach bem Stoffe aber V und v, fo muß biefem Grundfage gemäß und nach

bem leibnisischen Rraftenmafte fenn

 $MC^2 + mc^2 = MV^2 + mv^2$ .

Dieß hat auch seine Richtigkeit ben bem Stoße elastischer Rorper. M. f. Stoß. Singegen benm Stoße unelastischer Rorper, wo die Gelchwindigkeit beiber nach bem Stoße gleich ober v = V ist, mithin

MC + mc = MV + mV

ift, findet dieß Geset nicht Statt. Bernoulli nahm aus andern Gründen keinen vollkommen hatten Rorper an; das ber schienen ihm die Gesetze des Stoßes elastlicher Körper hinteichend zu senn, um den Satz von den lebendigen Rraften als allgemein wahr zu betrachten. Bon dem Stoße weicher unelastischer Körper behauptet er, daß hierben ein Theil der sebendigen Krast auf die Zusammendruckung verwendet werde, welcher aber doch in den zusammengedrucken Theilen zurücksbleibe, und nur bestwegen nicht wieder thatig werde, weil die Beichheit des Körpers es hindere.

Es würde hier viel zu weitlänfrig senn, zu zeigen, welche Fehlschlusse herr Bernoulli ben der Behauptung der lebendigen Kraft gemacht hat. Man findet alles vollständig entswickelt in der unter dem Artisch, dewenende Krast, ans geführten Schrist des herra Kant. Indessen hat es aber doch seine Richtigkeit, daß in vielen Fällen der von Bernoulli angegedene Grundsaß seine Anwendung sindet, des sonders wenn er so ausgedricht mird:

Wenn ein ganzes System mehrerer Maffen in

Bewegung ift; und diese Massen während der Bewegung in einander wirten, so ist die Summe

der Produkte aller einzelnen Massen in die Quadrate der erlangten Geschwindigkeit in jedem Augenblicke eben so groß, als sie seyn wurde, wenn die Massen nicht in einander gewirket hatten.

Ein Benspiel hiervon gibt die Theorie vom Mittelpunkte bes Schwunges ab. Wenn namlich eine große unbiegsame linie ohne Schwere mit Gewichten beschweret ist, beren Massen A, B, C u. f. sind, so läßt sich beweisen, daß sich bie Summe der Produkte aus den Massen in die Quadrate der erlangten Geschwindigkeiten nicht andert, die Massen A, B, C u. f. mögen als einsache Pendel betrachter, frey in die Bertikallinie sallen, oder als Theile des zusammengesesten Pendels mährend der Bewegung in einander wirken. Selbst Bernoulli hat dieß aus andern mechanischen Gründen dargethan.

Man hat diesen Sas mit großem Vortheise auf viele schwere mechanische Aufgaben angewender, welche sich das durch oft leichter als durch andere Methoden haben auslösen lassen. Indessen hat Johann Bernoulli andere Grunde entbedet, aus welchen sich alles, was aus diesem Sase sonst ist gefolgert worden, bundiger herleiten läßt, so daß dieser Sas sur den jesigen Zustand der Mechanik ziemlich entbehr-

lich ift.

Braft, mittlere, Jusammengesetze (vis composita, force résultante) ist diejenige Rraft, welche aus der Berbindung zweper oder mehrerer, nach verschiedenen Richtungen wirkender Rrafte entstehet. Diese verschiedenen Kraste, aus welchen die mittlere Rraft entspringt, nennt man Seitenkraste oder außere Krafte. Es läßt sich die Größe und Nichtung der mittleren Kraft aus den außern Rraften eben so, wie die mittlere Bewegung aus den außer ten Bewegungen sinden. M. s. Jusammensetzung der Rrafte.

Mormal - Rraft f. biefes Bort am gehörigen Octe.

Rraft, relative (vis relatiua, force relative) ift blejenige Rraft, welche anders in einen rubenben, und an-

bers in einen verschiedentlich bewegten Körper wirket. Sie ist der absoluten Krast entgegengeießet. Wenn z. B. an einem unterschlächtigen Wasserrade einen noch nicht bewegten Maschine die Schausel durch die Krast des Wassersches zur Bewegung angetrieben wird, so wirkt diese Krast im ersten Momente als absolute Krast; so bald aber die Schausel ausweichet, mithin das Rad in Umlauf kommt, so wird nun auch die Krast des Stoßes geringer, die das Nad einen gleiche sormigen Gang angenommen har, da alsdann die Krast des Wassers, welche das Rad immer im gleichsörmigen Gange erhält, die relative Krast des Wasserssist.

Rraft, retardirende (vis retardatrix, force rétardante) heißt eine beichleunigende Rraft, die nach einer der Bewegung des Körpers entgegengesesten Richtung wirkt, und folglich die Geschwindigkeit dieter Bewegung vermindert. Auf diese Weise wirkt die Schwere eines in die Hohe geworfenen Körpers entgegen, wodurch die Geschwindigkeit, womit er in die Hohe stieg, nach und nach immer geringer wird, und zulest ganz verlieret, da er alsbann vermöge der nach fortwirkenden Schwere mit beschleunigter Bewegung wieder

berabfallt. M. f. Bewegung.

Braft. Schnell, Spanntraft f. Elafticitat.

Braft. Schwer i. Schwere.

Rraft- Cangential s. vieres Wort an gehörigem Orte. Rraft, todte (vis mortua, force morte). Der Gerr von Leibnig versteht unter dem Ausdrucke todte Kraft eine solche, welche gegen ein unüberwindliches hinderniß wirkt, und folglich nur Bewegung hervorzubringen strebet, ohne wirkliche Bewegung erzeugen zu können. So druckt ein Körper eine Unterstüßung, worauf er liegt, mit einer todten Krast. Aber nicht allein der Druck selbst wird todte Krast genannt, sondern auch das aus dem Drucke erfolgende Bestreben nach Bewegung. Bernoulli halt todte Krast und Druck für völlig einerley; anders wo aber unterscheidet er Druck von todter Krast, wie Ursache und Effekt, indem er sich so ausdruckt, la force morte est celle, que recoit

reçoit un corps sans mouvement, lorsqu'il est solli-

cité et pressé de se mouvoir etc.

Rach Leibning foll bie lebendige Rraft entftehen aus unendlichen Gindruden der tobten Kraft (vis eft viua ex infinitis vis mortuae impressionibus nata). Wenn name lich bas, mas brudt, in jebem Augenblide burch bas Sinbernif aufgehoben wirb, fo entfteht nur Druct, wenn aber nach gehobenem hinderniffe die Maffe wirklich beweger wird, fo fest bie wirkende Urfache in jedem Augenblicke in die Maffe ein unendlich fleines Bermogen hinein, welches bann in endlicher Beit ein endliches Bermogen, b.i. die lebendige Rraft erzeuger. M.f. lebendige Rraft.

Rraft, perandetliche (vis variabilis, force variable) beift eine befdleunigende Rraft, welche nicht in allen Stellen bes Beges, burch welchen ein Rorper bemeger wirb, gleich fart wirter. Man nennt auch biefe Rraft eine ungleichformig beschleunigende (vis inaequabiliter accelerans). Go find bie anziehenden Rrafte ber Erbe gegen bie Sonne und bie bes Mondes gegen bie Erbe veranderliche Rrafte, weil fie nicht in allen Stellen ber Erb - und Mond-bahn gleich bleiben. Was fur Gefege folche Rrafte befolgen, Die ftets nach einem Puntte gerichtet find, f. m. ben Artitel, Centraltrafte.

Braft, unveranderliche (vis conftans, force conftante) ift eine beichleunigende Rraft , welche in allen Stellen bes Beges, ben ein Rorper burchlauft, gleich farf mir-Man nennt auch biefe Rraft eine gleichformig beschleunigende Braft (vis vniformiter f. aequabiliter accelerans). Dabin geboret j. B. Die Schwere ber Ror-per an einerlen Oberflache ber Erbe.

Braft, guruckfiofende f. ausdehnende Braft, 2bffoffen.

Braft, zusammengesette f. mittlete Braft. Bryftall (crystallus, crystal) heißt überhaupt eine jebe Gubftang, beren Theile fo mit einander verburben find, baß fie einen regelmäßig gebildeten Rorper ausmachen. Un-III. Theil. M fånglich

fänglich hatte man biefen Nahmen bloß bem natürlichen Rrnftoll ober Bergkryftall (crystallus natiua f. montanz, crystal de roche) gegeben, einem harten burchsichtigen Steine, welcher die Figur eines gleichseitigen Prisma hat, beren Grundsichen zwen sechsseitige Prramiden sind. Diesester Bergkrystall, den man sonst auch unechten Edelstein nennt, hat außer der Rieselerde, nach herrn Wieglebs und Bergmanns Untersuchung, auch etwas Thon- und Kalferde. Diesen harten Stein schäften die Alten sehr hoch, und versfertigten allerley Gefäße von großem Werthe daraus.

Wenn ben chemischen Operationen Körper aus dem flüssigen Zustande langsam in einen festen übergehen, so nehmen die Theile verschiedener Körper ein eigenes regelmäßiges Gestüge an, welches ben verschiedenen Körpern auch verschieden sit. Da alsdann diese sesten Körper, besonders wenn sie durchstätig sind, mit dem natürlichen Krystalle eine Aehnstichkeit haben, so hat man allen den Nahmen der Krystalle bengeleget. In den neuern Zeiten haben verschiedene, wie z. B. de la Metherie behauptet, daß überhaupt alle flüssige Körper, welche nicht allein durch chemische sondern auch durch Naturoperationen in seste und regelmäßige Gestalten übergehen, krystallische Fügungen annehmen, und daher diese sesten Körper als krystallisitte betrachtet werden. M. s. Brystallisation.

Brystall, islandischer, Doppelftein, Doppelspath (crystallus Islandica s. duplicans, spathum duplicans, crystal d'Islande) ist ein blatterichter, durchsichtiger, in rhomboidalischen Studen brechender Aufspath, weicher die merkwürdige Eigenschaft besiget, daß die Gegenstände dadurch beirachtet doppelt erscheinen. Diesen Spath sindet man in Schweden, Island und der Schweiz. Er bricht in Form der Parallelevipeden mie rhomboidalischen Seitenslächen, deren stumpse Winkel 101° 52', mithin die spisigen 78° 8' betragen. Die Neigung der Seitenslächen seigen einander beträgt 105°.

Die erften Beobachtungen über bie Erfcheinungen biefes Rroftalls find von Erasmus Bartholin .), Profeffor ber Geometrie und Medicin ju Roppenhagen. Er nahm mabr, baf bie Objefte (fig. 25.) a und b, auf welche er bie Grundfladje eines Stud's von biefem Rrnftalle legte, in gg und hh boppelt erfcbienen. Die Guffernung biefer Bilber von einander mar befto großer, je bider ber Rrpftall mar, und ben febr bunnen Scheiben fielen fie faft in einander. weiteften fchienen fie von einander entfernet, menn bas Dbjeft auf ber Diagonale nm lag, welche burch bie fpifigen Wintel ber Grunbflache geht. Sieraus fchlof er, baf ben jedem lichtftrabt eine boppelte Brechung vorgeben muffe, wovon er bie eine ober gewöhnliche Brechung im Brechungeverhalt= niffe wie 5 ju 3 fand, Die andere ungewöhnliche aber fich nach ber Reigung bes Strable gegen eine mit ben Seiten bes Rroftalles parallele linie richtete.

Buygens ) fuchte ble Erscheinungen an biefem Rryfalle genauer ju bestimmen. Die Umftande ber ungewohnlichen Brechung bes lichtes gibt er alfo an: es fen (fig. 26.) abfe ein Grud bes Rroftalles, und es merbe ter ftemete Binfel ach an einem ber benben forperlichen Binfel, welche aus bren gleichen ebenen ftumpfen Binfeln befteben, in imen gleiche Theile burch bie gerade linie og gethellet, burch welche und burch bie Seite of eine Chene geleget werbe, Die auf ber Dberflache ab nothwerdig fenfrecht ift. Durchschnitt biefer Ebene mit bem Rruftall mirb ein Darallelogramm gofh, welches er ben Zauptschnitt bes Ren-Bebedte er bie Blade ab, und ließ bloß Stalls nennt. eine fleine Deffnung ben k, einem Puntee auf ber Linie og, und bielt fie gegen bie Sonne fo, daß ihre Gtrablen fent. recht barauf fielen, fo theilte fich ber Strahl ik ben k in zwen gleiche Theile, wovon ber eine in ber geraden linie kl fort-M 2 ging,

B) Traite de la lumière. Leid. 1690. 4. auch Latein, in Hugenii opp.

reliquis. Amit, 1728. 4. T. I.

a) Experimenta crystalli falandici, quibus mira et insolita refractio detegitur. Hafn. 1669. 4.

ging, ber andere aber ward unter einem Bintel von 60° 40' nach km gebrochen, und nahm benm Ausgange durch m bie mit ik parallele! Nichtung mz wieder an. Gefest alsoses besände sich ein Gegenstand in 1, so wird nun von selbigem nicht allein ein Strahl 1ki, sondern auch ein anderer 1ri in die Deffnung des in i liegenden Auges kommen; eristerer wird namlich ungebrochen durchgehen, lesterer aber in eine Lage gebrochen, die mit mk parallel ist. Demnach wird das Auge den Gegenstand doppelt sehen, ein Mahl durch die gewöhnliche Brechung in 1, und das andere Mahl durch die ungewöhnliche in s.

Wenn ber einfallende Strahl no in ber Ebene des Schnittes ghfc liegt, und mit og einen Winfel von 73° 20' macht, so wird er durch die gewöhnliche Brechung nach og hin geworfen, der andere Theil aber, auf den die ungewöhnliche Brechung wirfet, geht hier in gerader Linie mit no nach p fort, und bleibt auch benm Berausgeben in dieser ge-

raben Sinie.

Suygens maß das Verhältniß der Brechung, so wohl der gewöhnlichen als auch ungewöhnlichen, mit aller nur mögnlichen Sorgfalt, und fand das Brechungsverhältniß der gewöhnlichen, wie Bartholin, wie 5:3, für die ungewöhnliche Verchung aber veränderlich nach der verschiedenen Neisgung des einfallenden Strahls. Nach weiterer Untersuchung der ungewöhnlichen Brechung sand er solgendes Gese; wenn der auf og sentrecht auffallende Strahl ik nach m hin gebrochen wird, so sallen diesenigen Strahlen, welche mit ik gleiche Winkel machen, und durch k gehen, auf der Linie hf in gleiche Entsernungen von m. Eben dieß sindet auch ben der Untersungen in andern Schnitten des Arnstals les Statt.

Auch fand Suygens noch, baß, wenn zwen Stude biefes Rryftalles in einiger Entfernung von einander so ge-halten wurden, daß beide Seitenflachen mit einander parallel waren, und der Lichtstrahl im ersten Stude in zwen Theile gespalten war, ein jeder biefer beiden, ohne sich weiter zu soal-

spalten, in das andere Stuck überging, daß aber der regelmäßig gebrochene bloß der gewöhnlichen Brechung, und der ungewöhnlicher Weise gebrochene bloß der ungewöhnlichen Brechung solge. Lagen die Stücke so, daß ihre Hauptschnitte einen rechten Winkel mit einander machten. Die gegenüberliegenden Flächen mochten sich parallel seyn oder nicht, so ward der in dem ersten Stücke regelmäßig gebrochene Strahl in dem zwenten bloß nach der ungewöhnlichen Art, und der in dem ersten Stücke nach der ungewöhnlichen Art gebrochene in dem zwenten bloß nach der gewöhnlichen Art gebrochen. Ben allen übrigen schiefen Lagen der Stücke aber wurden die Lichtstrahlen beide Mahl gespalten.

Endlich erklaret Zuygens biefe sonderbaren Erscheinungen vermöge seiner Sopothese vom Lichte aus den wellenförmig sortgepflanzten Schwingungen oder Wirbeln der Lichtmaterie auf diese Urt, daß nämlich die ungewöhnliche Bredung von sphäröldischen Lichtwellen, die gewöhnlichen aber von sphärischen verursachet werden. Indessen gesteht er zulest doch noch ein, daß diese Erklärung ihn nicht befriedige, und er die jest keine Ursache habe aussinden können, die ihn

nur einiger Magen Benuge leifte.

Teworon ) führet keine Versuche an, die er mit dem iständischen Renftalle selbst angestellet hatte, sondern gibt nur das Geses der ungewöhnlichen Vrechung auf solgende Art an: es sen (sig. 27.) adb a die brechende Flache des Renstalls, a der größte körperliche Winkel an dieser Flache, gehf die gegenüberliegende Flache, und ak eine senkrechte tinie auf diese, welche mit der Ecke an Winkel von 1903' macht. Man ziehe kf, und nehme kl so groß, daß der Winkel kal 0040' und laf 1223' werde. Ist nun se mittelle ben wirdlichstraßt, der unter einem beliebigen Winkel ben auffällt, so sen vor regelmäßig nach dem Vrechungswerhältnisse 5:3 gebrochene Straßt. Man ziehe vx parallel und gleich mir kl, so wird die sinie tx der ungewöhnlich gebrochene Straßt.

M 2

Wer-

a) Optice lib. III. quaeft. 17. 18.

Bermoge ber von Zuvgens angestellten Beobachtungen uber bie Brechung bes Lichtes burch mehrere Stude von Rry. stall, tam Memoron auf die Muthmaßung, daß die verschiebenen Geiren bes lichtes verschiebene Gigenschaften baben. Denn, fagt er, mare ber Unterschied ber Strohlen in Abficht auf die gewöhnliche und ungewöhnliche Brechung nicht eigenthumlich, und erhalte es biefe Modificationen ben bee erften Brechung, fo mußten bie nachfolgenden Brechungen andere neue Mobificationen bervorbringen. Ben bem bungenianischen Berfuche findet aber bieg nicht Statt, ba ein Strabl immer nach ber gewöhnlichen, ein anderer nach ber ungewöhnlichen gebrochen wird, und überhaupt biefe Bredungen nach bem Berfuche umwechseln tonnen. Er fraget baber , haben nicht bie lichtstrahlen verschiedene Seiten , bie mit unterschiebenen Eigenschaften verfeben finb? Jeber Strabt habe gleichfam vier Seiten , wovon zwen einander entgegengefeste Seiren machen, bag ber Straft nach ber ungewohnlichen Urt gebrochen wird; fo bald eine berfelben nach ber Begend ber ungewöhnlichen Brechung in bem Rroftalle gefebret ift; bie benben anbern aber, wenn eine berfelben nach biefer Begend gewandt ift, both nicht verurfachen, baf ber Strahl anders als auf Die gewöhnliche Beife gebrochen Wenn man auch gleich bie Marerialitat bes lichtes gern jugeftebet, fo scheint boch bie Erflarung Memtons über bie ungewöhnliche Brechung noch gar nicht befriedigend su fenn ....

Die besondere Eigenschaft ber boppelten Brechung batte Sungens, aber nicht fo merflich, auch am Bergfroftalle be-Der Pater Beccaria ") bestätiget bieß noch mehr, und ift geneigt, Die Urfache Diefer Erscheinungen, ja aller Brechungen und Burudmerfungen überhaupt in ber Gleferi. eirat zu fuchen. Rach Briffon 4) finder man bie Berbop. pelung ber Bilber in allen burchfichtigen und feften Rorpern; Die funftlichen Glafer, ben Alufipath und einige Chelgefteine ausgenommen. Mach

a) Philos. transact. Vol. LII. p. 489.

8) Pésanteur specifique des corps etc. à Paris 1787. 4 maj. pref.

Dad Berfuchen bes herrn Martin .) mit gefchliffenen Driemen von Doppelfpath findet nicht bloß eine zwenfache. fondern eine vielfache Brechung in Diefem Rrnftalle Statt. oft eine fechefache. Unbere Prismen, Die mehr als feche Mabl bas Bild vervielfältigen, konnte er nicht finben; wenn er aber zwen Prismen fo jufammenftellte, bag ber brechenbe Bintel baburch größer ober fleiner warb, fo brachten fie que fammen fo viele Bilber bervor, als bas Produtt der von jebem einzelnen bervorgebrachten Bilbern betrug. Er embedte auch , baß ben biefen Brechungen bas licht in Farben gerffreuet marb, wenn gleich die benben brechenden Glachen mit einander parallel maren. Ließ er ben Gtrabl im verfinfferten Rimmer burch gefchliffene Prismen von biefem Rrpftall geben , fo geigten fich bie ichonften Erscheinungen , moben que gleich die Sonnenbilder febr vervielfaltiget fich barftellten, fo baf Drismen mit Parallelepipeben verbunden eine Unjabl son Bilbern gab, bie fich auf 24, 48, 70 belief. Alle Diefe Erscheinungen zu erflaren, gestebe er felbft, wiffe er nicht. glaubet aber, baf eine bieber noch unbefannte Struftur biefes Rorpers, ober eine befonbere Dobification ber licht, theilden, fie verurfachen moge.

Der Abbe Rochon 4) will gefunden haben, baß man einen funftlichen Doppelstein erhalte, wenn man Scheibchen Blas von verschiedener Brechbarkeit auf einander leger, und solche burchs Feuer mit einander verbindet oder gufammen-

fcmelger.

Herr Silberschlag \*) hat versuchet, eine Erklarung von den Erscheinungen des islandischen Krystalls zu geben. Er führet an, daß der Zusammenhang der Theile, die alle Mahl eine rhomboldalische Figur bilden, nach der Alchtung durch die Diagonale von einem spissen Winkel zum andern M 4

a) Effay on Island Cryftal.

6) Recueil de mémoires fur la méchanique et la physique. à Paris

<sup>2)</sup> treber ben istanbifden Kruftall ober Doppelfpath, in ben Beobachtungen und Entbedungen aus ber naturfunde von ber Gefellichaft naturforich. Freunde ju Betlin. B. II. St. 2. 1787.

am stärklen sen. Nach ihm soll die Linie der Berdoppelung allezeit mit der Diagonale aus den stumpsen Ecken parallel gehen. Allein nach Suygens sehr genauen Bestimmungen erfolget dieß nicht; denn der Hauptschnitt ist seine Diagonalsstäde, wie aus sig. 26. erhellet. Die Erklärung des Herrn Silberschlags kommt darauf an, daß von einem Punkte, auf welchen ein rhomboidalischer Körper gebracht worden, einige Strahlen auf der Oberstäche andere aus der Seitensstäde herauskommen, und wegen der verschiedenen Breichung das Auge rühren können. Hieraus lassen sich zwar einige Erscheinungen erklären; allein Zuygens Beobachtungen der Brechung durch mehrere Stücken und die von Maxim bleiben daraus ganz unbefriedigend.

Berr Zauy ") hat sich ebenfalls mit biesem Begenstande beschäftiget, und besonders verschiedene Thatsachen, die man im Allgemeinen burch ein oder zwen rhomboidalische Stude bes Rryftalls beobachten kann, angegeben, und nachher verssucht, biese Thatsachen ganz allein aus der gewöhnlichen

Brechung ju erflaren.

Es sey (fig. 28.) be ein Rhomboid von Arpstall, welches so liegt, daß a und n die beiden stumpssten Ecken sind, welche von drey stumpsen Winkeln von ror 32' 13" gebildet werden, und daß ihre untere Busis auf einem Papiere ruhe. Ein Punkt p mit Tinte gezeichnet falle in die kleinere Diagonale hin der untern Basis. Man halte das Auge so, daß der Sehestrahl in der Ebene haen sen, die durch die kleinern Diagonalen ale und hin, und durch die Seitenlinien ab und ein begrenzt wird. Wenn unn der Sehestrahl vom Punkte p zu gleicher Zeit perpendikular ist auf hin, so sieht man ein Bild dieses Punktes in der Richtung der Perpendikularlinie, und ein zweptes, das einem Punkte 1 zugehöret, auf der Diagonale zwischen p und n. Dieses zwente Wild liegt tieser, als das eitse unterhalb der Fläche ad es.

Wenn

. \* . . 2" 940 .. 1

a) Choix sur divers objects d'hiftoire naturelle par M. M. Lamark, Brugnière, Olivier, Hauy et Belletier. Tom. I. à Paris 1792. 8. S. 63 f.; aberf. in Grens neuem Journ. der Physit. B. II. 6. 403 f.

Wenn sich ber Sehestrahl nach ein ober ber andern Seite von der Perpendikellinie benm Punkte p entsernet, doch so, daß er noch in der Sebene bane bleibt, so wird der Beobachter ebenfalls wahrnehmen, daß die Bilder des Punktes p sich verrücken, aber so, daß sie immer auf der Diagonale den sind, und daß das tieser liegende sich immer nacher nach dem Winkel n zu sinder, als der andere.

Wenn aber der Sehestrahl außerhalb der Ebene bane berausgehet, dann sind die beiden Bilder des Punktes p nicht weiter auf der Linie bn, auch nicht auf einer damit parallel laufenden, sondern auf einer Linie, die einen größern oder kleinern Winkel mit bin bildet, doch so, daß bas tiefere

Bild immer bem Binfel n am nachften ift.

Auch gibt es eine Stellung des Auges, ben welcher das tiefer liegende Bild in der Verlangerung des Sehestrahls ift. Diese findet Statt, wenn etwa nur 2 Grade sehlen, damit der Strahl mit der Seitenkante ab parallel sen. In diesem Falle hat Sauy die Neigung des Sehestrahls, gegen die Diagonale as unterhalb des Rhomboids genommen, 73° 38' gefunden, woraus solget, daß der Winkel, welcher durch as mit dem verlängerten Sehestrahle unter der Fläche ad ef gebildet wird, 106° 22' ist, während der Winkel eab = 108° 27'.

Eine merkwirdige Beobachtung ist folgende vom Herrn Monge: man nehme das Rhomboid, lege den Zeigesinger an die Kante ab und den Daumen an die Kante en; und halte die obere Fläche ad ef sehr nahe ans Auge, so daß das eine von den beiden Bildern z. B. das Bild p, jenseit des anderen Bildes 1 in Beziehung auf den Beobachter liege, Mun sühre man eine Karte, die man an die untere Fläche hält, an derselben sanst von den beiden Bildern bedeckt. Man sieht mit Berwunderung, daß das Bild welches die Karte dem Gesichte entziehet, nicht das Bild p ist, das nach der Seite hin liegt, von welcher die Karte kommt, sondern das Wild 1 zunächst an der Seite des Beobachters.

Betrach.

Betrachtet man die Bilber eines Punktes burch zwey über einander liegender Rhomboiden, welche so gestellet sind; daß ihre analogen Seitenstächen unter sich parallel lausen, so sieht das Auge ebenfalls noch zwen Bilder vom Punkte p, welche bloß weiter von einander abstehen, als ben einem einzelnen Rhomboid. With das obere Rhomboid auf dem untern herumgedrehet, so daß beibe eine solche Lage gegen einander haben, wie es die fig. 29. anzeigt, so sieht das Auge ebenfalls zwen Bilder, welche einander besto ucher liegen; je mehr sich die Dicken der angewandten Rhomboiden gleich kommen, dergestalt daß wenn diese Dicken gleich sind, und der Punkt p auf der Diagonale b n, und der Sehestrahl in der Ebene a e n b ist, beibe Bilder zu einem einzigen zusammen stießen.

Merkwurdig find aber folgenbe Phanomene mit zwen Mhomboiben. Wenn biefe fo uber einander gestellet find, baß bie analogen Seitenflachen mit einander parallel geben, fo laffe man bas obere Rhomboid auf bem untern fich fanfe breben, boch fo, bag fie mie ihren Glachen immer parallel find, wofern fie nicht auf einander liegen; man wird bald amen neue Bilber entfteben feben, welche anfänglich febe fcmach find, und nach und nach an Intenfitat gunehmen. Bu gleicher Beit werben bie beiben erften Bilber ftuffenweise fcmacher werben, und endlich gang verschwinden, welches geschiehet, ebe bas obere Rhomboib & von ber gangen Umbrebung gemacht bat. Sabrt man mit ber Umbrebung bes obern Rhomboibs fort, fo finden biefelben Birfungen Statt, aber in verfehrter Ordnung, namlich die beiben erftern Bilber erscheinen wieber, und ihre Starte nimmt nach und nach au, mabrend bie ber beiben anbern abnimmt, bis fie enblich gang verschwinden, wenn bas obere Rhomboid gegen bas Enbe einer halben Umbrebung fommt. Uebrigens bemertet man, baf bie vier Bilber immer gegen bie vier Bintel eines Biered's ju liegen, beffen Figur fich anbert, fo wie bas obere Rhomboid gegen bas untere feine Lage anbert.

Alle biefe Erfcheinungen erflaret Berr Zauv nach ben gewöhnlichen Regeln ber Brechung auf folgende Art: es fen (fig. 30.) a en b ein Durchichnitt Diefes Spathes in ber Chene bes Viereds, welches in fig. 28. burch eben Diefelben Buchfaben bezeichnet ift. Wenn ein Strahl ft fenfrecht auf ae falle, fo wird biefer Strahl benm Ginfallspunkte t fich in zwen Theile theilen, anftatt einfach zu bleiben, wie im Glafe, Baffer u. f. f. Der eine t1 wird in der Richtung des einfallenden Strable bleiben, wie im gewöhnlichen Ralle; und ber andere wird fich vom vorigen nach tf entfernen, und gegen ben fpigen Binkel b zu werfen. Ift der einfallende Straft ST fchief auf ae, fo wird er fich ebenfalls in zwen Theile theilen, movon ber eine Theil TL fich wie gewöhnlich brechen und bem Ginfallelorbe CM nabern wird, fo bag ber Brechungefinus bestanbig & bes Ginfallsfinus ift; ber andere Theil FT wird fich ftets vom borigen entfernen gegen ben Bigfel b bin nach einem befonbern von Beren Zauv nicht angegebenen Befege. Die Brechung biefes Strable TE bat mit ben gewöhnlichen Brechungen bas gemein, baf biefer Strahl nach feinem Austritte in F eine Richtung FH erbalt, bie ber bes einfallenben Strable TS parallel ift. Den Straft TL nennt Berr Zauy ben gewohnlichen Strabl, und ben Grabl TF ben Albmeichungeftrabl, und bie Entfernung FL eines Strable bom andern auf ber untern Rlache ble Weite Der 21bmeichung.

Es sen nun wiederum (fig. 31.) aenb die vierseitige Durchschnittssigur, die aus den kleinern Diagonalen der beiden Oberflächen und den zugehörigen Seitenkanten entspringt; ferner sen p ein sichtbarer Punkt, der in einer gewissen Entfernung unter dem Spathe ist, und f sen die Stelle des Auges, der Punkt pischieft gegen den Spath Strahlen in allen möglichen Richtungen. Unter allen diesen Strahlen gibt es einen wie pl, dessen Theil lt, der als gewöhnlicher Strahl anzusehen ist, nach der Brechung in t zum Auge in f nach einer Linie tl, die mit pl parallel ist, gelangt. Der Abweichungsstrahl, welcher dem einfallenden Strahle pl zugeböret,

boret, entfernet fich von ber Richtung It gegen ben fpigen Bintel e ju, und ba er ben feinem Austritte g. B. in z, wieber mit pl parallel wirb, fo geht er furs Muge verloren.

Unter allen ben anbern Strahlen, bie bom Puntte p ausgeben, gibt es nun einen zwenten, beffen Richtung po fich ber Richtung pl fo nabert, baß, wenn or ber gewobnliche Gtrabl fur biefen zwepten Strahl ift, ber Theil ou, welcher ber Abweichungsftrabl ift, ben Strabl le benm Duntre k burchfreugt, und nach feinem Austritte in u eine Richtung uf parallel mit po nimmt, und bas Auge trifft. Diefe Borausfegung ift immer möglich, benn weil die Beite ber Abweichung ur ftets eine merfliche lange bat, fo fann man ben Strabl po ben einer fo fleinen Entfernung von pl, und unter einer folden Reigung nehmen, bag von ber einen Seite bas Ende u biefer Beite über ben Dunft t binaus gegen ben Binfel e ju liegen, und von ber andern Geite ber in u beraustretenbe Strahl gegen ben Puntt f ju gerichtet fen. Es gehoret aber fur bie Theorie, Die Entfernung und Deis gung, auf welche es bier antommt, in Begiebung auf einen gegebenen Einfallswintel bes Strable pf ju bestimmen.

Das Auge fieht nun zwep Bilber bon p, eines nach ber Richtung ft, welches bas gewohnliche Bild ift, und ein anberes nach ber Richtung fu, bas bem ftumpfen Winkel n naber liegt, und bas Bilb ber Abweichung ift. Strabl or betriffe, fo fann er wegen feines Parallelismus mit po nach feinem Austritte in r bas Auge nicht treffen.

Man fieht nun, marum ben bem oben ermahnten Betfuche bes Beren Monge bas Bilb, bas gegen bie Seite bes Beobachters in ber Richtung fu lieget, querft verschwindet, weil ber Strahl pa, von welchem fu berrubret, megen ber Durchfreugung ber Grablen ou und It in k, auf ber entgegengesehten Seite liegt.

Wenn ber Puntt p unmittelbar auf ber Bafis in bn ift, fo werben bie Theile ko, kl null, und ber Dunte k fallt mit bem Puntt p jufammen; bas Auge fiebt alfo noch immer zwen Bilber vermittelft der Strablen kuf, ktf, bie in

ber geborigen Richtung finb.

Bulegt bemertet Berr Bauy noch, baf bie Rlachen bes Rhomboids eine ftart refletirende Rraft befigen, mober es tomme, daß gemiffe Strablen, Die von ein und eben bem. felben Duntte ausgeben, von ben innern Geitenflachen in folden Richtungen jurudgeworfen werben, baf fie nach bem Mustritte aus ber ebenen Glache gum Auge gelangen , und Die Bilber bes fichtbaren Punftes verbielfaltigen.

Berr Zaup nimmt ben feiner Erflarung ber von ihm angeführten Erscheinungen bas Doppeltfeben burch ben Rrn-Stall fcon im voraus an, und fucht alebann burch Bulfe ber gemobnlichen Brechungen bie Lage ber boppelt gebrochenen Strablen begreiflich ju machen. Es bleibt daber bas eigentlich problematische noch immer unaufgelofet, mober es namlich komme, bag bie Gegenstande burch ben islandischen Rrystall bem Auge boppelt erscheinen. hierben ift es aber mobl mehr als mabridieinlich, bag man mit ber gewöhnlie den Brechung bes Lichtes nicht austomme, fonbern bag viele mehr ein Grund in ber Structur bes Rryftalles zu liegen fcheine.

M.f. Prieffley Befchichte ber Optit burch Rlucel

26. II. G. 399 f.

Reystallisation, Reystallisteung (crystallisatio. cryftallifation) ift eine naturliche ober funftliche Operation. vermoge melder vericbiebene Rorper aus bem fluffigen Bufande in ben feften fo gebracht werben, bag fie burch ble Berbindung ihrer Theile Rorper von regelmäßiger Geftalt bilden. Bisweilen versteht man auch unter dem Worte Rry-Stallifation die aus Diefer Operation erzeugten Produtte ober bie Rroftalle felbft.

Die Bedingungen, unter welchen fich Rorper fryftallifiren laffen , find folgende: t. muffen fie in ben Buftand ber Bluffigfeit gebracht werden, um Berfchiebbarteit der Theile im boben Grabe ju erhalten, und a. muffen fie allmablig und obne Storung wieber erffatten, ober aus Riuffigfeit in

Feftige

Festigkeit übergeben, mahrend welches Ueberganges sich bie Theile in bestimmten Richtungen an einander sugen, und so Rorper von bestimmten Umrissen, wenigstens von bestimmten Umrissen, wenigstens von bestimmtetem Gesüge bilden. Die erste Bebingung wird ben festen Rorpern entweber durchs Schmelzen, oder durchs Austosen in andern liquiden Rorpern, oder durch Verwandlung in Dampf, oder auch durch hochst seine Zertheilung in einem stüssigen Mittel erhalten, woben aber überhaupt keine andere Art von Bewegung, wie Schütteln, Umrühren, die sich von selbst verbindenden Theile sieren muß. Ben einem zu ploselichen Uebergange haben die Theile nicht Zeit genug, sich regelmäßig an einander anzulegen, und die Bildung wird unsörmlich.

Unter diesen angenommenen Bedingungen läßt sich wohl allgemein behaupten, daß alle seste Körper eine bestimmte Gestalt annehmen, um dadurch entweder gewisse bestimmte Formen im Umrisse, oder wenigstens ein bestimmtes Gestügererhalten. In der Natur trifft man eine solche regelmäßige Gestalt an sehr vielen sesten Körpern in mancherlen Verschiedenheiten, und wenn den manchen Arten diese tegelmäßige Gestalt nicht angetroffen wird, so läßt sich doch schließen, daß ben ihrem Gestehen die Bedingungen sehlten, unter welschen jene Erscheinung nur Statt sieden kann.

So ist das Gefrieren des Wassers eine mahre Krystallisation, besonders am Fenster. Benm langsamen Erstarren des Wassers legen sich die Theile desselben in spissigen Nadeln an einander, welche eine Nelgung von 60 bis 120 Grad gegen einander haben, und Blättchen oder Flocken bilden. M. s. Eis, Schnee.

Ferner nehmen auch die Metalle, ber Schwesel, bas Glas u. f. bepm langsamen Erkalten eine gewisse bestimmte regelmäßige Gestalt an. Auch etfolget dieß ben Substanzen, beren Theile durch Wasser von einander getrennt sind, wenn das Wasser langsam verdunstet. Auf diese Weise erkläret Macquer die natürliche Krystallisation der Ebelsteine, des Berge

Bergfrostalls, ber Sparbe u. f. f. ja fogar ber Riefe unb

Der metallifchen Gubftangen.

Unter atten Substanzen aber sind besonders die Salze zur Renstallistrung geneigt, und zeigen die Erscheinungen bersetben am deutlichsten. Das erste und vorzüglichste Mirtel, die Salze zu kenstlissten, ist das Abdampfen, wodurch ihnen nämlich das überstüssige Wasser, welches sie noch im Rüssigen Zustande erhielt, genommen wird. Durch diese Operation verwandeln sie sich in Kenstalle, oder schießen in Kenstalle an. Während des Kenstallisstrens aber verdindet sich ein Theil des Wassers als Sis mit den Salzen, welches als ein wesentlicher Bestandiheil der Salzkenstallen anzusehen ist. Man nennt es gewöhnlich Kenstallisationswasser, sollte aber richtiger Kenstallisationseis genannt werden. Beraubet man den Salzkenstallen dieses seste Wasser, so verlieren sie zugleich ihre regelmäßige Gestalt und ihre Durchsichtigkeit, und zersallen in ein zerreibliches Salz, welches jedoch alle wesentliche Eigenschaften unverändert bephehält. Sinige Salze enthalten mehr Kenstallisationswasser, andere weniger. Das Glaubersalz, das Mineralassal, der Alaun, das Sissenvirrol enthalten bennahe die Hälfte ihres Gewichtes; hinsgegen der Salpeter und das Rochsalz enthalten nur wenig. Uebrigens werden die Kenstalle desto regelmäßiger, je langsamer die Abdampsung geschiehet.

Ein anderes Mittel, Salzkrnstalle zu erhalten, ist bas Abkühlen. Es gibt namlich Salze, welche sich im warmen Wasser weit leichter und häusiger auslösen lassen, als im kalten. Enthält nun ein stedheißes Wasser ein solches Salz bis zum Sätzigungsgrade ausgelöser in sich, so muß es natürlich benm Erkalten das überflüssige Salz, welches es als kaltes Wasser nicht ausgelöser halten kann, sahren lassen. Erfolget das Abkühlen des Wassers sehr langsam, so werden auch die Arnstallen desto regelmäßiger; geichieht aber das Erkalten plöslich, so bilden sich nur kleine und unregelmäßige Salzkrystallen. So läßt-sich der Salpeter am besten durchs Abkühlen krystallistren. Es wird nämlich das Wasser nur

fo weit abgedampfet, bis es die Siebhise angenommen, nachber läßt man es langsam erkalten. Ift dieß geschehen, sogießt man die Salzlauge, welche noch Salpeter enthält, von ben angeschoffenen Arpstallen ab, dampft selbige wiederung bis zur Siebhise ab, und läßt sie dann auss neue erkalten und so serner.

Ein drittes Mittel, Salze zu kryftallisiren, ist dieses, baß man durch Zusäse von neuen Substanzen, welche mit dem Wasser naber verwandt sind, den Salzen das zu ihrer Austösung nördige Wasser entziehet. Auf diese Weise lassen sich die Austösung von Glaubersalz, Rochsalz und virriolisireten Weinstein durch zugegossenen Weingeist fogleich zum Anschießen bringen. Die plösliche Entstehung aber macht die Rrystalle klein und unregelmäßig.

Eine jede Salzart hat eine eigene bestimmte Form von Rrystallen. So gibt das Rochfalz zum Theil Würfel, zum Theil vierseitige hohle Pyramiden, welche wie Mühlentrich-

ter auf ber Spige fteben u. f. f.

Rome' Delisle ") hat die Gestalten der in der Natur vorkommenden Arpstallisationen gesammelt und geometrisch betrachtet. Auch kann man hierüber nachsehen die Schriften von Bergmann "), Werner "), Rramp und Bek-kerhin").

Der Berr Abbe' Saup ') hat fich bemubet, die Formen biefer Krnftallen in ihrer Entstehung zu entbeden. Die ersten Grundgestalten verbinden sich in ber bestimmten eigenschumlichen Gestalt mit einander, die benm Anwachs bestan-

dig

De formis cryftallorum, praesertim e spatho ortis; in sein opusc, physico chemicis. Vol. II. p. 1 sqq.

a) Effai de cryftallographie à Paris 1772. 8. Betfuc einet Arnftals Tographie von Rome Deliste; aus d. Frang. mit Anmerf. und Bufds. von C. E. Weigel. Greifsw. 1777. 4. Cryttallographie, ou description des formes propres du regne mineral. Tom. I-IV. Paris 1784. 8.

<sup>7)</sup> Bon ben außerlichen Rennzeiden Der Foffitien. Leipzig, 1784. 8.

Troffaffographie des Mineralteichs. Wien 1793. 8.

Effai d'une théorie fur la ftrudture des criftaux à Paris 1784.

Grens neues Journal der Phofft. B. II. 6. 418 f.

big benbehalten wird. Defters geschiehet aber ber Anwachs in der Folge nach andern Gesegen; die primitive Grundgestalt dienet alsbann zum Kern, an dessen Flachen sich neue Schichten ansehen, und größere Krystallen von secundaren Gestalten bilden. Nach Herrn Zauy lassen sich alle bis jeße gesundene primitive Formen auf sechs zurückbringen, nämlich das Parallelepipedum, wohin der Würsel, das Rhomboid, und alle Solida gehören, welche von sechs ebenen Flächen umschlossen werden, wovon je zwei parallel sind; das regelmäßige Tetraedrum; das regelmäßige Octaedrum; die sechsseitige Saule, das Dodecaedrum mit gleichen und ahnlichen Rautenslächen; und das Dodecaedrum mit drepseltigen gleichschenklichen Flächen.

Die Krystallen gehoren zu benjenigen Korpern, die man nach bekannten Gesegen unordentliche nennen kann. herr hofr. Raffner ") hat die Theorie derselben auch mit Ruckficht bes herrn Zauv Anwendungen in einigen Abhandlun-

gen bearbeitet.

Ilebrigens ist wohl nicht zu läugnen, daß die Arpstallsfation in der Natur eine Operation ist, welche die wichtigsten Erscheinungen hervorbringt. Allein man hat dis jest noch nicht erklären können, auf welche Art die Arpstallen entstehen. Die Bedingungen, unter welchen die Arpstallisation Statt sindet, beweisen aber, daß die chemische Cohaston ein Hauptgrund sep. Hieraus läßt sich auch zugleich begreisen, warum die Operation selbst nur langsam von Statten gehen musse, wenn man recht regelmäßig gesormte Arystallen haben will. Denn zu plößliche Zurückstoßung und Anziehung wurde den Theilen keine Zeit lassen, sich in regesmäßige Formen mit einander zu verbinden. Auch scheint selbst des de la Metherie Meinung sich darauf zu beziehen,

Boorie der Erbe; a. b. grang, überf, von Efchenbach, Leipf.

De corporibus polyedris data lege irregularibus; in comment.
Goetting. Tom. VI. ad an. 1783. 1784.; und ebenbaf. de lestidnibus folidorum, crystallorum structuram illustrantibus.

III. Cheil.

zieben, wenn man nur bie aromiftische Borftellung, welche Diefer Belehrte baben hatte, ben Geite feget. Er faget namlich, alle Erscheinungen, welche die Arpftallisation barbie-

tet, bangt von zwen Saupturfachen ab:

1. Von der ursprünglichen Gestalt ber kleinsten Theile, burch beren mechanische Zusammenfügung ein jeder Krystall entstehet; von der brepeckigen Flache; von der rechtwinkligen Flache, von der rhomboidalischen Flache. Eine jede dieser Flachen kann nach ihren dren Ausbehnungen, der lange, der Breite und Dicke verschieden senn, und ben den drepeckigen und rhomboidalischen Flachen können auch in hinsiche auf die Größe ihrer Winkel Verschiedenheiten Statt sinden.

2. Bon ber Starte ber Verwandtschaft, vermöge welcher ein Theil an den andern anhangt. Diese Verwandtsichaft, die in Rucksicht auf die anziehenden Theile Statt findet, hat ohne Zweifel eine Ursache; allein die Art, auf welche

fie mirft, ift uns ganglich unbefannt.

Mach des de la Metherie Meinung besiget ein jedes Theilchen ber Marerie, jedes erfte Rorperchen, eine Beffalt, bie es megen feiner großen Barte bestanbig behalt. hat es eine eigene Rraft, tie es ber Unalogie nach nie verliert; und ungertrennlich bamit verbunden ift. Diefe Rraft ift bem Theile wefentlich, und fie ift ber Grund aller Birfungen und aller Bewegungen in bem Univerfum. Bermoge Diefer Rraft bestreben fich Die Theilden ber Materie mit einander zu verbinden. Durch die Berbindung tiefer urfprung. lichen Theilchen werben gwen Arten von Rorpern, fluffige und fefte gebilbet. Die Gluffigfeiten find aus runden ober bennahe runden Theilchen gutammengefeget; die feften bingegen bestehen aus brevedigen, rhomboibalischen und rechemint. ligen Theilchen; wenn aber Die feften Rorper burd Die Bir. tung bes Reuers in einen fluffigen Buftand übergeben, ober in Dampfe vermandelt merben, fo nehmen ibre Theilden eine runde Bestalt an. Es fen aber ganglich unbefannt, wie bas Reuer diefe Birtung hervorzubringen im Stande fen. Diefe beiden Arten von Korpern bilben nun bie Befen, Die man gewöhn-

gewöhnlich bie Elemente gu nennen pfleget, wohin bas Reuer, Die Luft, bas licht, bas Baffer und bie Erbe geboren. Diefe Elemente felbit behalten ihre Birtfamteit, und befigen eine eigenthumliche Rraft, vermoge welcher fie fich gleichfalls unter einander vereinigen und fich ben Befegen ber Bermanbtfchaften, bie fich in Rudficht ber anziehenden Theilchen außern, gemäß an einander anhangen. Die Geftalt ber Sheilchen berjenigen von biefen Elementen, Die fabig find, fich gu fryftalliftren, ju welchen bas Waffer geboret, muß entweber brepedig, ober rhomboibalifch, ober rechtwirflia fenn. Indeffen merben biefe Theilchen, indem fie in ben Buftand ber Gluffigfeit übergeben, burch ihre Berbindung mit bem Reuer eine runde Beftalt annehmen. den ber niche unter einander verbundenen Materien, und alle Glemente, bie aus benfelben gebilbet, und in bem Beltraume verbreitet find, merben mechfelsmeife auf einander mirten , fich bald mit einander vereinigen , und bald barauf wieber von einander entfernen, und fich wieder aufs neue mit einander verbinden, fo daß biefe Birfungen endlich eine alle gemeine Repftallifation ber gangen eriftirenben Materie gur Rolae baben werben. Es erhellet baraus, baf nach de la Merberie Meinung allen Theilen ber Materie mefentliche Rrafe gutommt, fich mit einander zu vereinigen, und baß porguglich biefe in Berbindung mit ben Grundformen bet Theilden bie Urfache ber Rrnftallifation fen. Es ift aber flor Daf feine neue Berbinbung ber Theile eines Rorpers erfolgen tann, wenn nicht eine Burudftoffung berfelben vorbergegangen ift, und barans erhellet, bag ber Rorner, melder froftallifiret merben foll, borber in einen fluffigen Bufand verfeset merben muffe. Erfolget nun bas Abftoffen ber Theile und bie nachberige Berbindung nicht fo fchnell, fo baben bie Theilchen Beit genug, fich regelmäßig an einander ju legen , und auf biefe Beife bie Renftalle ju bilben, welche ben perfchiedenen Rorpern auch verichiedentlich ausfallen mulfen, wegen ber verfchiebenen qualitativen abftogenben und angiebenben Rraft, bie ben neuen Rorper erzeugen.

M 2

Rev.

Rrystallinse s. Auge. Ruchen des Elektrophors s. Elektrophor. Buchenfeuer s. Wärmestoff.

Ruchenfals f. Salze.

Ruchenfalgfaure f. Salgfaure.

Buffen der Blettrifirmafdine f. Reibzeug.

Rugeln der Elektristrmaschinen f. Elektristemaschine.

Bugelfpiegel f. Spiegel.

Bupfer (cuprum, aes cyprium, euivre) ift ein unebles Metall von einer rothen Farbe, Die aber nach ber ver-Schiebenen Reinigfeit auch verfchieben ift. Gein fpecififches Gewicht ift nach Bergmann 8,876, benm japanifchen Rupfer ift es bis 9,000 in Vergleichung mit bem fpecififchen Bemichte des Baffers = 1. Es ift diefes Metall febr behnbar, und laft fich ju febr feinem Drafte gieben, und ju febr bun-Much feine abfolute Restigfeit ift nen Blattern fchlagen. febr groß; nach Mulichenbroet tragt ein Rupferbrabt von 30ll im Durchmeffer ein Gewicht von 299 Pfund; nach bes herrn Grafen von Sickingen genauern Berfuchen gerrif ein Rupferbrabt von 0,3 linien Dice und gwen Ruf lange pon 33 Pfund 7 Quentthen und 64 Gran. Es ift baber bie Restigteit nach letterem größer als bie bes Golbes und Gilbers, nach erfterem aber geringer. Auch ift es barter, elaflifcher, und baber flingenber, als bas Gilber. Gein Bruch ift bafig. Wenn es gerieben und erbiget wirb, bat es einen merflichen und wibrigen Beruch und Befchmad.

Es ist sehr strengstussig, und erfordert zum Schmelzen eine Hice, die sich nach Morrimer auf 1450 Grade nach Fahrenheit schäen läßt. She es aber schmelzt, wird es bey einer stuffenweise und allmähligen Erhisung auf seiner Oberstäche mit mancherlen bunten Farben des Regenbogens überzogen. Wird es dis zum Glüben erhist, und behm Zugange der Luft eine Zeitlang darin erhalten, so wird es, auch ehe es schmelzt, mit einem schwarzbraunen schuppigen Kalke überzogen, welcher sich durchs Hammern ober durchs Ub-

löfchen

lofchen im falten Baffer babon trennen lagt, und Aupferbammerichlag, auch wohl Rupferafche (cinis aeris; aes vitum, fquama aeris) genannt wirb. Er ift ein unvolltommener Rupfertalt, und fcwerer als bas Rupfer fetbft au fomelgen. Birb biefer hammerfchlag unter einer Duf. fel benm Bugange ber luft gebrannt, fo wird er volltommener Ralf von buntel rothbrauner Rarbe.

3m Schmelgen brennt bas Rupfer benm Bugange ber luft mit einer fconen grunen und blauen Farbe und einem Rauche, ber einen grun grauen lockern Ralt, wie Blumen, abfeßet, und Bupferblumen beißt. Diefe Blumen find

feuerbestandig, und ichmelgen auch zu Blas.

Die vereinigten Birkungen ber respirabeln guft und bes Baffers vermandeln das Rupfer auf ber Dberflache ebenfalls in einen grunen Ralf ober Bupferroft, melden man im

gemeinen Leben auch mohl Grunfpan nennt.

Das regulinische Rupfer lofet fich in allen Gauren auf, und bie Auflosungen erhalten entweber eine grune ober blaue Rarbe. Aus ber Auflosung in Schwefelfdure, welche concentrirt fenn und bon ber Sife unterftuget fenn muß, wenn jene von Statten geben foll, erhalt man burche Abbampfen und Abfühlen ein Mittelfalz in blauen Rroftallen, welches blauer Victiol, cyprifcher Vitriol ober auch Bupfervitriol (vitriolum caeruleum, cyprium veneris, cuprum vitriolatum) genannt mirb. Die Galpeterfaure lofet felbst in ber Ralte bas Rupfer mit Beftigkeit und unter Erhisung auf. Daben entwickelt fich viel Gatpetergas. Diefe Muflofung gibt nach fchnellem Abbampfen eine an ber Luft gerfließende unformliche Galgmaffe , bas falpererfaure Rupfer (cuprum nitricum, nitras cupri, nitrate de Bird aber bie Auflofung biefes falpeterfauren cuivre). Rupfers mit Borficht abgebunftet und abgefühlt, fo erhalt man baraus binne Krnftalle, welche nach Sourcrop fechsfeitig, prismatifch und unregelmäßig abgeftumpft find, und bivergirende Bufchel bilben. Diefe Rrpftalle find von garbe glangent blau, von Gefchmack agent, gieben Feuchtigkeit DE A PROPERTY.

an , und lofen fich im Baffer und Beingeifte auf. Durch Die Galsfaure mirb bas Rupfer nur fcmach aufgelofet . und amar am beften in ber Sige, und wenn fie concentriret ift. Die Huflofung ift zuerft braun, und wird grun, wenn man fie mit Baffer perdunnt. Mus biefer Muflofung erhalt man birche Abrauchen nabelformige Rrnftalle, welche gewöhnlich an ber Luft gerfliefibar find. Much bie Pflangenfauren verbinben fich leicht mit bem Rupfer. Durch Sulfe ber Effig. fante erhalt man ben fo genannten Grunfpan ober bas Spangrun (aerugo, aes viride, viride aeris). Solet man biefen in concentrirter Effigiaure auf, und bampft biefe Auflofung ab, fo befommt man nach ber Abfühlung fchone buntelgrune Rroftalle, Die gewöhnlich beffillirrer Grunfpan, dereinigter ober cryftallifitter Grunfpan genannt merben. Durch Die Destillation fann man aus Diefen eine außerf concentrirte Effigfaure gewinnen, ber man ben Rabmen Bupferspiritus auch wohl raditalen Effic gegeben.

Aus allen Auflösungen bes Rupfers in Sauren wird basfelbe burch die Alkalien und alkalischen Erden blaulich weiß
niedergeschlagen; biefe Niederschläge aber erlangen benm

Trodhen eine grune Rarbe.

Auch losen die Laugenfalze das Kupfer auf; aber nur benm Zurriet der frenen Luft, und die Austösungen erhalten eine blaue Farbe. Die Austösung des Kupfers mit dem Ammonial gibt hierben ein besonderes Phanomen. Fulle man namlich eine glaserne Flasthe mit eingeriebenem Stopsel ganz mit abendem Salmialgeiste an, thut etwas Rupferfelle hinzu, und verschließet sogleich genau die Flasthe, daß keine Luft mit eingeschlossen ist, so geht keine Austösung vor sich. It aber über der Flüssigkeit etwas wenig Luft, oder es wird die Flasche einige Zeit geöffnet, und dann wieder verschlossen, so erfolgetzeine Austösung, welche ganz farbenlos ist, aber so bald der Stöpset aufgemacht ist, von der Oberstäche an ganz blau gefärdet wird. Thut man alsbann wieder frische Kupferseile hinzu, und verschließt sogleich die Oeffnung wiesen.

ber, fo verlieret die Solution nach einiger Beit ihre blaue Rarbe wieder, und wird ungefarbt, fommt aber benm Que gang ber Luft wieder u. f. f. Diefes Phanomen wird fo erfla. Das Rupfer lofet fich als folches im Ammoniat gar nicht auf, wohl aber wenn es Sauerftoff aus ber respirabeln Luft aufgenommen bat. Wird nun bas Rupfer nur fo fcmach vertalte, als gerade jur Auflofung notbig ift, fo ift bie Auftofuna farbenlos : wird aber bas Rupfer noch ftarfer verfalte, fo mirb nun bie Auflofung blau. Diefe garbe mirb burch augefehres Rupfer ber Auflofung baburch benommen, baf es ben ftarter vertalften Rupfer wieber Sauerftoff entgiebt. mirbin die Auflofung ungefarbt mocht, wenn die Rlafche verflopft bleibt. Diefe Auftofung bes Rupfers im Ummonlat gibt febr buntle und schone blaue Rryftalle, welche fich an ber frenen luft in ein belleres Grun vermanbeln, und fluch. rices Bupferfals beifen.

Much Die Dele und Rette lofen bas Rupfer auf, und mer-

ben bavon grun gefarbe.

Der Schwefel zeiget eine große Wirfung gegen bas Rupfer, macht es fcmelgbarer, und bringt es in einen erg-

artigen fielichten Buftanb.

Das Rupfer verbindet fich mit allen metallifchen und falgigen Substangen, und murbe baber von ben Alchomisten mit bem Dahmen Denus (meretrix metallorum) beleget. Mit andern Metallen verbunden gibt es im gemeinen leben febr nubliche und brauchbare Compositionen. Go wird es gebrouchet jum Legiren, jum Combact, jum Semilor, Meffing, Glockenspeise u. b. g. Much bedienet man fich . ber Rupfertalte gur Porgellan . und Emailmableren , und bie Dieberschläge mit alfalischen Erben gur Bereitung einiger Mablerfarben.

Das Rupfer wirb oft, boch aber nicht fo baufig, als bas Silber, gebiegen in Geffalt von Blattchen und Baumden gefunden. Saufiger findet man es vertalte und verergt, im Rothtupferers, Biegelers, Rupferlafur, Malachit, Rupfergrun, eifenfchuffig Rupfergrun, Rupferglas, Bunt-Rupferers, Rupfet.

Rupferfies, Beiß Rupfererg, Jahlerg, Rupferschwärze, Dlivenerg, Rupfervirriol. In Ansehung ber Farben sind bie Rupfererze verschieben, besigen aber gewöhnlich ein gule bisches Ansehen, woran sie fehr leicht zu erkennen sind.

M. f. Gren Banbbuch ber gefammten Chemie. Eb. III.

Salle 1795. 8. 9. 2682 f.

Rurzsichtig f. Huge.

Ryanometer, Cyanometet (cyanometrum, cyanométre) ist eine von herrn de Sauffüre angegebene Vorrichtung, um ben Brad ober Muance der blauen Farbe des himmels bestimmt anzugeben. Der Nahme Knanometer leiret sich von dem griechischen Worte zuwoc, welches den Gapphir und andere blaue Steine, die blaue Kornblume, oft auch die blaue Farbe selbst bedeutet; folglich Knanometer eben so viel fagen will, als das Maß der Blaue.

Mach bem Berrn De Sauffure rubren bie verschiebenen. Muancen ber blauen Faibe bes himmels vom bunfelften bis jum blaffeften Blau vorzüglich von ben undurchsichtigen Dunften, welche in ber luft noch nicht aufgelofet find, ber. Daber erscheinet bas Blau bes himmels auf ben Bergen gewöhnlich befto bunteler, je bober fie find, befto blaffer aber je niebriger fie liegen. Dief veranlafte ben herrn de Sauffure, ein Mittel zu entbeden, woburch man eine Reibe von gleichen Grabationen, ober Muancen erlangte, melde vom Beif, ober von ber ganglichen Abmefenheit bes Blaven, bis jum moglichst bunfelen Blau und felbft bis jum Schwarz gang bestimmt maren. Buerft verfiel er auf ben Gebanten, ein gewisses blaues Digment mit verschiebenen Quantitaten Baffers, welche in einem bestimmten Berbaltniffe gunahmen , ober mit Beif gergeben gu laffen; allein es mart fchwer , auf biefe Beife bie Intensitat bes angenommenen Blau gehörig ju beftimmen, und überdieß betam er teine verhaltnifmäßige Rolge, indem die Abnahme ber Einten nicht mehr in bemfelben Berbaltniffe erfolgte, fobald mon über einen gewiffen Grab ber Berdunnung binaustam. Bulest fcbien fich ber Unterfchied ber Tiefe ober Sobe aweper

mener Ruancen nicht beffer bestimmen zu laffen, als burch Die Entfernung, in welcher man fie nicht weiter von einanber unterscheiben tonnte. Diefe Entfernung ift jeboch ben perschiedenen Dersonen nach ber Gute bes Auges und nach ber Starte bes lichtes, welches bie Farben hell machet, verfdrieden. Diefermegen nimmt ber Berr de Sauffure ju biefer Entfernung teine bestimmte Große, fonbern eine Difang an, ben welcher bas Muge bes Beobachters einen fcmargen Rreis von bestimmter Große auf einem weifen Brunde nicht mehr unterschelben tann. Birb nun biefer Rreis ben Rarbennuancen unter berfelben Beleuchtung gur Seire gestellet, fo gibt feine Große, wenn er in berfelben Entfernung verfchwindet, in welcher auch ber Unterschieb ber benben garben verschwindet, ein Daß ber Berfchieben. beit Diefer Sarben. Je großer bemnach ein Rreis zu biefer Abliche erfordert wird, besto großer ift ber Unterschied ber Farben , und umgefehrt.

Serr de Sauffure nahm einen fcmargen Rreis von 13 Linien Durchmeffer jum Dafftabe an. Die Rull ber Stale in ber Stufenfolge ber Farben, ober die gangliche Ab. mefenheit ber blauen garbe, zeiget er burch einen Streifen pon meifem Dapiere an; bas ichmachfte Blau ober Dum. t. ift ein Papierftreifen, welcher febr fcwach mit einem blaffen Blau gefarbet ift , fo bag man basfelbe in einer Diftang , in melder der ichmarge Rreis nicht mehr bemertet wird, vom Beif nicht mehr unterscheiben fann, bag aber boch ber Mugenblick noch bemerkbar ift, wenn man fich wieber nabere. ober ben Rreis wieber gu feben anfangt. Muf eben biefe Art ift Die Ruance Dum. 2. burch Bergleichung mit Dum. 1. und Dum, 3, burch Bergleichung mit Rum. 2, u. f. m. befimmt worden. Go gebet es vom bellen gum buntelern ftuffenweise fort bis gum bunkelften Blau, welches Berlinerblau pon ber besten Beichaffenheit flar gerieben und mit Gummimaffer angemacht geben fann. Um nun ben anbern Enb. punft ber Cfale ju erhalten , mifchte er Beinfchwarg mit bem Blau immer in ftarfern Quantitaten, und ging fo bis gum

97 5

gana

gang reinen Schwarz fort. Auf solche Art erhielt er, ben Kreis von ist linien Durchmesser zum Maßstabe angenome men, zwischen Weiß und Schwarz 51 Nuancen, welches 53 Linten gibt, wenn man dazu die benden Ertreme rechnet. Wenn man einen Kreis von größerem Durchmesser als Maßastab annimmt, so wird die Anzahl der Nuancen geringer, lassen sich aber leichter von einander unterscheiden, als behm erstern Falle. Ein jeder Beobachter muß die Größe seines Kreises, und die Anzahl der Nuancen merken, welche er zwischen Weiß und Schwarz erhalten hat, alsdann lassen sich alle Beobachtungen so mit einander vergleichen, wie man sie an Thermometern von verschledenen Stalen vergleichet, wenn die Anzahl der Grade des Jundamentalabstandes bestannt ist.

Aon allen biefen mit ben verschiebenen Ruancen von Blau gefärbten Papieren werben gleich große Studen vom Schwächsten bis jum Durkelsten auf dem Rande einer Scheibe von weißer Pappe berum geklebet. Diese Pappe

ift eben bas Kyanometer.

Wenn man es gebrauchen will, so stellt man es an einem frepen Orte, wo die Farben durch ein starkes Lageslicht vollkommen hell gemacht werden, zwischen den Himmel und das Auge, und such die Nuance welche mit dem Blau des Himmels übereinstimmet. Zu bemerken ist, daß die Beobachtung nicht an den Sonnenstrahlen gemacht werde, sondern daß man vielmehr eine folche Stellung habe, damit die Farben vollkommen erleuchtet und im Schatten sind. Auch auf die Stellung der Sonne muß Rücksicht genommen werden, weil der Himmel gerade unter der Sonne dunstiger, mithin sein Blau schwächer, als auf der entgegengesesten Seite ist.

Der herr de Sauffure und fein Sohn betrachteten im Johre 1788 ben himmel auf bem Col bu Geant, 1763 Toifen über ber Meeresstäche, mabrend die herrn Sennebier und Picter in Genf, und herr l'Eveque in Chamounn zu gleicher Zeit Beobachtungen anstellten. Auf dem Berge war die

am Zenith früh um 4 Uhr zwischen 15 und 16, stieg bis 6 Uhr auf 27, bis 10 Uhr auf 31, erhielt sich ben diesem Größten bis 2 Uhr, nahm bis 4 Uhr auf 24, bis 6 Uhr auf 18½, bis 8 Uhr auf 5½ ab. Zu Chamounn war früh um 4 Uhr die Farbe 14½, stieg langsam bis 11 Uhr auf 18 bis 19; erbielt sich hierben bis Abends 6 Uhr, und nahm bis 8 Uhr auf 16 ab. Zu Genf tam sie früh von 6 bis 8 Uhr von 15 bis 21, stieg um 10 Uhr bis auf 22½ und siel von 4 Uhr bis 6 Uhr von 20 auf 16. Das dunkelste Blau des Himmels war auf dem Berge 37, zu Chamounn 27 und zu Genf 26½. Hierdurch bestätiget es sich, daß es am Zenith eines Thalles mehr Dünste als am Zenith einer Ebene gibt, weil sie sich dort nicht allein vom Boden des Thals, sondern auch von den umgebenden Bergen zur Seite erheben.

Im Jahre 1787 fand ber herr de Sauffure ben himmel auf bem Monthlank von einer Farbe, welche mit Num. 39. bes Ryanomerers zusammenstimmte. Diese buntele Farbe ruhrt von der großen Dunne und Durchsichtigkeit der Luft ber, welche nicht verstatter, viel Strahlen zu restektiren. herr de Sauffure schäft die wahre Farbe der Luft um 34, welches Blau sehr lebhaft, und ohne Benmischung

bon Schwarz ift,

Am Horizonte wurde die Farbe beständig sehr blaß gefunden, am dunkelsten noch zu Mittage. Auf dem Geant
kam sie früh von 4 Uhr dis Mittag von 4½ auf n½; und
nahm gegen Abend so ab, daß man um 8 Uhr gar keine
blaue Farbe mehr wahrnehmen konnte, sondern der Himmel
ganz roth oder gelblich schien. Die Veränderungen waren
zu Chamounn weit unbeträchtlicher, indem die Farbe von 4
Uhr früh dis Mittag von 5½ auf 9 kam, und dis 8 Uhr
Abends wieder auf 5 abnahm. Zu Chamounn kann man
aber den eigentlichen Horizont nicht sehen, weil die Verge 4
dis 5 Grad davon bedecken, da man im Gegentheit auf dem
Geant tieser in die Region der Dünste hinabsieht.

Folgende Cabelle zeigt bie Beranberungen ber Farben pom Porizonte an bis zum Zenlith;

| Pahen     | • | Barben            |               |                   |   |                   |       |
|-----------|---|-------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|-------|
| \         |   | Geant<br>15. Jul. |               | Geant<br>17. Jul. | - | Genf<br>ar. April | 1700. |
| o Grad    |   | 11                | ~             | -                 |   | - 4               |       |
| 10 -      |   | 20                |               | 18                | - | - 9               | ,     |
| 20 -      | - | 31                |               | 20                | - | - 13              |       |
| 30 -      |   | 34                | $\rightarrow$ | 29                |   | 151               | 1     |
| 40 -      |   | 37                |               | . 32              |   | 171               |       |
| 10 -      |   | 37                |               | 33                |   | 19                |       |
| 60 bis 90 |   | 37                |               | 34                |   | 20                |       |

Muf bem Berge ift bie Folge febr unregelmäßig, weil in einem fo abwechfelnben lande, wie um ben Col bu Beant. Die Bertheilung ber Dunfte nicht anbers als febr ungleichformig fenn fann, babingegen weit mehr Regelmäßigfeit in

ber gleichformigen Plane um Benf Sedtt finbet.

Hebrigens ift es leicht einzuseben, bag mit biefer Berath. Schaft überhaupt feine große Benauigfeit zu hoffen ift, weil man fcmerlich wird behaupten tonnen, bag bas Muge ein gleiches Bermogen befiger, fleine Objefre in ber Entfernung mobraunehmen, und fcmach nuancirte Rarben geborig von einander zu unterfcheiben.

M. f. Befchreibung eines Rnanometers ober eines Apparais jur Meffung ber Intensitat ber blauen Farbe bes Simmels von Beren de Sauffure aus bem Journal de phylique. Mars 1791. p. 199.; uberf. in Grens Jour-

nal der Donfit, B. VI. G. 93. u. f.

Ladung, elektrische s. Slasche, geladene. Lange der Gestirne (longitudo aftrorum, longitude des aftres) ift ber Bogen ber Efliptif (fig. 22.) ol pon bem Frublingspunkte a bis an die Stelle 1, moselbit ber Breitenfreis ahl bes Sternes h die Etliptif ichneidet, Die Grabe ber Efliptit jablet man vom Grub. lingspunkte aus von Abend gegen Morgen ober nach ber Rolge ber Zeichen um ben himmel berum fort, mithin bie lange eines Sternes nabe an 360 haben tann. Bewohnlich wird aber die lange eines Sternes so angegeben, baß man fich baben ber Zeichen, in welche die Ekliptik eingetheis let wird, jedes zu 30° gerechnet, bedient. Wenn z. B. die länge eines Sternes 344 Grad beträgt, so druckt man sie durch 11x 14°, oder weil am Ende des riten Zeichens das Zeichen der Fische \* anfängt, durch 14° \* aus.

Die Lage eines Sternes ift vollig bestimmt, wenn bie Breite h 1 und die Lange ol besselben bekannt ift. Es ift baber für die Aftronomie wichtig, die Langen ber Sterne ge-

nau ju tennen.

Mon ben Ulten murben bie langen ber Sterne burch Bulfe ber Bobiafalarmillen aus unmittelbaren Beobachtungen gelucher. Da es aber fchwer fiel, biefe Ringe beftane big in ber Stellung ber Efliptit ju erhalten, beren Lage fich am Simmel jeden Augenblick andert, fo anderte man biefe Methobe balb ab, und beobachtete vermittelft ber Mequatoe rialarmillen bie gerabe Aufsteigung und Abweichung ber Sterne, aus welchen man ble langen berechnete. Da aber in ben neuern Zeiten weit beffere Methoben jur Beobachtung ber geraden Auffteigung und Abweichung ber Sterne befannt murben, fo bat man bie langen berfelben aus ben beobachteten Rectafcenfionen und Abweichungen berechnet. Auf biefe Art find bie Langen ber meiften Firfterne gefunben, und in Bergeichniffe gebracht worten. M. f. Sirffernver-Die langen ber Sterne erleiben megen bes Borzeichnisse. ruckens ber Rachtgleichen eine Beranberung, inbem fie jabrlich um 50,3" gunehmen.

Die lange ber Sonne of ober ihre Stelle in ber Efliptik wird, wenn ihre Declination ib burth Bevbachtung ist gesfunden worden, leicht berechnet. Man hat nämlich in dem sphärischen rechtwinkligen Drepecke sob außer dem rechten Binkel ben b auch den Winkel o als die Schiese ber Ekliptik und die Seite ib; mithin findet man nach der Proportion

fin. fob: fin. fb = fin. tot: fin. of

ben fin. lange = fin. Abweichung fin. Schiefe ber Efliptif.

Es bleibt bier aber zwendeutig, ob die lange mehr ober weniger als 90° betrage, und ob negative oder sübliche Absweichungen langen über 180° anzeigen, welche mehr oder weniger als 270° betragen konnen. Daber muß es aus ansbern Umständen bekannt fenn, in welchen Quadranten ihrer Bahn die Sonne sich besiedet.

Auch aus der geraden Auffleigung ber Sonne ob tann bie lange of nach folgender Proportion gefunden werden:

fin. tot : col. fob = cot. ob : cot. of, mithin col. Stiefe Efliptif

In ben aftronomischen Ralendern findet man ebenfalls ben Ort ber Sonne fur ben Mittag eines jeden Tages ans gegeben.

Ben ben Planeten unterschelbet man noch die geocentrische Lange von der heliocentrischen, wovon man nachsehen kann, geocentrisch und heliocentrisch.

Lange, geographische der Orte (longitudo locorum geographica, longitude des lieux de la terre).
Unter der Lange des Ortes I sig. 33.) verstehr man einen Bogen des Aequators der Erde ad, welcher zwischen dem Anfange des Aequators a und dem Mittagsfreise plq des Ortes I enthalten ist. Diesen Bogen druckt man in Graden, Minuten u. s. f. des Aequators aus, die vom Anfange aan gegen Morgen sortgezählet werden. Es erhellet daraus, daß die lange eines Ortes gegen 360 Grade betragen kann.

Da es an sich willfürlich ist, einen jeden Punkt des Aequators für den Anfang anzunehmen, so har man auch diefen Punkt a von verschiedenen sehr verschiedentlich gewählet. Am gewöhnlichsten ist es, diesen Punkt gerade 20 Grad vom Meridian der königlichen pariser Sternwarte gegen Abend zu seize. Der Meridian durch diesen Punkt gelegt wird der erste Meridian oder Mittagskreis genanne, von welchem also gewöhnlich die Grade, Minuten u. s. f. des Aequa-

fors von Abend gegen Morgen um die gange Erbe herum gegablet werden. Gefest alfo, es bedeute I den Ort der parifer Sternwarte, und a b genau 20 Grade gegen Besten, so zeiget die Figur die gewöhnliche Lage des Anfangspunktes aan.

Alle Orte, welche auf der Erbstäche in einerlen Mittagsekreise liegen, haben auch gleiche Lange und zugleich Mittags. Ihre lagen auf der Erde werben aber nicht allein durch die Langen, sondern zugleich mit den Breiten genau bestimmt (M. s. Breite, geographische). Auf der richtigen Bestimmung der Breiten und längen der Oerter beruher daher die ganze Geographie und die Verzeichnung der Landkarten. Die länge der Oerter läßt sich aber nicht so leicht, als ihre Breite, sinden. Go viele Bemühungen sich auch die größeten Mathematiker gegeben haben, um Methoden zur genauen Bestimmung der längen der Oerter aufzusinden, so ist es doch noch weit gesehler, hierin etwas Vollkommenes geleistet zu haben.

Die Schwierigkeiten, welche sich hierben vorsinden, sind nicht etwa auf den unbestimmten Ansangspunkt a zu sesen, indem dieser, wo man will angenommen werden kann. Es kommt gar nicht darauf an, die absolute lange des Ortes m oder ac zu suchen, sondern nur den Unterschied der langen zweier Oerter m und l oder den Bogen de zu bestimmen, der zwischen den Mittagekreisen pmcq und plbq liegt; und der Unterschied der Mertidiane in Graden (dissertentia meridianorum in gradidus) heißt. Hat man ein Mahl diesen Unterschied genau gefunden, so ist es alsbann leicht, die absoluten langen der Oerter bestimmt anzugeben.

Da die Sonne den himmel in einem mit dem Aequator parallelen Kreise von Morgen gegen Abend in einem Lage mit gleichförmiger Bewequng zu umlaufen scheinet, so mussen daber die mehr ditlichen kander die Sonne früher durch ihren Meridian gehen sehen, als die mehr westlichen, und zwar um desto früher, je weiter die Meridiane der Verter von einander entsernet liegen. So kömmt also die Sonne eher in den Mittagokreis pmcq des Ortes m, als in den

mebr

mehr westlichen plbq bes Ortes 1. In bem Meribiane pdq erscheinet sie 12 Stunden fruber als in dem Meridiane paq, und der Unterschied beider Meridiane beträgt hierben gerade 180 Grabe. Salt bemnach ber Bogen bo bes Erbaquators 15 Grade, fo fommt die Sonne in ben Mittagsfreis pma bee Ortes m um eine Stunde fruber, als in ben Mittagsfreis pla bes Ortes 1, mithin bat ber Ort 1 eine Stunde fpater Mittag als ber Ort m. Ueberhaupt verhalt fich bie Beit ; welche zwischen ben Mugenblicken verfließet, ba beibe Derter m und 1 Mittag haben, ju 24 Stunden Sonnenzeit. wie ber Bogen be in Graben gemeffen ju 360 Graden. Es gibt bemnach bie Beit, um welche ber Mittag eines Ortes fruber als ber eines anbern einfallt, ben Unterfchied ber Meribiane in Graten, und heißt baber ber Unterschied der Mittausfreise in Zeit (differentia meridianorum in tempore). Es ift hieraus flar, baß bie Aufgabe von Er-findung ber lange bloß barauf ankommt, baß man aus ber befannten Beit eines Ortes Die Beit in bemfelben Mugenblicke eines andern Ortes finden fonne. Der Unterfchied beider Beiten in Graden verwandelt bestimmt ben Unterfchied ber langen bender Derter. Die gröfte Schwierigfeit, welche fich ben ber Auflofung biefer Aufgabe zeigt, liegt bloß in ber Rindung eines Mertmable, woran fich gleichzeitige Mugenblicke an entlegenen Orten ber Erbe mahrnehmen laffen.

Die vorzüglichsten Mittel, die langen besonders von einanber entlegener Derter zu finden, sind diese himmelsbegebenheiten: Sonnen und Mondfinsternisse, Bedeckungen der Firsterne und Planeten vom Monde, Versinsterungen der Jupiterstrabanten, und die Durchgänge der Benus und des Merkurs vor der Sonnenscheibe. Es sind zwar diese Begebenheiten nicht jedem Orte in demselben Augenblicke sichebar; allein sie können durch Nechnung auf diesenigen Zeiten gebracht werden, in welchen man sie vom Mittelpunkte der Erde aus in Zeit eines jeden Ortes beobachtet haben wurde-Alle diese Mittel aber sind verschiedenen Schwierigkeiten ausgesehet, welche in den Bestimmungen Ungewisheiten zurucklassen. laffen. Auf dem festen Lande sind vorzüglich die Verfinsterungen der Jupiterstrabanten zur Findung des Meridianunterschiedes sehr brauchdar, wie denn auch seit ihrer Entdeckung die Langen vieler Stadte berichtiget und die Landfarten sehr verbessert worden. Der Ein- und Austrict derselben in und aus dem Schatten des Jupiters wird für alle Erdbewohner in gleichen Augenblicken, und nur nach dem Unterschiede ihrer Meridiane in verschiedenen Stunden gesehen. Außerdem laffen sich die Versinsterungen oft bemerken, indem monathlich unterschiedliche über dem Horizont sichtbar einfallen. Dessen ungeachter lehren die Verzeichnisse, worin die gefundenen Langen mehrerer Orte der Erde sind eingetragen worden, wie viele Unvollkommenheiten hier noch Statt sinden.

Noch viel größere Schwierigkeiten zeigen sich ben ber Erfindung der Lange zur See ober der Meereslange (longirudo maris f. maritima, longitude en mer). Auf
die Austösung dieser so wichtigen Ausgabe sind in Spanien,
Holland, Frankreich und England sehr ansehnliche Preise gesehet worden. In England wurden durch eine Parlamentsakte vom Jahre 1714. demjenigen 10000, 15000 und
20000 Pfund Sterling versprochen, welcher die Meereslange
bis auf einen, zwey Drittel und einen halben Grad zu sinden
Mittel angeben könnte, und zur Beurtheilung der eingereichten Worschläge beständige Commissarien ernannt. Hiernach
sind verschiedene zur Ersindung der kängen auf der See dienliche Methoden vorgeschlagen worden; allein es hat auch
noch keine allen hierbey vorkommenden Bedingungen ein volliges Benüge geleistet.

Sonnen . und Mondfinsternisse, Bebeckungen ber Firsterne und Planeten vom Monde, und Durchgange durch die Sonnenscheibe ersolgen viel zu selten, als daß sie der Schiffer als Mittel gebrauchen könnte, die lange seines Ortes, die er so nothwendig wissen muß, zu sinden. Die Bersinskerungen der Jupiterstrabanten geschehen zwar östers, allein sie sesen entweder eine gleichzeitige Beobachtung an einem andern Orte, oder richtige Taseln voraus, aus welchen

bie Beit ihrer Ericheinung fur einen gewiffen Ort eben fo geman berechnet werden fann, ale ob fie bafelbft mirflich beobachtet worben ware. Die wargentinischen Safeln aber laffen für Die brep legten Trabanten immer noch eine Ungewifcheie von einer Minute Beit gurud; auch ift Jupiter felbft jabr. lich fast zwen Monathe unter ben Sonneuftrablen verborgen. Heberbieß erichelnet Jupiter wegen ben Schwankungen bes Schiffs in fteter Bewegung, moburch bas Beobachten burch Rernrobre faft unmöglich gemacht wird. Bwar batte Trwin einen fo genannten Seeftuhl erfunden, welcher im Schiff bergeftale aufgehangt wird, baf ber barauf figenbe Beobach. ter menig von ben Schwankungen bes Schiffs empfinben foll, und ben zu beobachtenben himmelstorper rubig erhalten fonne. Allein Mastelone fand biefen Grubl auf feiner Reife nach Barbatos unbrauchbat. Cben fo berbielt es fich mit einer vom Abbe Rochon angegebenen Borrichtung, moburch man ben Jupiter fogleich wieber in bas Befichtefelb bes Fernrohrs ju bringen im Stante fenn follte; menn ibn bas Schmanken bes Schiffs barque gebracht batte.

Megen biefer Schwierigfeiten, Die langen gur Gee burch aftronomifche Beobachtungen an ben verschiedenen Simmels. begebenbeiten zu bestimmen, verfiel man auf ben Bebanten. ben bereits Gemma Brifius um bas Johr 1530 gehabt batte, bie lange burch Uhren ober Seitmeffer, Chrono. meter zu finden. Denn man namlich eine vollig gleiche formig gebende Uhr ben der Abreife des Schiffs aus einem Safen auf die mittlere Zeit besfelben ftellte, fo wurde fie an allen Orten auf ber Gee mittlere Beit biefes Safens anzeigen, aus welcher man die mabre Beit besfelben leicht finden fann. M.f. Bleichung der Zeit. Alebann murbe auf ber Gee eine leichte aftronomische Beobachtung, 1. 2. ber Sonnenhobe ober ber Sternhobe u. f. f. nothig fenn , moraus die mabre Beit bes Ortes gefunden merben fann; ber Unterschied ber Beit murbe nun ben Unterschied ber fangen geben. Ben ber ebemabligen Unvollfommenbeit ber Uhren Connte bieß freglich nicht in Ausübung gebracht merten, und felbit

felbit Zurgens Berfuche mit Penbeluhren im Jahre 1660 brachten Die auf ber Gee gemachten Soffnungen nicht in Grfüllung. Die Runft, Uhren ju verferrigen, flieg aber balb fo bod), baf man fcon vom Jahre 1726 an erwarten fonnte. Beeuhren von großer Bolltommenheit gu erhalten. Um biefe Beit brachte Zeinrich Gully, ein geborner Englanber, ber fich in Franfreich aufbielt; Die erfte Geeubr. ju Stante, farb, aber ju Bourbeaur, noch ebe er fie prufent fonnte. folgte ber Englander John Sarrifon; ein Simmermann. welcher im Jahre 1736 eine Geeubr verfertigte, Die er Beite halter nannte. Gie murde auf einer Reife nach Liffabon ge pruft, und ber Capitain Roger Wills gab ihr ein vortheilhafres Beugnif. Diefer Runftler fubr fort, Diefe Ubren nod) mehr gu verbeffern, und im Jahre 1761 unternahm fein Cobn William Barrison mit einer neuen Geeuhr eine Reise nach Jamaica. Diese Reise bauerte 81 Lage, und man fand bie Abweichung ber Uhr auf ber Sinreife nur 5 Setunden, auf ber Rudreife I Minute 54 Gefunden, melches im Bogen des Aequators nicht mehr als 29' 45"; mit-bin noch nicht & Grad Fehler gibt. Barrison machte daber auf ben ausgefehren Preis von 20000 Pfund Unfpruch; allein die Commiffion verwilligte ibn nur 2500 Pfund, und verfprach ibm bas übrige nach einer andern bamit angestellten Diefe erfolgte im Jahre 1764 auf einer Reife nach Drobe. Barbabos, woben die Uhr binnen 6 Bochen um 54 Gefunben ober 13' 30" im Bogen abmiden. Die Commiffion gab ihm nun 10000 Pfund, verlangte aber richtige und eidlich beftartte Abzeichnungen und Befchreibungen von bem Medianiemus bes Zeithalters. Bugleich mußte er aber auch bren. Beithalter gur Unterfudjung auf Die Greenwarte Greenwich abliefern. Der tonigliche Uftronom ju Greenwich Macte. lyne ") fanb ben Bang ber auf ber Geereife nach Barbabos mitgenommenen Uhr fo ungleich, bag bem Barrifon bie anbere Balfte bes Preifes verfaget murbe.

D 2 Die

An account of the going of Mr. Harrifon's watch at the royal. Observatory from May 6, 1766, so Metch 4, 1767, Lond. 1767. \$5. 4.

Die englischen Uhrmacher Arnold und Rendal verseratigten 1772 Seeuhren, lesterer nach Harrison's Art, ersterer aber nach einer andern noch einfachern Einricktung. Cook nahm auf seiner Reise gegen den Südpol dren von Arnold und eine von Rendal mit, und nach dem Urcheile der Astronomen Wales und Bailly ") soll man damit die känge die auf & oder & Grad bestimmen können.

Berthoud ) und le Roi in Frankreich haben sich mit gleichem Eifer auf die Verfertigung vollkommener Seeuhren gelegt. Sie wurden von den Herrn Pingre' und Borda auf einer Seercife geprüft, und ihre Abweichung soll in 6 Wochen nicht über einen halben Grad im Bogen des Aequators betragen haben. Die le roische Uhr erhielt den Preis, welchen die königliche Akademie der Wissenschaften im Jahre 1773 auf diesen Gegenstand gesehet hatte.

In ben neuern Zeiten haben bie englischen Runftler, vorauglich burch Unterftugung und Aufmunterung bes durfachfiden Gefandten am londner Sofe, Seren Grafens von Brubl, tragbare Zeithalter ober Tafchendronometer von febr großer Bollfommenbeit verfertiget. Bierben fommt es vorjuglich auf Bermeibung bes Ginfluffes ber Temperatur in bie Spiralfeber, und auf Bewirkung eines Machronismus ihrer Schwingungen an. Thomas Mudge batte fich blermit fcon feit 20 Jahren befchaftiget, und überreichte bem Grafen ein Mobell eines fregen Stofwertes, nach welchem felbiger burch Joffah Emery einen tragbaren Beitbalter verfertigen ließ, und beffen Bang aufs forgfaltigfte prufte. Ginen von Mudge felbft verfertigten Zeithalter nahm ber Abmiral Campbell 1784 mit nach Remfoundland. Rach einer Ueberfahre von 4 Bochen gab er bie lange von Gr. John bis ouf

a) The original aftronomical observations made in the course of a voyage towards the south-pole, and round the world, in the Years 1772-1775.

<sup>6)</sup> Traité fur des horologes marines. Paris 1773 .4.

auf 6 Set. und nach einer ziemlich flurmifchen Rudreife bis

auf o Gefunden an .).

Bu abnlichen Absichten hatte bereits ber herr Professor Mayer a) in Mannheim bergleichen Uhren, die sich verführen ließen, auf dem Lande empfohlen, und in den neueren Zeiten hat man die Taschenchronometer zur Bestimmung der Längen auf dem Lande sehr vortheilhaft gesunden. Der herr von Zach hat besonders diese Methode vor allen andern empsohlen.

So brauchbar inbessen eine Seeuhr ben ber richtigen Bestimmung ber Meereslange immer senn mag, so ist es boch gefährlich, die Bohlsahrt ber Seefahrer einer solchen, schon auf bem festen Lande, geschweige benn auf einem Schiffe mancherlen Zufällen unterworfenen Maschine allein anzuvertrauen, beren geringste tägliche Abweichung auf langen Seereisen einen sich anhäusenden schäblichen Irrthum zu Bege

bringen fann.

Beil die oben angesührten Himmelsbegebenheiten zur Bestimmung der Langen auf der See so selten, und verschiedenen Schwierigkeiten unterworfen sind, so haben die Astronomen vorgeschlagen, den Lauf des Mondes selbst, oder dessen Abstände von der Sonne oder anderer bekannten Flysterne, welche in einer jeden heitern Nacht, ausgenommen kurz vor und nach dem Neumond, beobachtet werden können, dazu zu gedrauchen. Schon Johann Werner, ein Mürnberger, hatte, in seinen 1519 herausgegebenen Anmerkungen über das 1. Buch von Ptolemäus Geographie, Distanzen zwischen Mond und Sternen zu Ersindung der Längen vorgeschlagen. Diese Worschläge wurden von Apianus \*), Repler und andern wiederhohlet; nur sehlte es damabls noch zu sehr an genauen Kenntnissen des Mondlauss und der Firsterne. Zu diesen

a) Three registres of a pocket-chronometer and the observations, from which they were collected by Count de Brühl etc. Lond. 1785- 4-

Nouvelle methode pour lever en peu de temps et à peu de frais une carte générale exacte de toute la Russie. St. Petersb. 1770.
 Colmographicus liber. lagolit. 1684. fol.

Werbesserungen gaben erst Slamsteads und Salley's Beobachtungen auf ber königlichen Sternwarte zu Greenwich, und Newtons Mondtheorie Weranlassung. Auch wurde im Jahre 1731 durch die Ersindung des Spiegeloctanten durch Sadley die astronomischen Winkel- oder Distanzmessungen zur See ungemein erleichtert, und es sehlte nun zur Ausübung dieser Methode nichts weiter als genaue Mondstafeln. Diese brachte endlich im Jahre 1755 (verbessert 1760) der götringische Astronom Todias Mayer zu Stande. Diese Zaseln wurden auch von der englischen Commission approbiret, und Mayers Erben erhielten eine Belohnung von 3000 Pfund Sterling.

Mus biefen genquen Mondstafeln fann man finden, wie weit ber Mond, aus bem Mittelpunft ber Erbe betrachtet, ju jeber londner Belt von ben bekannteften Riefternen ertfernet Benn nun gur See eine folche icheinbare Entfernung amifchen bem Mond und einem Sterne burch ben bablep'ichen Octanten gemeffen, und zugleich bie Soben bes Montes und bes Sternes auf ben Mittelpunft ber Erbe reduciret merben. fo gibt beffen Bergleichung mit ben Safeln bie londner Beit, mit beren Busammenhalten ber Beit auf bem Schiffe ber Unterfchied ber langen bestimmt wird. Mastelone "), melder biefe Methobe auf einer Reife nach Gt. Belena gepruft bat, empfiehlt fie febr, und er bat feit 1767 in ben jahrlich au londen beraustommenden Nautical - Almanac ben Mb. fand bes Mittelpunftes ber Erbe vom Monde, von ter Sonne und einigen ber hellften Firfterne von 3 ju 3 Stunden nach Mavers Tabellen fur ben Meribian gu Greenwich im poraus berechnet mitgetheilet. Much bat bie Commiffion febr polifiandige Bulferabellen beforget, woburch bie baben nothis gen Reduftionen und Rechnungen jum Gebrauche ber Geeleute ungemein erleichtert und abgefürzet werben, fo baß ein Seefahrer im Stande fenn foll, die Meereslange in einer balben Stunde bis auf einen halben Grab genau auszurech. nen.

a) The british Mariner's Guide. Lond. 1763. 4.

fur ungelehrte Schiffer bat Margett -) mehr als 70 Rupferfliche ausgearbeitet, auf melchen man nur basie. nige abzumeffen brauchet, was man fonft burth Rechnung finben mufite.

Muffer biefen Methoben, bie Meereslange zu finben, baben Balley, Chriftoph Eberhardt 6) und Church. man' ben Borfchlag geiban, fich biergu ber Abmeichung ber Maanetnabel zu bebienen. Semier ?) that bren Bor-Schlage, Reigungenabeln, Meffung bes Beges auf bent Meere, genaue Uhren, und ben mittelften biefer brep batte aud Bernhard Chriffoph Sturm 1) gethan.

M. f. Bobe Erlauterung ber Sternfunde 6.688 f. Baff. ner Anfangsgrunde ber angewandten Mathematif. graphie 6. 74 f.

Lampe, elettrifche, Brennluftlampe (lampe électrique, lampe à air inflammable) ist eine eigene Ginrichtung, wodurch man einen Strom von brennbarer Luft burch einen eleftrischen gunten angunden, und bamit eine Rerge brennend machen fann.

Die Entdeckung, baß fich bie brennbare Luft burch ben eleftrifchen Funten angunden laffe, gab herrn Fürstenberger ju Bafel Berantaffung, auf ein eigenes Berfzeug au benten, welches von Ehrmann ') auf folgende Urt ift befdrieben worben. Bon ben zwen glafernen Befagen (fig. 34.) a und b bient bas eine jum Bebaltnif ber brennbaren luft, und bas andere gur Guffung mit Baffer. Um untern Befage b ift ben h ein meffingener Ring angefittet. Die Balfe beiber Befage find mit meffingenen Rappen c und

a) Longitude tables for correcting the effects etc. Lond. 1790.

Specimen theoriae magneticae. Lond. 1718. Brrfuc einer magner tifden Ebrotie; at b. fatfin, von G. B. D. Leips. 1720.

<sup>?)</sup> Projet de la folution du fameux Problème touchant la longitude fur mer. Nuremb. 1710.

a) Description er ulage de quelques lampes à air inflammable à Strasbourg 1780. Befdreibung und Gebraud einiger eleftrie iden Lampen; a. b. Frangof. Strafb. 1780. 8.

und d verleben, welche vermittelft ber meffingenen Robre p mit einander in Communitation find; Diefe Robre befitet einen Sahn e, welcher, wenn er geoffnet ift, bas Baffer aus bem Befafe a burch eine enge Blastohre f in bas une rere Befaß b auslaufen laft. Un bie Rappe d ift bie Geitenrobre ge mit bem Sahn f angelothet, welche fich oben in eine enge Robre k mit enger Munbung enblaet. bald fich nun bas Baffer aus a burch bie Robre f in bas Befaß b ergleßt, fo wird baburch ein Theil brennbarer Suft aus b burch bie Geitenrobre g g berausgetrieben. Diefe Robre umgibt ein bolgerner Teller ii, worauf zwen bolgerne Saulen 11 fteben, welche fich um ihre Uren breben Muf ter einen Gaule ift eine meffingene Bulle m befestiget, auf ber anbern aber eine glaferne n. jebe biefer beiben Bulfen laffen fich meffingene Stabchen oo fcbieben, beren innere Enden ftumpf, bie aufern aber in Batchen umgebogen find, um Retten ober Drabte baran ju bangen. Un bem eines Salchen befindet fich bie Rette x Die burch ben Safen r an bie Seitenrohre gg gehangt merben tann. Die Rappe d ift burch ben Stanntolftreif q mit bem Ringe h in leitenber Berbinbung. Steht nun bas ganze Instrument auf bem Lische ober auf bem Jufboben, und ist folglich nicht ifoliret, so ist bas Stabchen mo mie bem Erbboben verbunden. Birb alebann bas Grabchen to mit bem Conbuftor ber Mafchine ober mit bem aufgebobenen Dectel eines gerlebenen Elettrophors ober mit einer gelabenen Rlafche u. f. f. in Berbinbung gebracht, fo entftebt ein Runten swifden beiben Stabden.

Benin Gebrauche dieser elektrischen tampe werden bie beiden Städchen oo so gestellt, baß ihre Enden etwa if kinien weit von einander stehen, und daß der zwischen ihnen entstehende Funke nahe über der Mundung der Röhre k hinweggehen muß. Alsbann füllt man das obere Gesäß a mit Wasser und das untere mit brennbarer tuft, bringt beide mit verschlossenen Hahnen gehörig zusammen, und öffnet zuerst ben Hahn e, damit etwas Wasser durch die Röbre

Nöhre f in das Gefäß b kommen kann, wodurch die brennbare kuft ein wenig zusammengedruckt wird. Hiernachst öffnet man auch den Hahn f, damit die zusammengepresste kuft aus der Mündung der Röhre k ströme; unmittelbae hierauf läßt man zwischen den belden Städchen mo und noeinen elektrischen Funken entstehen, welcher den Strom der brennbaren kuft und durch diesen eine daran gehaltene Rerze anzündet. Soll die Flamme verlöschen, so wird zuerst der Hahn f, und dann auch e wieder verschlossen.

Um eben diese Zeit versertigte Brander in Augsburg elektrische kampen, ben welchen die Röhre zwischen beiben Gesäßen burch einen Rorksiopsel, ber auf das untere Gefäß gesteckt wurde, hindurch ging. Diese sind von Weber doch früher, als die fürstenbergerischen bekannt gemacht worden. Nachher verbesserte sie Brander dadurch, daß er dem obern Gesäße eine Dessnung gab, um durch ben Druck der äußern kuft auf die Wasserstäche den Ausstuß des Wassers zu befördern, und daß er die Seitenröhre nicht an der Zwischenröhre, sondern selbst am untern Gesäß anbrachte.

Gine beffere Ginrichtung murbe biefem Berfzeuge ron herrn de Gabriel in Strafburg gegeben, wie fie fig. 35 und 26. vorgestellet ift. Die beiben Gefaffe a und b mit ben meffingenen Rappen c und d muffen in bie Buchfe best Sabns e luftbicht eingeschraubet merben tonnen. fem Sabne find zwen tocher (fig. 36.) q und r auf bie Are fenfrecht und parallel burchbort. Diefe locher geben an bie Deffnungen zwener Robren f und g, movon bie erftere vom untern Theile ber Buchfe bis nabe an ben Boben bes untern Gefäges berabgebet, bie andere aber vom obern Theile ber Buchfe burch bas obere Gefaß a, und mie bem Auffahrohre k verleben ift. Das untere Befaß b bat eis nen meffingenen Ruf, in beffen Mitte eine Deffnurg fich befindet, welche, wenn bie brennbare Luft baburch in tras Gefåß gebracht worben ift, burch eine Lappenfchraube lufebicht D 5 Der.

<sup>-)</sup> Befdreibung bes Luftelettrophors. Mugfburg 1778. 8.

verschlossen werben kann. Die Einrichtung zur Erregung bes eleftrischen Funkens ist eben so, wie ben ber vorigen, und steht auf ber mostingenen Scheibe ii, welche in einen auf a angebrachten Reif schließt. Eine ber beiben Saulen ist isclirt, die andere mit der Metallscheibe ii, und diese burch eine Rette mit dem Rußboden in Verbindung.

Diefe Lampe bat D. Ingenhouff ") noch verschiebent-Um bas untere Betaf leichter mit brenne barer fuft gu fullen, gibt er bem Boben eine trichterformige. Bur teitung bes eleftrifchen Funtens bient eine von amenen Stugen (fig. 37.) e und d gehaltene Metallftanae f. melde ben funten auf die metallifche Spife bes Safens a überführet. Auf biefe Beife geht er über die Mundung ber Robre b, aus welcher bie brennbare Luft ausstromet, bie folglich mit ber Rerge h entzundet werben fann. Der Safen a ift mit bem Erbboben burch bas Befan felbit, namlich burch bie metallenen Robren, bas Baffer und ben meffingenen Boben bes untern Befages verbunden. Das foch i bies net. bas obere Befaß mit Baffer zu fullen. Enblich ift an bem Sabn felbit eine Scheibe angebracht, um beren Peripherie eine batan befeftigte feibene Schnur berumgebet, beren Enbe 1 an eine meffingene Rette gebunden ift. Diefe Rette wird über eine an ber Stange f befestigte Rolle g berumgeleat, beren berabbangenbes Enbe ben Dedel eines Eleftro. phore tragt. Auf folde Beife bebt fich benm Umbreben bes Sahns burch bas Ungleben ber Schnur und Rette ber Dedel von felbft auf, und es entfteht fogleich ber Runten, fo balb ber Sabn aufgebrebet ift. Man bat bemnach bierben nichts meicer au thun, als bloß ben Deckel ober die Rette au berub. ren, und ben Sahn geborig ju breben, um fogleich und ju jeber Zeit licht zu erhalten. Diese Ginrichtung, welche bas Bertzeug gang einfach macht, ift eine Erfindung bes Berrn Dickel in Würzburg. Den Sahn c bat Dr. Ingenhouff Man verschließt ibn, fo bald bie tampe nicht augefebet. mebr

a) Befdreibung einer Brennfuftlampe, in fein, vermifcht. Schriften; aberf, von Molitor. Wien 1784. St. 1. 6. 213.

mehr gebrauchet wirb, bamit fich ble in ber Robre befindliche Brennluft nicht in ber Utmofpbare gerftreue, und benm Be-

brauche figleich mieber bergleichen Luft ausftrome.

Lagenbucher ") hat ebenfalls an biefen tampen einige Mbanberungen gemacht, und Donndorf ?) beschreibet eine ber lagenbucherschen abnliche Sampe, welche er vom herrn Drof. Steamann aus Caffel erhalten batte, und beren Ginrichtung febr einfach ift.

Much Berr Polta bat einige Abanberungen an biefem Berfzeige gemacht, welches von 2(dams ") befchrieben wirb. Die Abbitbung biervon gibt bie fig. 40. Der untere Sahn a bienet, um bie Rugel b mit brennbarer Luft angufullen, und bas Wasser, bas aus bem Baffin a burch bie Robre f in die Rugel b fallt, ju verschstegen. Die kleine Spike i wird gebraucht, um ein Wachslicht barauf ju flecken. Die eine Gaule g-ift von Meffing, oben mit einer mellingenen Rugel verfeben. Die andere h aber von Glas oben mit einer Gulfe, in welcher fich ber Draft n bin und ber fdieben laft, an beffen Ente eine Rugel angefdraubet merben fann.

Hebrigens hat man fich ju buten, baf ju ber im untern Befafe eingeschloffenen brennbaren gufe feine atmospharische Luft bingutomme, weil baburd Rnallluft entfteben murbe, welche bem , ber bie lampe gebrauchte, gefahrlich werten Man bat baber vorzuglich barauf ju feben, baß Die Mundung, aus welcher bie brennbare fuft ausftromet, febr eng fen. Der herr Dr. Ingenbouß glaubt indeffen, baft die von ihm beschriebene elektrische Lampe einem folden Unglud menig ober gar nicht unterworfen feb, weil bie Flamme erflict werden murbe, ebe fie ben langen Beg von ber engen Mundung burch bie gange Robre binburch bis in bas untere Behaltniß jurudlegen fonnte. Rach feinen Berfuchen

a) Befdreibung einer betrachtlich verbefferten Elettriffrmafdine. Muafb. 1780, 8. & 221 f.

<sup>7)</sup> Berfuch aber bie Eleftricitat; a. b. Engl. Reipi. 1785. 6.209 f.

fuchen kann eine Rnalluft unter biefen Umständen durch ben elektrischen Funken nie jur Explosion gebracht werden. Außerdem erinnert er noch, daß man in dem obern Behaltnisse das Wasser immer die zu einer gewissen Höhe erhalten musse, damit dessen Fall durch die Röhre in das untere Gefäß Gewalt genug habe, um die brennbare kuft in die Höhe au treiben, und durch die Röhre auszustoßen.

M. f. Ingenhouß vermischte Schriften physisch - mebicinischen Inhalts, überf. und herausgegeben von Moli-

tor. Wien. 1784. gr. 8. 23. I. G. 213 f.

Lampen (lampades, lampes). Wenn fompen belle und reine Flammen erzeugen follen, fo wird nothwendig erforbert, baf bie brennbare Marerle an berjenigen Stelle. mo es brennen foll, von allen Gelren ber erbist, und vollfommen gerfeget werbe. Ben ben gemeinen Dochten findet bief fo gang vollkommen nicht Statt, weil fie ber atmofpharifchen Luft, ohne welche gar teine Flamme fenn fann, gu wenig Oberflache barbieren, und baber teine volltommene Berfegung vor fich gehen tann. Aus biefem Grunde find auch icon langit bie fo genannten banbformigen Dochte vorgefchlagen worben , well biefe ber Luft mehr Dberflache ausfegen. Alleftromer ") fand biefe fehr vortheilhaft, abfonberlich, wenn fie fein waren, und bas rechte Dag im Musgieben beobachret mart. Gie gaben teinen Rauch, weil burch ben fregen Butritt ber luft bie Bige allenthalben fo verftartet murbe, baf baburch bie brennbare Materie gang gerfetet merben fonnte.

Um alle mögliche Bollkommenheiten einer guten Lampe zu vereinigen, kam Herr Argand aus Genf auf ben Gebanken, hoble enlindrische Dochte zu den Lampen zu gebrauchen, in beren innern Höhlung benm Brennen ein beständiger Luftzug unterhalten-wird. Diese Lampen wurden um das Jahr 1783 bekannt, und Herr Argand erhielt in England ein Privilegium auf 12 Jahre, solche Lampen allein zu ver-

fertigen.

a) Berfuche mit banbformigen tampenbochten, welche nicht rauchen; in ben neuen fcweb. Abhaubl, far bas Jahr 1784. Rum. 22.

fertigen. Die Borguge berfelben vor ben gemeinen tampen find folgende : eine große Belligfeit, Abmefenheit von Dampf. Sparfamteit im Del in Bergleichung mit ber bervorgebrachten Belligfelt und feitung ber ichablichen Luft nach ber Decfe bes Zimmers. Mach Berfuchen bes Berrn Beneral lieutenant Benjamin Thompson ") (Grafen von Rum-ford) mit feinem erfundenen Photometer (M. s. Dhorometet), verbalt fich bie Lichtmenge ber arganbifden tampe Bu ber einer gewöhnlichen wie 187 : 100, mabrend bie Quantitat bes vergehrten Dels in ber erffern ju ber in ber lettern ift wie 155 : 100, woraus alfo offenbar ift, baf bie burch bas Berbrennen einer gegebenen Quantitat Del in einer arganbifchen tampe bervorgebrachte tichtmenge größer ift, als Die, welche burch bas Berbrennen einer gleichen Quantitat in einer gemeinen Sampe bervorgebracht wirb, in bem Berbaltniffe 100 : 85. Es tann alfo bie Erfparnif bes Dels benm Bebrauche ber arganbischen tampe vor ber gemeinen mehr als 15 Procent betragen. Diese großen Bortheile ba-ben ohne Zweifel ihren Grund in ber burch ben frepen Luftjug bemirten großen Dige, und ber ganglichen Berfegung ber brennbaren Materie, indem badurch eine gangliche Bermanblung ber brennbaren Materie in brennbare Luft, und eine Retftorung berfelben mit bephlogiftifirter, bie man in ber atmofbharifchen Luft antrifft, erfolget. Erfteres nimmt man mit ben Augen beutlich mabr; benn, wenn man das Auge gleich boch mit bem freinformigen Dochte ftellt, fo fieht man swifchen ibm und ber Glamme einen betrachtlichen burchficheigen Raum, burch welchen fich ble Begenftande viel beffee als burch eine Glasrobre zeigen. Diefen Raum nimmt namlich nur bie gang reine brennbare fuft ein, welche fich binlanglich fchnell erhebt. Gobald fie aber bepblogiftifirte Luft in - und außerhalb des Dochtes antrifft , fo gerfegen fich beibe mit einander. Diefes erzeuget Die fcone Flamme, beren freisformiger Strom mit brennbarer Luft wie mit einem Rrange

a) Philosoph. transact. for the Year 1794. P. I. S. 67 f.; in Grens neuem Journale ber Bhofft. 25. II. G. 49.

Rrange umgeben ift. Durch bie Zersegung beiber Lufcarten bilbet sich Baffer bas man burch Auffegung eines helmes mit einem Schnabel auffammeln fann.

Birkungen dieser Lampe solgender: eine große Sisse bringt zuerst eine satzliche Verwandlung des Dels in brennbare Lust hervor; kömmt hiernächst diese Lust mit der dephlogististen in Verührung, so verwandelt sie sich mit ihr in
einen mit sreyem Feuer überladenen Wasseidunst. Die große
Wärme, welche die Flamme erzeuget, kömmt von einer
großen Menge von ploßlich befreyetem Feuer und ihre glanzende Helheit von der um so reichlichern und vollständigern
Bersegung von einem Theile dieses Feuers, se dichter es ist.
Nachdem der Wasserdunst sein Feuer an dem Orte, den die
Flamme anzeigt, sahren gelassen hat, so vermischt er sich
mit der obern Lust, und erhebt sich schnelligkeit, um die
Flamme herum nach, und erneuert also dieselben Wirkungen.

Das Matte ben ben gewöhnlichen Lichtern kommt baber, weil ben ihnen die bephlogististrte kuft in fire verwandelt wird. Denn hierdurch entstehet weniger Feuer, und außerdem geschieht die Erneuerung der Luft nicht geschwind genug, weil die fire Luft eine größere specifische Schwere als die gemeine hat. Wenn also gleich die Luft, welche an der Flamme vorbenstreichet, durch die Warme ausgedehnet wird, so erhebe

fie fich nur langfam.

Ueberhaupt wird die fire Lust, welche sich wegen der Schwere immer niederwarts senkt, das Licht der gewöhnlichen kampen immer mehr und mehr matter machen, und selbst zulest in Zimmern, welche stark erleuchtet sind, ungestunde Lust bewirken. Ben den argandischen kampen hingegen wird die schadliche kuft immer nach der Decke getrieben und durch die obern Deffnungen entweichen; ihre Stelle aber wird durch frische kust erseset werden, welche durch die untern Deffnungen eindringt. Durch gehörig vertheilte Deffnungen könnten diese Wirkungen sogar noch mehr beförderr,

und alfo burch die Urfache felbft, welche fonft bie Luft ver-

M. f. De Lüc neue Ibeen über die Meteorologie &. 189 f. Lampenmitroftop, Adams f. Sonnenmitroftop.

Landhoben, Landrucken f. Berge.

Landkarten (mappae geographicae, mappes géographiques) sind Verzeichnungen der Erdstäche oder einzelner Theile derseiben auf ebenen Flächen. Diejenigen, auf welchen die ganze Erdstäche abgebilder ist, heisen Planissphären, Planisslobien, Universalkarten (planispheria, planisslobien, Universalkarten (planispheria, planisslobien, Universalkarten (planispheria, planisslobien, mappemondes), die jenigen hingegen, welche einzelne Theile der Erdstäche ehtzhalten, Generalkarten, Partikularkarten, Specialkarten, topographische Ratten u. s. f. Alle diese geographischen Karten sind eigentlich perspektivische Zeichnungen, entweder einer Halbkugel oder eines großen Theils oder einzelner Dieskrikte, mit den dazu gehörigen Meridianen und Parallelkreisen.

Ben Specialfarten oder topographischen Rarten, welche gewöhnlich nur einen kleinen Theil der Erdfläche enthalten, der also unmerkliche Rrummung hat, nimmt man diesem Theil als eine ebene Fläche an. Es sen zu dem Ende (fig. 41.) abcd ein solcher kleiner Theil auf der Erdoberfläche, wovon die beiden Seitenstinien bo und ad kleine Theile von ein paar Parallelkreisen, die beiden andern aber ab und do kleine Theile von ein paar Mittagskreisen vorstellen. Die Seiten ab und do bes Vierecks abcd werden in Theile gestheilet, welche für Minuten eines größten Kreises gelten, und gibt den Theilen von bo und ad die Größen, welche

burch biefe Rormel ausgebrücket werben,

Grad d. Parallelfr. = Grad d. Merid. > cos. d. Breite. Sier wird also ein jeder Theil von bc = 0,6270571, und ein jeder von ad = 0,6110666. Zieht man nun von ad gegen bc aus 32 nach 32, 33 nach 33, 34 nach 34 u. s. f. gerade tinien, als Theile von Mittagekreisen, welche zwischen ab und de fallen, und eben so auch zwischen ad und be von

51 nach 51, 52 nach 52 u. f. gerabe linien, als fleine Theile von Parallelfreisen. Hierburch mirb nun bas gange Biereck abcd in Felber eingethellet, in beren jebes bie Derter von gegebener lange und Breite eingetragen werben konnen.

Ben großen Studen ber Erbflache, ben welchen bie Rrumamung merflich ift, und welche folglich noch ben Befegen ber Derfpeteib auf einer ebenen Glache entworfen werben muffen, tonnen gar viele Stellungen ber perfpetrivifchen Safel moglich-fenn, weil bas Auge unenblich viele lagen haben fann. Die geographischen Schriftsteller geben eine febr große Ungabl von verschiedenen Projektionsarten an. Beil es aber unmöglich ift, bie Stellen einer Rugelflache alle in ungeanberten lagen auf einer Chene ju entwerfen, fo bat ohne 3meifel biejenige Projektionsart ben Borgug, melde bie große mogliche Mebnlichkeit benbebalt. Man felle fich por , bas Muge befinde fich in irgend einem Puntre auf ber Dberflache einer Rugel, in beffen innere Boblung es gleichsom bineinfe-Den tann, und die perfpefrivifche Tafel fen die Chene eines andfiten Rreifes, in beren Mittelpuntt bie Befichtsare fallt, so nennt man biefe Projektionsart bie ftereouraphische Drojektion bes Rugelichnittes. Sierben laffen fich nun Solgende Ralle gebenten: Die perfpetrivifche Lafel ift namlich entweber ber Aequator, und bas Auge bat im Dole feine Stelle, ober irgend ein Meribian, und bas Muge befinbet fich in ber Peripherie bes Aequators, ober endlich ein jeber anderer größter Rreis, und bas Muge erhalt feine Stelle in bem Dol ber ju biefem Rreife geborigen Are; ba alsbann im erften Kalle bie Projektionsart die Polarprojektion, Mm zwepten bie aquatorische Projektion und im britten Ralle die fereographische Zorizontalprojettion gemannt wirb. Dimmt man aber bas Muge von ber Rugel smenblich weit an, so heißt diese Projektionsart die orthomaphische Drojettion. Johann Mathias Base "), Prof. ju Bittenberg, melder unter ben Deutschen bie landtarten nach mathematifchen und geographischen Grunden auerff

a) Sciegraphia tractatue de proiectionibus. Lipf. 1717. 4.

querst zu verbessern angefangen bat, hat gezeiget, baß bie stereographische Horizontalprojektion vor allen andern den Borzug verdiene, welche auch schon Prolemaus unter dem Mahmen Astrolabium, und andere geographische Schriftseller anführen. Diese Projektionsart ist von der kommographischen Gesellschaft ben den Karten des so genannten Gesellschaftsatlasses, und ben einigen größern Karten der homannischen Officin gebrauchet worden.

Nimme man also an, daß der größte Kreis kg (fig. 42.) ben der stereographischen Horizontalprojektion die perspektivische Tasel sen, mithin das Auge in a sich besinde, welches in die hohle Rugel durch die perspektivische Tasel die auf der Halbugel kbg liegenden Derter siehet, so erhellet leicht, daß für den Ort d die Projektion der Mittelpunkt der Tasel sen müsse, so wie e das Wild des Ortes d auf der Tasel sist. Und wenn d d die wahre Entsernung des Ortes d von d, so ist de der Abstand des Bildes a von dem Bilde e. In dem Drepecke ea hat man nun

ac: ce = fin. tot. : tang. ia, mithin

ce = ac × tang. ½a

Sieraus laffen fich bie Regeln ber Berzeichnung berleiten, bie man benm Raffner "), Lambert ") und Rarften ") um- ftanblicher angegeben findet.

Bon Lorgna 3) wird die halbe Erbflache so dargeftellet, daß dasjenige, welches zwischen zwen Paralleltreisen liegt, auf der Chene einen gleich großen Rreisring bilbet.

Det

a) Theoris proiectionis thereogra, horizont, in diff. mathem. et physic. Altenb. 1771. 4. No. XII. p. 80. Additam. in comment. nev. fociet. Goetting. ad an. 1769 et 1770. p. 138.

<sup>6)</sup> Besträge jum Gebraud bet Mathematif. Eb. III. 6. 105.
7) Lebrbegriff ber gefammten Mathematit. Eb. VII. Greifem. 1775.

<sup>6. 707</sup> n. f. Principi di Geografia aftrenomico geometrica. Verona 1780.

Der Bert von Seiner ichlagt eine besondere Art der Berzeichnung zu tanbkarten vor, wovon herr Raffner ) aussührlich handelt. Er beschreibet namlich den heigen Erdstrich auf eine Enlinderfläche, die gemäßigten Erdstriche auf Studen von Regelflächen, die kalten auf ebenen Glächen.

Noch eine andere Projektionsart ift von Arrowsmith ber ber Entwerfung einer neuen, unter bem Artifel, Erd. Bugel (Eb. It. S. 226), angegebenen Bel farre gebrauchet melde er globular - projection nennt. Es fen (fig. 43.) wie ben ber itereographischen horizontalprojettiont fg ein größter Rreis ber Rugel, und bie Besichtsage ab auf Der Chene Desfelben burch ben Mittelpunte fenfrecht, fo baf ber Stelle b Projektion in ber perfpektivifchen Safel fe in bem Mittelpunkte o liegt, bas Auge aber rude über h binaus nach a, fo bag ha bem Sinus bes Bogens von 45° ober Mile dk gleich merbe. Ben biefer Projefrionsart merben bie vier gleichen Biertel bes Salbfreifes fd, db. bi. ig burch die vier gleichen Biertel bes Durchmeffere fe. ec. cl und le vorgefteller. Chen bieß finbet fur jeden andern . burch b gebenden groffen Solbfreis ber Rugel Statt. Bierburch glaubt man alfo ben Borrbeil ju erlangen, baf Entfernungen, welche auf ber Rugelflache gleich finb, auf ber Rarte an teiner Grelle fo ungleich ausfallen tonnen, well fich die Ungleichheiren menigstens von jedem Biertel' bes Durchmeffere bis jum nachften wieder aufbeben muffen. Es foll baber biefe Projektionsart bie Entfernungen ber Derter nicht fo weit aus bem richtigen Berbaltniffe bringen, und Die Bestolten ber Lander nicht fo febr verstellen, ale bie fereographische, melde alles gegen ben Rand ju aus einander bebnet, ober bie orthographische, welche ble Ranber gegen ben Rand ju allgufehr gufammenbrangt, und um bie Mitte ausbebner. Arromfmith bat biefe Theorie in einer eigenen Abhandlung e laurert, und baraus Regeln gur Bergeichnung ber Rarten bergeleitet. Diefe Projektionsart batte fcon

<sup>-)</sup> Geometrifde Abhanbl. Camml. II. Bitting, 1791. 8. 6.39 # f.

fcon de la Bire .) im Anfange bes achtzehnten Jahrhunberts ju Simmeletarten, ober vielmehr gu ben fo genannten Aftrolabien vorgeschlagen, welche aber mit biesem balb nach. ber in Bergeffenheit fam.

Bon ben verschiebenen Projektionsarten finbet man aus-

führlichen Unterricht benm herrn hofr. Mayer 8).

Bie ins Große gebende geometrifche Bermeffingen anguftellen, und eine richtige Landkarte bieraus gu verferrigen fen, lehren Marinoni"), Mayer 3), Bogreve 1),

Bugge ?) u. m. a.

Schon in ber alten Beschichte bes jubifchen Bolles merben Abriffe von landern ermabnet. Unter ben Griechen foll nach ber Ergablung bes Diogenes Laerrius die erfte geo. graphische Rarce ber bamable befannten fanter von Unaris mander verfertiget fenn. Ben ben Romern murben ben triumphirenden Gelbheren Zeichnungen ber eroberten fander vorgetragen, und in Rom fo mobl als auch in ben Provingen fanden fich Borftellungen von der Erboberflame .).

Bu der Geographie des Ptolemaus verfertigte der Alexanbriner Anathodamon 26 Rarten, welche Europa in 13, Afrita in 4 und Ufien in 19 Blattern porftellten. Dief betragt einen Theil ber Dberflache ber Erbe, welcher von Often nach Beften etwa boppelt fo groß ift, als von Norben nach Guben, mober eben bie in ber mathematischen Geographie einge.

a) Histoir. de l'Acad. roy. des scienc. à Paris 1701. p. 127 sqq.

3) Grandlicher und ausführlicher Unterricht jur praftifchen Geomestrie, 2te Muil. Ebeil I-IV. Gotting. 1792 - 1795. 8.

-) Brattifde Unmeifung jur topographifden Bermeffung eines gan-

sen Banbes. Sannover 1793 8. geographifden Rarten angewandt morben; a. b. Dan von Mare cue, mit Bufan. Des Beren Oberflieut. Ufter, auch heren Bugge felbft. Dresben 1787. gt. 4.

n) Varro de re ruftica c. 12. Enmenii orat. ed praef. Gall. in pane-

. gyr. veter. c. 30.

e) Bollfandige und grundliche Anweisung jur Bergeichnung ber fand, Gee, und himmeletarten. Erlang 179. 8.3 aud mit bem Sitel, J. E. Maver grundlicher und aussubrlicher Unters richt jur praktischen Geometrie. IV. Sheif. y) De re ichnographica. Vindob. 1751. fol

eingesührten Nahmen Länge und Breite entstanden sind. In Ansehung der Länge beträgt dieser Theil 124 Grade, welche sehr unrichtig dis auf 180° ausgedehnet sind, in Ansehung der Breite hingegen 84 Grade. Der äußerste Pavallestreis gegen Norden zu gehr durch den 64. Grad. Die Werzeichnung endiget sich mit einer kleinen Insel über Britannien, Thule, und der Benschrift, Mare hyperboreum. Rußland und ein Theil von Polen sehlen ganz. Die westliche Küste von Afrika geht dis 6½ Grad nördlicher, aber die östliche bis 12½ Grad südlicher Breite an das Worgebirge Prasium. Gegen Osten endiger sich Assen mit der Rüste Camboja, die unterhalb der Linie fortgeht, sich nach Westen wendet, und ben dem Worgebirge Prasium mit Afrika zusammenhänge.

Durch weitere Kortschritte in ben machematischen Wiffenfchaften und vorzüglich in ber Aftronomie find auch bie Lanbfarten verbeffert worben. Siergu legten vorzüglich Sebaftian Munfter .), Orrelius 4) und Gerhard Mercator au tomen ben Grund. Die Rarten bes leftern ebirte Jodotus Zond ?) in 114 Lofeln. Schon Wilhelm Jansson Blaeu und sein Sohn Johann lieferten einen Atlas in sechs Theilen, welche 616 Karten enthalten. Borzüglich verdient um die Berbefferung der gandfarten haben fich die ebemablige bonbifche Officin, welche nach und nach an die Janffon Waesberge, an Mofes Dirt und Smart, und an Deter Schent und Gerard Valt fam, und unter ben hollandifchen Runftlern bie Diffcher, Dankerts und de Witt gemacht. Durch die Bemühungen ber parifer Afabemie und ber fondner Gocierat tonnten endlich auch De l'Isle in Franfreich und Moll in England bie laubfarten nach aftronomischen Beobachtungen und andern Entdeckungen verbeffern. Besonders verbient machte fich aber bierin Johann Baptista Komann zu Murnberg. Cellarius batte

a) Cofmographia. Bafil. 1550.

<sup>8)</sup> Theatrum orbis terrarum. Antverp. 1570. fol. maj. 7) Atlas Garb. Mercatoris. Amft. 1604.

batte von ihm zur Notitia orbis antiqui die Karten stechen saffen, und Zübner nahm aus seiner Officin die Karten zum Schulatlas, welche zuerst metholisch illuminiret wurden. Mit Benhülfe des Prof. Doppelmayr suchte er seinen Karten größere Vollkommenheit zu geben, die nachher durch seine Erben noch weiter getrieben wurde. Die hemans nischen Karten sind in dem großen Utlas gesammelt, dessen erster Band 150 Karten, der zwente 125 Karten von Deutschland allein, und der Supplementband noch 77 Blätter entbält, wozu noch der astronomische Utlas von Doppelmayr, der topographische oder Städteatlas, der historische von Sase, und ein Specialatlas von Schlessen gehören. Ben dem so genannten Gesellschaftsatlasse von 40 Karten ist der erste Mertidian durch Ferro gelegt, da ihn sonst die homannischen Kar:en 200 westwärts von Paris sesen.

Um die Unvollsommenheit der Geographie vor Augen zu legen, gab Tobias Mayer im Jahre 1750 seine kritische Karte vo Deutschland heraus, woraus erhellet, wie weit die de l'isleuschen, homannischen und astronomischen Ansgaben der Grellen und Grenzen Deutschlands von einander abweichen. In den neuern Zeiten sind zwar die Landkarten auf eine weit größere Stufe der Vollkommenheit gekommen, da man vorzüglich die Längen der Derter durch richtige Merthoden genauer zu bestimmen gesuchet hat; allein dessen ungeachtet haben sie noch nicht den Grad der Vollkommenheit erlangt, der ihnen zu wünschen wäre. Für die vollständigsten in Deutschland werden jest die von Gößeseld in Weismar verfertigten gebalten.

M. f. Dfennigs Anleitung gur Renntniß ber marbematifchen Erobeichreibung. Berlin u. Stettin 1779. 8, S. 151 u.f. Raffner Anfangegrunde der mathemat, Beographie. 4. Aufl.

Botting. 1792. S. 38. V. S. 63. 66,

Landwinde f. Winde.

Laterne magische f. Zauberlaterne.

Lava f. Dultane.

Laugenartige Luft f. Gas, laugenartiges.

D 3

Lave

Laugensalze, Alkalien, alkalische Salze (alcalia, salia alcalina, alkalis, sels alkalis). Diesen Nahmen sührt eine eigene Hauptart von Salzen, die gewöhnlich durch solgende Rennzeichen zu erkennen sind: sie haben einen scharfen und urinosen Geschmack, machen die blaue Farbe verschiebener Pflanzenpigmente grün, und stellen die durch Sauren roth gemachten blauen Pigmente wieder in ihrer vorigen Farbe dar, so wie im Gegentheil die Sauren die Wirkungen der Alkalien barauf ausbeben.

Die Alkalien machen nicht alle blaue Pflanzensafte grun, so wie z. B. nicht die Lakmustinktur. Als eines gegenwirksnden Mittels bedienet man sich zur Entdeckung der Alkalien des blauen Beilchensprups, des mit Fernambuc roth gefärbten, des mit Eurcuma gelb gefärbten Papiers, der durch eine gant schwache Saure roth gefärbten Lakmus-

tinfeur, und auch ber rothen Alfannatinfeur.

In ihrer innigsten Verbindung mit Sauren geben fie Meurralsalze, mit Delen und Jettigkeiten Seifen, mit bem Schwefel die so genannte Schwefelleber, und die feuerbessändigen Alkalien mit den Erden zusammengeschmolzen Glas.

In der Natur sindet man diese Salze nicht rein, sonbern immer in Berbindung mit andern Substanzen z. B. mit Roblessaure und andern Sauren. Erst durch die Runsk mussen sie davon geschieden werden. Die reinern Alkalien, wovon hier die Rede ist, zeigen eine auflosende Kraft auf bas Zellgewebe und die thierische Faser, und werden daber auch ärzende Alkalien (alcalia caustica) genannt.

Man kennt von den Alkalien dren Arten: 1) das Gewächsalkali, 2) das Minetalalkali und 3) das Ammoniak. Die benden erstern heißen auch wegen ihrer Eigenschaft gemeinschaftlich feuerbeständige Alkalien (alcalia fixa, alkalis fixes); das legtere aber heißt flüchtiges Alkali

(alcali volatile, alkali volatil).

Das Gewächslaugensalz, Pottasche, vegetabislisches Laugensalz, alkalischer Aezstein, Seifensteberlauge (alcali vegetabile, potassa, lapis causticus

alcali-

alcalinus, lixiuium saponarium, alcali fixe végétal, potaffe). Man gewinnt es burchs Anslaugen aus der Miche ber Pflangen. Much in einigen vulfanischen Drobut. ten, worin man es entbecfet bat, ift es ohne Rweifel vege. tabilifchen Urfprungs, und zwar aus Brennmarerialien ber Rloggebirge. Es ift Diefes Salz, wenn es vollig ausgetrocenet ift, weiß und feft, ohne Beruch, und von einem gewiffermoßen feurigen Gefchmad. An ber Atmofphare giebt es fchnell Feuchtigkeit an und gerfließt. Ben biefem frenwilligen Berfliegen an ber Luft aber faugt es ble barin befindliche Roblenfaure ein, und bleibt alsbann nicht mehr reines Laugenfalz. Um es in reinem Buftanbe zu erhalten, muß es in genau verschloffenen und gegen ben Bugang ber Luft und ber Reuchtigfeit vermahrten Befagen aufbemahret Im Baffer lofet es fich leicht auf und gwar mit Ermarmung; Die Muflofung bat einen Geruch ber frifch ge. Die Rryftallifirbarteit biefes Galges, tunchten 3immer. welche vorher unbekannt war, bat herr Lowing ") barge-Die Renftallen find fart abgeftumpfte vierfeitige Dn. ramiben, welche fich im Baffer mit betrachtlicher Ralte auflofen. . Im Feuer ichmelgt es fonft leicht ichon ben 2360 nach Rabrenb. und ift fonft übrigens ziemlich feuerbeftanbig.

Mach herrn Girranner ift es bochft mahricheinlich, bag bie Porrafche ein mabres Produtt fen. Denn man tonne burt feine andere Mittel Dottafche aus Pflangen erhalten, als indem man diefelben mit Rorpern in Berbinbung bringt, welche Sauerftoff und Salpeterftoff enthalten; namlich entmeder burch Berbrennen ober burch bie Berbinbung mit ber Salpeterfaure. Diefe Meinung, baf bie Dottafche erft burchs Berbrennen ber Pflangen entflebe, und vorber in ben Pflangen nicht gewesen fen, haben bereits viele altere Chemifer Sie murbe aber nachber vollig verworfen, nach. gebeget. bem Marggraf 6) und Wiegleb ") bargethan hatten, baß D 4

Crell demifche Annalen 1793. B. I. G. 166 f.
Debomifche Schriften. Il. Sb. Berlin 1767. G. 49.
Debomifche Berfuche aber die alkalischen Salze. Berlin u. Stettis 1774. 8.

baß man bas Gewächsalfali aus bem Beinftein auch ohne Feuer ziehen und aus ben Pflanzen Neutralfalze mit alkalisichen Grundrheilen erhalten konne.

Mach dem antiphlogistischen Suftem wird bas Bewachs.

laugenfalz als ungerlegter Rorper betrachtet.

Das Mineralaltali (alcali minerale, natrum, foda, alicali mineral ou marin, soude). Dieses squaensals ift bem Gemachsalfalt in ben angeführten Gigenschaften fo abnlich, bag man feinen wefentliden Unterfchieb nur burch bie verschiedenen Berbindungen mit Gauren und Bablvermandt-Schaften bartbun fann, melde ibn aber auch febr auffallend beweisen. Man gewinnt es aus ber Afche verschiebener am gefalzenen Meere ober an Salzquellen machfenben Dflangen, und vorzüglich aus Meutralfalgen, in welchen es, wie g. B. im Rochfalge, mit einer Gaure vereiniget, im Mineralreiche bortommt. Gein Befchmad ift meniger brennend und fcharf, und giebt die Reuchtigfeit meniger an fich als bas Gemachslaugenfalg. Die Rroftallen von biefem Salze verlieren an ber Luft bas Rrnftallifationsmaffer, und zerfallen in ein weißes Dulver.

Auch dieses Salz ift nach herrn Girranner hochft mahrscheinlich ein Produkt, und vor dem Berbrennen in den Pflanzen nicht enthalten. Uebrigens wird es nach dem neuern Spsteme ebenfalls unter die unzerlegten Korper ge-

gablet.

Diese beiben Laugenfalze haben auf bie Lebenslufe und bas Grickgas gar feine Wirkung, außer baß fie die barin befindliche Feuchtigkeit in sich nehmen, wenn sie trocken ba-

mir in Berührung fommen.

Das flüchtige Laugenfalz, urindfes Salz, Ummoniak (alcali volatile, sal vrinosum, ammoniacum, alcali volatil, ammoniaque). Dieses Salz unterscheibet sich von den beiden vorhergehenden Alfallen durch einen sehr lebhasten, stechenden und erstickenden Geruch, und durch seine große Flüchtigkeit. Es ist nicht allein dem Thierreiche eigen, sondern es sindet sich auch in einigen vegetabilischen und und mineralischen Substanzen. In fester Bestalt können wir es nicht darstellen, sondern es erscheinet immer, wenn es ohne Verbindung ist, in Gassorm; im Wasser läßt es sich aber aufgeldset erhalten, als tropf bar flussiges Ammoniak, welches auch sonst uncer dem Nahmen des äxenden Salmiakgeistes bekannt ist. Nur mit Verdindung der Salmen gibt es seste Produkte, welche überhaupt Ammoniakal.

falze genannt merben.

Das Ammoniat ift eine entzunbliche Gubftang. Benn namlich mir bem Ammoniafgas eine binlangliche Menge von atmofpharifcher Luft verbunden wird, fo lagt es fich auch felbst burch ben elektrischen Funken angunben. Sieraus kann man schon abnehmen, bag bas Ammoniak kein einfacher Rorper fen. Ben ber Unterfuchung des falpeterfauren Am. moniate (Salpeterfalmiats), welches nod vor bem Gluben, und ohne Berührung mit verbrennlichen Rorpern verpuffe, batte Berr Berthollet querft Belegenheit .), bas Ummoe niat zu gerfegen. Als er namlich biefe Berpuffung in einem verschloffenen, und mit bem pnevmatifchen Apparat verbunbenen Befage veranstaltete, fant er in ber Borlage mebe Baffer, als in bem verpufften Rorper batte enthalten fenn tonnen, bas aber in Vergleichung bes zerfesten Salzes nur febr wenig Salpeterfaure enthielt. Das übrige in ber Borlage war Gridgas. Daraus fdolof Bertholler, baf bas Ammoniat aus Stickftoff und Bafferftoff gulammengeleget fen, und baf ben ber Operation ber Bafferftoff bes Ammos niats mit bem Sauerftoff ber Salpeterfaure ju Baffer, und ber andere Grundrheil bes Ummoniats und ber Salpeter. faure, namlich ber Stidftoff fren werbe, und bas Stidgas entweiche. Dach biefer Zeit haben bie Antiphlogistifer eine Menge analveifcher und fonthetifcher Berfuche angestellet, welche bie Zusammenfegung bes Ammoniats aus Bafferftoff und Stidftoff beweifen follen.

P 5

Man

e) Betlegung bes fachtigen laugenfaljes; aus ben memoir. de l'Acade des fcienc, 1785. p. 316 fqq.; aberf. in Crello chem. Annal, 1791. S. 169 u. f.

Man nehme eine gang tleine Retorte, fulle biefelbe mit gang trodenem Quedfilber an, und laffe nachber Ammoniat. gas burch bas Quedfilber geben, fo baf bie Recorre bis an ben Sals, ber unterwarts gefrumme und mir bem Quedfilberapparate verbunben ift, angefüllt mirb. Sierauf bringe man unter bem Quedfilber ein Grud weißen Blenfalf in bie Retorte, fo baß biefer an bem Boben ber Retorte in bas Bas fallt, und bas Quedfilber nicht berühret. Bringt man nachber bie Rlamme eines Bachelichtes unter bie Stelle. mo ber Blepfalt liegt, und ermarmt biefelbe, fo fiebt man, bafi ber Blenfalf in ein Blenforn fich vermandelt, moben zugleich einige Tropfen Baffer entfteben, und fatt bes Ummoniafags nichts welter als Stidgas gurudbleibt, welches einen großern Umfang bat, und bas Quedfilber aus bem Salfe ber Re-Mach ber Meinung ber Antiphlogistifer torte beraustreibt. foll fich bierben ber Bafferftoff bes Ummoniafs mir bem Sauerftoffe bes Blenfalks verbinden, und Baffer bilben, ba bingegen ber Stickftoff bes Ummoniats mit bem Barmeftoffe verbunden in Basgestalt gurudbleibt.

Man lasse unter eine auf trockenem Quecksilber stehende, und mit übersaurem kochsalzgesäuerten Gas angesüllte Glocke wohl ausgerrocknetes Ammoniakgas gehen, so entsteht im Augenblick eine kleine weiße Flamme. Der überstüssige Sauerstoff verbinder sich nach der Meinung der Antiphlogistisker mit dem Wasserstoffe des Ammoniaks, und Wassertropfen zeigen sich in Menge an der innern Seite der Glocke. Herr Girtanner nennt diesen Versuch einen schönen Versuch, weil er gleichsam in einem Augenblicke die Zerlegung des Ammoniaks sowohl als die Zusammensehung des Wassers zeige.

Man verbinde eine Retorte, in welcher Ammoniak entbalten ist, mit einem Flintenlause, welcher mit gepulvertem Braunstein angefüllt wird, und den Flintenlaus verbinde man mit dem pnevmatischen Apparate. Den Flintenlaus mache man glübend, und erwarme nachher die Retorte, welche das Ammoniak enthält, mit einem brennenden Wachslichte. Das Ammoniakgas wird durch den glübenden Braunstein geben, gehen, und unter dem pnevmatischen Apparate wird man nitrose Luft erhalten. Dadurch nämlich fit das Ammoniak zetlegt und in Salpetersäure verwandelt worden, indem sich der Wasserstoff des Ammoniaks mit dem Sauerstoffe der Halbsäure verbunden hat.

Nimmt man zu biesem Versuche ftatt bes Flintenlauses eine Robre von Porzellan, so erhalt man salpetergefäuertes Ammoniak in Gasgestalt, Wasser und Stickgas. Herr Girtanger nennt biesen Versuch einen herrlichen Versuch, weil er zu gleicher Zeit die Bestandtheile des Wassers, die Bestandtheile der Salpetersaure und die Vestandtheile des Ammoniaks beweise.

Wenn man annimmt, daß die Elektricität bloß mechanisch nicht chemisch wirke, so wird die Zerlegung des Ammoniaks durch den elektrischen Funken mehr direkt, als in den vorigen Versuchen erwiesen. So ließ Berthollet wiederhohlte elektrische Funken durch Ammoniakgas im Quecksilberapparate gehen, und sand, daß sich das Gas in Stickgas verwandelte, und in seinem Umfange mehr als die Hälste zunahm. Der eine Bestandsheil des Ammoniaks, nämlich der Wasserssich, soll sich mit dem Sauerstoffe des Quecksilberkalks verbinden, womit das Quecksilder jederzeit als mit einem Häutchen bedecket ist; aus dieser Verbindung entstehet Wasser; der andere Bestandsheil hingegen, nämlich der Stickstoff mit dem Wärmestoffe verbunden, bleibe als Stickgas zurück.

Andere Bersuche des Herrn van Marum ") beweisen, daß das Ammoniakgas durch den elektrischen Funken, welches in engen Glasröhren eingeschlossen war, in Stickgas und brennbares Gas zerleget wurde. Es verband sich namslich ber eine Grundstoff des Ammoniaks, der Sticksoff, mit einem Theile Warmestoff zum Stickgas, und der ans bere

<sup>Description d'une grande machine électrique etc. Haarlem 1785.

4. maj. p. 128. prém. continuation des expériences saites etc.
p. M. van Marun 1787. 4. maj.</sup> 

bere Grundtheil, ber Bafferftoff, mit bem andern Theile

Barmeftoff jum brennbaren Bas.

Einige von benen Berfuchen, welche bie Bufammen. fegung bes Ammoniats bartbun, find folgenbe. Man feke eine mit Daffer verbunnte Auflofung bes Rupfers in Gal. peterfaure in einer Retorte bem Reuer aus, und verbinbe ben Sals ber Retorte mit einem Rlintenlaufe, ber mit flei. nen Studen von Gifen angefüllet ift, und glubend erhalten wirb, fo erbalt man unter bem pnevmatifchen Apparate, womit bas andere Ende bes Rlintenlaufs verbunden ift. Ammoniafaas. Die Galpeterfaure und bas Maffer merpen beide in ihre Bestandtheile gerlegt, und ber Sticftoff ber erftern verbindet fich mit bem Bafferftoff bes andern sum Ummoniaf. Benn man unter einer Glode unter Quedfilber geschwefelres Bafferftoffgas mit Stidgas vermifcht, fo erhalt man Ammoniafgas. Man feuchte Rinnfeile mit ichmacher Salpeterfaure an, laffe bie Mifchung ein Daar Minuten fteben, und mifche alsbann Dottafche ober reine Ralterbe bamit, fo wird man fogleich ben Geruch bes Ammoniafaas bemerten. Man vermifche Salpererfaure mit Gifenfell, Schwefel und ein menig Baffer in einem Befafe und verschließe es. Dach einer Stunte offne man felbiges, fo wird man einen farten Beruch von Ummoniat bemerten.

Auch in freper Luft entsteht schon Ammoniak, wenn man mit Wosser angeseuchtete Sisenseil ber atmosphärischen Luft aussetzet, indem sich der Sticktoff der Luft mit dem Wasserstoffe des Wassers verbindet. Heraus erklaren die Antiphlogistiker die Entstehung des Ammoniaks in der Erde, vorzüglich in Kohlenminen und ben Vulkanen, indem jederzeit Ammoniak erzeuget wird, so ost Sisen, Wasser und Schwesel in der atmosphärischen Luft gemischt werden.

Bur Bestätigung biefer Theorie hat Milnet ") einen febr gunftigen Versuch angestellet; er ließ namlich das flufsige

o) Philosoph. transad. Vol. LXXIX. 1789. p. 300.; gbetf. in Grens Journ, ber Monff. B. ill. G. 63.

fige Ammoniat durch glubenden Braunftein in einem Glintenlaufe streichen, und erhielt dadurch nitrose Luft. Diefen Bersuch hat Milner mit gleichem Erfolge oft wiederhoblet. Dierben verbindet sich der Stickstoff mit dem entlaffenen Sauerstoff des Braunfteins, welche mit dem Barmestoffe

bas nitrofe Gas bilben.

herr Gren ) subret noch an, daß, wenn man Ammoniakgas mit Sauerstoffgas vermischt, und biese Gemisch
anzundet, das Produkt des Berbrennens Wasser und Stickgas sen. Daraus folgert er nun, daß das Ammoniak aus
dem Basserstoffe und Stickstoffe zusammengesetzt sen. Das
Ammoniak, welches aus thierischen Körpern durch trockene
Destillation berselben oder durch Fäulniß zum Verschein
komme, präexistire nicht in ihnen, sondern werde erst aus
dem Wasserstoffe und Stickstoffe dieser Substanzen neu erneuget und zusammengesetz.

Wenn es seine Richtigkeit haben sollte, daß nach herrn Gottlings neuern Wersuchen Sticklust vielmehr burch die Einwirfung des lichtes entstehet, so ließen sich boch noch manche Einwendungen gegen die Erklarung der Antiphlogie

flifer biefer fo fconen Berfuche machen.

M. f. Gircannet Anfangsgrunde der antiphlogistischen Chemie. Berlin 1794. 8. Cap. 4. Gren spstemat. Handbuch der gesammten Chemie. Th. I. Halle 1794. 8.

Lebenelufe f. Gas, dephlogististes.

Leete, leetet Raum (vacuum, spatium vacuum, vuide). Bon dem Raume überhaupt können wir uns auf keine andere Art eine Idee machen, als zugleich ben der Borstellung der Materie. Mit der Borstellung der Materie ist die Borstellung des Raums unzerrrennlich verbunden. Die Materie ist namlich bloße Erscheinung unserer außern Sinne, und der Raum die wesentliche Form dersselben. Ob also gleich Materie ohne Raum nicht gedenkaber ist, so kann man sich doch einen Raum vorstellen, in welchem.

a) Grundrif ber Daturlebre, Dalle 1797. 8. 5. 885.

welchem keine Malerie enthalten ist, und dieser heißt alsa bann ein leerer Raumt. Ob aber leere Raume in der Naeur wirklich vorhanden sind, daß kann weder schlechthin besiahet noch verneinet werden. Alles, was sich hiervon sagen läßt, beruht ganz allein auf metaphysischen Gründen, und selbst der dogmatische Physiker muß sich zulest darauf stüßen. Die verschiedenen Begriffe des leeren Raumes haben ihre Beziehung auf die verschiedenen Begriffe der

Bewegung und ber bewegenben Rrafte.

In aller Erfahrung muß etwas empfunben merben, mitbin muff auch ber Raum, in bem wir über bie Bewegung Erfahrung anftellen wollen, empfindbar, b. i. durch bas, mas empfunben merben fann, bezeichnet fepn, und biefer Raum beift ber empirifche ober materielle Raum. Er ift folglich eben, weil er materiel ift, felbft beweglich. Gin beweglicher Raum aber, wenn feine Bewegung foll mabrgenommen werden tonnen, fest wiederum einen anbern materiellen erweiterten Raum voraus, in welchen er beweglich ift, biefer eben fo wieber einen andern und fo fort bis ins Unenbliche. Ein absolut leerer Raum alfo, b. i. ein folcher, welcher, weil er nicht maieriel ift, auch fein Begenftanb ber Erfahrung fenn tann, ift unmöglich. man fich bemnach einen folchen abjolut leeren Raum, fo muß man ibn nicht als etwas annehmen, mas gur Erifteng ber Dinge, fonbern bloß als etwas, bas jur Bestimmung ber Begriffe geboret. Falfdlich nahmen baber einige Daturforfcher einen folden fur fich eriftirenben grengenlofen leeren Raum an, beffen Dafenn fcon vor ber mirflichen Rorpermelt vorbergegangen fen, und in welchem ber Schopfer bie Rorper gefeget babe. Go nahm unter ben Alten bie epifuraifche Schule ben Begriff vom Leeren an, wiewohl biefe bie Bereinigung ber Atomen in biefem leeren Raume feinem Schopfer, fonbern einer gufälligen Ablentung berfelben vom geraben Wege jufdrieb. Much Muffchen. broet ") ftellt fich ben leeren Raum auf Diefe Beife por.

Jn

e) Introduct. ad philesoph. natural. Tom. I. cap. 3. de spatio vacue.

In einem anbern Ginne verfteht man unter bem leeren Raume benjenigen, welcher mit Materie nicht erfüllet ift, b. b. worin bem Ginbringen bes Beweglichen nichts anderes Bewegliches miberftebet, und biefer Raum fann entweber ber leere Raum in ber Belt (vacuum mundanum), ober menn biefe als begrengt vorgestellt wirb, ber leere Raum aufer der Welt (vacuum extramundanum) fenn; ber erftere auch entweder als Berftreuerer (vacuum diffeminatum), welcher nur einen Theil bes Bilumens ausmacht. ober ale gebaufter leerer Raum (vacuum coacerua. tum), melder Die Rorper, g. B. Die Bel forper, von einander absondert, vorgestellet merben. Diefe Unterfcheibung ift zwar eben nicht wefentlich, weil fie nur auf ben Unterfcbied ber Dlage, welche man bem leeren Raum in ber Welt anweilet, berubet, aber boch in verfchiedener Rudfiche brauchbar; erfterer namlich, um ben fpecififchen Unterfchieb ber Dichtigfeit, und ber zwente um bie Doglichfeit einer bon allem außern Biberftande fregen Bewegung im Beltraume bavon abzuleiren. Den leeren Raum in erfterer Mb. ficht nach ber bysamiichen Lebre angunehmen ift nicht norbig, ba bie Erfullung bes Raumes, Die unenblich verschieden fenn tann, auch menblich verfdiebene fpecififche Dichtigtelten ber Materie moglich macht; baß es aber unmöglich fen, fann aus feinem Begriffe allein nach bem Gage bes 2Biberfpruche feinesmeges bemiefen werben. Indeffen, wenn auch tein logifder Grund ber Bermerfung besielben aufgufinden mare, tonnte boch ein allgemeiner phofischer Grund ba fenn, ibn aus ber Maturlebre ju vermeifen. man namlich an, baß eine feine im gangen Weltraume verbreirete Materie vorhanden fen, welche Meinung manche Brunde fur fich bar (m. f. Herber), fo murbe ber leere Raum innerhalb ber Marerien, wenn gleich nicht logifch, boch bynamifch, mithin phofisch unmöglich fenn, weil jene Materie fich in die leeren Raume, die man innerhalb berfelben annahme, von felbft ausbreiten und fie jederzeit erfullt balten murbe. Dach bem atomistischen Spfteme ift

man frenlich in die Nothwendigkeit verfetet, einen zerstreuet leeren Raum anzunehmen, indem es sonst ganz unmöglich mare, Materie von verschiedener Dichtigkeit zu gedenken. Allein die Annahme des zerstreut leeren Raumes ist nach biesem Systeme nicht weniger hnpothetisch, als die Verwer-fung desselben nach dem dynamischen System.

Auch ein leerer Raum außer der Welt, wenn man unter biefer den Inbegriff aller vorzüglich attractiven Materien (ber großen Weltforper) verstehet, murde dynamisch betrachtet aus eben den angesührten Gründen unmöglich senn, weil nach dem Maße als die Entfernung von diesen zunimmt, auch die anziehende Rraft auf die im ganzen Weltraume verbreitete seine Materie im umgekehrten Vershältnisse abnimmt, diese also selbst nur ins Unendliche an Dichtigkeit abnehmen, nirgends aber den Raum ganz leer lassen wurden.

Was endlich ben leeren Raum in mechanischer Absiche betrifft, so ist dieser das gehäuste Leere innerhalb des Weltsganzen, um den Weltsörpern freze Bewegung zu verschaffen. Die Möglichkeit oder Unmöglichkeit desselben beruhe nicht auf metaphysischen Gründen, sondern dem schwer aufzuschließenden Naturgeheimnisse, auf welche Art die Materie ihrer eigenen Ausbehnung Schranken seizet. Wenn man aber annimmt, daß Materie ihren Raum mit größerer oder dis ins Unendliche immer kleinern Ausbehnungskraft erfüllt, so möchte wohl, um der frepen dauernden Bewesqung der Weltkörper willen, einen leeren Raum anzunehmen unnörhig senn, weil der Widerstand, selbst ben gänzlich ersfüllrem Raume, alsdann doch so klein als man will gedache werden kann.

Die Epikurder vertheibigten ben leeren Raum im ausgedehntesten Umfange, und Lucres ") gibt verschiebene Beweise, wovon sich aber die meisten auf ben zerstreuer leeten Raum beziehen. Die Peripatetiker hingegen schreiben ber

a) De rerum natur. lib. L. v. 335. 370. 385.

ber Natur eine Abneigung gegen ben leeren Raum gu, und

fuchen baraus verschiebene Phanomene ju erflaren.

Carrestus \*) laugnete ganzlich alle Leere in ter Korperwelt, welche er sich allenthalben unbegrenzt, und so vollkommen mit Materie ausgefüllt vorstellet, daß weder im Ganzen noch zwischen den Theilen der Körper ein leerer Raumt anzutreffen ist. Sein absolut voller Raum ist ein Hauptagrundsaß in seinem Systeme. Diesemnach ist er der atomisstischen Vorstellung gemäß genöthiget, die verschiedene Dichte als ein bloßes Phanomen zu betrachten, welches aus der verschiedenen Menge der in die Zwischentaume eingedrungenen subtilen Materie entstehe, alle Vewegung aber sur kreissors mig, b. i. so zu erklären, daß ein Körper den zwepten, dieser den dritten u. s. f. im Kreise sorgerechnet aus der Stelle treibe, der leste aber an die Stelle des erstern wieder eintrete.

Memton 4) bingegen bestritt Cartefens vollen Raum mit allem Rethte, indem beibe die Sache bloß nach bem atomiftifchen Spfteme betrachteten. Maturlich mußten als bann alle Bewegungen in einer folden compatten Maffe von materiellen Theilen, die als absolut undurchdringlich au betraditen find, einen unendlichen Biberftand finden. man auch mit Carrefen annehmen wollte, daß die fubtile Materie fo fein zertheilet fen, baß fie fast gar nicht mehr miberftebe, fo fonnte, mie Tleworon that, gezeiget werben, baß bieß nur leere Behauptung mare, indem auch bie feinfle Bertheilung ber Materie ben Biberftanb nicht mertlich andere, welchen ber volle Raum bem bewegten Rorper ent-Go murbe eine Rugel, welche fich in einem gegenfeßet. carrefianischen vollen Mittel bewegte, ben aller Feinheit und Bluffigfeit desfelben, bennoch mehr als die Balfre ihrer Bemegung verlieren, ebe fie noch bie brenfache lange ihres Durchmeffere burchlaufen batte. Es murbe baber gar nicht mog. lich fenn, bag ein Menfch fich von ber Stelle bewegte, gefcmeige

a) Princip. philof. P. II. 5. 10 fqq.

<sup>6)</sup> Princip. lib. II.

fcmeige benn, baß bie himmeleforper, beren lauf feine merfliche Retarbation zeiget, in einem volltommen bichten

Mittel fortgeben fonnten.

Alle diese Einwendungen aber, welche Lewton gegen ben vollen Raum bengebracht hat, fallen sogleich weg, wenn man alles bynamisch betrachtet. Denn die ausbehnende Krast ber im Raume besindlichen Materie kann so gering als man will sepn, so daß der Widerstand gegen die Bewen aung der ankommenden Körper unendlich gering ist.

Man verfteht auch unter bem Borte Leere, ober leeret Raum, Dacuum, einen blogen luftleeren Raum (Spatium ab aere vacuum). Beil Die Luft auf unferer Erbe vermoge ibrer Clasticitat in alle Raume eindrinat. melde von anderer Materie leer find und zu melden ihr ber Bugang offen ift, fo lagt fich fein anberer luftleerer Raum bewertstelligen, ale durch bie Runft. Der durch bie Luft. pumpe bemirte lufileere Raum, ber boylische ober viele mehr quericfifche (vacuum Boylianum, Guerickianum, vuide de Boyle) ift eigentlich nicht vollkommen lufte leer, fonbern nur ein verbunnter Raum. Singegen ber Raum über bem Quedfilber im Barometer, Die torricel. lifche Leere, foll ben einem guten Barometer volltommen luftleer fenn. Feinere Materien, welche auch bas Glas burchbringen, tonnen aus folden Raumen nicht entfernet merben.

M.f. Rant metaphylifche Anfangegrunde ber Matur-

miffenfchaft. Niga, 1787. 8. 6. 155 11. f.

Leicht (leve, leger). Dieses Wort bruckt bloß einen relativen Begriff aus, indem man nicht bestimmen kann, wie leicht ein Körper an sich ist, sondern nur wie viel er leichter als der andere ist. Ben dieser Vergleichung kann die Leichtigkeit des einen Körpers gegen die des andern unsendlich klein, d. h. sein absolutes Gewicht. o oder wohl gar negativ senn. In diesem Falle mußte der Körper von der Erde entstiehen. Einen solchen Körper kennen wir auf unserer Erde nicht, indem alle Erfahrung und selbst andere Gründe

Gründe beweisen, daß die uns bekannte Materie gegen die Erbe schwer ist. Es haben zwar einige Chemiker gewisse Materien, als z. B. Licht, Warmestoff, Phlogiston u. d. g. als negativ schwer angenommen; allein ihre Beweise sind keines Weges hinreichend, diese Ausnahme so weniger Stoffe von der allgemeinen Regel als wahr zu erkennen.

Specifisch leichter ober leichtarriger (specifice levius) als ein anderer, heißt ein Rorper, welcher ben gleichem Bolumen ein fleineres absolutes Gewicht als jener hat.

Leichtigkeit (leuitas, legerete). Dieser Ausbruck ift ebenfalls nur ein relativer Begriff: Ein Korper besißet namlich eine großere teichtigkeit als ein anderer, wenn jener ein geringeres absolutes Gewicht als bieser hat.

Leidner Glasche f. Blasche, geladene.

Leidner Vacuum, kleistisches Vacuum (vacuum Leidense, vuide de Leide). Dierunter versteht man eine belegte Flasche (fig. 38.) of, aus ber die Lust ausgezogen werden kann, um die elektrischen Erscheinungen im lustleeren Raume anzustellen. Herr Zenly bat diese Vorrichtung vorzüglich dieserwegen erfunden, um die franklinische Theorie der Elektricität zu beweisen.

Die außere Flache dieser Flasche wird etwa den Zoll boch mit Stanniol belegt; die innere Flache brauchet aber nicht beleget zu werden, da die elektrische Materie den lusteleeren Raum durchdringt, und schon dadurch mit dem Knapse o in leitender Berbindung stehet. Der Hals derselben ist in eine messingene Kappe eingesittet, die eine Dessnung mit einem Bentile hat, und von dieser Kappe geht ein Draht mit einer stumpsen Spise-tief in die Flasche hineln. Man zieht vermittelst einer kleinen Handlustpumpe die Lust aus der Flasche, und schraubt auf die Kappe die messingene Rugel c auf. Unten den fist eine Mutterschraube angesittet, um die Flasche auf einen isolirten Handgriff oder ein Stativ sest schrauben zu können. e und g sind klein zugespisste Drähte, welche man benöthigten Falls in die Rugel c und in das Stuck f einschrauben oder auch wieder wegnehmen kann.

6chraubt

Schraubt man diese Flasche lustileer auf einen isolirten Handgriff, und bringt die Spisse g gegen einen positiv elektrisirten teiter, so zeigen sich im Dunkeln den g und d leuchtende Sterne oder Punkte, den e hingegen strömt ein Strahlenduschel aus. Bringt man e gegen den positiv elektrisirten Conduktor, so ist den e ein leuchtender Punkt, den d und g aber erscheinen Strahlenduschel. Wird im Gegensheil g gegen einen negativ elektrisirten Conduktor gehalten, so zeigen sich die Strahlenduschel den g und d, der leuchtende Punkt den e; und wenn e gegen den negativen Conduktor gebracht wird, so ist ein Strahlenduschel den g, und die ieuchtenden Punkte erscheinen den d und g. Ben diesen Verschuchen Junkte erscheinen den d und g. Ben diesen Verschuchen zeigen sich die Strahlenduschel den g sehr start und deutlich, und ersüllen den ganzen Raum der Flasche mit ihrem sichte.

Nimmt man die Drafte e und g weg, halt die Flafche benm Boben, und bringt ben Knopf c gegen ben positiven Conductor, so erscheinet ben d ein Strahlenbuschel; hinge- gen ein leuchtender Stern, wenn mon die Flasche ben c hale, und mit dem Boben an den positiven Conductor bringe. Alle diese Erscheinungen stellen sich verkehrt bar, wenn der

Conbuftor negativ eleftrifiret ift.

Diese Versuche zeigen deutlich, daß das elektrische Liche von + E und - E verschieden sep; die Spigen nämlich, welche + E annehmen, geben leuchtende Sterne, und welche - E annehmen, Strahlenbuschel. Könnte nun hier mit völliger Gewißheit bewiesen werden, daß der leuchtende Stern ein Eindringen des + E anzeige, so ware auch durch diese Versuche die Theorie Franklins direkt bewiesen.

M. f. Cavallo vollständige Abhandlung der Lehre von ber Elektricität. Th. I. Leipz. 1797. 8. S. 220: 21dams Bersuch über die Elektricität. Leipzig 1785. 8. S. 78 und 82.

Leidner Versuch f. Glasche, geladene.

Leiter der Elettricitat Leiter, leitende Rorper, anelettrische Rorper, symperielettrische Rorper (conductores electricitatis, corpora conducentia f. anelectrica.

Arica, symperielectrica, conducteurs, corps anélectriques, fymperielectriques) beifen biejenigen Rorper, meldie bie Elektricitat obne großen Biberstand burch ibre elgene Substang verbreiten ober fortführen. Man muß fich aber teinesmeges bie Borftellung machen, als wenn bie feiter nicht geschickt maren, in ihnen ursprungliche Glefreicitat gu erregen, als burche Reiben. Dan barf nur bergleichen Ror. per ifoliren, fo merben biefe burche Reiben ebenfalls alle eletrifde Ericheinungen geben, wie Versuche gelehret haben "). Sind bingegen ble Leiter nicht ifoliret, fo fubren fie auch bie entweber ibnen mitgerheilte ober in ihnen burche Reiben erregte Elektricitat in ben Erbboben über. Diefer Umftand bat vorzüglich Beranlaffung gegeben, die Leiter mit bem Dabe men uneleterifcher Rorper zu belegen; fymperieleteri. iche Borper beißen sie bieferwegen, weil man sie mit frember Eleftricitat verfeben tann, im Begenfage mit ben idioeleterischen.

Wenn die dem Leiter mitgetheilte Elektricität durch befen Substanz so fortgeführet werden konnte, daß ihr gar kein Biderstand von selbigem entgegengesestet wurde, so mare alsdann dieser Leiter ein vollkommener Leiter. Dergleichen kann es aber in der Natur nach dynamischen Principien gar nicht geben; selbst der beste Leiter hat etwas von der Natur der Nichtleiter, so wie der beste Nichtleiter in etwas leitend ist.

Die Leiter nehmen die elektrische Materie sehr leicht an, sühren sie in einem Moment über die ganze Oberstäche bin, und behalten sie eine Zeitlang in sich, wenn sie isoliret sind. Daher sind sie ben der Mittheilung und Anhaufung der elektrischen Materie vorzüglich brauchbar. Eben dieserwegen wird nit jeder Elektristrmaschine wenigstens ein isolirter Leiter verbunden, welcher der erste Leiter, Zauptleiter, auch Conduktor der Maschine (conductor principalis, conducteur de la Machine) genannt wird.

Q 3

Die

a) Hemmer sur l'électricité des métaux; im Journ. de physique. Juill. 1780. p. 50. Herbert theoria phaenom. electricor. Vindob. 1778. p. 15.

Die besten leiter find folgenbe:

Alle Metalle nach diefer Ordnung : Gold, Silber, Rupfer, Meffing, Gifen, Binn, Quecffilber, Blep, Salbmetalle.

Erze, unter welchen diejenigen die besten sind, in welschen bas metalliche ben größten Theil ausmache, und bie ben Metallen felbst am nachsten kommen.

Roblen von animalischen und vegetabilischen Gub.

ftangen.

Die fluffigen Theile thierischer Rorper.

Alle fluffige Rorper, Luft und Dele ausgenommen.

Die Musfluffe brennender Rorper.

Eis aber nur in einer Ralte, welche noch nicht ben 13ten Grab unter o nach Fahrenheit erreicht.

Schnee.

Die meisten salzigen Gubstanzen, worunter bie metalli-

Steinartige Gubftangen, am beften bie weichern.

Dunfte bes beißen Baffers.

Luftleerer Raum.

Selbst alle Nichtleiter werden durch Feuchtigkeit, und viele andere durch große Sige, als z. B. Glas, Luft u. s. s. leitend. Daraus folgt, daß alle elektrische Körper, ebe man die ursprüngliche Elektricität in ihnen erreget, wohl gereiniget, getrocknet, und einige sogar stark erwärmet werden mussen, um alle Feuchtigkeit wegzuschaffen. Uebrigens laufen die Grenzen der Leiter und Nichtleiter so in einander, daß es Körper gibt, die man zu beiden Classen rechnen kann. M. s. Salbleiter.

Auch können selbst einerlen Materien, wenn sie auf verschiedene Art zubereitet werden, aus Leiter sich in Nichtleiter und umgekehrt verwandeln. Gin frisch vom Stamme
abgehauenes Stud Holz ist ein guter Leiter, gedorrt wird es
ein Nichtleiter; zu Rohle gebrannt wieder ein guter Leiter,

und in Afche vermandelt ein Dichtleiter.

M. f. Cavallo vollständige Abhandlung der Lehre von ber Cleftricitat. B. I. Leipz, 1797. 8. S. 13 u. f.

Leiter,

Leitet, etfer f. Blettriffrmafchine.

Leiter, leuchtender (conductor lucens, conducteur lumineux) ift ein von Zenly erfundener erster leiter, ben welchem man an der Cleftristrmaschine eben die Erscheinungen mahrimmt, welche das leidner Bacuum nach Art einer

gelabenen Blafche zeiget.

Der mittlere Theil (fig. 39.) a ist eine Glastohre von etwa 18 Zoll tange neb 3 bis 4 Zoll im Durchnesser. An beide Enden dieser Röhre sind die beiden messingenen Stude kand be lustdicht angekittet. Eins bavon hat eine Splige i und das andere einen Draht mit einem Knopse g. Aus jedem von den Studen ka, de geht ein Draht mit einem Knopse inwendig in die Höhlung der Glastohre. Eins von den messingenen Studen ka der be besteht aus zwen Theilen, d. i. aus der Kappe k, welche an die Glastohre gestittet ist, und im Deckel eine Deffnung mit einem Venetil oder Klappe hat, wodurch man die Lust vermittelst einer kleinen Handlustpumpe aus der Glastöhre ausziehen kann; und der ründen Haube d, welche auf die Kappe kann; und der ründen Haube d, welche auf die Kappe fausgeschraubet wird. Dieß ganze Werkzeug steht auf zwen gläsernen Küsen, welche im Fußbrete h besestiget sind.

Sat man die Luft aus der Glastohre ausgezogen, die messingene Saube d aufgeschraubet, und die Spige o nahe an den Enlinder einer Elektristrmaschine gebracht, so zeigt sich im Dunkeln an der Spige o ein Stern, die ganze Glaströhre ist mit einem schwachen Lichte erleuchtet, von dem Drafte ben fich strömt ein Straftenbuschel aus, der andere Draft und Knopf ben be ist mit einem hellen Sterne er-

leuchtet.

Alle biese Erscheinungen zeigen sich aber in umgekehrter Ordnung, wenn man die Spise o gegen bas Reibzeug der Maschine stellet, und es erscheinet alsbann selbst ben o ein Strablentegel.

Besigen die Drafte in der Robre a statt ber Rnopfe Spigen, so find die Erscheinungen des Lichtes eben dieselben,

nur viel fcmacher.

Diese Versuche zeigen eben so, wie benm felbner Vacuum, ben Unterschied bes elektrischen Lichtes von + E und - E. Sie ergeben, daß Körper, welche + E annehmen, Sterne, und welche - E annehmen, Buschel zeigen. Allein sie see weisen eben so wenig, wie benm leidner Vacuum die Wahrs beit der franklinischen Theorie.

M. s. Cavallo vollständige Abhandlung der lehre von

ber Eleftricitat. B. I. Leinzig 1797. 8. G. 202.

Leiter der Warme f. Warme.

Leuchtende Korpet (corpora lucentia, corps lumineux) heißen diejenigen Körper, welche eigenes nicht geborgtes licht in unfere Augen senden. Diesen Körpern were den die dunkeln entgegengesetet, welche bloß das licht, das sie von andern Körpern erhalten, in unser Auge zurückwersen. Es kann aber ein sur sich leuchtender Körper so vieles licht aussenden, daß andere Körper ihren Glanz verlieren, und nicht mehr gesehen werden. So kann man bepm hellen Lageslicht wegen des starken Glanzes der Sonne die des Rachts schimmernden Kirsterne nicht erkennen.

Für sich leuchtende Rorper sind die Sonne, die Firflerne, alle brennende und bis zum Glüben erhiste Körper,
faules Holz, einige Insesten und Gewürme, saules Fleisch,
besonders faule Fische u. b. gl. Der Urinphosphor und andere durch die Runst bereitete Phosphore. Auch gibt es
Rörper, welche im Dunkeln leuchten, wenn sie vorher dem
lichte ausgesestet werden, wie z. B. die so genannten Leuchtefleine. Von diesen und von den kunstlichen Phosphorn

unter bem Artifel Dhosphor.

Unter ben leuchtenden Inselten führt Thomas Bartholin ") vier Gattungen an, zwen mit Flügeln und zwen
ohne Flügel; nach den Berichten der Reisenden aber sollen in heißen ländern noch weit mehrere anzutreffen senn. Am bekanntesten ist der so genannte leuchtende Johanniswurm ober Johannistäfer (lampyris nocticula, ver luisant). Das Weibchen leuchtet am ganzen Leibe-und ist unge-

e) De luce animalium. Hafn. 1669. 2.

ungeflügelt; bas Dannchen aber befiget Flüget und leuchtet nur aus zwen Dunften ber lesten Bauchringe. Das leuch. ten Diefer Thiere ift bald frarter, balb fchmacher, und fcheine nach einigen von ber Billfur besfelben abzubangen. ber Bermuthung bes herrn von Regumur") rubre bas Leuchten von einer befondern Babrung ber, welche gur Belt ber Begattung vor fich gebet. Meuere Werfuche mit ben Tobannismurmern aber haben gelehret, 1) baß fie lange Bele im luftleeren Raume fo mobl als in verschiedenen Basarren leben tonnen; 2) baf fie bie Basarten, in welchen fie fich aufhalten, nicht verschlimmern, fonbern verbeffern, obwohl bieß auch von einigen geläugnet wirb; 3) baß bas licht nicht ftarter wird, fie mogen fich aufhalten, in welcher Art von Bas fie wollen. Die herrn Sorfter und Sommering wollen zwar mahrgenommen haben, daß bas leuchten in Lebensluft weit ftarfer und anhaltenber fen; 4) bag bas leuchten burch fleine leuchtenbe Rorper bervorgebracht wirb, welche bas Infeft mit einer Saut bebeden tann; 5) bag man biefe leuchtenben Rorper von ben Infeften trennen tann, ohne basfelbe ju verlegen, und bag es nachber fortlebt, ohne ferner zu leuchten; 6) baf biefe leuchtenben Dunkte von bem Infette getrennt noch eine Zeitlang ju leuchten fortfabren. Much find noch einige Arten vom Springfafer (elater) ber Cicabe und ber Affel leuchtenb.

Eine merkwürdige Art von Muscheln; Pholaden genannt, welche sich selbst Hohlen in allerlen Arten von Gestein u. s. w. machen, leuchtet des Nachts mit einem phosphorischen Scheine. Schon Plinius ) bemerket dieß,
der sie dackylos nennt, und sühret daben an, daß sie im Munde dessenigen, welcher sie ist, leuchten, und desselben Hande und Rleiber durch ihre Feuchtigkeit glanzend machen. Reaumur?) und Beccati?) haben die Umstände
ben

a) Mem. de l'Acad. roy. des scienc. 1723.

A) Historia naturalis. lib. IX. c. 6.

y) Mémoir. de l'Acad. roy. des scienc. 1723.

ben bem leuchten biefer Thiere am forgfaltigften beobachter Das leuchten bort auf, wenn biefes Thier in bie Raulniff übergebet ober auch wenn es getrocfnet ift, tann aber burch Schutteln im Baffer und burch Benegung mit fußen und falgigen Baffer wieber leuchtend gemacht werben. Durch ben Beingeift ober Effig bort bas leuchten fogleich auf. Menn man biefe Pholaben im Baffer ober Milch fcuttelt; fo machen fie diefe gange Daffe leuchtenb. Unter allen Rluffigfeiten, in welche bie Pholaben gebracht murben, ward Mild am leuchtenbsten gemacht. Gine einzige Pho-Die Gefichter ber Umftebenben zu unterfcheiben im Stanbe Bur Bervorbringung biefes lichtes fchien bie Luft noth. mendig ju fenn, indem bie Pholaden unter bem luftleeren Recipienten ibr leuchten verloren. Burbe biefes Thier im Bonig aufbewahrer, fo tonnte fein leuchten über ein Sabr erhalten merben. Außer biefen gibt es noch eine ungablbare Menge Mereiden, Medufen und Seefedern, Die im Meere berumichwimmen und leuchten.

Daß das in Fäulniß übergehende Fleisch leuchtend sen, bemerkte Sabricius ab Aquapendente ") zuerst am kammsteische. Die nächste Beobachtung einer solchen Erstschinung machte Bartholin zu Montpellier im Jahre 1641, da ein Stück Fleisch nur an gewissen Stellen leuchtete, als wenn eine Anzahl Diamanten von ungleichem Glanze darüber verstreuet gewesen wäre. Nachdem dieß Stück Fleisch völlig in Fäulniß übergegangen war, so hörte es zu keuchten aus. Eine ähnliche Erscheinung bemerkte Boyle ") an einem Stücke noch eßbaren Kalbsteische. Am vorzüglichsten aber wird das keuchten ben saulenden Fischen bemerket. Boyle ") hat hierüber verschiedene Beobachtungen angesstellet, und gesunden, daß das keuchten der Fische unter

a) De visione etc. Venet. 1600, fol.

<sup>9)</sup> Philof. transact. n. 89. 2) Philosoph. n. 31. p. 581. Abbanblung jur Maintg., Phofif und Defonomie; aus bem philof. Eransact. Leipt. 1779. gt. 4. Eh. I. S. 228 u. f.

bem luftleeren Recipienten entweber gang aufforte, ober boch betrachtlich vermindert murbe. Bu biefen feinen Berfuchen gebrauchte er vorzüglich bie Weiffische (whitings). D. Beal ") machte fchon im Jahre 1665 von einer Galg. brube, in welcher frifd betochte Mafrelen einige Beit gelegen batten , folgende Beobachtung. Benn fie umgerub. ret wurde, fo fing fie ju leuchten an, ja felbft bie Eropfen, welche biervon andersmo binfielen, gaben einen farfen Blang von fich. Doch mehr aber leuchteten die Rifche felbft. boch nur auf ber obern Geite. Am folgenden Tage zeigte fich bas licht benm Umrubren noch frarter, und bie Rifche leuchteten nun auf beiben Geiten. Rach gwenen Tagen gingen fie gang in Faulnig uber, und borten alsbann gange lich zu leuchten auf. Martin ) glaubte allen Seefischen bie Gigenschaft bes Leuchtens zuschreiben zu konnen, befonders ben mit weißen Schuppen. Befprengung mit Galge ober eine geringe Erwarmung vermehrten bas leuchten, welches aber ben ftarferem Reuer verschwand. Die genauelten Berfuche bat Canton ) angestellet. Rochbem er einen fleinen frifden Beiffifch 24 Stunden lang im Geewaffer batte liegen laffen, fo leuchtere er an ber obern Seite, bas Baffer felbft aber mar buntel. Bubr er mit einem Grecten burch bas Baffer, fo leuchtete es lange bem gangen Bege, ben biefer genommen hatte, und nach bem Umrubren marb bie gange Baffermaffe burchaus leuchtenb. Um bellften mar bas Baffer, nachbem ber Fifch 48 Stunben bailn gelegen batte, wollte aber nach bren Lagen nicht mehr leuchten, wenn es gleich umgerubret marb. Bierauf legte er einen frifchen Bering in Seemaffer, und fant bie andere Dacht Die gange Oberflache besfelben belle, ohne baf es umgerühre ju werben brauchte, leuchtete jedoch nach bem Umruhren weit mehr. In ber britten Dacht barnach marb bas Geemaffer burchs Umruhren fo leuchtend, bag man bie Beit auf einer Uhr baburch ertennen fonnte. Erft am fiebenten

a) Philosoph. transact. n. 13. peg. 226, ... s) Schweb. Abhandiung. B. XXIII. G. 225, y) Philos. transact. Vol. LIX. p. 446 fq.

Lage verschwand das licht ganzlich. Sußes Wasser hingegen, in welches er einen Hering geleget hatte, blieb beständig dunkel. Wenn er statt des Seewassers Salzwaffer von gleicher Starke mit jenem nahm, so verhielt sich
alles genau so, wie das wahre Seewasser; sehr stark gesalzenes Wasser hingegen gab gar kein kicht von sich. Der Hering, welcher im lestern gelegen hatte, war nach dem Abwaschen noch völlig gut, im erstern aber weich und saulicht. Aus allen diesen erhellet, daß das-Leuchten von der Neigung zur Fäulniß herrühre, welche nach Pringte -)
burch schwach gesalzenes Wasser oder Seewasser bestörbert wird, da hingegen stark gesalzenes Wasser die Fäulniß hindert.

Bon bem leuchten bes Meereswaffers f. m. ben Arti-

fel, Meet.

Ueber bas leuchten bes faulen holges hat Boyle bie meiften Berfuche angestellet. Rachbem er ein Stud unter bie Blocke ber Luftpumpe gebracht, und bie Luft ausgepumpet hatte, fo borte bas leuchten desfelben nicht fogleich, fondern erft einige Beit barnach vollig auf. In verbichteter Suft fonnte er feine Bermehrung bes leuchtens bemerten; auch fand er, baß es, um ben Blang fortbauernb gu erhalten, nicht nothig fen, bem faulen Solge Bugang ber frifden Luft ju verftatten, benn es leuchtete fort, nachbem er es in eine zugefchmolgene Glasrobre gethan batte, auch wenn biefe Robre unter einem luftleeren Recipienten lag. In allen Gluffigfeiten bingegen verlor es feinen Glang fogleich, fo wie in einer febr ftarten Ralte, Die er burch erfaltende Mifchungen bervorgebracht batte. Er bemertte ferner, baf verfaultes Solz burch bas leuchten nicht abgebrte. und alfo man vermittelft bes Thermometers nicht ben geringften Grad von Sife baran entbeden fonnte. Boyle macht eine umffanbliche Bergleichung zwifchen bem lichte glubenber Roblen und bem lichte eines leuchtenben Fifches ober Bolges, um ju zeigen, worin fie übereintommen ober bon einander abgeben. Auch

e) Exper. on septic and antiseptic. substances.

Much gibt es einige Barometer, welche im Dunkeln leuchten, wenn sie geschuttelt werden. Man weiß aber, baß dieß eine elektrische Erscheinung sen.

D. f. Prieffley Geschichte ber Optit burch Rlugel.

6. 407 U. f.

Libration f. Schwanken des Mondes.

Licht (lux, lumen, lumière) ist dasjenige, was uns unfer Auge rubten muß, wenn wir die um und neben uns befindlichen Sachen sehen sollen. Wor jest stellen wir uns dieß als eine garte Materie vor, welche sich von benen Objekten, die wir sehen, nach allen Seiten verbreitet.

Berichiebene Rorper find für fich leuchtende Rorper. DR. f. leuchtende Rorper; andere hingegen empfangen erft von ben fur fich leuchtenben Rorpern ihr licht, ober werben bavon erleuchtet. M.f. dunkele Rorper. Man ftellt fich alfo por, baß fur fich leuchtente Rorper urfprung. liches Licht nach allen Geiten binausfenden, Die bavon erleuchteren Rorper aber bas geborgte licht in unfer Auge gurudwerfen. Bermoge ber Erfahrung feben wir einen fur fich leuchtenden ober anders mober erleuchteten Rorper nur alsbann, wenn von allen Puntren besfelben gerabe Unien in unfer Auge gezogen werben tonnen. Gobald aber eine von biefen Linien burch einen andern zwischen bas Auge und ben leuchtenben Rorper gebrachten Rorper unterbrochen wirb, fo tonnen wir felbigen wenigstens an biefer Stelle Inbeffen gibt es auch fur fich nicht leuchtenbe Rorper, welche biefes in bemeletten Falle nicht verhindern, fonbern wir find immer noch im Stande, bie leuchtenben Rorper burch fie ju ertennen. Daber fommt ber Unterfcbied von durchfichrigen und undurchfichrigen Rorpern; jene laffen namlich bas licht burchfcheinen , biefe aber nicht. Es bleibt uns alfo ein fur fich leuchtenber Rorper ober anders mober erleuchteter nur fichtbar, wenn feine von ben geraben linien, die man bon ben Puntten bes Rorpers in unfer Ange gieben fann, einen undurchfichtigen Rorper trifft. Uebrigens tann man einen leuchtenden Duntt überall feben,

feben, bas Auge mag in Anfebung besfelben eine Lage haben, was es für eine will, wenn nur zwischen bemielben, und bem Auge kein undurchsichtiger Rorper sich befindet. Man hat also Grund genug, folgenden Sas vermöge ber Erfahrung als wahr anzunehmen: bas Licht eines für sich leuchtenden ober auch anders woher erleuchteren Punktes gehe

nach allen Geiten in geraben linien aus.

Diefe geraben linien, in welchen fich bie lichttbelichen binter einander bewegen, nennt mon Lichtstrablen (radii lucis, rayons de lumière). Man tann fich baber vorftellen, baß bas licht von jebem leuchtenben ober erleuchteren Dunfte als eine Sphare von unbestimmter Brofe fich verbreitet. beren Mittelpunft ber ftrablende Dunkt ift, und beren Salbmeffer bie Lichtstrablen find. Db bas Licht feinen Raum als Continuum erfulle, ober ob es fich in abgefonderen niche contiquirlichen Grrablen verbreite, bavon foll nachber gerebet merben. Es fen bas eine ober bas andere, fo fann man fich boch jederzeit die Borftellung machen, als ob die Grah. len nicht continuirlich von bem leuchtenben Puntte fich verbreiteten, inbem man ihre Entfernungen von einander boch fo flein als man will annehmen fann, fo baf fie zulege felbit ben biefer Borftellung ben Raum als ein Continuum erfullen tonnten. Bierdurch erlange man aber ben Boribell, baft fich nun die Unterfuchung ber Gefete bes lichtes, obne meitere Rudficht auf bas Befen bes lichtes zu nehmen, auf Betrachtung geraber linien, b. i. auf Beomerrie bringen laft. Daber auch die lebre vom lichte unter bem nahmen ber optl. fchen Biffenschaften einen Saupttheil ber angewundten Dathematif ausmachet. hiervon die Artifel, Oprit, Diopreit, Ratoperit, Brechung Buruckwerfung, Beugung Des Lichtes, Mige, Bild, Seben, Linfenglafer u.f. Im gegenwartigen Artifel wird allein vom Lichte im Allaemeinen gerebet merben.

Bas die Geschwindigkeit der Ausbreitung der Lichtstraße len von dem strahlenden Punkte betrifft, so bemührten sich schon Galilei und nach ihm die Mitglieder der Akademie

bel Cimento au Floreng, wiewohl vergeblich, felbige burch Racteln zu meffen, welche in gewiffen Entfernungen von einander gestellt, und in einerlen Augenblide aufgebedt merben follten .). Diefe Berfuche mußten nothwendig mifiglucken, meil bie Beit, Die bas Licht braucht, um einen auf ber Erbe au überfebenben Raum gu burchlaufen, fur uns nicht mebe mefibar ift. Muf welche Art man auf Die Entbedfung, baf bas licht wirklich ju feiner Bewegung Beit gebrauche, gefommen fen, bas ift bereits unter bem Artifel, Abirrung Des Lichtes (36. I. G. 8.) ergablet worden. Siernach verbatt fich bie Gefchwindigfelt bes lichtes zu ber, womir die Erbe um die Sonne lauft, wie 10310 : 1; ju ber Befchwin-Digfeit, momit ein Punft bes Mequators ber Erbe um bie Mre geführet mirb, wie 653539 : 1; und ju ber Befchminbiafeit bes Schalles in ber Luft bennahe wie 976000 : 1. Diefe Beldminbigfeit bes lichtes gibt alfo binnen einer Getunde einen Weg von mehr ale 40000 geographischen Mellen.

Mus biefer großen Beschwindigfeit des Lichtes , und aus ber Dauer bes Gindrucks besfelben auf die Deshaut unferes Muges laft es fich auch erffaren, marum ein nicht continuir. licher Strom bes lichtes, welcher in febr fleinen Zwifchenzeis ten von einem Orte ber erfolget, uns als ein continuirlicher erfcheinen fann. Berfuche biervon find unter bem Artifel. Gefichteberruge, angegeben. Befegt, man nahme an, baf ber Ginbrud bes lichtes auf bie Deshaut bes Muges nur 15 Cefunde bauere, fo wird bas licht binnen biefer Beit einen Beg von etwa funf Salbmeffern ber Erbe burchlaufen. Es tonnten alfo successive Lichtausfluffe um 5 Salbmeffer ber Erbe von einander abstehen, und uns doch als ein continuire. Iicher Strom erscheinen. Diefen Bestimmungen gemäß nehmen die Atomistiker an, welche das licht als einen materiellen Musfluß aus bem leuchtenben Rorper halten, baß bas licht eine Disfrete Fluffigfeit fen, b. b. eine folche, beren materielle Theile in febr großen Zwifchenraumen auf einanber-

a) Muffchenbroek tentam, experim, acad. del Cimento, Lugd. Batav. 1731. 4. P. II. p. 183.

ber folgen. Daraus fuchen fie alsbann ble Möglichfeit bersuleiten, bof unendlich viele Lichtstrablen, welche von per-Schiedenen fichtbaren Begenftanden ausgeben, felbft burch eine fleine Deffnung ohne Storung und ohne fich einander zu begegnen, bindurch geben tonnen. Muf Diefe Beile liefie fich einseben, wie man eine gange Begend burch eine mit einer Rabelfpige gemachte Deffnung in einem Rartenblatte überfeben fonne; bier icheinen fich bie von ben Begenftanben berfommenten Strablen in ber Deffnung zu burchfreugen. fie gingen aber inegesammt burch die Zwischenraume ber auf einander folgenden materiellen lichttbeilchen ungeftore binburch, und bewirften fo in unferem Muge bie Empfindung bes Sebens. Db fich aber nun gleich gegen bie Möglichkeit biefer Borfiellung nicht ftreiten laft, fo fcheint fie boch bie Schwierigfeiten nicht gang ju beben, welche atomiftifch betrachtet eintreten fonnen. Denn gefest, verschiebene gleich ftart leuchtende Rorper find vom Muge gleich weit entfernet. und in bem Mugenblice flieft ju gleicher Zeit aus allen Rorpern licht aus, fo muffen nun naturlich, auch in ben fleinften Beitmomenten, Die materiellen Lichttheilchen in Die Deffe nung bes Rartenblattes antommen, wegen ber absoluten Undurchdringlichfeit konnen fie nicht hindurch geben, folglich megen ibrer großen Clafticitat gurudprallen, und verurfachen auf biefe Beife bem Muge gar feine Empfindung bes Gebens. indem, wenn die erften Lichttbelichen zu gleicher Beit ankommen, auch alle nachfolgende zugleich antommen muffen. Die Behauptung aber, bag verschiebene leuchtenbe Rorper in gleichen Entfernungen vom Muge zugleich licht aussenden. ift eben fo möglich, als bie, baf bie Rorper in ungleicher Beit licht aussenden. Es scheinen alio die Atomistifer burch biefe Erklarung ber Matur einen gemiffen 3mang angutbun. um fie fo mirten zu laffen, wie fie es nach ihrem Beburniffe gebrauchen. Dach ber bynamischen Lebrart muß man annehmen , baf bas licht auch ben ber großeften Dunne bennoch ben Raum als ein Continuum erfulle, und ba biernach alle Materie nicht absolut, sonbern nur relativ undurchbringlich

ift, fo lagt fich leicht begreifen, bag ungablige Elchtftrablen elnander obne große Bindernif burchbringen, mitbin fic burchfreugen, und fo im Muge bie Empfindung bes Gebens bemirfen tonnen, es mag bas licht ju gleicher ober ungleicher

Beit ausgeben.

Mus ber febr großen Dunne bes lichtes laft fich auch begreifen, worum man ben aller feiner Befdywindigfeit feinen Stoff besfelben gegen andere Rorper, ober vielmehr fein merfliches Moment Diefes Stoffes bat bemerten fonnen. 3war bat Sombera ") angeführet, burch ben Stoff ber Sonnenftrablen leichte Rorper in Bewegung gefeßet, und eine Uhrfeber in fcmingenbe Beweg ing gebracht gu haben, menn ber Brennpunkt eines 12 bis 13 Boll breiten linfengla. fes barauf gefallen fen; auch Macquer will abnliche Beob. achtungen angestellt baben, bie man unter bem Artifel Brennalafer findet. Dingegen Mairan 8), welcher fich mie du Cay bierüber febr viele Mube gab, mar nicht im Seande, bergleichen mabraunehmen. Dennoch führt Berr Drieftlev einen Berfich von Michell an, ben welchem er einen lichtftof bemertet haben will. Gine febr bunne fupferne Platte mar an bas eine Ende einer bunnen Clavierfaite befeffiget. In ber Mitte lieft fich biefe Gaite mittelft eines achatenen Butchens, wie eine Magnetnabel, auf einer feinen Spife dreben, und hatte am anbern Ende gum Begengewicht ber bunnen Platte ein fleines Schrotforn. Damit biefe Worrichtung nicht burch bie Luft beweget werben fonnte, fo mard fie in ein Raftchen eingeschloffen, in welchem ber obere Decfel und bie Borberfeite Blas maren. Nachbem man nun bie Sonnenftrablen von einem Boblfpiegel, ber etwa jwen Buß breit mar, auf die fleine fupferne Platte fallen ließ, fo fing fie fich langfam etwa um einen Boll in einer Cefunde zu bewegen an. Diefer Berfuch marb einige Mabl immer mit bem namlichen Erfolg wiederhohlet. Drieffley berech-

a) Mémoir. de l'Acad. roy. des scienc. 1708. B) Mémoir. de l'Acad. roy. des scienc. 1747.

III. Theil.

berechnet baraus, ba bas ganze Instrument to Gran wog, baß die ganze concentrirte Lichtmasse, welche in einer Zeit von einer Sekunde auf das Plattchen gefallen fen, nicht mehr als Ein Zwölfhundertmilliontheilchen eines Grans betragen habe.

Man sehe (fig. 44.) a sep ein leuchtender Punkt, und es falle ein Theil von dem Lichte, das er umberstrablet, auf die Sbene abed, so wird dadurch eine Strahlenpyramide ae bad, oder auch, wenn die Sbene ein Kreis war, ein Strahlenkegel, gebildet, in welchem bezim weitern Fortgange die Lichtstrahlen immer weiter aus einander geben. Es ist leicht zu begreifen, daß sich dieselbe Menge vom Lichte, welche in dem Raume aebad enthalten ist bezim weiteren Fortgange in den Raum aifgh verbreitet; daher muß sich die Erleuchtung dieser Lichtmenge auf der Sbene ebad zu der auf der Sbene ifgh verhalten, wie ab af and Gründen der Geometrie, oder die Erseuchtung einer Fläche muß sich umgekehrt verhalten, wie das Quadrat der Entsernung der erleuchtenden Fläche von dem strahlenden Punkte.

Bersuche, welche die Schwächung des Lichtes ben seinem Fortgange im Berhältnisse des Quadrats der Entsernung vom straflenden Punkte darthun, hat der Herr Graf von Rumford \*) angestellet, und dazu einzeigenes Photometer beschrieben. M. s. Photometer.

Aus diesem angeführten Gesetse ber Schwächung bes lichtes ben seiner Verbreitung solgt, daß sich die State ber Erleuchtung, unter übrigens gleichen Umständen, wie die Menge der leuchtenden Punkte, oder, wie die Größe der leuchtenden gläche, verhalten muffe. Daher ereleuchten in gleicher Entsernung zwen Kerzen boppelt so state, als eine. Geht man z. B. des Abends von einem Lichte so weit weg, daß man eine Schrift noch deutlich lesen kann,

a) Philosoph, transact. 1794. P. L. S. 67.; in Grene utuem Joues nal der Boofft, B. U. S. 15 u. f.

so wird man, um sie noch eben so deutlich zu lesen, wenn man noch einmahl so weit davon gegangen ist, vier Lichter, und wenn man sich drehmahl so weit davon entsernet hat, neun lichter anzünden mussen u. s. s. Wenn ferner die Ersteuchtung eines Rerzensichtes auf einer gegebenen Itäche eben so start ist, als durch das Mondlicht, so muß die Dichtigkeit des Mondlichtes ben seinem Ausstusse zu der Dichtigkeit des Mondlichtes ben seinem Ausstusse zu der Dichtigkeit des lichtes in der Flamme sich verhalten, wie das Quadrat der Entsernung des Mondes von der Fläche zum Quadrat der Entsernung des Rerzenlichtes von der selben.

Wenn lichtstrahlen schief auf eine Flache sallen, so werben von einerley strahlendem Punkte ben gleicher Entsernung weniger lichtstrahlen auf selbige kommen: als wenn die Flache den Strahlen senkrecht entgegengesteller ist. In diesem Falle verhalt sich die Erleuchtung der Flache verkehrt, wie der Sinus des Neigungswinkels der Strahlen gegen die erleuchtete Flache. So wird eine Ebene von der Sonne nur halb so start erleuchtet, wenn sie ihren Strahlen unter

einem Biefel von 30° entgegen gefehrt wird.

Enblich ift auch die Erleuchtung bem Ginus bes Wintels, welchen bie Gtrablen mit ber leuchtenben Glache machen (anguli emanationis) proportional. Diefer Gas wird porguglich baburch erwiefen, bag ble Sonnenicheibe an allen ihren Stellen gleich belle fcheinet, baß folglich biefe Stellen eine Erleuchtung nicht nach bem Dafe ibrer Groffe. fondern nach dem Dafe ibrer fentrechten Projettion auf die Sonnenicheibe verurfachen. Bouquet führet fogar an, boff er bie Sonne mit feinem Beliometer in Unsebung ber Erleuchtung gegen ben Rand gu fcmacher als um ben Dittelpunte gefunden babe, und fchlieft barque, bas licht, welches jeder Punte ber Sonne aussendet, werde mehr gefcmacht, als in bem Berbaltniffe ber Ginus ber Bintel, welche bie Gtrablen mit ber Sonnenflache machen. Dagegen bat (Buler -) bep feinen Beftimmungen ber Lichtftarte auf ben Emanationswinfel gar feine Rudficht genommen, 9 2

Auf biefe vier angeführten Gage bat Berr Lambett -) feine Lebren von der Musmeffung Des geradlinigen Lichtes . Dierben unterfcheiber er ble erleuchtenbe Rraft Des leuchtenden Rorpers (vis illuminans), die gesebene Belligfeit (claritas vifa) und die Erleuchtung (illuminatio). Jene vier angeführten Gabe gelten bloß von les-Man muß ober baben noch auf die Schwachung terer. feben, welche bas licht in der luft, burch welche es gebet, erleidet. Rach Bouguer ift diese Schwachung weit ges ringer, ale nach Lambert. M. f. ben Artifel, Durch. fichrigteit. Letterer bat auch feine Unterfuchungen baruber auf die Erleucheung ber Atmosphare burch bie Conne ausgebebnet, und gefunden, daß die Belligfeit ber Luft ober bes Taglichtes theils im Borigonte, theils in ber Begend ber Sonne am ftartften fen. Benn 3. B. bie Sonne 400 boch ftebet, und die Belligfeit eines von ber Gonne beschienenen Theilchens außerhalb ber Utmofphare = t gefeget wird, fo ift die Belligteit im Borigone = 1, in bet Wegend ber Conne = 37, im Benlih = 1. Noch weit genauer, als die Herrn Bouquer und Lambert, suchte Herr Thompson (Graf von Rumford) die Schwädung bes licites burch burchsichtige Mittel vermoge feincs finnreichen Photometers gu bestimmen. Bu ben Berfuchen, welche er jur Entbechung bes geschwächten lichtes burch bie Suft anftellte, bediente er fich zwener tampen, einer arganbifchen, Die mit bem größt . möglichen Glange brannte, und einer andern gewöhnlichen fleinen sampe mie einem eingigen runden und febr bunnen Dochte, welche mit einer febr flaren , ftetigen Flamme und ohne bemertbaren Rauch brannte, aber nur erma n's fo viel lidit gab, als bie arganbifche. Diefe tampen wurden gegen über vor bas Relb bes Photometers gestellt; ihr licht mar im Gleichgewicht, wenn die kleinere in Die Entfernung von 20 Boll vom Mittelpuntie biefes Relbes geftellet murbe, Die groffere aber tot Boll bavon entfernet mar. Benn nun bie aus ber unvoll-

<sup>\*)</sup> Photometria, August. Vindel. 1760. 8.

fommenen Durchsichtigfeit ber fuft entftebenbe Schwachung bes lichtes ben fo geringen Abstanden nicht bemerfbar mare. fo folofi er, baß, wenn bas fchwachere licht bis auf 40 Roll entfernet: merbe, es auch nothig ware, um bas Bleich. gemicht bes lichtes berguftellen; bas größere licht 202 Boll weit bavon zu entfernen; murbe bingegen biefe Schwachung bes lichtes bemerkbar fenn, fo fonne auch bas größere licht nicht bie Entfernung von 202 Boll erreichen , um mit bem fleinern Lichte bas Gleichgewicht zu halten. Die Refultate ber ju biefer Absicht angestellten Berfuche find in folgenber Tahalla anchalean

| Ber:<br>fuche. | Entfern, bes fcmad, Lichtes, | Entfernung des |       | Berechn. Ent. Unterfchieb<br>fern, bes ftar swifchen ber<br>tern Lichtes Theorie, und |                   |
|----------------|------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | militar dru 1                | 0              | e the | nuch bem Ger<br>fege ber Quar<br>brate,                                               | benBerfnden       |
| THE            | Bell.                        |                | Soll. | vouce.                                                                                | 3,700 34536       |
| T.             |                              | Erfte Entf.    |       | Sou.                                                                                  | 30H.              |
| CH ST          |                              | 3mente         |       | 202                                                                                   | +1                |
|                | Erfte Entf. 20               | Erfte Entf.    | 100,2 |                                                                                       | F-1301-1          |
| 2.             | 113mente - 40                | 3mente -       | 198,3 | 200,4                                                                                 | - 2,E             |
| 536            | Grite Entf. 20               | Erfte Entf.    | 100,8 | 9 19 19 19                                                                            | 7.75              |
| 3.             |                              | 3mente -       |       | 201,6                                                                                 | +0,5              |
| 1,115          | Erfte Enif. 20               | Erfte Entf.    | 101,5 |                                                                                       | State of the same |
| 4.             |                              | 3mente -       | 204   |                                                                                       | +1/0              |
|                |                              | Erfte Entf.    | 100   | 7 8 6 10 10                                                                           |                   |
| 5.             |                              | 3mente -       |       | 200                                                                                   | -2                |
| 6.             | Erfte Entf. 50               | Erfte Entf.    | 95,5  | 100                                                                                   | MALE AND IN       |
| 500            | 3mente - 100                 | 3mente :-      | 192,2 | IOI                                                                                   | +1.2              |
| 4              | Erfte Entf. 50               | Erfte Entf.    |       | Salving 1                                                                             |                   |
| 7.             | 13mente - 100                | 3wente -       | 191,2 | 190,2                                                                                 | 41                |
| 8.             | Erfte Entf. 50               |                | 96    |                                                                                       | The same of       |
| 0.             |                              | 3mente -       | 192,4 | 192                                                                                   | +0,4              |

Ben ben vier legtern Berfuchen bediente fich ber Graf ftatt ber fleinen Sampe einer gemöhnlichen arganbifchen, beren Docht nur fo welt herausgezogen mar, baß fie etma nur & fo viel ticht gab, als die andere argandische tampe, bie mit bem größten Glange brannte, und bie ibr gegen über fand.

Diefe Berfuche zeigen nun beutlich, bag bie Refisteng ber Luft ben fo fleinen Entfernungen gat nicht bemertbar

X 3

ift. Selbit noch anbere von ibm gu biefer Abficht gabireich angestellte Berfuche ließen ibn gar nicht im Allgemeinen baran ameifeln, bag bie Refiffeng ber luft gegen bas licht an und berrachtlich fer, um bemerfbar zu fenn. Daß auch wirflich Die Durchfichtigfeit ber guft in ihrem reinften Buftanbe febe groß fen, erhelle offenbar aus ben febr betrachtlichen Ente fernungen, in welchen Begenftande und felbit febr fcwach erleuchtete fichtbar maren. Inbeffen glaubt er bod nad. baf Mittel gefunden werben tonnten , um ble Refiftens ber Suft gegen bas licht bemertbar ju machen, und fie fogat einer erträglich genduen Meffung ju unterwerfen. Eine genaue Beftimmung ber relativen Intenfirat bes Sommen. over Mondlichtes, wenn fie in verschiebenen Boben über ben Borigont, ober wenn fie von ber Sobe und von bem Rufe eines febr boben Berges aus ben febr bellem Better gefeben merben, murbe mabricheinlich ju einer Entbedung bes wirt. lichen Ertrags ber Resistenz ber Luft gegen bas licht leiten. 11m ben Verluft bes lichtes benm Durchgange burch

Safeln und Scheiben verschlebener Glasarten zu entbeden. gebrauchte er zwen gleiche argandifche Lampen A und B. melche mobl gepust waren, und mit einem febr lebbaften Glange brannten; fie murben gegen einander über vor bas Photometer geftellt, jebe in ber Entfernung von 100 30ff. vom Reibe bes Photometers, und bas licht von B murbe au gleicher Intenfitat mit bem von A gebracht. Dachbem Die tampen mit einerlen Grab von Belligfeit brannten, murbe eine Scheibe feines, belles, gut polirtes Splegelglas 6 Boll ins Bevierte, vertital auf ein Beftell in einem Rahmen vor bie tampe B, und zwar etwa in einer Entfernung von 4 Ruf bavon fo geftellt, baf bas licht ber lampe fenfrecht burch ben Mittelpunte ber Scheibe geben mußte. ebe es auf bas Felb bes Photometers fallen fonnte. burch murbe bas licht ber lampe B ben feinem Durchgange burchs Glas verminbert und gefchwacht. Um nun ben Ertrag biefer Schwachung genau ju bestimmen, mußte er Die Lampe B bem Photometerfelbe naber bringen, bis ibr. burch

durch das Glas gehendes sicht mit dem direkten sichte der tampe A im Gleichgewichte war; dieß geschah, wenn die sampe B von 100 Zollen zur Entsernung von 90,2 Zoll vom Felde des Photometers gebracht war. Es wurde also das sicht den seinem Durchgange durchs Glas in dem Verhältenisse 1002:90,22 oder 1:0,8136 geschwächt, so daß nicht mehr als 0,8136 Theile des tichtes, welches auf die Glassläche siel, durch das Glas hindurchgingen, die andern 0,1864. Theile aber zerstreuet oder verloren gingen. Er wiedershohlte diesen Versuch verschiedene Mahl, und sand den Versust des sichtes den seinem Durchgange durch diese Glasseasel nach einem Mittel aller dieser Versuche, 0,1973 Theile der ganzen darauf sallenden Lichtmenge.

Ben einer anbern Glastafel von berfelben Glasart fand er ben Lichtverluft im Mittel 0,1869; burch benbe Glastafeln zusammen mar ber Lichtverlust nach einer Mittelzahl

0,3184.

Ben einer andern Glastafel von berfelben Art, bie aber etwas dunner mar, betrug ber mittlere Berluft 0,1813.

Ben einer fehr bunnen reinen Safel von hellem weißen Renfterglase war ber Berluft nach ber Mittelzahl 0,1263.

Diese hier angesubrten Bersuche bes herrn Grafen von Rumford tonnen als eine Erganzung bes Artikels, Durch-

Achtigteit, angefeben werden?

Won der Erleuchtung muß die gesehene Helligkeit unterschieden werden. So ist 3. B. die Erleuchtung, welche die Erde von den Planeten erhalt, ganz unbeträchtlich; ihr Glanz oder die gesehene Helligkeit aber ist merklich. Wolf verwirret beide, wenn er in seiner Optik saget, daß die Gegenstände in der Entsernung deswegen nicht so helle scheinen, wie in der Mahe, well das kicht umgekehrt wie das Quadrat der Entsernung abnimmt. Nach herrn Klügel muß man hierben noch unterschelden, die scheindate Zelligkeit, welche mit vom Urtheile der Seele abhängt, relative gesehene Zelligkeit, ben der die Ausbreitung des Bildes im Auge mit in Betrachtung gezogen wird, und abso-

abfolut mabre Zelligteit, welche fich ben gleicher Deffnung ber Dupille und gleicher Entfernung Des leuchtenben Rorpers wie Die Dichte ber Strablen benm Muge verhalt. ohne baf es bierben auf bie Grofe bes Rorpers antommt : andert fich aber die Deffnung ber Dupille, fo wird fich auch Die Belliafeit in eben bem Berbaitniffe andern. Es verhalt fich aber bie Dichte ber Strablen benm Muge wie Die Inteufriat ober erleuchtende Rraft- und verfebrt, wie bas Quabrat ber Entfernung; mitbln find absolut mabre Belligfeiten wie die Intenfitaten bes lichtes multipliciret in die Deffnungen bes Muges und bividiret burch bie Quabrate ber Entfernungen. - Dan fieht leicht, bag biefe Urt ber Selligfeit in ben theoretischen Untersuchungen gebrauchet merben muffe. bingegen ben ben Berfuchen Die fcheinbare und relative Delligfeit gefunden wird. Darque ift alfo flar, wie man aus ben Berfuchen auf gefebene Belligfeit und Intenfitat bes lich. tes folieften tonne.

Als Benfpiel biervon tann folgenbes bienen: Bouquer fant die Belligfeit ber Soune 300000 Mabl ftarfer, als Die bes Mondes. Er fing namlich bas Connen - und Monbenlicht in einer Sobe von 31° vermittelft eines Sobiglafes auf, welches in einer Deffnung von i Linie Durchmeffer im laden angebracht mar. Das Sonnenlicht, welches in einen Rreis von 108 linien fich verbreitere, fcbien mit bem Scheine einer 11 = 4 Ruß entfernten Rerge gleich fart; bas Monbenlicht aber, welches in einen Rreis von 8 linien ausgebreitet mar, tam mit einer 50 fuß (b. i. 37 3 Dabl weiter) entfernten Rerge in Unfebung ber Starte überein. Die Erleuchtung von ber erften Rerge ift um fo vielmabl großer als die von ber andern, fo vielmahl bas Quabrat von 37% betragt, b. i. 141( & Mabl. Rerner mar aber auch bas licht im Rreife von 8 Linien fo vielmahl concentrirter, als im Rreife von 108 linien, fo viel bas Quabrat von 134 beträgt, b. i. 1821 Mabl. Diefer Berfuch gab alfo bas Connenlicht = 1416 1 1821 Mabi, ober 256289 Mahl ftarfer als bas Mondlicht an. Mus mehreren Berfuchen bestimmte Bouquer

im Mittel 300000 für die mittlere Entfernung des Mondes von der Erde. Herr Lambert aber seste voraus, daß der Mond den vierten Theil des auffallenden sichtes zurückwirst, oder daß seine Weiße ist, und findet die Sonne 277000 Mahl heller als den Mond. Diese Helligkeit des Mondes kommt mit der Helligkeit des Lagelichtes oder des heitern Himmels überein. Indessen scheint diese Helligkeit Herrn Lambert noch zu groß; denn das meißeste Bleyweiß hat nur eine Weiße, die Zist. Diesen Punkt läßt er aber unausgemacht, berechaet dagegegen auf eine elgene Art die gesehene Klarheit des Mondes nach allen seinen Gestalten, woben er die Helligkeit der mitten auf dem Monde liegenden

Thelle gur Ginbeit annimmt.

Die Meinungen, welche bie alten Beltweisen über bie Matur Des lichtes hatten, find vom Beren Blugel aus ben Diellen gufammengetragen morden. Ginige berfelben führet Dlutarch ") an. Demokrit unt Epikur glauben, bas Seben geschehe burch Bilber, welche von ben Begenstanben ins Ange fommen, andere, als Empedotles, Sipparch und Plato, bas licht gebe fomobl vom Auge als auch von ben Begenftanden aus, und beiderlen Ausfluffe begegneten fich unterwege. Empedotles fagte, baß auf der Dberflache bes Spiegels die Abfluffe bangen bleiben, boff aber ermas Reuriges aus bem Spiegel fich absondere, welches bie Abfluffe burch bie Lufe fortführe. Unter ben Alten bat aber mobi niemand mehr als Ariftoreles vom lichte gerebet. Geine Bedanfen barüber aber bat er außerft dunfel ausgebrucht. Inbeffen find bie Scholaftifer baburch veranlaffet morben. bas licht felbst als eimas Untorperliches, ober für teine Substant, fondern fur eine Qualitat ju halten, und in ben Rorpern felbft etwas zu fuchen, mas mit ber Empfindung bes Muges und mit ben Farben analog ift.

Baco !) beklaget fich barüber , baß man gu feiner Beit bie physikalischen Untersuchungen über bie Ratur Des lichtes

R 5 vernach.

a) De placitis philosopher. IV. 13. 14.

<sup>#)</sup> De augmentis selent. in opp. Fif. 1653, fol. p. 119, 198.

vernachlaffige, und felbiges bloß mathematifch betrachte. Er bemertet nur, baf fichtbare und borbare Dinge barin überein famen, baf bon beiben feine forperlichen Gubftangen ausgingen ober mertliche Bewegungen bes umgebenben Mittels verurfachet, fonbern allein gewiffe propagines fpiritales pon unbefannter Matur erzeuget murben.

Carreffus \*) nahm an, bag ber gange Beltraum mit polltommen barten Rugelchen feines zwenten Elementes an-Durch ble bestanbige Bewegung ber Theile leuchtenber Rorper murben nun bie Rugelchen bes zwenten Elementes geftoffen, und ba es nach Cattes in ber Bele feinen leeren Raum gibt', fonbern immer ein Rugelchen bas andere unmittelbar berühret, fo pflangt fich biefer Stoß burch alle gerablinige Reiben biefer Rugelchen in einem Mugenblide fort; jur Erlauterung biefes Sages vergleichet er bie Fortpflangung bes Lichtes mit ber Bewegung, welche einem Stabe ber gangen lange nach mitgetheilet wirb, fobalb man Das eine Ende besfelben fortftoft. Eben eine folche Bemeaung tann feiner Meiming nach auch vom Muge verurfachet merben, moraus er jugleich ju erflaren fuchet, wie Ragen, und anbere Thiere, beren Mugen leuchten , im Rinftern feben fonnen.

Carrefens fpatere Unhanger aber faben ein, baß bie gerablinigen Rugelftabe mit fich gar nicht besteben tomten, Daber festen fie am Die Stelle ber barten Rorperchen ein elafiffches Rluibum, baburch bas licht fortgepflanget wirb. D. Malebranche \*) nohm fleine fluffige Birbel an, beren jeber ben einpfangenen Ginbruck an ben nachftliegenben mit-Buygens ?) läßt bas licht, fo wie ben tbellen follte. Schall, aus wellenformig fortgepflanzten Birbein ober Schwingungen eines elaftifchen Mittels befteben, und nach Sinien fortgeben, welche auf bie Relben ber einzelnen ineben einanderliegenden Birbel ober ihrer Mittelpunfte fenfrecht fteben.

<sup>\*)</sup> Princip. philosoph. P. III. 5. 55. 63. 64. Dioptrica C. I. 5. 3. 4fq. 6) Memoir. de l'Acad. roy. des scienc. à Paris 1699. p. 32. 7) Traité de la lumière à Leide 1690. 4.

fteben. Bie er bieraus bas Gefes ber Brechung bes lichtes. und bie Erscheinungen bes Doppelipathes ju erklaren fuchet. fann unter ben Artifeln, Brechung der Lichtstrablen

und Revstall, islandischer, nachgeieben werden.

Gaffendi fdrieb giemlich umftanblich über bas licht und die bavon abhangenden Erscheinungen; mar aber ein fehr ftarfer Bercheibiger von Epiturs Softem, behauptete bas licht fen etwas Rorperliches, und bie Sichtbarfeit ber Be. genstande rubre von Partifeln ber, welche bestandig von ber Dberflache ber Dinge abfliegen. Begen biefes gaffendliche Spftem, fo wie auch gegen bas cartefifche machte du Zamel ") febr viele Ginmendungen, und fucte beibe Gufteme febr umftanblich zu wiberlegen; er nahm bas licht, fo mie Die Scholaffiter, als eine Gigenfchaft ber Rorper an. Much Maat Doffius 4) behauptete bas Unforperliche bes lichtes. und fam baburd in einen Streit mit ben Cartefianern.

Ingwischen murben die wichrigen Entbedungen) welche Memoron über bas licht gemacht batte, befannt. Diefer große Phyfiter befchaftigte fich gwar mehr mit Erfcheinungen und Auffindung ber Befege bes lichtes; allein aus feinen ber Optit bengefügten Fragen erfieht man boch, baf er bie lichtstrablen fur die Bege materieller, aus ben leuchtenben Rorpern ausgegangener Theile ju halten geneigt mar, bie mit andern Rorpern in Berbindung treten, gurucfgeworfen werben fonnten u. b. g. Dieje lebre, nach ber man bas licht als einen forperlichen Ausfluß von ben leuchtenben Rorpern vorstellet, wird bas Emanationssvitem genannt, und erbielt burch Meroton's Entdeckungen vom Lichte ein febr arofes Unfeben. Es bat auch biefes Spftem, ungeachtet aller bagegen gemachten Ginmenbungen, auf feine Beife miberleget werben fonnen, vielmehr bat es noch weit mehr Refigfeit burd neuere Erfindungen in ber Comile erbalten. Man ift aber auch wirflich im Stanbe, von ben Erfchel. nungen bes lichtes in biefem Spfteme Die melfte Rechen-

a) Allronomia physica. Paris 1660. 4. 8) De lucis namea et proprietate. Amst. 1662. 4.

schaft zu geben, und fie bietnach am leichteften und einfachfien zu beurtheilen, welches man von teinem andern Spfteme
erwatter tann. Die Brunde, mit welchen man das Emagnationsfostem bestritten bat, und welche meistens von Bis-

lern bemibren, find folgende:

1. Mußten die Himmelsräume mir der Lichtmaterie so angefüllet sein, und biese mußte mit einer so größen Geschwindigkeit beweget werden, daß dadurch die Planeten in ihrem kause gestöret werden wurden. Euler, welcher hiers ben Trewton einer großen Inconsequenz beschuldiget, gez braucher diesen Einwand als einen Desenstwurd seiner nachber anzusührenden Hypothese. Allein es hat dieser Einwurf gar kein Gewicht, indem schonsein Heit davon auf Eulers Pypothese, der die Himmelsräume mit Aether ausgefüllt annehmen muß, zurückfällt, und selbst ganz verschwinder, wenn man erwäget, daß in einer erpansibeln, nicht bemerkdarschweren Flüssigkeit, wie das Licht ist, die Verschiebbarkeit seiner Theile kein Hindernis der Bewegung eines Köre pers darin seyn könne.

2. Die ungahlbaren Lichtstrahlen mußten sich nach so vielen Richtungen durchkreuzen, daß sie durch ihren Anstoß an
einander sich in ihren Bewegungen nothwendig hemmen und
stören wurden. Daß dieser Sinwurf nach dem mechanischatomistischen Sosteme sich nicht ganzlich heben lasse, erhellet
aus dem oben Angesührten, wenn man sich auch das Licht
als diskrete Flüssteit vorstellet, deren Theile in ihrer Bewegung erst viele tausend Meilen hinter einander folgen, wegen der außerordentlichen Geschwindigkeit aber berselben Abstand von einander von uns nicht wahrgenommen werden
könne. Nach dem dynamischen Systeme hingegen fallt der
Einwurf ganzlich weg, weil hiernach eine Durchdringung

ber lichtstrablen ohne große Sinderniß Statt findet.

3. Mußte die Sonne durch den beständigen Ausstuß der Lichtmaterie aus allen ihren Punkten und nach allen Seiten langst erschöpft senn. Euler berechnet, wenn die Berminderung der Sonne nach 5000 Jahren unmerklich seyn sollte,

fo mußte die Dichtigkeit der Lichtstahlen an der Erde eine Trillionmahl geringer senn, als die Dichtigkeit der Sonne, welches ihm unbegreistich sen. Wenn man auch das Licht als kleine diskrete Flussigkeit annehmen wollte, wie man nach dem dynamischen System zu thun berechtiget ist, so läßt sich doch auf diesen Einwurf antworten, daß durch einen uns unbekannten Kreislauf das Licht wieder zur Sonne, als seiner Quelle, gebunden oder frey zurückkehren kann, um als freyes Licht da wieder ausgesendet zu werden. Selbst die Dünne des Lichtes, wie sie Kulet berechnet, kann noch gertinger senn, ohne daß sie deswegen einen Widerspruch in sich selbst enthielte.

4. Sen es unbegreiflich, bag sich eine Materie mit so ungeheuerer Geschwindigkeit, wie bas Licht, bewegen sollte. Dieser Einwurf sagt aber so viel, als daß wir die Geschwinbigkeit bes Lichtes mit keiner andern bekannten vergleichen konnen. Allein von ber Unbegreiflichkeit lagt sich nicht auf

bie Unmöglichkeit schließen.

5. Ronnten materielle lichtstrablen bie burchfichtigen Rorper nicht anders als in geradlinigen Bangen burchbringen. Dente man fich nun folche gerade Bange in einem Rorver an allen Orten und nach allen Richtungen, fo bleibe fele Ort übrig, in welchen man bie undurchbringliche Materie besfelben fellen fonne. Ein folder Bau murbe ben burchfich. tigen Rorpern alle Materie, ober wenigstens allen Bufammenhang benehmen. Diefer Einwurf ruhrt blog von ber mechanifch - atomistischen Borftellung ber, und ift gegen bas atomistifche System ber ftartite. Denn nach biefem tana feine Moterie Die andere burchbringen. Die Aromistifer fuchen biefem Ginwurfe baburch ju begegnen, baß fie fagen, es fonne ba nicht überall Continuitat fenn, mo mir bergleiden ju feben glaubren. Es fcheine gwar ein Blasmurfel in allen Geiten und in allen Richtungen burchfichtig; vielleicht finde bieß aber nur in febr vielen Stellen Statt; an welchen er fein Licht burchlaffe, bemerten wir mohl nicht, es fonnten aber mirflich bergleichen geben, eben fo mie bie 2wifcbeufcbenraume, welche bie Barme burchlaffen, und bie mir eben fo menig bemerkten. Much ließen burchfichtige Rorper nie alles licht burch, fie fcmachten vielmehr basfelbe beträchte lich. Allein es scheint mir baburch ber Ginmurf feinesmeges gehoben gu fenn, ba boch gerabe burch folche Materien. wie 3. B. burch Rtuffigfelten , ben benen man auch burch bie ftartften Bergrofferungsglafer teine Zwifchenraume mabrneb. men fann, bas licht nach allen möglichen Richtungen in geraben finien fo fren binburchgebet. Diese Schwlerigfeit fuchte ber P. Boscowich ") baburch zu heben, bag er fich Die Materie überhaupt als eine Menge von phyfifchen Puntten porftellt, Die mit Birtungsfreisen bes Ungiebens und Burucffogens umgeben, bie phyfifchen Puntte aber abfolut undurchbringlich find. 3 Sat nun, fagt er, ein beweglicher Rorper Moment genug, um die gurudftoffenden Rrafte, in beren Birtungsfreis er fommt, ju üterwinden, fo mirb er obne Schwierigfelt burch jeben Rorper bringen tonnen; benn auf Diefe Urt freugen fich bloß Rrafte, wovon mehrere an einem Orte augleich fenn konnen. Wenn ber bewegte Rorper Moment genug befige, fo meinet er, ber burchgebenbe Rorper treibe Die Theile bes andern gar nicht aus ber Stelle; fen aber bas Moment geringer, fo fege ber burchgebenbe Rorper bie Theile bes anbern in Bewegung, ohne in feinem Laufe unterbrochen au merben; fen endlich bas Moment unmertlich, fo gebe ber ankommende Rorper gar nicht burch ben anbern. Prieft. ley führet an, bag ein Englander Michell eben biefen Bebanten ichen fruber gehabt habe. Allein bier ift es unmoglich, bag bie Birtungefreife ber phofifden abfolut unbringlichen Duntge mit fich besteben konnen. Es fen namlich (fig. 45.) b ein phylischer Puntt, mithin etwas Materielles im Raume, fo muß felbigem eine Rraft gutommen, bem Einbringen eines andern physischen Dunftes nach allen Seiten ju widersteben. Befest ber Durchmeffer ber Sphare biefer mirtenden Rraft fen ac, folglich ber Salbmeffer ab, fo muß amifchen

Philosoph, naturalis theoria redacta ad voicam legem. Vindob. 1759. 4. p. 167.; ingl. diff. de lamine. Vindob. 1766, 4. maj.

smifchen a und b ein Dunte angegeben werben tonnen, meil ber blofe Raum unenblich theilbar iff. Benn nun b bemie. nigen, welches in a einzubringen fich bestrebet, wiberfteber, fo muß auch ber Dunft d ben beiben Dunften a und b miberfteben, weil im entgegengefesten Rolle fich beibe Dunfte & und b nabern, und in d ausammentommen, mitbin ben Raum burchbrungen baben murben. Sieraus folgt, baf in d eimas fenn muffe, mas bem Ginbringen beiber Dunfte a und b miberftebet. b. i. a und b gurudfreibet. Mun ift aber bas Burucktreiben eine Bewegung, folglich muß d etmas Bewegliches im Raume, b. i. Majeile fenn. Demnach tann unmöglich ber Raum zwischen a und b mit Blif. famtele von ber gurudftofenben Rraft bes Dunftes b erfullet fenn, und eben barum auch nicht ber Raum zwischen d und b und fo ins Unendliche. Es muß folglich in einem jeben Dunfte eines mit Materie erfüllten Raumes materielle Gubfang, b. i. ein fur fich beweglicher Theil angutreffen fenn. Mach bem bonamifchen Softeme fallt biefer Ginmurf von felbst meg, inbem bie materiellen Theile bes lichtes bie Da. terie bes burchfichtigen Rorpers burchbringen.

Diese angeführten Schwierigkeiten, die man ben Erklärung der Erscheinungen des Lichtes nach dem Emanationssysteme zu finden glaubte, gaben Leonh. Euler die Beranlassung, die hungenianische Hypothese mit einigen Berbesferungen zu erneuern, und sie besonders auf die durch Mewton sehr erweiterte Farbenlehre anzuwenden. Er mußte
felbiger durch Unwendung der Mathematik ein solches Unsehen zu geben, daß sehr viele Natursorscher ihr lauten Bey-

fall zu ertheilen nicht berfagen tonnten.

Euler ninmt eine hochst seine, flussige und elastische Materie burch ben ganzen Weltraum verbreitet an, welche er mit hungens Aether nennt. Durch bas Zittern ber leuchtenden Korper wird dieser Aether eben so beweget, wie durch die Schwingung ber schallenden Korper die Luft. Da-

a) None theorie lucie et colorum; in opuic, rarii argum, Berol. 1746. 4. p. 169 iqq.

burch entfleben Schlage (pulfus) auf ben Mether , welche fich , wie bie Bellen im Baffer , nach allen Richtungen bin perbreiten, fo baf biefe mie Salbmeffer einer Rugel ben leuchtenben Duntt als Mittelpuntt umgeben. Diefer Schlage folgen mehrere auf einander mit einer gewiffen Gefchwindia. feit, und ihre Folge in eben berfelben geraben Linie mache einen Lichtstrahl aus. Ginfache Lichtstrahlen find bieienigen, in welchen alle Dulfus mit gleichen Zwischenzeiten auf einandet folgen; gufammengefente, beren Schlage burch ungleiche Zeitraume getrennt find. Die einfachen find mieber verschieben nach ber verschiebenen Gefdminbiateit. mit welcher bie Schwingungen bes Methers. auf einander folgen, und hieraus fucht er die Empfindung ber verfchiebenen einfachen Forben im Auge zu erflaren. D. f. Sarben (36. II. Die Brechung bes lichtes fommt baber, weil bie Mellen ber Schlage an ber brechenben Glache anbere Be-Schwindigfeiten erhalten , und benm fcbiefen Ginfall ein Theil ber Belle eber an bie Flache trifft, als bie übrigen, woburch Die Richtung ber gangen Belle geanbert wirb.

Die Rörper theilet Buler in Absicht auf das licht in vier Classen. Leuchtende Rörper heißen ben ihm diejenigen, beren Oberstäche durch ihr Zittern bem Aether beständige Schläge mittheilet; spiegelnde Körper diejenigen, beren Theile durch das licht in keine Schwingende Bewegung geseiget werden, sondern von welchen die auffalkenden Schläge des Aethers unter dem gehörigen Winkel zurücksahren; durchsichtige diejenigen, welche die Schläge des Aethers durch ihre Substanz hindurch sortpflanzen; und undurchsichtige diejenigen, deren Theilchen von dem auffalkenden lichte in eine schwingende Bewegung gesester werden, und in dem Aether wieder eine solche Bewegung erregen. Uebrigens kann einersten Körper in mehrere dieser Classen zugleich gehören.

Die Erklarung ber verschiebenen Brechbarkeit ober Farbenzerstreuung ift nach dieser Inpothese sehr unvollkommen, und willfürlich. Die auf einander folgenden Schläge sellen namlich nach und nach so einfließen, daß durch eine schnellere

Succes.

Succession auch eine geschwindere Fortpflanzung ber ganzen Welle bewirfer wird. Hierque stellt Euler eine Rechnung an, welche am Ende nichts Bestimmtes gibt, und nur obenhin zeigt, daß die Größe der Brechung mit von der frequentia pulsuum abhänge. Zwerst nimmt er willkurlich an, daß
ben mehreren Schlägen die Brechbarkeit geringer sen, nachber aber in einer andern Schrist behauptet er gerade das Entgegengesetze. Uedrigens läßt sich nach Eulers Hypothese
ber Umstand gar nicht erklären, daß sich die Farbenzerstreuung
nicht nach der Größe der Brechung richtet.

Bas bie Sichtbarteit erleuchteter dunteler Rorper bei triffe, fo leitet biefe Buler nicht, wie Temton, von bem gurudgeworfenen lichte ber, fonbern vielmehr aus neuen im banteln Rotper erregten Schwingungen, beren Befchminbigfeit ober garbe mit ber Spannung feiner Thelle aufam. mengehoret. Go foll ber Mond nicht bas Sonnenlicht in unfer Muge gurudwerfen, weil wir fonft nicht ben Mond, fondern ein Sonnenbild feben murben. Auch maren wir nicht im Stande, Farben an ben Korpern wahrzunehmen, wenn biefe bas auffallende Licht zurudwuffen, weil bie Bu rudwerfung bloß vom Ginfallswintel abbange, und es alfo unerflarbar mare, warum ein rother Rorper in allen Raffen bloff rothe Strablen nicht nur gurudwirft, fonbern auch nach allen Geifen ausfendet. Es muß bemnach ber rothe Rorper felbit fenn, welcher burche licht erfchuttert bem Meiber Schlage gibt, welche ber Spannung feiner Thelle gemaß find, und welche baber bie Empfinbung ber bem Rorper eigenen rothen Farbe erregen. Allein bie Sichtbarkeit erleuchteter Rorper und bas Burudwerfen bes farbigen Lichtes lagt fich febr leiche aus ber Raubigfeit ber Glachen erflaren. Raube Rorpet namlich werfen von jebem Theile bas licht nach allen moglie den Richtungen gurud, und tonnen baber feine Bilber gelgen, wie bie glatten Rorper. Auch lebret bie Erfahrungs baß Rorper von einer gemiffen Farbe, in bas einfache licht et. ner andern Farbe gebracht, nicht die ihrige, fondern die Farbe III. Theil.

bes auffallenden lichtes geigen, welches ber eulerischen Sy-

pothese ganz entgegen ist.

Uebrigens sindet man Eulers Inpothese sehr fastich in seinen Briefen vorgerragen. Er such ihr auch vorzüglich bieserwegen Eingang zu verschaffen, weil sie dem allgemeinen Plane der Natur gemäßer sen. Wenn sich die Natur, sagt er, nur den geringen Distanzen ber Ausstüsse bedienet, z. B. benm Geruche, um die Empfindungen zu erregen, ben weisten Distanzen hingegen, wie zur Fortpflanzung des Schaltes, telne solche Ausstüsse gebrauchet, so ist es glaublich, daß sie, um noch entserntere Dinge dem Gesichte empfindbar zu

nern Mitrels werde gemablet haben. Det eulerischen Theorie lagt fich aber entgegenfegen:

mochen , piche Ausfluffe , fondern Schwingungen eines feis

1. Dag baben eine Materie angenommen ift, Die burch bie Erfahrung nicht erwiefen werben fann. Mach Berent Gren ") ift fogar die Erifteng bes Methers nicht einmabl Denn wenn er ein elastisches ober erpansibeles Bluibum bilbete, welches nicht fchmer mare, und auch von feiner andern Materie angezogen werbe, fo mußte er fich burch, feine Repulfionstraft ins Unenbliche gerftreuen, b. b. es murbe nirgends ein endliches Quantum besfelben angetroffen werben, weil nichts fen, mas ihrer Unfpannungsfrafe Grengen fegen fonnte. Gollte er aber ein fcmeres elaftifches Fluidum bilben, wie die Luft, fo murbe feine Befchrankung gwar moglich fenn; bann murben wir aber fein Dafenn burche Gewicht entbeden muffen; und bavon lebreten une bie Erfahrungen nichts. Allein biefe Grunde fcheinen nach meinem Urtheile nicht binreichend gu fenn, bas Dafenn bes Methers fur unmöglich zu halten. Es lagt fich mit der bynamischen lebre gar mobl vereinigen, baf in bem gangen Beltraume ein elaftifches Gluidum verbreitet fen, welches burch die Anziehung ber allgemeinen Marerie (ber Beleforper) beschranter wird, ob wir gleich selbiges burch unfere Bertzeuge nicht mabrnehmen tonnen.

Brundrif ber Raturlebre, Dalle 1797. 8. 6. 549.

2. Der ftartfte Ginmurf, ben man gegen bie eulerifche Theorie machen tann, laft fich aus einem Gage Memtons ") berleiten. Es beweifet biefer namlich, baf bie Schlage ober Wellen eines elaftifchen Mittels, wenn fie burch ein loch in einer vorliegenden Wand geben, fich binter bemfelben nach allen Geiten bin ausbreiten. Darque murbe folgen, bag man einen leuchtenben Rorper, menn er folde Bellen erreget, auch binter einer mit einer Deffnung verfebenen Band feben mußte, wenn man auch nicht in einer geraben linie mit bem leuchtenden Rorper und ber Deffinug fich befindet, fo wie man ben von außen erregten Schall in allen 2Binteln eines verschloffenen Bimmers burch eine Deffnung bo. ret . welches aber ber flaren Erfahrung gumiber ift. Guler wiberleget Memotons angeführten Gaß nicht; macht aber ble Erinnerung, es fen bamit noch nicht bewiesen. baf ber Schall fich im Zimmer burch eine Deffnung in ber Wand nach allen Geiten bin ausbreite, weil man von ber lage bes ichallenden Rorpers nach ber Richtung urtheile, nach welcher Die Schlage ber luft ins Obr fommen. Benn man bas loch sumache, bore man ben Schall fast eben fo aut: er bringe burch bie Banbe bes Zimmers in geraber linie melde bier gleichsam die Stelle burchfichtiger Rorper vertreten. Ronnte man Banbe anlegen, welche fur ben Schall undurchbringlich maren, welches Euler für unmöglich balt. fo wurde man ben Schall bloß in gerater linie boren, welche burch ben schallenben Rorper und bas loch ginge. Allein Berr-Rlugel glaubt wirflich biefen Berfuch angestellet zu haben, ber, mie er gleich anfanglich vermuthete, feinesmeges jum Bortheile Bulers quefiel, intem es ziemlich entichieben mar, bag ber Schall nicht nach ber geraben linie ins Obr fam.

Das Emanationsspiftem hat vorzüglich durch neuere chemische Entdedungen, von welchen Tewton nichts ahnen konnte, noch weit mehr Zestigkeit erhalten. Es bleibt aber auch unläugbar, daß über Entscheidung bes Rorperlichen

a) Princip. lib. M. prop. 42.

ober Unförperlichen bes lichtes ber Chemie bas Recht gebuhret. Euler streitet gegen Newton nur über machematische Möglichkeit, und schwerlich lassen sich über bie Wirklichkeit bes lichtes von ber Mathematik Aufschlusse erwarten; aber wohl von ber Chemie, welche schwerlich mit Schwingungen bes Aethers wird aussommen können.

Es ift gang unvertennbar, bag bas licht ben febr viden Maturprogeffen als etwas Rorperliches mitwirft. Ben bem gesammten Pflangenreiche bat man einen vorzüglichen Ginfluß des Sonnen - und Lageslichtes mabrgenommen. Dflansen, melde bem lichte nicht ausgeseget werben, wenn fie auch fonft in der ihnen angemeffenen Barme aufgezogen werden, behalten eine bleiche Farbe; auch breben fich gemiffe Bewachse ftets nach ber Sonne, und junge Blatter und Zweige neigen fich größtentheils nach bem Orte, von meldem bas meifte licht auf fie fallt. Die grune Tinctur, meldje man burche Aufgießen bes Beingeiftes auf Rirfch. Reigen . oder Sollunderblatter erhalt, verlieren binnen 20 Stunden am Connenlichte ihre Farbe, welche fich in einem undurchfichtigen Befage ober in einem mit fcmargem Dapier bebeckten Glafe mehrere Monate erhalt. Benn grune Blatter ins Baffer gelegt bem Sonnenlichte ausgesetet mers ben, fo entwickelt fich Cauerftoffgas, welches obne Licht ben eben bemfelben Grabe nicht erfolget. Es ift unmoglich, alle biefe Wirkungen aus ben Schwingungen bes Merbers abzuleiten.

Die bephlogististre Salzaure, beren eigenthumliche Farbe gelb ist, wird im Sonnenscheln wasserbell, und entwickelt aus sich Sauerstoffgas; unter schwarzem Papiere abet erfolget nichts. Auch die weiße Salpetersaure wird im Sonnenlichte gelb; im Schatten hingegen und in der Osenwärme behalt sie ihre Farbe. Hornstlber und Silbervitriol werden im Sonnen- und Tageslichte selbst unter dem Wasser und in verschlossenen Gefäßen schwarz, aber keinesweges, wenn sie an sinstern Orten stehen. Dieß sind offendar lauter Erscheinungen, ben welchen die Einwirkung des Lichtes als

einer materiellen Gubstanz auf feine Belfe geläugnet wer-

Much gibt es beutzutage mobl wenige Maturforfcher welche bas licht als eine blofe Birtung von ber ichmingen-ben Bewegung bes Aethers halten. Dach bem Urtheile bes Beren Sofr. Lichtenberge ") reicht bas Bibrations. inftem vermittelft einiger Sulfofictionen gwar bin gu erflaren, wie Zelle, Bellbeit fo entsteben tann, wie wir fie bemerten (und aus diesem Gesichtspunfte ift bas licht bisber fast einzig betrachtet worben), aber nicht, ohne Fictionen mit Ficrionen zu baufen und allen Weg ber Unalogie gange lich zu verlaffen, wie fo viele anbere Birtungen bes lichtes Statt finden tonnen. Go ließe fich ber Beruch ber Schmefellebern febr gut burch Bibrationen erflaren, aber nicht bie übrigen Einwirfungen biefer Schwingungen, 3.B. auf bie Auflofungen der Metalle. Man burfe mit Zuverläffigleit behaupten, bag, feitbem man angefangen babe, bas licht ale Rorper mit allen feinen Uffinitaten ju betrachten, verbunden mit feiner Befchwindigfeit, endlich ein Tag in ten buntelften Begenben ber Phyfit ju bammern angefangen babe. Biermit werbe aber nicht geläugnet, bag auch biefe Borftellungsart noch ihre Schwierigfeiten habe, und bag wir überhaupt noch weit entfernet maren, Die Matur bes Sichres beutlich zu erkennen, und aus fubjektiven Urfachen vielleicht nie gang ertennen merben.

Auch herr Gren s) behauptet die Materialität des lichtes. Mehrere Erfahrungen, fagt er, berechtigen uns angunehmen, daß das licht als ein vorzügliches Agens in der Natur zu betrachten fen. Sein Bentritt zu gewissen Stoffen verschaffe uns verbrennliche Substanzen, andere die Mischungen unzähliger Materien, erzeuge die elektrische Materie der Körper. Wenn wir auch nur einige Ausmerksame keit auf die dem Einflusse des Lichtes ausgesesten Körper

derfen werfen

<sup>-)</sup> Errleben Aufangegranbe ber Raturlebre burd Licheenberg. Gotting. 1794. 5. 308. Mumert.

<sup>4)</sup> Grundeif der Raturlebte. Balle 1797. 8. 5. 825.

wersen, so zeige sich sehr balb, baß die Einwirkung besselben im Stande sen, beträchtliche Beränderungen der Mischung zu Wege zu bringen. Die Nothwendigkeit des Lichtes, z. B. zum Gedeihen der Gewächse, sen unläugdar. Pflanzen, die benm Ausschlusse vom Lichte wachsen, werden bleich, verlieren ihre Farbe, und erhalten diese nach und nach wieder benm Sinstusse des Lichtes daraus. Alle keimende Pflanzen, wenn sie erst aus der Erde hervor ans Tageslicht treten, sonn weiß und ungefärbt, und werden erst grun benm Einstusse des Lichtes darauf, die innern Blätter der Rohlund Lattigarten, die von den äußern gegen den Einstuß des Lichtes gedecket sind, sepn wässerig, weiß und ungefärbt, und erlangen erst Farbe, wenn sie sich entsaltet haben.

Alle biefe angeführten Erfcheinungen fieht Berr de Lie ebenfalls als hinlangliche Bewelfe an, baß man bas licht nicht allein als Urfache ber Belligteit annehmen burfe , fonbern in ibm eines ber porzuglichften Wirtungsmittel aner-Es ift nach ibm moglich, baf auch ber Pennen muffe. Sichtfioff noch jusammengefeget fen, obgleich unfere Ginne wegen feiner außerften Beinheit bavon nichts erfennen fonn-Rur eine ber einfachften Berbinbungen bes lichtes balt er bas Reuer, in welchem bas licht nach feiner Theorie bas Auidum deferens, und mit ber Barme. ober Feuermaterie, als ichwerer Gubftang, verbunben ift. Es ift alfo nach ibm bie Urfache ber Gluffigfeit bes feuers bas Sicht, mithin bie Urfache aller Bluffigfeit. Berr de Lus bat feine Bedanten über bie Berbaltniffe gwifden licht und Reifer ausführlich im fechsten Briefe an de la Methetie ") erflaret.

Begriff von ber lichtmaterie machen, welchen man will, so musse man boch eingestehen, bog sie im ganzen Beltraume ausgebreitet sen, und daß sie alle Korper umbulle,

Dourn. de phys. Juille 1790.; und in Grene Journ. Der Phos. & IV. G. 233 f.

D beorje der Erbe, a. b. Frant. Leipzig 1797. 8. Eb.L. S. 97 f.

und in blefelben einbringe. Es fen bie lichtmaterie, wie Die elettrifche und magnetifche Rluffigfeit und bie Luft, eine wirtliche im Raume verbreitete Rluffigtelt, welche burch Die leuchtenden Rorper bewegt bie Rarben bervorbringe, eben fo mie bie Luft, burch bie tonenben Rorper bewegt, ben Die Rtuffigfeit bes Lichtes muffe guf bie Schall bemirte. Repftallisation bes Erbforpers und ber mineralischen Gub. Rangen Ginfluß gehabt haben. Es gebe einige Erfahrungen, welche beweisen, baf bas licht ber ber Renftallifation ber Salze eine Rolle fpiele, indeffen fenn biefe Berfuche nicht mit bem geborigen Gifer fortgefeget worben. Diefe Rluffig. Teit vereinige fich mit ben Rorpern', und es fcheine binlang. lich erwiesen zu fenn, baß fie als Bestandtheil in bie Dflangen und Thiere eingebe; benn biefe fowohl als jene befan-ben fich im Schatten nicht fo gut, wie am Tageslichte. Dan burfe auch ichlechterbings nicht baran zweifeln, baf biefe Materie unter bie Beftanbtheile vieler, vielleicht aller Minerallen gebore.

Einige Naturforscher haben behauptet, baß Erleuchseung und Erwarmung von einerley objektiven Ursache berrühre, well in sehr vielen Fällen Licht mit Warme zugtelch verbunden sein. Sie haben namlich angenommen, das Leuchten sey eine bloße Wirkung, welche der frepe Warmestoff ben einem gewissen hohen Grade allemahl hervorbringe. Allein die Erscheinungen und die Gesetz, welche Licht und Warmestoff befolgen, beweisen, daß sie beide wesentlich von einander verschieden sind. Ware das licht sehr verdichteter Warmestoff, so mußte nach einer natürlichen Folge ben jedem Leuchten eine hohe Temperatur zugegen senn,

mogegen bie Erfahrung offenbar fpricht.

Die Antiphlogistifer haben von den Verhaltnissen des Barme- und Lichtstoffes gar nichts Bestimmtes angegeben, und das Licht beständig als einen bloßen Begleiter der Barme betrachtet, wiewohl sie sonst in ihren Verzeichnissen der einfachen Stoffe den Lichtstoff (lumidre) von dem Warmestoff (calorique) unterscheiben. Alles aber, was sie

6 4

Danon

bavon fagen, lauft blog ba binaus, bag ben einigen Progeffen ber fren geworbene Barmeftoff entweber allein ermarme ober ermarme und augleich leuchte, obne jeboch nur irgend einen Grund angugeben, marum jenes ober biefes erfolgen muffe. Daben nehmen fie an, bag die einzige Quelle bes lichtes bas Squerftoffgas fep. Gie behaupten namlich benm Berbrennen verbrennlicher Rorper werde bas Sauerftoffgas gerfest, inbem fich ber Sauerftoff mit ben verbrennlichen Rorpern verbinde, und ber ficht - und Barmeftoff bes Bas fren werbe. Siernach mirb alfo aus ben verbrennlichen Rorpern fein licht entwickelt. Da es aber in ber Matur Phanomene gibt, wo licht ohne allen Bentritt bon Sauerftoffgas aus verbrennlichen Rorpern jum Bor. fchein femmt, und überhaupt noch viele andere Erfcheinungen, ben melchen licht ohne Sauerftoffgas entftebet, gar nicht erflaret werben tonnten, fo haben vorzüglich die Beren Leonbardi, Richter und Gren biefe luden ju ergangen gefuchet, indem fie ben ben chemischen Operationen einen eigenen Stoff mitwirfen laffen, welcher in ben berbrenntlchen Rorpern als ein eigener Bestandtheil vorhanden ift, und in Bereinigung mit bem Barmeftoffe bas leuchten bervorbringt. Diefen Bestandebeil nennen fie Breunftoff, melcher mit bem Barmeftoffe, verbunden bas licht erzeuget. M. f. Brennftoff.

herr Gren macht auf ben Umftand ausmerksam, daß in allen den Fällen, wenn aus den Körpern licht entwickelt werden soll, durchaus ein gewisser Grad von Warme nöthig ist; dataus schließt er, daß das licht keine unsprünglich erpansible Flüssigkeit, sondern daß feine Erpansibilität eine vom Warmestoffe abgeleitete oder mitgetheilte, oder daß das licht aus einer an sich nicht erpansiblen, eigenthümlichen Buss und dem Warmestoffe zusammengeseset sen. Diese eigenthümliche Busis des Lichtes, welche in chemischer Vereinigung mir dem Warmestoffe erst das licht macht, und mit ihm eine specifisch verschiedene Materie constituirt, welche vermögend ist, das Organ des Gesichts zu afsieten, nennt

er Brennftoff ober Oblogiston. Dach Beren Gren ift alfo ber Ba meffoff bas fluidum deferens, meldes nach bes- herrn de Luc gerabe umgefebrt bas licht ift. biefem Gage, daß bas licht eine aus bem Brennftoff und Barmeftoff jufammengefette Bluffigfeit fen, fucht Bere Gren eine Menge von Erscheinungen bes lichtes und Revers zu erklaren, Die fonft nach ber Meinung gang une erflart bleiben muften. Go bore bas licht auf, vom Befichte empfunden zu merben, nicht allein, wenn feine Intenfitat bis auf einen gewiffen Brad abnehme, fonbern auch. wenn bas Berbaltnif bes Brennftoffs jum Barmeftoffe barin bis auf eine gemiffe Grenze vermindert worden fen. wo es fich uns bann bloß als reiner Barmeftoff offenbaren tonne. Rerner tonne bas licht gerfest und auch wieder gufammengefeget merben; es tonne veranbert merben ober in eine andere Urt bes farbigen lichtes übergeben, wenn bas Berbaltnif feiner Bestandtheile geandert werbe. Das licht gerfebe fich, wenn feine Bafis burch Ungiebung anderer Substanten bagegen vom Barmeftoffe getrennt werbe, und biefer folglich als reiner frene: Barmeftoff ubrig bleibe, melder nicht mehr leuchtenb fen. Es fonne aber auch baburch aufhoren, leuchtend zu fenn, wenn es, obne gerfest zu merben, feiner gangen Busammenlegung nach burch Angiebung anderer Materien bagu, aufhoret, erpanfible Rluffigfeit gu fenn, ober figiret werbe u. f. m. Dach ber Theorie bes Beren Gren mußte ber Musbrud Licht mit bem Ceuer einerlen bedeuten, indem er unter Feuer eine Berbindung bes Lichtes mit Barmeftoff verfteht, b. f. namlich Brenn. foff und Barmeftoff. Allein es fcheint boch, baf uns bie Erfahrung nicht berechtige, beibes fur identisch anguneh-men, indem nicht alles Leuchten ein Beuer ift. Dag man bas licht gemeiniglich mit Barme begleitet mabrnimmt, fcheint noch feinen Grund ber Busammenfegung bes lichtes aus Brennftoff und Barmeftoff ju geben. Es tann bie Lichtmaterie als einfacher Stoff befrachtet eine febr große Bermanbischaft mit bem Barmeftoffe haben; baber auch beibe

beibe immer in Verbindung mit einander erscheinen. Daraus lassen sich aber eben so leicht die Erscheinungen des Lichtes erklaren, als nach der Theorie des Herrn Grens. Die Meinung, daß das Licht eine einkache Substanz sen, scheine sich nach den neuesten merkwurdigen Versuchen des Herrn Görelings immer mehr zu bestätigen. M. s. Gas, phloson

giftifirtes, Stickftoff.

Mur febr menige Maturforfcher und Chemiter bezweifeln Die Materialitat bes lichtes. Unter ben Phlogiftifern ift es Berr Bofr. Doigt "), melder bas licht nach Guler burch eine bloke Erschurrerung eines fonft in Rube befindlichen Stoffs zu ertlaren fuchet, und biefe Erfchutterung burch bas Begeneinanderwirfen feiner beiben Brennftoffe entfteben laft. Unter ben Untiphlogistifern bat Bert Girranner überhaupt an bem Dafenn eines lichtftoffs gezweifelt. DR. f. Brenn-Roff. Und Berr Scherer ) beschulbiget fogur biejenigen, welche bas licht als materielle Gubftang annehmen, ber grobfen Inconfequeng. Geine Brunde, welche er gegen bie Daterialitat bes lichtes aufführet, find ben weitem nicht binreichent, von ber Behauptung berfelben abzugeben. andern beruft er fich auch auf die michtigen Erfahrungen bes Berrn von Zumbolde. Diefer fab, baf in einer Liefe von 2 bis 300 Ellen poz compressa, poz trivialis, briza media, bromus mollis, selbst plantago lanceolata, trifolium officinale, trifolium aruense und andere Dffansen feimen, neue Blatter treiben, die alten nicht fallen laffen, mit Rispen bluben u. f. f. alles wie auf ber von ber Sonne beschienenen Dberflache ber Erbe. Es mar bie garbe Diefer unterirbischen Gewächse grun, und gwar fand fich biefe in verschiedenen Mobificationen. Gine mertwirdige Rlechtenart (lichen verticillarus Humb.) scheint fich bas Innere bes Erbforpers jum ausschließenden Bobnorte gemable au haben und treibt boch grune Reime. Mehrere anbere

a) Merfuch einer neuen Shestie bes geners te. Jena 1794. 2.

4) Rachtrage ju ben Grundingen ber neuern demifchen Theorie. Bena 1796. 8.

Bflangen, welche herr von Zumboldt in verschiebenen Stellen, beren luft giemlich verborben und von mafferigen Dunften feucht mar, ftellte, bebielten mehrere Bochen lana ein auffallend frifches Unfeben, und marfen ibre alten Blatter nicht ab. Die jungen, Die fcon über. Tage getrieben waren, wuchsen fichtbar, ohne mit bem Bachetbume ibre Rarbe mertlich ju verandern, und eine Dienge neuer fproften uppiger, als gewöhnlich bervor .). Diefe michtigen Erfabrungen, fagt herr Scherer, nothigen uns gerabe qu. an einer Statt findenden Berbindung bes lichtes mit ben Begetabilien zu zweifeln. Allein es fcheint bier mehr als mabr-Scheinlich , bag biefe Erfahrungen feinesmeges bie allgemeine Thatfache bom Ginfluffe bes materiellen lichtes auf bie Degeration umftoffen, fonbern nur beweifen, baf bie Dflangen ihren lichtstoff aus andern Gubftangen, befonders aus gewiffen Basarten ju gieben im Stande finb.

M. f. Prieftley Geschichte der Optif durch Rlugel an verschiebenen Stellen. Leonh. Eulers Briefe über verschiebene Gegenstände aus der Maturlehre, aufs neue überseht mit Anmerkungen und Zusäßen von Fried. Rries.

23. 1. lelpg. 1792. gr. 8. Brief 42. G. 240 u. f.

Lichtstrahl f. Licht.

Lichtegel f. Strablentegel. Lichteager f. Phosphoren.

Linsenglaser, Glaslinsen, dioptrische Linsen (lentes dioptricae, verres dioptriques) heißen Glaser von treissormigem Umfange, welche entweder auf einer oder auf beiben Seiten eine fugelformig erhabene oder hohle Krummung besißen. Sie werden aus dazu schicklichen Glasstucken geschliffen und gehörig polirt. Man suchte ihnen auch sonst andere, vorzüglich elliptische und parabolische Gestalten zu geben, um dadurch die Ibweichung der Strahlen wegen der Rugelgestalt zu vermeiben. Da man aber die Absicht nicht erreichen konnte, so hörte man auch auf, mehrere

a) Aphorismen ous ber Gemifchen Mbufglogie ber Pfangen, a. b. Latein. von gifcher. Beipg. 1794. 6. 123 f.

rete bergleichen zu verfertigen. Man sehe Abweichung, dioptrische.

Benu die Glaslinse auf beiben Seiten erhaben ist, so nennt man sie ein Converglas (lens vtrinque convexa, verro convexo-convexe); ist sie nur auf det einen Seite erhaben, und auf der andern völlig eben, so heißt sie ein Planconverglas (dens plano-conuexa, verre plan-convexe); ist endlich das Glas auf der einen Seite erhaben, und auf der andern hohl, doch so, daß der Halbmesser verre plan-convexe); ist endlich das Glas auf der einen Seite erhaben, und auf der andern hohl, doch so, daß der Halbmesser verständen und des Glas einen Alenistus ober Mond (meniscus, lunula, ménisque). Diese drey Arren von kinsengläsern haben das gemein, daß sie in der Mitte bicker, als gegen den Rand zu sind; sie werden unter dem gemeinschaftlichen Nahmen erhabene Linsenglässer oder Convergläser (lentes conuexae, verres convexes) begriffen.

Menn ein Glas so geschlissen, daß es auf beiden Seisen hohl ist, so nennt man es ein Concavoncavglas (lens vtrinque concaua, verre concavo-concave); ist es hingegen nur auf der einen Seite hohl und auf der andern eben, so heißt es ein Planconcavglas (lens plano-concaua, verre plan-concave); ist es endlich auf der einen Seite erhaben und auf der andern hohl, doch so, daß der Halbmesser der erhabenen Seite größer als der der hohlen ist, so wird es ein Concavo-convexe) genannt. Diese dren Arren von Linsengläsern, welche in der Mitte dünner als gegen den Rand zu sind, begreist man unter dem gemeinschaftlichen Nahmen Zohlgläser, Sohllinsen (lentes concauae, verres concaves).

Ben allen biesen Arten von Glastinsen heißt diejenige gerade Linie, welche durch ben Mittelpunkt berselben gehr, und auf den Krummungen oder ebenen Flachen der Seitenflachen senkrecht sieht, die Ure der Linsen. In diesem Falle fagt man alsbann, baf bie Glaslinfen richtig cent.

Wenn eine Glaslinse richtig centriret ift, so sind die Flachen um den Mittelpunkt mit einander parallel. It daher die Dicke des Glases nicht beträchtlich, so fann auch ohne merklichen Fehler angenommen werden, daß jeder auf die Mitte fallender Strahl ungebrochen durch die Linse hindurchgebe. Man neunt einen solchen Strahl auch wohl den mittleren Strahl oder den Zauptstrahl.

Es ist sonft auch ber Ausbruck nicht ungewöhnlich; eine Glaslinfe fen zwenzöllig, brenzöllig, zwenfüßig u. s. w. wenn die Durchmeffer beider Rrummungen der auf beiden Seicen erhabenen oder hoblen Glaser zwen Zoll, dren Zoll, zwen Buß u. s. w. betragen. Wenn die beiden Seiten der Glastinfen verschiedene halbmeffer zu ihren Rrummungen haben, wie bem Menistus und Concavconverglase allemabl,

fo ift biefe Benennung nicht mehr fchicklich.

Es sen (fig. 46.) lein leuchtender Punkt in der Are lc, welcher den Strahl id auf eine brechende Rugelstäche wirst, wozu der Mittelpunkt c gehoret, so läßt sich aus der bekannten lage des einfallenden Strahls id gegen die Are ic, nebst dem Brechungsverhältnisse =  $\mu$ :  $\nu$  die lage des gebrochenen Strahls im sinden. Die Sdene des Dreyecks id c schneidet die Rugel durch den Mittelpunkt, auf welcher folglich zugleich der Bogen gich a als ein Stuck von einem größten Rreise auf der Oberstäche der Rugel und der gebrochene Strahl in liegt. Man ziehe den Halbmesser ach und verlängere selbigen nach e, so ist ed auf dem Bogen gich a senkrecht, und daher das Einfallslorh und der Winkel ide = cdf =  $\alpha$  der Neigungswinkel. Nun hat man sin.  $\alpha$ : sin.  $\beta = \mu: \nu$ , mithin den Sinus des gebrochenen Win-

tels oder fin.  $\beta = \frac{\nu \cdot \text{lin. a}}{\mu}$ , woraus sich nach den Lafeln ber Winkel  $\beta$  finden läßt. Sest man also diesen an cd ben d, so ergibt sich die Linie d m oder die Lage des gebrochenen Strahls.

Beil bier bie brechenbe Blache eine Blasflache ift, in melde ber Lichtstrabl aus ber Luft übergebet, fo ift u: v= 2: 2, mitbin fin. B = 3 fin. a, wofür fich, wenn a niche iber 30° beträgt, ohne mertlichen gehler B = 3 a feben Man bat bemnach in biefem Ralle nur nothig, amifchen ben Schenkeln df und do bes Wintels fdc einen 2800 gen mit willfurlichem Salbmeffer gu verzeichnen, Diefen in bren Theile au theilen, und fur ben Bintel B amen Theile als bas Maß besfelben au nehmen.

Moch allgemeiner tann man bie Brechung bes lichtes in

Rugelflachen burch folgende Rechnung bestimmen : Mimmt man ben Bintel bod = y, ben Salbmeffer ed = cb = r, und ber gebrochene Graft dm ichneibe bie Are 1c in p, fo wird ber Winfel dpb = y - B, und in bem Dreyecte cdp hat man r : cp = fin. (7 - B): fin. r . fin. B  $\beta$ , also  $cp = \frac{1}{\sin(\gamma - \beta)}$ . Je naber ber auffallende Strabl 1d bem Duntte b tommt, befto fleiner werben bie Bintel a, B, y, und besto naber wird 1d = 1b. ber Strahl gang nabe ben b, fo find nun diefe Bintel febr flein, und man tann ohne merklichen Rebler 1d = 1b annehmen; alsbann verhalten fich aber auch biefe Binfel wie ihre Sinus, ober auch wie bie Bogen, welche zwischen ben Schenteln biefer Bintel mit bem Salbmeffer = 1 find besolvieben worden, und es ist nun cp =  $\frac{\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\beta}}{\gamma - \beta}$  und  $\boldsymbol{\beta} = \frac{\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\beta}}{\mu \gamma - \nu \alpha}$  und cp =  $\frac{\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\beta}}{\mu \gamma - \nu \alpha}$  und cp =  $\frac{\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\beta}}{\mu \gamma - \nu \alpha}$ Beil fetner ber Bintel Idc = 1800 - a, fo ift fin. 7 = ld. fin. a , weil namlich 1c : ld = fin. a : fin. y ift, ober, wenn die Bintel a, y febr flein find, wie bier vorausgesehet wirb,  $\gamma = \frac{1d \cdot \alpha}{1e} = \frac{1b \cdot \alpha}{1e}$ , also wirb ep =

$$\mu \propto (1b:1c) - v \approx \frac{\nu \cdot r}{\mu \cdot (1b:1c) - v \cdot \alpha} = \frac{\nu \cdot r}{\mu \cdot (1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot 1c}{\mu \cdot (1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot 1c}{\mu \cdot (1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot 1c}{\mu \cdot (1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot 1c}{\mu \cdot (1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot (1b:1c) - v}{\mu \cdot (1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot (1b:1c) - v}{(1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot (1b:1c) - v}{(1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot (1b:1c) - v}{(1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot (1b:1c) - v}{(1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot (1b:1c) - v}{(1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot (1b:1c) - v}{(1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r} \approx \frac{\nu \cdot r}{(1b:1c) - v \cdot r$$

woraus fich alles ableiten laft, mas von ber Brechung bes

Ichres burch eine Rugelflache verlangt wirb. Es genuger bier reinige Benfpiele gur Erlauterung anguführen.

- 1. Sind die einfallenden Straften mit ber Are parallel, folglich 1b = 2 unenblich groß, fo verwandelt fich ber Musbruck  $\frac{3 d r}{d - 2r}$  in  $\frac{3r \infty}{\infty - 2r} = \frac{3r \infty : \infty}{(\infty - 2r) : \infty} = \frac{3r}{r}$ Br, ober ein jeber Strabl fommt nach ber Brechung in einen Punte ber Are gufammen, welcher von ber brechenben Blache um bren Salbmeffer berfelben entfernet ift.
- 2. Wenn 1 b bem Durchmeffer ber Rugel gleich ift, ober 3 = 2r, fo ift 3 = 2r - 0, mithin pb unendlich groff, b. b. bie gebrochenen Grablen haben gar teinen Bereinis gungspunkt, fonbern laufen nach ber Brechung mit ber Ure parallel.
- 3. Ift 16 fleiner als ber Durchmeffer, 3. 3. nur eben fo groß als ber Salbmeffer, fo wird & - ar = - r, und pb = 3rr = - 3r ober negativ, b. b. bie gebrochenen Girab.

Strablen werben bivergent ober zerftrellet. In bem angenommenen Benfpiele fahren fie fo aus einander, als ob fie von einem Puntte in ber Are bertamen, welcher vor ber Rusgelflache um ben benfachen Durchmeffet entfernet liegt.

- 4. Ift bie Rugelflache bobl, fo bat ber Salbmeffer eine ber vorigen entgegengefeste tage, ist folglich negativ ober r, alfo auch pb =  $-\frac{3 d r}{d+2r}$  negativ, ober bie Strablen werben so zerstreuet, als tamen sie aus einem vor ber Rugelflache liegenden Puntte ber.
- 5. Haben die einfallenden Strahlen eine solche lage, daß sie hinter der brechenden Fläche mit der Are zusammenfallen, oder sind sie schon mit der brechenden Fläche convergent, so wird alsdann bl=d negativ, und man erhält bp=\frac{-3dr}{d-2r}\tag{3dr}\tag{3dr}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\tag{2r}\ta
- 6. Wenn das Licht aus dem Glafe in die Luft übergebet, so ist das Brechungsverhaltniß =  $\mathbf{v}: \mu = 2:3$ , und man hat nur nothig, in der allgemeinen Formel  $\frac{\mu \, d\, \mathbf{r}}{(\mu \mathbf{v}) \, d \mathbf{v}\, \mathbf{r}}$  die Buchstaben  $\mu$  und  $\mathbf{v}$  zu berwechseln , um daraus alles berzuleiten, was daben Statt finden fann. Man hat namlich

 $pb = \frac{v \delta r}{(v - \mu) \delta - \mu r} = -\frac{2 \delta r}{\delta + 3r}.$ 

Diefer negative Werth zeigt, daß ben biefer Brechung erhabene Rugelflachen die auseinander fahrenden Strahlen zerstreuen. Für convergente Strahlen erhalt man die Resultate, wenn man I negativ fest, und für hohle Rigelflachen wenn x negativ genommen wird. So wird ben convergenten Strablen ben hoblen Rugelflachen fo mobl & als r nenatio, und man bat

vår vdr  $pb = \frac{1}{-(\nu - \mu)\delta + \mu r} = \frac{1}{(\mu - \nu)\delta + \mu r}$ 

Benn ber Dunte p ein wirflicher Bereiniquagrunft ber von bem leuchtenden Dunfte I auf bie erhabene Rugelflache gefallenen und in felbiger gebrochenen Straften ift, fo murbe es bem Muge, welches binter p fich befindet, eben fo vorfommen, als wenn p ein leuchtenber Punft mare; mitbin ift p ein Bilo von 1, welches in biefem Falle phofifch ift, mell alle Strablen von p mirflich ins Muge fommen. bingegen ber Dunft p, wie nach n. 2, por ber brechenben Rugelflache, fo fcheint es bem Muge, als wenn alle Strab. len, welche eigentlich von I aus bie brechenbe Rlache erleuchten, von p bertamen, und binter ber brechenben Rugelflache aus einander giengen; ba alsbann in biefem Folle ber Puntt p wenigstens ein geometrisches Bilb ift. In folchen Fallen, mo bas Bilb p bes leuchrenben Dunftes hinter ber brechenben Rngelflache liegt, nennt man es auch einen Sammlungs. puntt; in folden Rallen aber, mo bas Bild bes leuchrene ben Dunt es vor ber brechenben Rugelflache liegt, beifit & ein Berffreuungspunkt, meil alebann bie Strablen, welche von diefem Dunfte auszugeben Scheinen, binter ber brechenben Glache bivergent find.

Mus biefem Angeführten wird es nun leicht fepn, bie Brechung bes lichtes in ben linfenglafern zu bestimmen : es fep (fig. 47) 1p die Are ber linfe, 1 ein leuchsender Punte in felbiger, und 1d ein einfallender Strahl, fo wird die Ebene bes Winkels dlg burch bender Rugeln Mittelpunfte geben, und jugleich die ginfe in amen gleiche Theile theilen, und ber Bogen adbe fo moblals auch ber Bogen afie merben Bogen größter Rreife auf ber Oberflache bet Rugeln fenn, beren Salbmeffer gd und hf find. Mun erhellet, bag ber einfallende Strahl binger ber Borberflache fo gebrochen merben muffe, bag er mit ber Are in p jufammenfiele; weil et aber in ber hinterflache afe nochmable gebrochen wird, fo fällt

III. Theil.

fällt er mit ber Ure in ben Punft q gufammen. Da nun biefes von allen aus I febr nabe ben b auffallenben Strablen gilt. fo ift eigentlich q ber Bereinigungspinft aller von 1 auf abe

auffallenden Strablen, ober bas Bild von 1.

Es ift die Entfernung 1b = & bes leuchtenben Dunftes 1 von der Borberflache ber linje nebft ben Salbmeffern hf=p und gd = r, und bem Brechungsverhaltwiffe fur Luft und Blas = u:v gegeben, man fucht bie Entfernung i q bes Bilbes p von ber Binterflache ber linfe.

Für ben Ort bes Bilbee p hat man bp =  $\frac{\mu \delta r}{(\mu - r) \delta - r r'}$ meldes bie in ber Borberflache gum erftenmable gebrochenen Strablen machen murden. Wenn nun ber gebrochene Gtrabl dp bie hinterflache ber linfe in f trifft, fo mirb er abermable in bie lage fo gebrochen, und man finbet qi =  $\frac{v \cdot pi \cdot \varrho}{(\mu - v) pi + \mu \varrho}$ Gest man ferner bie Dicke bes Glafes bi = e, fo hat man alebann ip = bp - bi = bp - e, und es ergibt sich  $iq = \frac{y \cdot bp - \epsilon) \varrho}{(\mu - y) \cdot bp - \epsilon) + \mu \varrho}$ . Beil aber bie Dice bes Blafes gewöhnlicher Maken in Bergleidung mit ben übrigen linien, wofern die linfe nicht eine gange Rugel ift, febr flein, fo tann man ohne merflichen Rebler e als eine verschwindende Broge betrachten, und es wird baher iq =  $\frac{v \cdot b p \cdot e}{(\mu - r) b p + \mu \rho}$ . Da nun bp =  $\frac{\mu \delta r}{(\mu - \nu) \delta - \nu r}$ , fo findet man  $iq = \frac{v \mu \delta er}{(\mu - v) \delta - vr} : \left( \frac{(\mu - v) \mu \delta r}{(\mu - v) \delta - vr} + \mu e \right)$  $= \frac{v \mu \delta e r}{(\mu - v) \delta - v r} : \frac{(\mu - v) \mu \delta r + (\mu - v) \mu \delta \rho - v r \mu \rho}{(\mu - v) \delta - v r}$   $= \frac{v \mu \delta e r}{(\mu - v) \delta - v r} : \frac{(\mu - v) \mu \delta r + (\mu - v) \mu \delta \rho - v r \mu \rho}{(\mu - v) \delta - v r}$   $= \frac{v \mu \delta e r}{(\mu - v) \delta - v r} : \frac{(\mu - v) \mu \delta r - v r}{(\mu - v) \delta - v r}$  Ift nun bie linfe von Glas, burch welche bas licht aus luft wieder in luft übergebet, fo ift u:v = 3:2, und man hat

$$iq = \frac{2\delta r \varrho}{(r+\varrho)\delta - 2r\varrho}.$$

Diese Formel gibt unter ben angenommenen Voraussesungen für alle Strablen, welche von bem leuchtenden Punkte I zwischen b und d einfallen, einerlen q, und so wird überbaupt alles licht, welches in einem Lichtlegel enthalten ist, bessen Halbmesser der Brundsläche = bd, hinter der Linse in dem Punkte q vereiniget, und dieserwegen heißt auch der Punkt q der Vereinigungspunkt oder das Bild des leuchtenden Punktes 1, iq die Vereinigungsweite, oder die Entesernung des Zildes von der Linse. Wenn beide Rugelsgmente, woraus die Linse zusammengesesser worden, gleich groß und von gleichen Rugeln sind, so ist alsbann r=e, und

groß und von gleichen Rugeln sind, so ist alsbaen  $r=\varrho$ , und man erhalt iq =  $\frac{2r^2\delta}{2r\delta-2r^2} = \frac{r\delta}{\delta-r}$ . Ist in biesem

Falle I fleiner ale r, so wird nun i q negativ, ober es falle ber Punkt q vor die Linse, d. h. die Straften laufen nach ber Brechung so auseinander, als kamen sie aus dem Punkte q vor dem Glase her; es ist also der Punkt q nunmehr ein Terstreuungspunkt oder ein geometrisches Bild des leuchtenden Punktes 1.

Wenn die einfallenden Strahlen mit der Are parallel, oder unendlich groß sind, so wird i  $q = \frac{v r e}{(\mu - v)(r + e)}$ , oder

für Luft und Glas  $=\frac{2r\varrho}{\varrho+r}$ . Dieß ist der Fall, wenn die einfallenden Strahlen von der Sonne herkommen; und weil sie alsdann in ihrem Vereinigungspunkte brennen, so neant man diesen den Vrennpunkt, und iq die Vrennweise der Linse. Bezeichnet man die Brennweite mit f, so ist alse

Der Ausbruck i  $q = \frac{v \, \delta \, r \, \varrho}{(\mu - v) \, \delta \, (r + \varrho) - v \, r \, \varrho}$  gibt auch i  $q = \delta \cdot \frac{v \, r \, \varrho}{(\mu - v) \, (r + \varrho)} : \left(\delta - \frac{v \, r \, \varrho}{(\mu - v) \, (r + \varrho)}\right)$ 

foiglich iq  $=\frac{\delta f}{\delta - f}$ , b. h. die Entfernung bes Bilbes von ber Glaslinfe ist gleich bem Produkte ber Brennweite in die Entfernung bes leuchtenben Punktes dividirt durch die Entfernung weniger ber Brennweite.

Wenn daher die Halbmesser ber bepben Krümmungen einer Linse bekannt sind, so läßt sich daraus die Brennweite, und aus dieser nehst der Entsernung des leuchtenden Punktes vom Glase die Entsernung des Vildes von demselben bestimmen. Es sen z. B. ben einem biconveren Glase der Halbmesser der einen Fläche = 6 Zoll, und der der andern = 8 Zoll, so ist die Brennweite der Linse =  $\frac{2.6.8}{6+8} = \frac{64}{7}$  Zoll. Beträgt nun die Entsernung eines leuchtenden Punktes von der Linse =  $\frac{100.64}{100-64}$  ungefähr  $7\frac{1}{2}$  Zoll.

If die Entfernung des leuchtenden Punktes vom erhabenenkinsenglase der doppelten Brennweite gleich, oder  $\delta=2f$ , so ist die Entfernung des Bildes eben so groß. Denn alsbann hat man iq  $=\frac{2ff}{2f-f}=2f$ .

Ben einem Hohlglase ist es am rathsamsten, sogleich die Werthe — f und — i q zu süchen, welche sogleich die Entsfernungen des Glases von dem Zerstreuungspunkte geben. Benm Concavconcavglase sen der Halbmesser der einen Fläche = 4 Zoll, der der andern = 8 Zoll, so hat man — f =  $\frac{3 \cdot 4 \cdot 8}{4 + 8} = \frac{64}{12} = 5\frac{1}{3}$  Zoll; und wenn der leuchtende Punkt

12 Boll weit von bem Glase steht, wirb —  $iq = \frac{5\frac{1}{3} \cdot 12}{5\frac{1}{3} + 12}$ = 3 \( \frac{3}{3} \) Boll, d. \( \theta \). \( \theta \) bie Strahlen fahren so auseinander, als tamen sie aus einem von 3 \( \frac{3}{3} \) Boll vor dem Glase gelegenen Puntre \( \theta \)er.

Wenn der Punkt (fig. 48.) k von der Are 1q der bisconveren Glaslinse as um 1k entfernet liegt, so werden alle Strahlen, welche aus dem Punkte k nahe den Hauptsstrahl kt auf die Glaslinse fallen, nach der zwenmahligen Brechung aus dem Glase in die Lust in einerlen Punkt t zussammen kommen, welcher von der Hinterstäche der Linse eben so weit entfernet ist, als der Vereinigungspunkt q aller von 1 auf die Linse fallender Strahlen, wenn die scheinbare Entfernung des Punktes k von der Are 1q aus d gesehen, sehr klein ist. Denn in einem solchen Falle kann man ohne merkstellen ist.

lichen Fehler kf = 1b und ot = iq fegen.

Steht die Linie kl auf der Ure la fenfrecht, fo fieht man alebann leicht, baß die Strablen aller Dunfte biefer Linie binter ber linfe wieder in Duntte gufammenlaufen, welche ebenfalls in ber geraben Linie to liegen, fo baß to ein Bilb ber geraben Linie 1k ift. Man fieht ferner , bag eben fo von irgend einem andern fichtbaren Begenftanbe, welches licht auf Die Linfe wirft, und beffen Scheinbare Große aus ber Mitte ber linfe gefeben febr flein, ein Bilb biefes Begenftanbes binter ber linfe entsteben muffe, welches bemfelben in allen abnlich , nur verfehrt ift. Bare alfo kl ber fichtbare Salbmeffer ober Durchmeffer bes erleuchteten Objettes, fo ift alsbann qt ber fichtbare Salbmeffer ober Durchmeffer bes Bilbes, und es find die Drenecke 1 mk und am t einander abnlich; bemnach bat man 1k: qt = 1m: qm. Bare nun bie Dice bes Blafes in Bergleichung mit ben Salbmeffern flein, fo ift alebann beinabe 1 m = 1b, und qm = qi, folglich kl:qt=1b:qi, b. f. bie fichtbaren, folglich auch bie maß. ren Salbmeffer ober Durchmeffer bes leuchtenben Objeftes und des Bilbes verhalten fich ju einander, wie bie Entfernungen berfelben vom Glafe.

Wenn

Wenn die Entfernung bes Objektes bon ber linfe = 3. Die Brennweite =f, und die Entfernung bes Bilbes =x gefeget wird, fo bleibet auch x = 3f. 3ft ber Begenfant kl von ber linfe ae febr meit entfernet ober & unenb. lich groß, fo wird nun x=f, b. b. bie Bilber unendlich entfernter Begenftanbe fallen in ben Bennpinft. Rommt ber Begenftand bem Glafe naber, fo rucht bas Bild vom Brennpuntte weirer ab. Es tann alfo fein Bild bem Glafe naber liegen als ber Brempunkt. Steht ber Begenstand von ber Linfe um eine Entfernung ab, welche ber boppelten Brennwelte gleich ift, so wird auch x=2f, ober fein Bilb ift binter bem Glafe eben fo meit entfernet, und eben for groß als ber Gegenstand. Wenn bingegen & noch fleiner wird, folglich bas leuchtenbe Obief: fich bem Glafe noch mehr nabert, fo wird fich bas Bild weiter bavon entfernen, und es wird. ganglich megfallen, wenn &= f ift. Denn in biefem Salle laufen bie gebrochenen Grableg mir einanber parallel; babet auch ber Gas; Strablen, welche aus Dem Brennraume eines erhabenen Glases tommen : werden nach der Brechung unter einander parallel. Burbe def, ober ber Begenftand rudte bem Glafe noch naber, als die Brennweite beträgt, fo wird alsbann x neggtiv, und es ergibt fich  $x = -\frac{\partial f}{\partial -f}$ , b. h. alle die von einerlen Puntten bes Begenftanbes ausgehenben Strablen geben nach ber Bechung himre bem Blate auseinander, und zwar fo, baß fie von einerfen Pintre vor bem Glafe bergutommen fcheinen,

kein phnsisches, sondern nur ein geomerrisches Bild ist.
Würden die Straften auf das Glas so auffallen, daß sie gehörig verlängert mit der Are hinter demselben zusame mensielen, so wurde alsdann I negativ, und daher  $x = \frac{\delta f}{\delta + f}$  allemahl

welcher gwar anfänglich von bem Glafe meit entfernet ift, aber gar balb telbigem aber tommt, wenn & fleiner wird, und allemaßl positiv; bemnach gibt es hier allemaßl ein Bilb, melches aber bem Glase naber ift, als bie Fokuslange.

Ben bem Planconverglase ift allemabl ber eine Salbmeffer unendlich groß, weil die eine Seite vollig eben ift.

Sest man also in dem Ausdrucke 
$$f = \frac{v r \varrho}{(\mu - v) (r + \varrho)}$$
 ben

Salbmeffer  $e=\infty$ , so wird  $f=\frac{v\,r}{\mu-v}$ , und die Entfer-

Ben dem Menistus ift der eine Halbmeffer ber hoblen Seite negativ und größer als der Halbmeffer der erhabenen

Seite. Bare bemnach e negativ, fo wurde 
$$f = \frac{-\nu e^r}{(\mu - \nu) (r - e)}$$

=  $\frac{v \, e^{\, r}}{(\mu - v) \, (e - r)}$  allemahl positiv, also hat der Meniskus einen wirklichen Brennpunkt, man mag dem Objekte die hohle oder erhabene Seite zukehren. In Ansehung des Abstandes des Bildes hat der Meniskus mit dem Biconvexund Planconvexglase einerlen Eigenschaften.

Es ift folglich die allgemeine Eigenschaft ber erhabenen Blafer, baß sie die auffallenden Lichtstrahlen weniger auseinanderfahrend oder mehr gusammenfahrend machen. Dieser-

wegen beißen fie auch Sammlungsglafer.

Was das Concavconcavglas betrifft, so sind beyde Halbeneffer r und  $\varrho$  negativ, mithin  $f = \frac{r}{\mu - r} - \frac{r}{\varrho - r}$   $= -\frac{r}{\mu - r} \cdot \frac{r}{r + \varrho} = -\frac{2r}{r + \varrho}$  allemahl negativ. Auch ist  $x = -\frac{\delta f}{f + \delta}$  beständig negativ, so lange  $\delta$  positiv bleibet. Ist  $\delta$  unendlich groß, oder die aussallenden Strahlen sind unter sich parallel, so werden sie nach der Brechung so divergent, als ob sie aus einem näher vor dem Glase liegenden

genden Puntte ausgegangen waren, indem alsdann x = -F ist. Wird hingegen I negativ, oder die Strahlen failen consvergirend auf die Linse, so wird  $x = \frac{3}{f}$ , daß also solche Strahlen 1. weniger convergirend werden, wenn I kleiner als f ist, 2. payallel werden, wenn 3 = f, und endlich 3. gar divergent ausgehen, wenn I größer als f ist. Der zwente Fall gibt den Saß: Strahlen, welche nach dem Brennpunkte eines Zohlglases zu convergiren, laufen nach der Brechung mit einander parallel.

Benm Plancoucavglafe ift ber eine Salbmeffer unendelich groß, und ber andere negativ, mithin bleibt auch

 $f = -\frac{vr}{\mu - r}$  negativ und  $x = -\frac{\delta f}{\delta + f}$  ebenfalls negativ, wie berm Concavconcavglase.

Benn Concavonverglafe ift ber Halbmeffer ber hoblen Seite eberfalls negotiv, aber fleiner als ber Halbmeffer ber erhabenen Seite. Rimmt man bemnach e negativ, fo bleibt

 $f = -\frac{v r \varrho}{(\mu - v) (r - \varrho)}$  negativ. Die übrigen Eigenschaften find völlig einerlen mit den Eigenschaften der übrigen benten Hoblafafer.

Begen ber allgemeinen Eigenschaft, bie Strablen mehr zu zerftreuen ober boch ihre Convergenz zu schwächen, wer-

ben bie Sohlglafer Zerftreuungsglafer genannt.

Cartesius ") zeigt, baß wenn man bas Verhältniß ber großen Are einer Ellipse zu ber Entfernung ber Brennspunkte bem Verhältnisse ber Brechung aus kust in Glas gleich nimmt, alsbann die Strahlen, welche parastel mit der Areauf das gläserne elliptische Sphäroid fallen, nach dem entsernten Vrennpunkte hin gedrochen werden. Die Hyperbel hat in Rücksicht hohler Flächen eben dieselben Eigenschaften. Hierdurch ließen sich linsen mit elliptischen oder hyperbolischen Flächen angeben, welche alle mit der Are parastele Strahlen

a) Dioptr. cap. 2.

Strahlen genau in a vereinigten. Allein für schiefe Strahlen, welche von leuchtenden Punkten außer der Are herkommen, wurde die Abweichung daben noch größer werden, und doch die weit beträchtlichere Abweichung wegen der Farben nicht weggeraumet senn. Daber auch dergleichen Linfenglafer weiter nicht in Gebrauch gekommen sind.

Es sen ber Glanz bes leuchtenben Objektes kl gegeben, welches sein Licht auf bas Sammlungsglas as fendet, man soll die Erleuchtung bes beutlichen Bilbes suchen, welches bie

gebrochenen Strablen barftellen.

Wenn man mit dem Halbmesser ml oder wegen der geringen Dicke des Glases mit bl = ml eine Rugelstäche beschreibet, so wird, weil der scheindare Durchmesser kbl hier
sehr klein angenommen wird, das Stuck dieser Rugelstäche,
welches zwischen den scheindaren Grenzen des leuchtenden Objektes enthalten ist, mit einer in 1 auf kl. senkrechten Rläche
bennahe einerlen. Dieß Rugelstück sen also kl, und die Fläche desselben = E2, die Entsernung ml=bl=d, so ist die

fceinbare Große aus b gefeben = £2. Auf Die Borberflache

ber Linfe falle nun so viel Licht, als die freisförmige Grundsfläche bes Segments auffangen wurde, bessen Figur mit der Borderstäche der Linfe übereinkömmt; auf diesen Kreis wurde aber das Licht an allen Stellen bennahe senkrecht auffallen. Es sen demnach die halbe Breite der Linse = a, die darauf fallende Lichtmenge = M und der Glanz der leuchtenden Flas

che = f, fo ift nach Grunden ber Photometrie  $M = \frac{E^2 \cdot f \cdot a^2}{\delta^2}$ , Ferner fen die Flache bes beutlichen Bilbes =  $\epsilon^2$ , die Erleuch.

tung besselben = n, so ist  $n = \frac{M}{\epsilon^2} = \frac{E^2 \cdot f \cdot \alpha^2}{\delta^2 \cdot \epsilon^2}$ . Endlich sep

iq = x, so wird  $\frac{E^2}{J^2} = \frac{\epsilon^2}{x^2}$ , mithin auch  $\frac{E^2}{\epsilon^2} = \frac{J^2}{x^2}$ , und

man findet n= f. a2. Wird die Entfernung des leuchten.

den Objektes von der kinse unendlich groß, wie dieß der Fall ber dem Sonnenlichte ist, so wird x=f oder gleich der Brennweite, demnach die Erleuchtung des Brennraumes  $=\frac{\int a^2}{f^2}$ .

Wenn mit ber linfe ein Collectivglas verbunden ift, fo fann M bie auf bas vorbere Glas fallende lichtmenge, und 22 Die Glache bes Bilbes binter bem Collefringlafe bejeich. ven, alsbann ift biefes Bilbes Erleuchtung  $=\frac{M}{2}$ , n = E2.f.a2 Gerner fen benter Glafer Entfernung bon einander = B, des vordern Glafes Brennweite =f, und B < f. Rur bas Colletringlas fen die Brennmeite = 0, und bes Bilbes Abstand vom Glafe = z, fo muß in ber allgemeinen Formel  $z = \frac{\delta \phi}{\delta - \phi}$  statt  $\delta$  bie Entfernung  $(f-\beta)$  angenommen werben, und man erhalt =  $\frac{(f-\beta) \phi}{f-\beta+\phi}$ Das Bilb, welches bas vorbere Blas machen murbe, ift für bas Colleftinglas als bas leuchtenbe Objekt ju betrachten : wenn man alfo bie Glache jenes Bilbes, welches bas andere Glas machen wurde,  $=\lambda^2$  fest, so hat man  $\frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{\lambda}{\Gamma^2}$ , also  $\frac{E^2}{\lambda^2} = \frac{\delta^2}{f^2}$ , und eben so  $\frac{\lambda^2}{\epsilon^2} = \frac{(f - \beta)^2}{r^2}$ . Daber erhalt man  $\frac{E^2}{\epsilon^2} = \frac{\delta^2 (f - \beta)^2}{\epsilon^2 z^2}$ , und wenn man für z ben gefunbenen Berth feget,  $\frac{E^2}{\epsilon^2} = \frac{\partial^2 (f - \beta + \phi)^2}{\sigma^2 \cdot f^2}$ , also ferner bie Erleuchtung des Brennraums oder  $n = \frac{f. (f - \beta + \phi)^2}{f^2}$ . Betrachtet

Betrachtet man bas Objekt kl burch bas linfenförmige Glas ae, so erhellet ganz leicht aus bem binher Angesuhreten, boß dieß eben so viel ist, als ob das Auge das Bild at sabe. Denn gesest auch, bas Bild mare nicht da, ober es befände sich erst hinter dem Auge, so gehen doch die ins Auge kommenden Strahlen so, als ob sie vom Bilde herekamen, ober dasselbe hinter dem Auge noch entwersen wollten.

Betrachter man das Objekt durch eine Hohllinse (fig. 49.) ae, so bedeutet dieß eben so viel, als ob man das vor der Linse liegende Bild at sabe, indem von selbigem die Lichtstrahlen ins Auge zu kommen scheinen. Weil hierben vermöge der Gesehe der Brechung das Bild sederzeit der Linse naher ruckt als das Objekt selbst ist, so muß es auch kleiner als dieses senn. Es sieht demnach das Auge das Objekt verkleinert, aufrecht und deutlich, wenn das Auge in der Entsernung or ohne Glas eine Sache deutlich sehen kann.

Wenn hingegen bas Objekt burch ein erhabenes Glas betrachtet wird, fo kann man folgende Falle unterscheiben.

Brennweire beträgt, fo falle binter bemfelben bas verfehrte Bild (fig. 48.) qt. hierben fann nun bas Auge

a. entweder zwischen der Linfe und dem Bilbe liegen, da es zwar den Gegenstand aufrecht und vergrößert aber undeutlich siehet, weil sich die convergirenden Strahlen noch nicht vereiniget haben, mithin das Bild des Gegenstandes nur unvollkommen auf die Neghaut fallen kann;

b. ober im Orte des Bildes felbst feine Stelle haben. hier können sich nur von einem Punkte des Gegenstandes im Auge die Stroblen sammeln, mithin sieht es gar nichts, als die Farbe dieses Punktes, die sich über das ganze Glas als ein Schimmer verbreitet.

c. oder endlich hinter bem Bilbe fich befinden. In biefem Falle fieht bas Auge ben Gegenstand verkehrt und beutlich, wenn bas Auge vom Bilbe so weit entfernet ift, als es jum beutlichen Seben nothig; und zwar groß, wenn es bem Auge nabe liegt, verkleinert aber, wenn es weiter bavon entfernet ift.

2. Befindet fich der Gegenstand gerade im Brennpunkte. fo ruckt das Bild in eine unendliche Entfernung. Bon weitsichrigen Personen wird es alsbann aufrecht und beut-

lich gefeben.

3. Ist das leuchtende Objekt dem Glafe noch naber, als die Brennweite beträgt, so erscheinet selbiges dem Auge aufrecht und deutlich, wenn es in der Entsernung des Bildes vom Auge für sich beutlich siehet. Auch ist das Bild in

Diefem Falle vergrößert.

Der erfte, melder bie lebre von ben Bereinigungspuntten fpharischer Linfenglafer vollftandig abgehandelt bat. ift D. Barrom"). Es find zwar schon langst bie linfenglafer im Gebrauche gemefen, noch ebe bie Theorie entwickelt mar, man bestimmte aber ibre Wirtung in ben meiften Rallen burch Erfahrung. Erft nach Erfindung ber Rernidbre murben einzelne theoretifche Gage in Unfebung ber tinsenglaser burch Replet und Cavallerie entbecket. Carrefius machte bas Gefet ber Strablenbrechung querft befannt, allein in Unfebung ber Befege ber Brechung bes Lichtes in Linfenglafern bat er weiter nichts geleiftet. . Una-Intifch fur Ralle, mo bie Strablen nabe an ber Are ber linfen einfallen, bat fie Balley " ) zuerft unterfuchet. Dachber find bie lehren berfelben gang allgemein burch bie Berrn Raffner, Guler, Rarften, Rlugel u. a. vorgetragen morben.

Liquoren (liquores, liquida, liqueurs, liquides). Mit diesem Nahmen bezeichnet man überhaupt die tropsbaren Fluffigkeiten, als Wasser, Oel, Quecksiber u. dergl. Vorzüglich aber gebrauchet man boch diese Benennung nur ben solchen tropsbaren Fluffigkeiten, welche in einem hohen Grabe fluffig sind, als z. B. Weingeist und überhaupt alle geistige

a) Lectiones opticae. Lond. 1674. 4. 6) Philosoph. transact. Nov. 1693.

gelftige fluffige Produtte u. f. f. Ben mehr verbickten Gluffafeicen, wie s. B. Sprupen, verbicften Delen u. f. f. pfleat man nicht gern ben Musbruck Liquoren ju gebrauchen.

Locfer f. Dunn.

Lothrecht, fentrecht, blevrecht, perpenditular. vertitat, normal (verticale, vertical, à plomb). In ber Beometrie beift eine linte ober Chene fentrecht auf einer andern Chene, menn alle gerade ginien in biefer Chene. melde burch ben Durchschnittspunkt ber linie mit berfelben geben, mit ber geraben linie rechte Bintel machen, ober ber Meigungswinkel benber Cbenen gegen einander ein reche ter Binfel ift.

In ber Maturlebre verftebt man vorzüglich unter einer vertifalen linie ober Chene eine folche, welche mit ber Borisontalflache eines Ortes ober mit ber Oberflache bes ftill febenben Baffers rechte Bintel macht. Bermoge ber Erfah. rung ift eine folde linie bie Richtung ber Schwere. Einie aufwarts geborig verlangert, trifft an ber fcheinbaren himmelstugel ben Scheitelpunft, baber bie Dabmen ber Derrikallinie oder Scheitellinie, Verrikalflache ober Scheizelflache entstanden sind. Unterwarig verlangere bingegen murde fie bei Borausfegung einer volltommenen Erbentugel burch ben Mittelpunft berfelben geben. Db nun gleich in aller Strenge bieß nicht Statt bat, fo lage fich boch in ben meiften Fallen Die Rugelgestalt ber Eibe obne merflichen Rebler annehmen. M. f. Erdtucel.

Gine folche Bertifallinie wird in ber Ausübung burch bas fo genannte Bleyloth ober Sentbley bestimmt, morauf fich in ber pratiffren Geometrie und Uftronomie febr viele Instrumente grunden. Bierben bat man jedorh noch besondere Rudficht auf totalumftande gu nehmen, indem bas Bleploth in ber Mabe betrachtlich großer Berge von

ber pertifalen linie in ermas abgelentet wirb.

Loupen f. Mitrottop.

Lorodromie, lorodromische Linie (loxodromia. linea lexodromica, loxodromie, ligne loxodromique) beißt

beift in ber lebre ber Schifffarth eine frumme linie, welche alle Meribiane unferer Erbe unter einerlen Bintel ichneibet. Der Schiffer fegelt gewöhnlich von einem Ort gum andern. wofern es moglich ift, nach einerlen Compafifrich, und in einem folden Ralle wird nun ber Beg, welchen bas Schiff nimmt, eine lorobromifche Linte beschreiben. Gegelt s. 23. ein Schiffer bestä big nach Gubmeft, fo burchfchneibet ber Beg bes Schiffs alle Meribiane, burch welche es gebet, unter bem Bintel von 459. Der Beg blefes Schiffs ift fein Rreis, außer in ben wenigen Rallen, mo bas Schiff entweber im Aequator ober unter einerlen Parallelfreife fortfegelt, fondern vielmehr ei e frumme linte von eigener Be-Schaffenbeit, welche die Meridiane unter einem fdiefen Bintel schneidet, und biefermegen lorodromische Linie (von λοξος, fchlef und δρομος, Lauf) genannt wird. biefe Linie teine von benjenigen frummen linien, welche ben Alten bekannt gemefen find. Die Marbemariter haben noch gu Unfange bes irten Jahrhunderts viel Schwierigfeit gefunden, fie ju verzeichnen, und jum Bebrauche angumen. ben. Jatob Bernoulli") hat burch Sulfe ber Rechnung bes Unendlichen gezeiger, wie man fich ben ber fobarischen Erbe bieferwegen ju verhalren babe. Und bie Beichaffen. beit ber torobromie auf ben Spharoid haben Colin Maclaurin \*), Waly ") und andere untersucher. Es ift diefe Eurve eine logarubmifche Spirallinie, welche fich in unzahle baren Bindungen um den Dol fcblingt, ohne ibn je gu erreichen. Je größer ber Bintel ift, unter welchem ber Bea bes Schiffs bie Meribiane ich eibet, befto größer ift auch ber Umfang biefer linie, und befto langiamer bie Unnaberung an ben Dol.

Nach der Regel ift der Weg, welchen der Seefahrer nimmt, lorodromisch. Um aber denselben nach einem beftimmten Orte nehmen zu tonnen, hat ber Schiffer Seetar-

ten

a) Opp. no. 42. no. 90. 5. 50. no. 91, 8) Treat. of fluxions. §. 896.

<sup>7)</sup> Alla erudit. Lipl. Maj. 1741.

ten nothig, welche ihm zeigen, wie er fich baben mit Bulfe bes Compaffes ju verhalten habe. Auf biefen Geefarten find die lorodromifchen linten gerabe linten, welche nach ben gewöhnlichen Projeficionsarten frumm ausfallen murben: Dieferwegen werden auch bie Parallelfreife und Mittagefreife auf felbigen burd getabe linien vorgestellet, melde auf eine ander fenfrecht find. Gigentlich follten nun bie Grabe ber Darolleifreife gegen bie Dole zu abnehmen, wenn bie Grabe ber Meribiane gleich bleiben; allein man laft ben ben Geefarren die Grabe ber Parallelfreife burchaus von einerlen Groffe, und lagt bie Grabe ber Meribiane in eben bem Berbaliniffe machfen, in welchem die Grabe ber Parallelfreife batten abnehmen follen. Daber verhalt fich auf ben Seetarten ber Grad bes Parallelfreifes in ber gegebenen Breite jum Grabe bes Meribians, wie ber Cofinus ber Breite jum Sinus totus, ober auch wie ber Sinus totus jur Sefante ber Breite. Diefe Rarten beißen baber Geefarten mit mach. fenden Graden ober machfenden Breiten, auch reducirte. Mercators ober Wrights Karten. bard Mercator ju towen brachte fie im Jahre 1550 guerft zur Ausführung, und ber Englander Eduard Wright ") gab ibre Theorie genauer an. Ginen fleinen Arlas von Seefarten bat Brouckner 6) geliefert. Bie ber Schiffer auf feiner Rarte ben Weg gur Gee gu finden babe, ben er nehmen muß, um von einem Orte gum andern bin gu fegeln, gibt unter andern Berr Bobe ?) weitere Unleitung.

M. f. Raffner Unfangsgrunde ber mathematischen

Geographie 6. 70.

Luft (aer, air) ist im ganz eigentlichsten Berstande biejenige unsichtbare, durchsichtige, schwere und permanent elastische flussige Materie, welche unsere Erde allenthalben umgibt. Man nennt sie auch gemeine oder atmosphavische

7) Rurigefafte Erlauterung Der Sterntunde. 5.656 f.

Certain errors in Navigation detected and corrected, 2d edit, Lond 1657.

<sup>6)</sup> Nouvel Atlas de marine composé d'une carte générale et de 12 cartes particulières, approuvé par l'Acad. des scienc. à Berlin 1749.

rische Luft, und war fonst die einzige, die man aus ber Erfahrung tannte. In ben neuern Zeiten aber bat man mehrere Arten von folchen permanent elaftifchen Gluffigfeiten entbectt, welche man überhaupt unter ben Dabmen Luft. Luftarren, Gas, Gasarren begreift. Bon ben demifchen Eigenschaften aller ber befannten Basarten ift berelts unter bem Urtitel Gas u. f. binlanglich gerebet mor-Im gegenwartigen Arrifel follen nun alle bie phofiichen Gigenichafren berfelben angegeben merben. ften laffen fich biefe, welche allen erpanfiblen Rluffigfeiten gutommen, an ber atmospharischen Luft beobachten. alfo, mas fich von biefer fagen laßt, gilt von allen anbern Suftarten, welche auch eben fo burch ihre Bewicht und ihre Erpansibilitat mirfen murben, wenn fie an ber Stelle ber

gemeinen guft bie Utmofphare um bie Erde bildeten.

Wenn man eine flache Sand ober fonft eine Glache fchnell gegen bas Beficht bewegt, ohne es gu berühren, fo fühle man, bag etwas ans Beficht ftoft, welches mir Wind Ja bie Erfahrung lebret, bag burch felbigen ofte mable bie ftartften befestigten Rorper umgeriffen merben. Daraus ichliefen mir bas Dafenn ber Luft. Sturst man ferner ble Deffnung eines leeren Tripfalaies auf die Dberflache bes in einem Gefafe befindlichen Baffers fo, baf bet gange Umfang ber Deffnung bes Glafes zugleich bie Dberflache bes Baffers berühret, fo mird fich benin Dieberbruden besfelben ber innere Raum nicht in gleicher Bobe mit Baffer anfullen, als es im Befage ftebet, welches boch nach ben Beleben ber Sydroftarif erfolgen mußte, wann ber innere Raum bes Blafes gang leer mare. Es muß aljo etwas Datertelles im Glafe fenn, welches bem weitern Ginbringen bes Baffers Biberftand thut. Achnliche Erfahrungen beweifen allgemein die Eriftenz einer unfichtbaren materiellen Gub. ftang bon ber unterffen Stelle ber Erbe an bis auf die bochften Berge; woraus wir mit Bewigheit fchliefen fonnen, baß unfere Erbe überall eine burchfichtige Materie umgibt, welche wir Luft nennen.

Daß bie Luft elaftifch fen, lagt fich ebenfalls burch febr leichte Erfahrungen barthun. Go murbe ben bem eben befcbriebenen Berfahren mit bem Erinfglafe fein Baffer in felbiges bringen fonnen, wenn bie guft nicht elaftifch und compreffibel mare. Je tiefer man bas Glas unters Waffer bringt, befto mehr Gewalt mif man anwenden, um felbi. ges in ber niedergedruckten lage zu erhalten. Sobald aber bas Blas nicht meht gehalten wird, fo wird es fich neigen und umfallen, jugleich fahren aber auch Lufiblafen in bie Sobe, welche auf ber Dberflache bes Baffers gerplagen. Es muß fich alfo bie im Glafe gufammengeprefice Luft wieber ausbehnen, woburch biefe Erfcheinung zuwege gebracht wirb. Wenn gleich anfanglich bas Glas fchief gegen bie Oberflache bes Baffers gebracht wird, fo baf die Luft ausmeichen tann, fo bleibt bas Glas guleft im Boffer rubig fteben, und fleigt in felbigem fo boch, als es außerhalb bes. felben im Befage ift. Daraus erhellet alfo, bag bie Luft elaftifch fen. Dach ber bynamischen Lebre fann es überhaupt auch keine Materie geben, welche nicht elastisch mare. Die Clasticicat ber Luft laßt sich weber burch Ralte noch Druck, wie die Wasserdampfe, aufheben, und ist daber permanent. Man fege ferner, es fen (fig. 50.) abcd ein bobler meffingener Enlinder, in welchem ein Stempel eg vermittelft ber Bugftange gh bin und ber bemeget merben fann, jeboch fo, baß zwifchen bem Stempel und bem Enlin. ber feine Luft einbringen tonne. Größt man nun ben Grempel von d gegen ben Boben ab ju, fo wird man einen Biberftand fublen, welcher befto großer mirb, je naber man mit bem Stempel gegen ben Boben fommt, und man wird nie im Stande fenn, ben Stempel gang auf ben Boben au bringen, vielmehr tritt er mit ber Stange gurud, wenn blefe nicht mehr gehalten wird. Diefe Erscheinung ift ein Erfolg ber erpansiven Rraft ber luft. In Boden bes Cp. linders fen eine fielne Robre ben f bamit verbunden, und mit diefer Robre ein anderes hobles Gefaß A. In diefent -Befafe befindet fich vermoge der Erfahrung tuft. Cobald HI. Theil. nun

nun ber Stempel in bem Enlinder ausgezogen wirb, fo wirb biefer luftleer, und bie guft in bem Befafe wird fich vermoge ber Clafticitat ausbreiten, und ein Theil bavon in ben luftleeren Raum bes Enlinders treten. Burbe man nun ben Stempel bergeftalt wieder gurucfftoffen tonnen, bag ber in ben Colinder getretene Theil ber Luft nicht wieder in bas Befaß A gelangen tonnte, fo murbe man burch einen ofters wieberhoblten Mus. und Rudaug des Stempels bas Befaß A von ber luft zu befrepen besto mehr im Grande fenn. Um Diefes nun zu erhalten, fep die fleine Robre im Boben bes Enlinders mit einem Sahne verfeben, welcher doppelt durch. bort ift, theils bamit ein Weg aus bem Befage burch ben Sabn in ben Eplinder, theils bamit ben jedem Burudjuge ein Beg aus bem Enlinder burch ben Sabn in die außere frene Luft offen ift. Wenn alsbann ber Weg aus bem Befafe in ben Enlinder verfchloffen ift, fo wird man benm Buruckzuge bes Stempels ein Bifden bemerten, welches die im Enlinder befindliche Luft, indem fie in die außere frene Luft getrieben wird, verurfachen muß. Bieraus folgt unlaug. bar , baf auch folche Luft , beren Dichtigfeit um ein betracht. Ilches geringer als bie Dichtigfeit ber uns umgebenden fuft im naturlichen Buftanbe ift, noch immer ein Befireben bebalte, fich nach allen Geiten auszubreiten. Ben jebem Stempelzuge wird bie im Befage befindliche Luft im gangen innern Raume bes Befages und bes Enlinders ausgebreitet; es bleibt aber immer noch Luft im Befafe gurud, beren Dichtigkeit jeboch geringer ift, ale bie Dichtigkeit berjenigen luft, welche bor bem Stempeljuge in eben bem Befaße enthalten mar. Ben jedem Stempelguge wird namlich die im Befage A gurudgebliebene Lufe in einen Raum ausgebehnet, welcher fich jum Raume bes Befages A verbalt, wie bie Dichtigfeit ber vor bem Auszuge bes Stempels in A befindlichen Luft zu ber Dichtigfeit ber ausgebehn-Ueberhaupt nimmt bie Dichtigfeit einer Maffe Luft ben ber Musbehnung im Berbaltniffe ber Raume, in welchen fie fich ausbreitet, ab. Much

Auch ift bie Luft eine schwere erpansible Gluffigfeit, weil fie fonft megen ihrer Erpansibilitat von unserer Erbe entflieben murbe. Gie muß alfo auch burch ihr Gewicht Druck ausüben. Bober liegende Luftschichten muffen bemnoch bie barunter liegenden burch ihr Gewicht pieffen. Wenn also Die gange Daffe tuft fich felbft überlaffen im Gleichwichte ift, fo tann ihre Dichtigkeit nicht burchaus gleichformig fenn; bie untern Schichten muffen megen ber Compreffibilis rat ber Luft und bes Gewichtes ber barüber liegenden Schich. ten in einen engeren Raum gepreßt, folglich bichter fenn; Die Dichtigkeiten ber Schichten muffen alfo von oben berab immer größer werben. Mit ber Bunahme ber Dichtigfeit ber tiefer liegenden guftschichten muß auch bie ausbehnenbe Rraft berfelben gunehmen, und bie abfolute Glafticitat jedes Theiles berfelben muß dem Bewichte ber gangen barüber fiebenben luftfaule proportional fenn. Un ber atmofpharifchen Luft wird biefes burch Erfahrung bestätiget. Wenn man eine nicht allzuweite glaferne Robre (fig. 51.) ab mit Bafe fer fullt, und die obere Deffnung a mit einem Finger verfchließt , fo lauft aus ber anbern Deffnung b fein Waffer beraus. Sobald aber a geoffnet wird, fo fintt auch ben Mugenblick bas Baffer burch bie Deffnung b vermoge ber Schwere gegen ben Boben. Die Urfache nun, warum ben ber verschloffenen Deffnung a das Baffer burch b nicht abflieget, tann weber im Finger noch im Unbangen bes Baffers am Blafe liegen, weil aud benm offenen Enbe a bas Anhangen bes Baffers Gratt finbet. Die Scholostifer fuchten ben Brund Diefer Erfcheinung in bem Abichen vor bem leeren Raume; es giebe fich namlich bas Baffer in ber Robre gufammen, um ben leeren Daum gu vermeiben, welcher ben a entfteben murde, wenn ben verfchloffener Deff. nung bas Baffer abfloffe. Allein mehrere Erfahrungen baben bewiesen, baf bie Urfache, marum bas Baffer fo lange in ber Robre bleibt, und alsbann erft abflieft, menn ber Ringer meggenommen wird, in bem Drude ber aufern luft gegen bie Bafferfladje b liege. Stellt man fich nam. 11 2 lich

lich bie Röhre fo vor, als ob unten ben b ein Boben fich befande, fo murbe felbiger einen Druck leiben, welcher vom Gemichte einer Bafferfaule berrubret, beren Grundflache bem Boben, und beren Sobe ber Bafferbobe gleich ift; bagegen leibet auch biefer Boben einen Begenbruck von ber Luft, welcher fo groß ift, als ber Druck einer Luftfaule, welche eben ben Boben jur Grundflache bat, und beren Sobe fich bis an die außerfte Grenze ber Utmofpbare erftrectet. Die Robre wird in a von dem Finger nur verfchloffen, um ben Druck ber luft von biefer Geite abzuhalten. ringem Rachdenken ließ fich vermuthen, baf ber Druck einer fo boben luftfaule gemeiniglich noch größer fen, als Das Gewicht einer fo turgen Bofferfaule, Die in ber Glasrobre ju gebenten ift. Diefe Bermuthung erhalt vollige Bewifibeit, wenn man Statt bes Baffers Quedfilber Ift alsbann die glaferne Robre über 28 Boll lang. und an bem einen Enbe verschloffen, biernachft mit Qued. filber gefüllt, und bas offene Ende ber Robre in ein Befaft mit Quecfilber gestellt, fo wird man finden, baf bas Quedfilber in ber Robre über ber Oberflache bes Queckfilbers im Gefäffe in ber Sobe von etwa 28 Boll fteben bleibt. Gobald bingegen ben a ebenfalls geoffnet wird, fo lauft auch bas Quedfilber aus ber Robre. Bieraus erhellet beutlich. baß die Urfache biefes Phanomens in bem Drucke ber Lufe ju fuchen fen, welcher namlich im Stanbe ift, einer Quedfilberfaule von 28 Boll Sobe bas Bleichgewicht zu halten. Die vollig überzeugende Gewifibeit von ber Urfache biefer Erfcheinung gemahret die Luftpumpe; benn burch Wegnahme ber luft über ber Rlache bes Quecffilbers im Gefage finte bas Queckfilber in der Robre berab, und fteigt nach Bulaffung berfelben wieder gur vorigen Sobe.

Wenn ble untere Deffnung, wie (fig. 52.) bo welt ift, so fteht nun die Wassersläche bo nicht stille, die Luft kann baber in die bober liegenden Stellen eindringen, stort also das Gleichgewicht des Wassers selbst, deffen Theile wegen der Verschiebbarkeit ausweichen, und die Luft nach a auf-

fteigen

fleigen laffen, welches nun eben fo viel ift, als ob a offen. mare, und fo flieft bas Baffer febr bald aus bem Befdfe Ift bingegen bas Befaff abc' mit einem Boben be verfeben, welcher mit lauter fleinen lachern burchftoffen ift. in welden luft und Boffer fich nicht ausweichen tonnen. fo wird ben ber verschloffenen Deffnung a aus bem burch. locherten Boben tein Baffer abfließen fonnen, aber fogleich fich ergießen, wenn a geöffnet wirb. Beil alfo bie Luft als eine elaftifche fluffige Materie nach allen nur moalichen Richtungen, nach welchen fie gebruckt mirb, wiberfiebet, und einen Rorper unter ten ermabnten Umftanben im Gleich. gewichte erhalten tann, fo fieht man leicht, baß folgenbe im gemeinen leben vortommenbe Phanomene fich bierauf grunden; es ift namlich baraus erflarbar; warum aus bem Sohne an einem Faffe, beffen Spundloch fest zu geschlagen Ift, nichts berauslaufen fann; warum aus einem Gefage mit febr enger Deffnung benm Umfebren nichts Rluffiges abfliefen fonne; warum aus einem Glafe ben umgefehrter . Deffnung, wenn ein Papier bavor geleget wird, fein Baffer auslauft. Much f. m. noch bie Artifel: Stechbeber, Zauberbrunnen, Zaubertrichter.

Alle diese Eigenschaften der kuft sind erst um die Mitte des 17ten Jahrhunderts recht bekannt geworden. Die erste Gelegenheit hierzu gaben Galilei und Evangelissa Corricelli. M. s. Barometer. Pascal und Carresius zeigeten hiervon die wichtigsten Erklärungen, und stürzten dadurch das aristotelische System. Noch mehr Bestätigung erhielten diese kehren durch die Ersindung der kustpumpe, und wurden von Boyle und Mariotte erweitert, die ihnen der Frenherr von Wolf die Gestalt einer eigenen Wissenschaft gab, welche seltdem einen ansehnlichen Theil der angewandten Mathematik ausmacht. M. s. Alerometrie.

Benn ber Oruck ber fust von allen Seiten her gleich bleibet, so muß auch alles im Gleichgewichte bleiben, und es fann baber feine Bewegung erfolgen: sobald aber nur auf ber einen Seite ber Druck größer ober fleiner wird, als Drude anbern, so kann auch ber Ueberschuß ber benben Drude auf der einen Seite eine Bewegung hervorbringen. Auf biesen Grunden beruhet die Einrichtung der verschieden nen Beber und verschiedener naturlicher und kunftlicher Brun-

nen. M. f. Zeber.

Wenn luft in einem Befaffe fo eingeschloffen ift, baf fie auf feiner Geite ausweichen fann, und eine außere Rraft mirte auf felbige, um fie in einen engern Raum gufammen ju proffen, fo widerstebet die Luft vermoge ihrer ausdehnenben Rraft gerade fo viel, nicht mehr, als bie aufere Rraft fie gusammenpreffen will, und gwar muß ber Begenbruck ber lufe nach allen Geiten bin fich außern, weil fie eine Befande fich also die Luft in einem fluffige Materie ift. eingeschloffenen Befage ichon im jufammengepregten Bustande, fo wird fie auch mit eben ber Rraft gegen bie Banbe biefes Befages bruden, mit welcher fie in felbiges ausammengepreßt murbe. Folglich ift allemahl bie abfolute Clafticitat ber Luft ber bruckenden Rraft proportional. Weil nun bie untere Schicht auf ber Erbflache ber Atmosphare von ben bis zur außersten Grenze über ihr liegenben Schichten gedrückt wirb, mitbin bie Clafticitat und Dichtigfeit berfelben am größten ift, fo folget auch, bag bie Claftici. tat ber unterften Luftschichte eben biefe Wirkung bervorbringt als ber gesammte Druck ber über ihr befindlichen Suftfaule bis gur Grenge ber Utmofphare. Je bober man in bie Mtmofphare hinauf tommt, befto geringer wird bie Claftici. tat und Dichtigfeit ber Luft. Ben fleinen guftfaulen 3. 3. In Zimmern, Befaffen u. bergl. fann ber Unterschied ber Glafticitat und Dichtigfeit bon ben über einander liegenben Suftfdichten als unbetrachtlich angefeben werben. Uebrigens find unfere Bohnungen burch verschiedene Deffnungen mit ber fregen luft unter bem Simmel in einer beständigen Berbinbung, fo baß folglich die Luft im Bimmer eben fo elaftifc und bicht bleibt, ale bie außere. Die Luftfaule in einem Bimmer vom Boben bis gur Dede bemirtet eben bas, als ob ber Boben unterm frenen Simmel mare, und auf felbigen eine Luftfäule so boch als die Utmosphäre bruckte. Es wird bemnach der Erfolg, welcher vom Drucke der Luft abhängt, in einem Zimmer der nämliche senn, als wie im Frenen. Würde demnach auch ein Theil der Luft von der untern Luftschichte in einem Gefäße eingeschlossen, so muß auch dieser vermöge der Elasticität noch eben die Wirkung hervorbringen, als der Druck der über diesem Theile liegenden Luft dis zur äußersten Grenze der Atmosphäre. Hieraus solgt also unläugdar, daß die Wirkung, welche ein auch noch so kieiner Theil der eingeschlossenen Luft vermöge ihrer Elasticität verursachet, eben so groß ist, als der Druck einer Luftsaule, welche jener eingeschlossene Theil tragen mußte.

Wenn baber in einem Befage Luft eingeschloffen ift, und es wird bie außere auf fie mirfenbe guft verdunnt ober gang weggenommen, fo muß 'nun die im Befafe eingeschloffene Luft vermoge ihrer Clafticitat fich mirtfam erweisen, inbem fie fich nach alten Seiten bin ausbreitet. Daburch ift man vermogent, Bewegungen bervorzubringen. Much alebann erfolgen Bewegungen , wenn bie Luft auf eine Maffe auf boppelte Art wirft, einmahl burch ihr Gewicht, und bann burch ihre Clafticitat als eingeschloffene Luft, biefe eingeschloffene Luft aber verbunnt wird; benn eben bierdurch fallt nun bas Bleichgewicht meg, und bie außere Luft erhalt einen größern Drud, als die Glafticitat ber eingeschloffenen. grunden fich in ber Datur febr viele Erfcheinungen : 1) bas Sabacksrauchen, 2) bas Caugen ber Rinber, - 3) bas Erinfen. 4) bas Arhmen, 5) die Unfullung eines Blafebalges mit luft, 6) bie Einrichtung ber Bentilatoren u. bergf.

Auch ist hleraus begreifilch, daß, wenn zwen Raume, wovon der eine mehr elastische, der andere aber weniger elastische Luft enthält, zusammen in Verbindung kommen, aus dem einen in den andern so viel Luft überströmen muß, dis bende Raume Luft enthalten, welche eine gleiche Clasticität besißet. Denn im Gegentheit wirde kein Gleichgewicht Statt sinden können. Otto von Guerike dahm ein Gesäß mit

e) Exp. de fpatie vaeno. cap. 30. f. 113.

mit einem Sahne, und verschloß barin luft an ber Erbflache, brachte hierauf selbiges auf eine Sobe, und öffnete baselbst ben Sahn. Der Erfolg war, baß luft mit einem Gezisch aus bem Gefäße gieng. Es war bemnach die luft an ber Erbflache dichter und ekastischer, als die in ber Hohe.

Benn ber Raum, in welchem Luft eingeschloffen ift, vergrößert wird, fo breitet fich ble Luft vermoge ihrer Glafticitat ih felbigem aus, mithin wird badurch ihre Dichtigfeit geringer. Burbe namlich ber vorige Raum noch einmahl fo groß, fo murbe bie Dichtigkeit noch einmabl fo geringe, als fie im erften Raume mar. - Es verhalten fich demnach die Dichtiakeiten von einerley Menge Luft bey einerley Warmegrade umgekehrt wie die Raume, in welchen fie eingeschlossen ift. Burbe im Begentheil bet & Raum, welche eine Menge von Luft einschlieft, verkleinert, fo muß auch die Clafticitat, folglich die Dichtigfeit ber tuft größer werben. Schließt namlich ein noch einmahl fo fleiner Raum eine gleiche Menge Luft ein, fo muß die Glaftieligt, mithin auch die Dichtigkeit berfelben noch einmahl fo groß fenn. Mun verhalten fich bie Dichtigkeiten, wie bie Glafliciraten, und biefe wie bie jufammenbrudenben Rrafte, folglich verhalten sich auch die Dichtiakeiten von einerley Luftmaffe, in verschiebenen ungleich großen Raumen eingeschloffen, wie die druckenden Krafte. Diefes Gefet haben wir ben Verfuchen bes Boyle und Mariotte su verdanken, baber es auch gewöhnlich bas mariorrifche genannt mirb.

Boyle ") behauptete gegen granz Linus, Professor zu turich, bag die tuft elbstisch sen; bagegen Linus es sur unmöglich hielt, baß die Clasticität der tuft jemahls dem Drucke einer Quecksilbersaule von 28 Bollen Sohe das Bleich-gewicht halten könne. Um nun diesen in seinem Frechume zu übersühren, nahm Boyle eine gekrummte gläserne Röhre (fig. 53.) abod, beren bende Schenkel ab und od parallel,

ber

s) Desensio doctringe de elatere et grauitate acris contra Linum. Pars III. cap. 5.

der eine od von 12 Boll Sobe, und ber andere a b von einigen Buffen Sobe maren. Der turge Schenkel mar ben d jugefchmolgen, ber langere bingegen ben a offen. Dachbem er nun in biefe Robre burch a fo viel Quecffilber gegoffen batte, daß bie Rrummung bo ausgefüllet mar; fo fchuttelte er alebann in ben Schenfel ab noch mehr Quecffilber bingu, bis bie luft in bem Schenkel od nur noch 6 Boll unter ben Raum ed einnahm; bier fand er, bag bas Quedfilber im langern Schenfel um 29 Boll bober mar, als im furgern Diefer Berfuch follte feiner Absicht nach blof ermeifen, baß bie im Raume ed jufammengeprefte Luft vermoge ihrer Clafticitat im Stanbe fen, bem Drucke ber 20 Boll boben Quedfilberfaule Eg bas Gleichgewicht zu halten. Giner feiner Schüler, Richard Townley, bemertte aber, baß fich hierben bie Glafticitat umgefehrt wie ber Raum ber Luft Denn weil bie Glafficitat ber anfanglich eingefchloffenen Luft cd von 12 Bollen eine gleiche Glafticitat mit ber außern luft gehabt batte, ober einer Quedfilberfaule von 29 Boll bas Bleichgewicht batte balten tonnen, fo mar nun ber Raum, ben bie eingeschloffene Luft einnahm, nur balb fo groß ober 6 Boll; allein ihre Clasticitat mar nicht allein vermogend, bem Drucke ber außern Luft ben e, fonbern auch noch überbem bem Drucke ber 29 Boll hoben Quedfilberfaule fg bas Gleichgewicht zu halten, und mar alfo boppelt fo groß, als vorher.

Boyle vermehrte die Menge des Quecksilbers, fand aber jederzeit, daß sich die Hohe fg der Quecksilbersaule + der Quecksilbersaule tes Barometers (29 Boll) zu der Barometerhöhe (29 Boll) allein, wie o'd zu e'd verhielt. Daraus schloß er, daß die Zunahme der Dichtigkeit der Luft sich nach dem Verhältnisse der Drückenden Brakte richte, und vermuthete daher auch, daß sie sich im umgekehrten Berhältnisse ausbreiten werde, wenn die drückende Kraft abnehme. Diese Bermuthung prüsse er auf solgende Art: er süllte ein 6 Zuß tieses chlindrisches Gesäß (fig. 54.) ab cil mit Quecksilber an, und tauchte in selbiges eine an bey-

U 5

ben Enben offene Glasrohre eg fo welt ein, baf ber berause gebende Theil fe nur I Boll betrug; biefe Robre fullte fich bis f mit Queditber an, und in ef mar außere atmofpharifche Luft, welche ju biefer Zeit nach Ungeige bes Barometers mit einer Quedfilberfaule von 29% Boll Sobe bas Bleich. gewicht hielt. Dun verfchloß er bie Deffnung e genau mis Siegellack, und jog bie Robre fenkrecht berauf in Die Stellung kh; bier bebnte fich die Luft im obern Theile burch 1h aus; jugleich aber erhob fich unter felbiger bie Quedfilber-Daraus mar flar, baf bie Clafficitat ber fuft in hl burch ihre Musbreitung schwacher geworden fen, und auf I meniger brucke, ale bie aufere frene guft auf ad, fo baff. um bas Bleichgewicht wieber berguftellen, noch ber Druck ber Quedfilberfaule il erforberlich mar. Da ber Raum 1h = 2 Boll war, fo fand fich il = 15% Boll, woraus erhellte, baß die luft in il, welche fich jest in einem boppelten Raum ausgebreitet batte, einen fo großen Berluft von ber vorigen Clafticitat (29 3 Boll) erlitten, und folglich nur noch 293 -153 = 142 ubrig mar, welches nabe an bie Salfte bes vorigen fommt. Als h1 = 10 Boll mar, fand er i1 = 26 3 fo baf alfo bie rofech verbunne Luft von 293 Clafticitat febr nabe ben toten Theil gab ober 3 übrig batte; eben fo verhielt es fich ziemlich genau bis zu einer gafachen Berbunnung ber Luft.

Auch Mariotte \*) führet bergleichen Versuche an, ohne ber bes Boyle zu gedenken, baber es wahrscheinlich ist, daß er selbige nicht gekannt habe. War der Barometerstand 28 Boll, so fand er in der Röhre (fig. 53.) abcd, beren kurzer Schenkel od = 12 Boll war,

bg = 18; 34; 93 30ff für ce = 4; 6; 9 30ff.

Hieraus ergeben sich die Höhen ber Saule fg = bg — ce = 14; 28; 84 Boll, und folglich die Größen ber Clasticitat ber

a) Effai fur la nature de l'air. Paris 1676, 8. ingl. du mouvement des eaux. Part. II. disc. 2.

ber luft in de', welche außer ber Quecksilberfaule noch ben Druck ber Armosphare auf f ober 28 Boll Quecksilber trägk

14+28; 28+28; 84+28
oder 42; 56; 112 Zoll.
Die Räume hingegen, welche die kust einnimmt, ober
ed—ce, sind

12-4; 12-6; 12-9 12-4; 13-6; 13-9 13-8; 6; 3-8011.

folglich wird die Elasticität der Luft 1½,2, 4 Mahl größer, wenn dieselbe in einen 1½,2, 4 Mahl größern Raum zus sammengebracht wird, als sie in der Armosphäre ausfüllt.

Bur Drufung ber Glafticitat einer im großern Raume ausgebehnten Luftmaffe bebiente er fich einer 40 Boll langen glafernen Robre, welche an bem einen Ende verschloffen Diefelbe fullte er mit Quedfilber bis auf 271 3olt Bobe an, baß folglich 121 Boll boch Luft von gleicher Dichtiafeit mit ber außern übrig blieb. Sierauf febrte er bie Robre, nachbem er bie Deffnung mit bem Singer verschloffen batte, um, brachte fie fo I Boll tief unter Quecffilber in einem Befäße, fo daß bie Robre von der Glache des Quedfilbers an noch 39 Boll lang mar; nahm er nun ben' Finger an ber Deffnung meg, fo fant bas Quecffilber in ber Robre tiefer berab, und bie über bemfelben aufgeftie. gene Luft breitete fich in einen größern Raum aus. alles rubig mar, fullte bas Quedfilber in ber Robre ben Maum von 14 Boll, und die Luft ben von 25 Bell Bobe Die erftere Bobe ift bie Balfte von ber Barometerbobe (28 Boll), die andere aber ift boppelt fo groß als 12% Boll ober als bie Sohe besjenigen Raumes, welchen bie Luft ben gleicher Dichtigkeit mit ber außeren in ber Robre, eingenommen batte. Bieraus folgt alfo, baf bie Elaftici. tat einer Luftmaffe gur Balfte vermindert wird, wenn biefe fich in einen boppelten Raum ausbreitet. Diefe Berfuche bat auch 2(montons in Franfreich ") wiederhoblet, und eben biefe Resultate erhalten.

Marat.

a) Mem. de l'Acad. roy. des feigne. Paris 1705.

Maraldi ") führet zwar einige Beobachtungen bes P. Beze zu Malacca an, weraus zu folgen scheinet, baß sich bie tuft um ben Acquator in einem geringern Berhältnisse, als nach bem verkehrten ber brückenden Kraft ausdehne. Allein Bouquer ") hat in Amerika durch viele wiederhohlte Bersuche ben sehr starten Berdunnungen, und selbst auf ben höchsten Bergen bas mariottische Geses richtig befunden.

Bie meit aber biefes Befeg überhaupt ben ben moglich. ften Graben ber Berbichtung ober Berbunnung ber Lufe noch gutreffe, bas ift noch unbefannt. Die Berbichtung ber Luft laßt fich gemobnlich vermittelft ber Campreffionsmafchine nicht febr weit treiben, weil die Befage burch bie baber ungemein verftarfre Glafticitat febr leicht gerfprenget werden. Go berechnet Berr Barften 2), daß eine Glode von 7 Boll im Durchmeffer von einer funf Mahl bichtern Luft, als die ber Utmofphare, mit einer Gewalt von 2352 Pfund, von ber bren Dabl bichrern luft aber mit einer Bewalt von 1176 Pfund aufwarts getrieben merbe. Er rath baber an, es nicht ju magen, bie Berbichtung ber Lufe in glafernen Gefagen bren bis vier Dabl größer ju machen, als bie ber atmospharischen guft. In ftarten metallenen Befaffen laft fich aber bie Bufammenbruckung ber luft meit bober treiben. Boyle bat 13 Mahl bichtere fuft und Zales 1) burch Ginpreffung eines Bapfens in einer Bombe 38 Mabl bichtere Luft, ale bie atmofpharifche ift, jumege gebracht. Zales führt noch einen andern Berfuch an, nach welchem er bie Luft 1838 Mahl verbichtet habe. Da aber biefer Berfuch febr vielen Zweifeln unterworfen ift, fo fann man fich auf felbigen gar nicht berufen. Much foll man nach Zallev's Berichte aus Erfahrungen, Die in England und von ber Academie del Cimento find angestellet worben. gefchlof-

<sup>(</sup>B) Mémoir, de l'Acad. roy. des sciene, Paris 1709.

B) Sur les dilatations de l'air dans l'atmorphère; in ben mem. de l'Acad. roy. des scienc. Paris 1753.

<sup>2)</sup> Lebtbegriff ber gesammten Mathem. Eb. VI. Bnevmat. Abschn.VII.
3) La flatique de végétaux et l'analyse de l'air, trad, de l'angl.
p. M. de Buston. Paris 1735, 8. p. 389.

ben .

geschlossen haben, daß keine Kraft vermögend sen, die Lusse 800 Mahl dichter zu machen, als die atmosphärische ist. Salley hat aber diese Ersahrungen und Versuche selbst nicht erzählet, daher auch Umontons ") zweiselt, ob man eine solche Grenze der Verdichtung anzunehmen berechtisget sen.

Musschenbroeks) fand das, mariottische Geset bep einer viertachen, und Winklers) ben einer achtsachen Berbichtung der atmospharischen Luft zutreffend. Ob es nun gleich noch undekannt ift, wie weit dieß Geset ben den mog-lichen Graden der Berbichtung ober Berbunnung der Lust-Statt finder, so kann man doch annehmen, daß es so weit zutreffe, als unsere Versuche und Beobachtungen reichen.

Die Elasticität der Luft wird durch anhaltendes Zusammendrucken in nichts geschwächt. So fand Roberval, daß eine Windbuchse, welche vor 16 Jahren geladen war, noch eben die Gewalt als vorher hatte. Und Musschen-broek preßte Lust durch Quecksilber in eine Glasröhre mie zwen Schenkeln, schmolz hierauf das Ende zu, und fandnach 5 Jahren den Raum, welchen die zusammengepreßte Lust einnahm, ben gleicher Wärme gleich groß.

Wenn das mariottische Geset Statt sinden soll, so muß allemahl vorausgesetzt werden, daß die Luft gleiche Wärme und gleiche Feuchtigkeit besitzt. Denn Wärme und Feuchtigkeit fonnen ben gleichem Drucke eine Veränderung in der Dichtigkeit, oder ben gleicher Dichtigkeit eine Veränderung in dem Drucke der Lust bewirken. Die Wärme dehnt eine Lustmasse ben gleichem Drucke aus, und vermindert daher ihre Dichtigkeit; Feuchtigkeit hingegen vermehret ben gleichem Drucke die Lustmasse, mithin auch ihre Dichtigkeit. Man unterscheidet daher absolute Elasticität von der specifischen Elasticität der Lust. Unter jener verstehe man nämlich die Stärke, womit sie der zusammendrücken-

a) Mémoir. de l'Acad. roy. des scienc, 1703. p. 102.

<sup>9)</sup> Introd. ad philosoph, natural. §. 2107.
3) Untersuchungen ber Matur und Rung, Beipg. 1765. 8, 256, 11.

ben Kraft widerstehet, und der sie das Gleichgewicht halten muß, ohne auf ihre Warme, Dichtigkeit, Feuchtigkeit u. dergl. zu sehen. Da aber die Lust den verschiedenen Warmegraden oder verschiedenen Graden der Feuchtigkeit mithin auch den ungleicher Dichte eine gleiche absolute Stasslicität haben kann, so leitet dieß auf den Begriff der specifischen Elasticität der Lust. Es heißt daher eine Lustmasse specifisch elastischer als eine andere, wenn sie den geringerer Dichtigkeit gleich start drückt. Die absolute Elasticität der Lust verhält sich allemahl wie das Produckt der specifischen Stasslicität in die Dichtigkeit derselben, und die specifische wie der Quotiente der absoluten Elasticität durch die Dichtigkeit dividiret. M. s. Elasticität specifische.

Eine Lustmasse also, welche eine größere specisische Elasticität besiset, als eine andere, muß nun auch specisisch
leichter, als die andere senn, weil ben minderer Dichtigkeit
erstere eine gleiche absolute Elasticität mit dieser hat, folglich
muß sie in dieser in die Höhe steigen. So wird eine warmere Lust durch die kaltere dringen, und immer mehr und
mehr sich in die Höhe begeben. Daraus erkläret sich, warum in einem geheisten Zimmer die warmere Lust beständig
an der Decke sich besinde; warum ben einer geöffneten Thur
eines geheizten und kalten Zimmers die warmere kuft über
der kältern wegstreicht, und überhaupt beide Ströme einander entgegengesesse sind; warum instammable Lust in der

gemeinen in die Sobe fteigt u. f. f.

In solden Raumen, welche mit der atmosphärischen luft in einer beständigen Verbindung sind, wie z. B. in Zimmern, ist die absolute Elasticität dem Drucke der Atmosphäre gleich, welchen der Stand des Barometers anzeigt. So lange sich also dieser Stand nicht andert, so bleibt auch das Produkt der specifischen Elasticität in die Dichtigkeit der luft ungeändert, und es vermindert sich die Dichtigkeit derselben in eben dem Verhältnisse, in welchem die specifische Elasticität größer wird. In verschlossenen Befäßen hingegen, worin sich die Dichtigkeit nicht verändern kann, verhält sich die absolute

folute Clasticitat, wie die specifische. Es kann baber bie abfolute Clasticitat ber eingeschloffenen Luft burch die Barme
fo febr verstartet werden, baß selbst die Gefaße zerspringen konnen.

Durch bas Barometer wird ber Druck ober die absolute Elasticität ber Luft angezeigt. Die Dichtigkeit hingegen wird durch andere Werkzeuge beobachtet (m. s. Manometer), durch deren Vergleichung mit dem Barometer die jedesmahlige specifische Elasticität ber Luft gefunden werden kann.

Man bat verschiebene Versuche angestellet, um bas Befes aufgufinden, nach welchem fich bie Musbehnung ber guft burch Die Ginmirkung ber Barme richte. Mus ben Berfuden bes 21montons ") lage fich fchliegen, bag bie Glaffi. citat ein und der namlichen Luftmaffe, wenn die Dichtigfeit gleich bleibet, durch die Barme in eben bem Berhaltniffe machft, als die Luft burch Barme in einen großern Raum fich ausbehnet. Aus biefem Sage, mit bem mariottifchen Befege verbunden, folgt; daß bie Clafficitat von ei erlen Menge Luft fich wie bas Probute ber Warme in ble Dich. tigfeit, oder welches eben fo viel ift, baß fich die specifische Clafficitat, wie bie Barme verhalte. Berr Lempe 4) bat gezeiget, wie man biefen Gas burch bie Elementarma. themait herleiten konne. Mit ben Erfahrungen Amontons kommen bie Berfuche anderer Naturforscher nicht überein; biefe fcheinen vielmehr zu beweifen, baf bie fpecififche Elaflicitgt ben anbern Dichtigfeiten und Warmegraben auch in andern Berhaltniffen verandert merben. Umontons fand burch fein Luftthermometer, baß fich bas Luftvolumen vom Eispunkte an bis jum Siedpunkte um 400 Taufendtheile ausbehne. Gest man nun voraus, doß ben jedem Brab Barme bie Musbehnung ber Luft gleichformig erfolge, fo murde ben jedem Grad ber gabrenb. Ctale Die Luft um 2. 22 Zaufenbtbeilchen ausgedebnet merben.

Lam.

a) Mem. de l'Acad. roy. des scienc, 1702. p. 216. 241-243.

6) Beptrag jur Acrometrie; in Grens Journal ber Phofit. B. VH.
6, 163,

Lambett \*) fant die Ausbehnung des Luftvolumens vom Sispunkte bis jum Siedpunkte 375 Taufendiheile, wo- für er aber in der Anwendung 370 nimmt, so daß also ben ber Voraussesung ber gleichformigen Ausbehnung der Luft auf jeden fahrenh. Grad 2,05 Taufendiheile gerechnet werden kann.

Herr de Lice) hat aus seinen vielfältigen Beobachtungen gesunden, daß sich die Höhe einer Lufisaule, wenn die Warme nach der reaumurischen Stale 16% Grad ist, für jeden Grad Aenderung der Warme um 21/25 andere. M. s. Sohenmessung, barometrische. Wenn also die Luftsaule ben 16% Grad nach Reaum. = 215 ware, so wird sie benm Eispunkte 198%, benm Sieddunkte 278% fepn,

und sich von jenem bis zu biesem um 198}, b. i. um 403 Laufenbtheile ausbehnen. Es kamen baber auf biese Artfür jeden Grad nach gahrenh. 2,23 Laufenbtheile.

Der Ritter Shutburgh ?) bestimmt die Ausbehnung bes fustvolumens burch die Barme für jeden fahrenheitschen

Grab aus feinen Berfuchen auf 2,43 Taufenbtheile.

William Roy ) fand aus seinen vermittelst des amontonschen Luftthermometers sehr forgsaltig angestellten Bersuchen, daß sich die Lust ben den gewöhnlichen Temperaturen (60 bis 70 Grad nach Fahrenh.) für jeden veränderten Grad Warme um 2,45 Tausendtheile des ganzen Bolumens ausbehne. Dieß beträgt 2,69 Tausendtheile dessenigen Bolumens, welches die Lust ben der Temperatur des Eispunktes hat.

Rramp ') nimmt nach Mapers Bestimmungen ber aftronomischen Strahlenbrechung an, daß sich die Luft, wenn das raumurische Thermometer auf 10 Grad steht, für jeden burch die Barme veränderten Grad um ala des Luftvolu-

mens -

a) Aprometrie. Berlin 1779. 4. B) Ueber die Atmofphare. §. 607.

<sup>7)</sup> Philosoph. transact. 1777. P. I. n. 29.

<sup>3)</sup> Ehilofoph, transact. 1777. n. 34.

mens ausbehne. Dimmt man alfo ben 10. Grad nach Reaumir bie fpecifische Clafticitat ber Luft = 220 an, fo mirb fie benm Gispunfte = 210, benm Siedpunfte = 240 fenn, und fich vom Gispunfte bis jum Glebpunfte um 30 ober um 38t Laufendibeile ausbebnen, welches fur jeben fabrenb. Grad 2,117 gibr.

Des herrn de Sauffure ") Verfuche berechtigen ibn anzunehmen, bag gwifden bem 6. Grab nach Reaum, bis gum 22 ein jeder Grad zugenommener Barme fich bie Luft um 31 ihres Bolumens ausbehne.

Die Erfahrungen bes herrn Vandermonde, Bertholler und Monge #) bestimmen die Ausdehnung der atmofpharifden tuft burch einen jeden Brad Barme nach

Reaum. auf 184,8 ihres Umfanges, mithin felbige vom Gispunkte bis zum Siedpunkte = 0,4328.

Bon allen diesen Angaben weichen die Bestimmungen bes herrn Prieftley ") beträchtlich ab. Behn Grad Barme nach Sabrenb. behnten nach feinen Berfuchen ein Luftvolumen von 13 Mag um 1,32 engl. Cubifjoll, mithin um

ihres Volumens aus. Auf diese Weise wird die Ausbehnung bes gangen Raums zwischen bem Gis - und Gieb. puntte = 0,9375, und fur jeden Grad nach raumurischer Stale of.

Durch biefe febr großen Abweichungen ber Ausbehnung ber luft von ber Barme murben bie herrn Morveau und Duvernois veranlaßt, genauere Versuche barüber anguftellen, wovon bie Refultate babin geben, bag bie Ausbeb. nung ber-Luftmaffe feinesmeges gleichformig erfolge, fonbern

a) Spgrometrie. 5. 113. 8) Memoir. fur le fer; in ben mem.de l'Acad. roy. des ,fcienc-1786. p. 36 fq.

<sup>7)</sup> Experim. and observat. Vol. V. fest. 32.

III. Theil.

dern mit steigender Barme größer werbe. ). Beym Batrometerstande von 26 Boll y tinien betrug bie Bermehrung bes anfänglichen Umfanges trockener armoipharister Luft

Es beträgt also die Ausdehnung der Lustmasse vom Gefriers punkte dis zum Kochpunkte 0,9368, welches mit Priestley's Angaben übereinstimmend ist. Nach diesen Angaben macht nun die Vermehrung des Umfanges der Luste masse aus

ben o bis so° — — 0,0789 = 
$$\frac{1}{12,67}$$
  
ben 20° — 40° — — 0,1781 =  $\frac{1}{5,161}$   
ben 40° — 60° — — 0,4004 =  $\frac{1}{2,49}$   
ben 60° — 80° — — 0,2794 =  $\frac{1}{3,57}$ 

Diese Versuche beweisen also hinlänglich, daß die bieherigen Bestimmungen der Luftausdehnung durch die Barme nichts zuverlässiges geben, sondern daß man vielmehr, um etwas sicheres zu erhalten, die Ausdehnung für jeden Grad Wärme besonders bestimmen musse. Schon Roy hat durch seine sorgfältig angestellten Versuche gefunden, daß die Ausdehnung der Lust weder für jede Dichtigkeit noch für jeden Grad Wärme gleich groß ist.

Auch hat herr de Morveau Beriuche über ben Ginfluß der Barme auf einige tuftarten angestellet. Das Bolumen, benm Eispunkte = 1 gejest, ward bis jum Siedpunkte ausgebehnet

a) Annaeles de chymie. Tom. I. 1789. p. 256 f.; und in Greus Journal ber Phofit. B. I. G. 293 f.

ben

| Бер         | bephlogistisirter   | Luft | um | 5,4767 |
|-------------|---------------------|------|----|--------|
|             | phlogistisierer '   | -    | -  | 6,9412 |
| <del></del> | leichter brennbarer | _    |    | 1,3912 |
| -           | Salpeterluft        |      |    | 1,6029 |
| -           | luftfaurem Bas      |      | _  | 2,0004 |
|             | Ummoniatgas         | *    | -  | 6,8009 |

Wie stark eine große Hiße auf die Lust wirkt, kann folgender Maßen gefunden werden: man erhist ein Gesäß mit einer engen Deffnung dis auf einen gewissen Grad, so dehnt sichtbadurch die Lust in selbigen sehr stark aus, und entweicht größeentheils durch die enge Dessnung. Hierauf halt man die Dessnung unter Wasser, so wird sich benm Abkühlen die Lust wieder zusammenziehen und der Druck der außern Lust Wasser in das Gesäß hineintreiben, aus dessen Menge sich alsbann auf die Größe der Ausbehnung der Lust schließen läßt. So sand Robins.), daß die Lust durch die Hiße eines weißglühenden Eisens in einen vier Mahl größern Raum ausgedehnet wurde, als den sie kalt einnahm.

Bie groß ber Giefluß ber Feucheigfeit ober Dunfte auf Die Clafficitat und Dichrigfeit ber Luft fen, ift ebenfalle ben weirem noch nicht ausgemacht. Es finden bierben eben fo wenig, wie ben ber guft, Gleichformigfelt und beffimmte Berr Lambert ) that ben Berichlag, Befefe Statt. ben ben Untersuchungen über Die Birtung ber Dunfte auf Die Elafticirat ber Lufe bas Baromerer mit bem Sufrebermometer bes herrn Bernoulli ju gebrauchen. Dach feiner Meinung vermehren Die Dunfte Die Glafticirat ber Luft aus einer boppelten Urfache, ein Dabl burche Bufammenpreffen ber Luftebeile und bas andere Dabl burch bie Bergroßerung bes Gewichtes ber obern Luft. Dief gab ibm gu einer finnreichen Methobe Beranlaffung, Die Menge ber Dunfie ju erfahren, und fo bas Luftthermometer als Sparometer au gebrau-

a) Deue Grunbfage ber Artillerie, burd Guler. Berlin 1745. 8.

<sup>6. 963</sup> f.

Dibbandl von ben Barometerboben und ihren Beranderungen in ben Ubbandlung, ber durbaperid. Atabem. ber Biffenichaften. B. III. Eb. a.

gebrauchen. In ber Ausführung aber find bie baben anguftellenden Beobachtungen vielen Schwierigkeiten unterworfen.

Herr de Saussüre fand bie absolute Elasticität der eingeschlossenen tust ben einer Wärme von 14 bis 15 Grad nach Reaumur benm Uebergange von der größten Trockenbeit dis zur größten Feuchtigkeit im Ti ihrer Größe vermehret; indem mährend dieses Erfolgs tein in einer Glaskugel eingeschlossenes Varometer von 27 Zoll auf 27 Zoll 6 Linien stieg, welche Veränderung den 54ten. Theil von 27 Zollen beträgt. Durch die Sättigung mit Feuchtigkeit, wohen 751 Gran trockene Luft 10 Gran Wasser in sied aufnimmt, wird aber auch zugleich die Dichrigkeit der Luft geändert, und zwar in diesem Falle im gleichen Verhältnisse mit der Masse, weil das Volumen in eingeschlossenen Gesäßen dassselbe bleibt; mithin erhält man daraus sür eine gleich warme Lustmasse solgende Verhältnisse:

feuchte guft trodene guft. abfolute Elafticitat 751+754=751+14=765 751 Dichrigfeit 751 + 10 = 761 75I fpecififche Elafticitat = 1 + 761 mishin wird hiernach bie fpecififche Glafticitat ber Luft benm Uebergange von ber Größten Erockenheit bis jur größten Feuchtigkeit um 76x ober Tan vergrößert. In ber fregen Luft wird fich alfo ben fonft übrigens unveranderter Baro. mererbobe und Barme bas Luftvolumen um eben fo viel ausbehnen, menn fie feucht mirb. Berr Lus ") führet bagegen Berfuche an, nach welchen ber Ginfluß ber Dunfte nicht allein an fich ftarter ju fenn fcheinet, als ibn de Sauffure angibt, fonbern auch auf Die Große ber Musbehnung burch bie Barme febr ungleichformig mirtt. Uebrigens fomme es felbst noch viel barauf an, auf welche Urt bie Dunfte mit der Luft in Berbindung treten. Dach Sen. Zube #) gibt

Dollffandige Befdreibung von Baromet. Murnb. u. Leipt. 1784.

<sup>#)</sup> Bollfanbiger und faglider Unterricht in Der Raturlebre. B. It. Leipi. 1793. 8, 24 Bog.

gibt es fogar eine Musbunftung, beren Probuft bie Clafticitat

ber Luft gar nicht verftarten foll.

Die Dichrigkeit der Lust in Vergleichung mir der Dichtigkeit des Wassers oder eines andern Körpers wird gewöhnlich durch die specisischen Gewichte der Lust und des Wassers
oder eines andern Körpers bestimmt. Es kommt also hierben vorzüglich darauf an, vor allen Dingen das absolute
Gewicht einer bestimmten Lustmasse zu wissen. Galilei
wußte bereits, daß die Lust schwer sep, und erwies solches
daraus, daß eine hohle Rugel schwerer werde, wenn man
in ihr Lust zusammenpresse. Er stellte wirklich den Versuch
mit einer bloßen Sprisse an, und meldet, er habe die Lust
400 Mahl leichter, als eine eben so große Menge Wassers gesunden.

Der P. Mersenne gebrauchte hlerzu die Aeolipile, welche er zuerst mit der darin enthaltenen kuft abwog, alsdann selbige auf Rohlen sehr start erhiste, so daß dadurch die kuft größtentheils herausgetrieben wurde, und sie nachher leichter sand. Er berechnete hieraus, daß die kuft 1356 Mahl leichter als das Wasser sen. Dieser Bersuch wurde von Boyle ") mit mehr Vorsicht wiederhohlet, und sand die kust nur 938

Mabl leichter.

Risciolis) machte den Versuch mit einer Ochsenblase, welche er zuerst leer, und dann mit Luft aufgeblasen wog; in diesem Falle fand er sie 2 Gran schwerer, als im erstern, und schloß daher, daß die Lust in der Blase 2 Gran gewogen, und 10000 Mahl schwerer als Wasser sen. Allein Jakob Bernoullis, hat schon mit Recht bemerket, daß eine ausgeblasene Blase nicht mehr, als eine leere wiegenkönne. Denn die aufgeblasene Blase nimmt mehr Raum als die zusammengefaltese ein, und muß daher um so viel weniger wiegen, als die Lust, die sie aus der Stelle verdrängt oder so viel Lust in sie geblasen worden. Daß behm Versuche

a) Exper. physico - mechan. de vi aëris elastica.

<sup>8)</sup> Almageit. vouum. lib. 11. cap. 5.
7) Ada eruditor. Lipfiens. 1685. p. 436.

suche des Niccioli die volle Blase a Gran mehr wog, rührte vermuthlich von der durchs Einblasen stakter verdichteten Luft her. Auch Sturm .) und Boyles) haben sich dieses irrigen Versahrens bedienet, und letzerer gibt die Luft 7500 Mahl leichter, als das Wasser, an.

Beit genauer verfuhr ber Frenherr von Wolf?). Diefer nahm eine boble tupferne Rugel, welche vermittelft eines Sahnes genau verschloffen, und an bie Lufrpumpe angeschraubet merben tonnte. Mus biefer Rugel pumpte et bie barin enthaltene Luft fo viel als moglich rein beraus, verschloß fie alsbann, bing fie an eine empfindliche Bage, und brachte alles in ein genaues Bleichgewicht. Sierauf öffnete er ben Sabn, und ließ die außere Luft bineintreten, worauf fie einen Ausschlag gab. Nachdem er nun alles wieber in ein genques Gleichgewicht gebracht hatte, fo zeigte bas biergu nothige Begengewicht an, wie viel bie Luft mog, Die in ben Raum ber Rugel ging. Dieß Begengewicht betrug I Unge 3 Dradmen 44 Gran ober 704 Gran. Durchmeffer ber Rugel bielt im lichten 132 rheinland. Decimallinien, mithin ber forperliche Raum 1203708 Cubiflinien. Demnach mogen nach biefem Verfuche 1000000 Cubiffinien oder ein Cubiffuß Luft 704000000 b. i. bennabe 585 Gran.

Mach Wolfs Ungabe wiegt ein Cubikzoll Basser 495 Gran, michin ein Cubiksuß 495000 Gran, und so gibt dieser Verschuch die Lust 495000 b. i. bennahe 846 Mahl leichter als

bas Wasser.

Durch abnliche Versuche fanden Burkard de Volder?) die Luft 970 Mahl, und Zomberg. 885 Mahl leichter als das Wasser. Zalley nahm ste 800 bis 860 Mahl

a) Colleg. curios. tentam. 3. §. 15. 8) Paradoxa hydrostar. in prolegomen. 2) Ruhliche Bersuche. Sh 1. §. 86.

<sup>3)</sup> Quaeft. academ, de granitate acris. 5. 52.
6) Mémoir. de l'Acad. royal. des scienc. 1693.

Mahl leichter an, und Musschenbroet -) sest die Grenzen 606 bis 2000 Mahl leichter als das Wasser. s'Gravesande s) bediente sich eines von Jakob Bernoulli vorgeschlagenen Versahrens, das luftleere Gefäß im Wasser zu wägen, und sindet dadurch die specifischen Gewichte des

Baffers und ber Luft wie 798 gu 1.

Weil die Dichtigkeit der Luft durch die Barme vermindert und durch die Kälte vermehret wird; weil sie serner nicht beständig in einerlen zusammengeprestem Zustande in der Atmosphäre ist, wie das Barometer zeiget; und weil der in der Luft besindliche Wasserdampf nicht immer sich gleich bleibet; so ist leicht zu erkennen, daß man den Bestimmung des Gewichtes von einem bestimmten Lustvolumen bierauf Nücksicht nehmen muß. Allein dieß haben angesührte Nautsorschen sicht gerhan, daher ihre Angaben nicht sicher zu gebrauchen sind. Viel genauer gibt Shuksburgh?) das specifische Gewicht der Lust den 29,27 Zoll engl. Baromet. (27 Zoll 5,7 Linien paris.) und 10° Reaum. 840 Mahl leichter als das des reinen Wassers von eben diesser Temperatur.

Herr Schmidt 3) fand nach einer Mitteljahl aus mehreren Versuchen die Luft von 15° bis 16 3° Redum. und 28 Boll 156 Lin. bis 27 Boll 1178 Lin. Barom. 838 Mahl

leichter als bas Baffer.

Herr Gren \*) stellte ben Versuch mit einer Rugel an, welche im Durchmesser bennahe 119 & rheinl. Decimaltubikgoll hatte, und sand das Gewicht ber Lust, wenn sie nicht sehr feucht war und die Temperatur von 65° Fahrenh. hatte, ben der Varometerhöhe von 27 Zoll 8 Linien paris. 73 Evan Medicinalgewicht; mithin wiegt hiernach ein rheinland. Decimaltubikzoll Lust \$\frac{1}{2}\frac{3}{3}\frac{3}{3}\text{ oder 0,615 Gran. Nun wiegt nach Herrn Gren ein Decimaltubikzoll Wasser ben dieser Temperatur

a) Introduct. ad philos. natural. Tom. II. §. 2059.

B) Physic. element. mathem. lib. IV. cap. 5. §. 2164.

<sup>9)</sup> Phitosophic, transact, Vol. LXVII, S. 557. 3) Sammlung, phofich mathem, Abbandi. B. I. S. 114. 9) Grundrif ber Raturlebre. Salle 1797. 8. 5. 440. Mumerk.

peratur 492,229 Gran, also verhalt sich bas specifische Gewicht des Bassers zu dem der kuft wie 492229: 615 oder nabe 800: 1... Nimme man also die Dichtigkeit des Basfers = 1 an, so ist hiernach die der kuft = 0,0012.

Beil aber ben Diefen Berfuchen Die Luft aus ber Rugel nie gang ausgepumpet werden fann, fo erfahret man eigent-lich nur, wie viel die Luft wiegt, die in die Rugel bringt, nicht bas Gewicht bes gangen innern Luftvolumens ber Rugel, und man muß, wenn alles genau genommen werben foll, bestimmen, wie viel luft noch in ber Rugel geblieben Man tann alfo erft die Rugel mit Luft angefüllt genau wiegen, bierauf die tufe baraus fo ftart als moglich auspumpen, ben verschloffenem Sahne wieber wiegen, und fo bas Bewicht ber ausgezogenen Luft finben, worauf man unter aufgefochtem Baffer ben Sahn offnet, bas Baffer binein treten laft und burd Umfehrung ber Rugel bie barin noch übrige Luft in ein Befaß mit Baffer leitet, worin man fie genau ben bestimmter Temperatur meffen fann. Raum biefer luft abgezogen vom innern Raumesinhalteber Rugel gibt jum Refte ben Raum ber Luft, Die man gewogen bat. Auch bleibt noch ein Fehler wegen bes Bewichtes bes in ber ausgepumpten Rugel befindlichen Dampfes, welcher jeboch unbetrachtlich fenn fann.

Auch läßt fich vermittelft ber Luftwage bes herrn Gerfiners das jedesmahlige Gewicht eines bestimmten Luftvolumens durch eine Beobachtung finden, wovon man den Ar-

tifel, Manometer, nachsehen fann.

Die Höhenmessungen vermittelst des Barometers zeigen noch eine andere Methode, die Dichtigkeit der kust zu besseimmen. Unter dem Artikel, Sohenmessung; barometrische, ist erwiesen, daß die Subtangente oder das dortige y der allgemeinen Formel durch die Barometerhöhe a dividiret, angebe, wie viel Mahl das Quecksilber schwerer sen, als die kust ben dieser Barometerhöhe. Kann man nun unter den daselbst angegebenen Werthen der Subtangente y einen mit Zuverlässigkeit annehmen, so ist man auch

auch sehr leicht im Stande, für jede Barometerhohe die Dichtigkeit der Luft zu bestimmen, und vermöge des Einstusses der Wärme zu berichrigen. Nach Lambert, Maper und de Luc ift  $\gamma = 4342$  Toisen, wenn lesterem das There mometer 16 30 Reaum. zeigt. Dieß gabe für die Baron meterhohe 27 3 3oll

$$\frac{\gamma}{\alpha} = \frac{4342.6.12}{27\frac{2}{3}} = 11299$$

mithin die luft 11299 Mahl leichter als das Queckfilber, ober 807 Mahl leichter als das Wasser, die Oichtigkeiten des Queckfilbers und Wassers = 14:1 genommen. Nach de Lüc andert sich nun diese Zahl für jeden Grad Wärme um 215, d. i. um 3,8. Für 14 Grad Temperatur wird sie also 807 — 2\frac{2}{3},3,8 = 796, bennahe 800.

Minimt man nun das Gewicht bes rheinland. Cubitfußes Baffer 64 & Pfund, des parifer Cubitsuges = 72 Pfund, so ergibt sich das absolute Gewicht

bes theins. Cubitsuffes 
$$=$$
  $\frac{64,5.7680}{800}$   $=$  .619 Gran bes partiser  $=$   $\frac{72.7680}{800}$   $=$  691 Gran

welches von ben Bestimmungen bes herrn Gren wenig verschieben ift.

Es gibt einige Körper, als Glas, Metall, Blasen von Thieren, naffes teder, welche für die tuft undurchdringlich sind. Es ist hieraus aber keinesweges zu schließen, wie Mollet that, daß die tuft gröbere Theile, als das Wasser haben mußte, weil sie nicht durch nasses teder dringe. Denn es wirket hier die tust nicht chemisch, sondern nur mechanisch, und wenn man das Wasser nach der dynamischen tehre als eine Masse annimmt, welche ihren Raum mit Continuität ausfüllt, so ist es gar nicht möglich, daß die tust durchs Wasser dringen könne, wosern nicht der Druck der Lust aufs Wasser einseitig wird, da alsbann auf der andern Seite das Wasser erst aus der Stelle getrleben, mit-

bin fortbeweget werben muß, ebe bie Luft einbringen tann. Sonft ift es aber unlaugbar, bag fich die Luft in febr vielen anbern Rorpern, befonders in ben organisch gebaueten, und in benjenigen, welche mit Gluffigfeiten in ber atmofobarifchen Luft gemenget werben, als g. B. Thon, Debl, Sand u. bergl. befindet. Bringt man's. B. ein Stud Solg mit einer baran gehangten Blenfugel unter Baffer, fo bag es in felbigem nicht gang ju Boben fintt, und pumpe alsbann baruber bie Luft binmeg, fo fieht man eine Denge pon Blaschen aus bem Solze bervorbringen, und es finte nach Unstellung bes Versuches auf ben Boben nieber - ein binlanglicher Bemeis, baf bas Sola auf bem Baffer nur wegen ber enthaltenen Luft schwimmt. Db aber in ben - Fluffigfeiten, als Waffer, Bier, Milch, geiftigen Liquoren u. bergl. Luft als Luft enthalten fen, bas icheint mir, ob es gleich die meiften Phyfiter behaupten, noch nicht ausgemacht zu fenn. Die Erfahrung, bag biefe Fluffigfeiten, befonbers menn fie etwas ermarmet merben, unter ber Luftpumpe eine erstaunenbe Menge Luft geben follen, beweifet bieß teinesweges; benn vielmehr ift biefe Erfcheinung ein mabres Sieben ober eine Dampfentwickelung ber Rluffigfei-Unter einer guten Luftpumpe wird ein Glas voll Bier nach einigen Auszugen gang in Schaum vermanbelt. Bie ift es aber möglich ju behaupten, bag eine folche Menge von Luft im gufammengepreßten Buftanbe als Luft in einem folden Raume enthalten fenn tonnte? - Much in anbern-Rorpern, aus welchen Luft entwickelt wirb, ift biefelbe nicht im jufammengepreßten Buftanbe gemefen , wie man fonft wohl glaubre; benn alle bie Luftarten, welche man ben ber Gabrung. bem Auflofen und burche Feuer baraus erhalt, haben nicht als Luft einen Beftanbtheil in ben Rorpern ausgemacht, fonbern baben erft ben luftformigen Buftand mabrent ber Dperation burch bie innigfte Berbinbung mit bem Barme- und Lichtstoffe erhalten. M. f. Gas, atmospharifches.

M. f. Rauften lebrbegriff ber gefammten Mathematit. Th. III. Aeroftarit Th. VI. Pnewmatit. Raffiner Anfangegründe ber angewandten Mathematik. Aerometer. Wolfs nüßliche Bersuche zur Erkenntniß ber Natur und Ranst. Th. I. Cap. 5. Gren Grundriß ber Naturlehre. Halle 1797. 8. Hauptst. VI. §. 370 f.

Luftarten f. Gas. Luftball f. Ueroffar.

Luftbegebenheiten f. Meteore.

Luftelettricitat, armofharifche Elettricitat (ele-Aricitas atmosphaerica s. aërea, électricité de l'atmo-Sphère ou aërienne) ift bie Eleftricitat ber fuft unferer Erb atmosphare. Die erfte Beranlaffung jur Unterfuchung über Die Gleftricitat ber luft gab bie Entbedung ber Gemittereleftricitat. herr le Monnier ") bemertte ben feinen gu St. Bermain en lane angestellten Berfuchen querft, baß bie Luft auch außer ben Gemittern eleftrifch fen. baben ber 26be Mazeas \*) und Rinnerslen ") ble Lufteleftricitat vorzuglich ben trockenem Better oft febr ftart mabrgenommen. Mehrere und genauere Beobacheungen über die Lufteleftricitat find von Beccaria ) ju Eurin angeftellet morben. Die Gerathichaft, bie er gur Unterfuchung ber Lufteleftricitat gebrauchte, beftand in einem 132 Guß langen eifernen Drabte, welchen er ben Explorator nennt, an bem bas eine Enbe an einer über bem Schornftein bervorragenden Stange, und bas anbere an bem Gipfel eines . boben Ririchbaumes befestiget mar; übrigens maren beibe Enden ifoliret, und mit ginnernen Rnopfchen verfeben. Bon Diefem Explorator ging ein anderer Draft burch eine bice mit Siegellact überzogene Glasrobre ins Beobachtungszimmer, burch ben er ben Buftanb ber Eleftricitat in bem Erplorator beobachten fonnte. Mit diefem legten Drafte verbanb

Observat. sur l'électricité de l'air; in ben mémoir. de l'Acade roy des scienc. Paris 1752.

<sup>6)</sup> Observ. upon the electricity of the air, made at the chateau da Maintenon, June, July and Oct. 1793.; in ben Philos transact. Vol. XLVIII. p. 57.

<sup>2)</sup> Philof. transect. Vol. I.III. n. 21.

<sup>3)</sup> Lettere del elettricismo. in Bologna 1758. gt. 4. ..

band Beccaria einen fleinen Streif Metall; an feber Seite besfelben befand fich eine Rorffugel von einer linie Dutchmeffer; Diefe Rugeln waren an feibenen 16 linien langen Raden aufgehangen. Dit biefer Berathichaft fant er bie heirere und ftille Luft ftete, wiewohl mit einiger Unterbredung, eleftrifch. Ben feuchtem Better bingegen, moben es mirflich nicht regnete, und ben fturmifcher Bitterung fonnte er feine Lufreleftriciedt entbeden. Benm Regenmetter geigte fich furs bor bem Regen Gleftricitat, welche erft furs per bem Ende besfelben aufborte. Mus feinen Beob. adrungen über bie Lufteleftelcitat bat er Grunde bergenom. men, Die Meteore ale Wirfungen ber Gleftricitat au erflaren. Mach biefer Beit bat er mehrere Beobachtungen über Die gufteletericitat ben beiterem Simmel mitgetheilet "). Er fand tu jeder Beit die Luft pofitiv eleftrifiret, und ben falter Bitterung fratter, als ben marmer. Durch trocfene Binbe mard bie Eleftricitat gefchmacht, burch bie in ber Luft fcmebenden Mebel aber verftarft und angehauft, mofern biefe Mebel nicht eine Beranlaffung gur Ableitung gaben. Er fand baber ben Debeln, welche in Die Bobe fliegen, Die Glettricitat am ftartften. Die Luftelettricitat beobachtete en nie anbers negariv, als wenn ber Wind von andern Begenden ber Atmofphare, wo es gur felbigen Beit Mebel, Regen, Schnee ober Bolfen-gibt, berfam.

Mir ben Berbachrungen des Beccaria stimmen auch die von Konayne in Irland ) und die von Zenley ) überein.

Diesen Beobachtungen gemäß scheint ber Gang ber tage lichen atmospharischen Elektricität dieser zu senn. Ben trockener Witterung entsteht vor Sonnenaufgang einige Elektricität, welche besto größer ist, je trockener die tuft und je geringer ber Unterschied ihres Zustandes von dem am vorigen Tage ist. Diese Elektricität ben Sonnenaufgang kann

a) Offervazioni della elettricità terreftre atmosferica a cielo fereno; ben f. elettricismo artificiale. in Torino 1772. 4.

<sup>8)</sup> Philosoph. transact. Vol. LXII. p. 138.
7) Philosoph, transact. Vol. LXIV. p. 422.

man jeboch felten bemerten, well die Luft gewöhnlich bie Macht über feucht ift. - Go fand ber D. Beccaria ben bren mongelichen Beobachtungen nur an 18 Morgen Glet. tricitat vor Connenaufgang, und feine gabireichen Beob. achtungen ergeben, bag biefe Erfcheinung im Binter baufiger porformme, als im Commer, befonders wenn man ben Apparat vor aller Reuchtigfeit und Reif ichufet. Des Bormittags wird ble Elektricitat nach und nady ftarter, je bo. ber Die Sonne fleiget, und erreicht endlich einen Grad, auf bem fie fteben bleibt, bis bie Sonne ihrem Untergange nabe ift; alebann nimmt fie befto mehr ab, je feuchter Die Luft' ift. In ben fublern Jahrerzeiten entftebet ben beiterem Simmel und fanftem Beben bes Binbes mit zugleich ftarf que nehmender Trockenheit nach Connenuntergang ju Unfange bes Thaues. eine Cleftricitat von betrantlicher Starfe. Diefe Gleftricitat fommt febr fchnell wieber, und vergebet febr langfam. In gemäßigten ober marmen Jahreszeiten zeiget fich eine folche Eleftrichtat fogleich mir Sonnenuntergange; fie fangt mit großerer Befchwindigfeit an, vergebt aber auch fruber.

Ronavne hat bemerkt, baß bie Blige ben Gewittern schnelle Beränderungen bewirfen. Oft migd badurch bie Gleftricität weiter verbreitet, bisweilen vermindert; bald verffarkt, bald fogar in die entgegengesetzie verwandelt; bisweilen kömmt sie, wenn vorher gar keine ba war, mit ei-

nem Blige ploflich jum Borfchein.

Cavallo ) hat auch verschiebene Berbachtungen über bie Lufteleftricität zu Islington theils mit bem elektrischen Drachen, theils mit einem eigenen Luftelektrometer angestellet. Aus benfelben hat er folgende allgemeine Gesege hergeleitet:

1. Die Armosphare scheint jederzeit einige Elektrickat zu besißen, welche beständig positiv und ben kaltem Better ftarker als ben warmen ist; auch in der Nacht ist sie keinesweges geringer, als am Loge.

a) Bollfanbige Abbanblung ber Lebre ber Elettricitat. B. l. Leipzig. 1797. 8. G. 317 u. f.

2. Durch ben Einfluß schwerer Bolfen am Zenich und bes Regens kann verursachet werden, daß die gebrauchten Werkzeuge eine negative Elektricität anzeigen. Die Annäherung der Bolken vermindert gemeiniglich die Elektricität des Drachens; zuweilen hat sie gar keinen Einfluß auf diefelbe, und sehr selten verstärkt sie sie ein wenig.

3. In ber Regel finder fich die ftartfte Elektricitat ben bickem Rebel und ben taltem Better; Die fomachfte bingegen ben truber, marmer und jum Regen geneigter Bitterung.

4. An hobern Orten ift die Elektricität ftarter als an niedrigern, und wenn diese Regel in einiger Entsernung von der Erbe noch Statt findet, so muß die Elektricität in den obern Gegenden der Armosphare außerordentlich start senn.

5. Der elektrische Funken, ben man aus der Schnur des Drachens oder aus einem damie verbundenen isolirten ersten keiter zieht, ist besonders bey trockener Witterungssehr seiten langer als & Joll, aber außerordentlich stechend, und er scheint mehr dem Schlage aus einer geladenen Flosche, als dem Funken aus dem ersten keiter einer Elektristrmachine ähnlich. Ueberhaupt ist die Elektricität des Orachens stäreter oder schwächer, je nachdem die Schnur langer oder kunger ist, sie bleibt aber nicht mit der kange der Schnur proportional.

6. Wenn bas Wetter feucht und die Elektricität stark ift, so wird bieselbe, wenn ein Funke aus der Schnur des Orachens gezogen worden, mit großer Geschwindigkeit wieder erseset; ben trockener und warmer Witterung hingegen

gefchiebet biefer Erfaß außerorbentlich langfam.

Bon ben Beobachtungen bes herrn de Sausstreiber die Lufrelektricität ist bereits das Beientlichste unter dem Artikel, Blitz, angegeben worden. Seine besonders auf der Furka gemachten Beobachtungen lehreten ihn, daß die Bolken keine eigene Elektricität besißen, sondern bloß als keiter dienen, um die Elektricität in den obern Gegenden herabzusühren. Denn als er ben der Abwesenheit der Bolken die Blenkugel seines kustelektrometers in die Höhe schleuderte.

Derte, erhielt er eine ftartere Eleftricitat, als ben ihrer

Gegenwart.

Daß bie Eleftricitat ber beitern luft unwandelbar pofitio fen, glaubt er fich nicht anders, als mit bem herrn Polta, fo ju erflaren, baß fie burch bie Ausbunftung ente ftebe, von ben auffteigenden Dunften mit in die Bobe geführet und durch die Ralte ober Berbichtung ber Dunfte aus benfelben niedergeschlagen werde, wodurch fich die obern Luftgegenden bamit anfüllen. Um bierüber noch mehr Muffchluß zu erhalten, ftellte er eine große Ungabl Berfache über Die Gleftricitat ben ber Berbunftung an, nach melden er fand, daß erhiftes Porgellan und Gilber ben Dunften immer - E. Gifen und Rupfer bingegen + E geben. Sieraus wird es ihm mabticheinlich, bag bie Glefericitat ber Dunfte an folden Rorpern, ben welchen mit Beruhrung bes Baffers eine Berlegung Statt finben tann, jebergeit pofitto, bingegen an folden, ben welchen feine Berfegung erfolgen, noch auch burch felbige an anbern Rorpern bergleiden bervorgebracht werben fann, allemabl negativ fen.

Serr Read in Knightsbridge hat eberfalls mit einem eigenen Apparat vom Jahre 1789—1790 Beobachtungen über die Luftelektricität angestellt \*). Die Atmosphäre sand er unter 397 Mahlen 241 Mahl positiv und 156 Mahl negativ elektristret; die Elektricität war 98 Mahl so stark, daß die Rugel seiner Gerächschaft Funken gab; nur an 7 Tagen des ganzen Jahres hindurch bemerkre er mit unter gar keine Spur von Elektricität. An gewissen Tagen schien sie so veränderlich, daß die Korkkügelchen von Minute zu Minute mit + E und — E abwechselten, welches ohne Zweiselt eine Wirkung von elektrischen Armosphären war. Nachher von ihm sehr zahlreich angestellte Versuche und Verschlungen mittelst Bennets Duplicator der Elektricität schien ihn aber doch zu belehren, daß man nicht jederzeit die Anzeige von abwechselnder positiver und negativer Elekselte Unzeige von abwechselnder positiver und negativer Elekselte

tricirat

a) Philosoph, transact. Vol. LXXXI; forts. in Grene Journal bee Phopft. B. VI. S. 234 f.

reicitat in ber Atmofphare als eine Birtung elettrifcher Mt. mofpharen anfeben tonne, vielmehr brachten fie ihn auf die farte Bermuthung, baf bie guft baburch, baf fie auf verfchiebene Beife, wie burch Arbmen, Saulnif u. f. m. felbfe in geringem Brabe verborben wird, einen Untheil ihrer naturlichen Glefericitat entlaßt , und folglich negativ eleftrifiret Seine Berfuche namlich fcheinen ibn wirflich auf bie Rolge gu leiten, baf Luft, welche burd thierifche Refpiration, ober burch vegetabilifche Saulrif inficiret ift, ftets negativ eleftrifiret fen, wenn gur felbigen Beit bie umgebente Memofphare positive Eleftricitat befise. Daber empfiehte herr Read auch Bennets Duplifater ber Elefericitat felbit als ein nubliches Berfgeug jur Unterfuchung ber Gleftrici. tat ber atmofpharifchen luft in verschiebenen Graben ibret Reinbeit ").

Much Berr Dolta #) bat in feinen meteorologifchen Briefen feine mit bem Strobbalmeleftrometer angestellten Beabachtungen über bie Lufteleftricitat von mehreren Mona-

ten mitgeibeilet.

Berr L. Cotte ") ju Montmorenci bat aus feinen brenkigjabrigen meteorologischen Beobachtungen folgende Refultate in Unfebung ber atmofpharifchen Gleftricitat bergeleitet.

1. Die Eleftricitat außert fich ofter obne Bemitter.

als im Gemitter.

2. Sie wird auch haufiger burch trocfene, als burch

regnige Wolfen veranlaft.

3. Gie ift ofter positiv als negatio, besonbers menn fie burch'febenbe Bolfen veranlaßt wird, weil biefe ohne Ameifel ju entfernet find, als baß bie aus ber Erbe fteigenbe Eleftricitat bis babin reichen konnte; im entgegengefesten Falle ift fie febr veranderlich.

a) Philosoph, transact, for the year 1794, P.I. S. 266 f.; in Grens neuem Joutn. bet Phofit. B. II. S. 70 f.

8) In Brugnatelli bibliotheca fisica d'Europa; u. a. dem Italian.

überf. Eb. I. Leips. 1793. 8.

2) Journ. de phylique. T. I. an. 2. G. 231.; in Grens neuem Journ. der Bonfif. 28, III. G. 420.

4. Die Utmosphare gibt Unzeigen auf Elet-ricitat zu allen Zeiten und zu jeder Stunde des Tages und der Nacht.

Endlich hat auch herr Baller ") in Fulba feine vom Jahre 1792 bis 1796 gemachten Beobachtungen über bie Luftelettricitat mitgetheilet, und gefunden, daß ber Bang ber atmofpharifchen Cleftricitat bas Jahr hindurch biefer ift: Im Winter find bie Unzeigen berfelben fdmad; wenn es boch fommt, fo fabren an ber Mafchine fleine Gunten über. Begen bas Frubjahr bin machft fie allmablich, fo baf fie gegen bie Mitte bes Monaths Mary bas Fabeneleftroffop fraftig afficiret. 3m Aprill zeigt fie fich mannigmabl bes Lages febr oft in ben fo genannten Uprillfturmen, baufig burch Glodenspiel und Funten. Begen bas Ende bes Uprills und im Man endlich beweiset fie ihre Starte burch reifende Strome an ber Mafchine. In ben Commermonaten Junius und Julius fpruht die Mafchine Funten, fo oft es blift; bann ift Stillftanb, bis auf einen neuen Blig; hagelt es, bann ift rafcher Leuerstrom, ber burch einen einfallenben Bligftrahl augenblicflich geftille wirb, um wieder lebhaft angufangen. Fallen im Berbfte Sturme und Strichregen ein, fo tebrt die Scene bes Marg guruct; bebecken endlich bie Berbftregen ben gangen Borigont: bann beobachtet man bie Mafchine gang umfonft; alle Spuren ber Eleftricitat find verschwunden. Sierton find bie Ausnahmen burchaus felten. Uebrigens haben ibn noch feine Beobachtungen gelebret, bag durch die Frublingeregen mehr eleftrifche Da. terle aus ber Utmofphare berabkomme, als burch alle Donnerwetter bes Sommers jusammengenommen. Denn

1. regne es in den Monathen Marz, Aprill und May sehr häusig; man hore keinen Donner; man sehe keinen Bliß; nichts desto weniger sen die Maschine in voller Bewegung, besonders wenn Graupenhagel einfalle. hingegen herrsche in den Sommermonathen eine Reihe von heitern Tagen, die sich auf zwen bis drey Wochen erstrecke; und diese Reihe komme

<sup>-)</sup> In Grens neuem Journal ber Phofit. B. IV. 6. 55 f. HI. Theil.

komme von Zeit zu Zeit wieber; während blefer Zeit regne es nicht ein Tropfchen und die Maschine stebe todt da. Die Bergleichung ber Fälle fur das Fruhjahr mit, den sur den Sommer gibt fur das Fruhjahr einen augenscheinlichen Uebersschuß an herabkommender elektrischer Materie.

2. Der Einwurf, daß die Bligmenge, die durch ein einziges Sommergewitter herabkomme, vielleicht so groß sen als die Menge, die durch mehrere Frühlingsregen herabgeleitet werde, sen ganz ungegründet, indem eine genaue Bergleichung ganz deutlich beweise, daß dem Erdboden im Frühjähre ein Ueberschuß an Bligmaterie zugesühret werde.

ret merve.

Weil ben Sommergewittern, welche zugleich Hagelwetter sind, eben so wie in den Frühlingsregen ein steter Blisstrom Statt hat, so ist es dem Herrn Galler mohrscheinlich, daß die Ursache, warum im Frühlinge so viele Blissmaterie herabkömmt, darin liege, daß die Frühlingsregen meistens Graupeln oder doch mit unzerstoffenen Schneestocken untermischt sind; es regnet und schnepet zugleich. Die Manregen sind kühl. Wie aber Graupeln und Hagel mit Blissmaterie zusammenhängen, weiß er sich nicht zu erklären.

Woher die Lustelektricität ihren Ursprung nehme, das läßt sich nicht mit völliger Gewißheit bestimmen. Sonst glaubte man, daß sie durch Reibung ber Lustheile und Wolfen an einander, durch Binde und Lustströme verursachet murde; allein Wilke das sieden benefet, daß die Erzeugung der Elektricität durch Reiben verschiedene Körper voraussese, wovon der eine positiv der andere negariv elektristret wird, welches in der Lust keinen andern Ersulg haben könnte, als daß die positiven und negativen Eheilchen einander anzögen, und die erregte Elektricität wieder verlöhren. Auch haben die Ersahrungen gelehret, daß state Winde die Lustelektricität vielmehr schwächen. Als der Here den den Saussitze, um die Elektricität aus den höhern Ge-

a) Bemert. ju Franklins Briefen über bie Elektricitat. Leipzig

genben ber Atmofphare berabzuleiten, eine Blenfugel an einer Schnur von Gilberfaben in bie Bobe fo leuberte, fo murbe ibm von herrn Landriani ber Ginmurf gemacht, ob nicht bie Eleftricitat, welche bie Rugel im Bliegen erbalt, burch ibr Reiben an ber Luft tone erzeuget morben fenn? Um dieß genaver ju untersuchen, nahm Berr De Sauffure eine an einer feibenen Schnur befestigte Rugel. und fcwang fie mit großer Schnelligfeit eine Zeitlang in ber fuft berum, allein er bemertte auch nicht die geringfte Ungeige von Gleftricitat. Endlich murbe Berr Dolta burch Die ben Bafferfallen und Strubeln, ja felbft ben Schleufen und Mubirabern bemertte Eleftricitat, melde Tralles .) beschreibet, und aus bem Reiben ber Baffertheilden an ber Luft erflart, veranlaffet, Die Gache einer genauern Drufung ju unterwerfen. Bieberhoblte Berfuche belebrten ibn binlanglich, baf Rorper, welche eine Zeitlang in ber Luft aufs befrigfte beweger murben, auch nicht bie geringfte Spur von erregter Gleftricitat ju erfennen gaben. Ueberbem Scheint aber auch bie Erregung ber Gleftricitat burche Reiben ber Lufttheilchen an einander unmöglich, ba ber eigentliche und wesentliche Charafter ber luft, als einer fluffigen Materie, barin beftebet, bag fein Reiben ber guft. theilden an einander Statt finden fann. Darous ichließt herr Dolta, baf bas Reiben ber luft an fich ober an andern Rorpern nie Eleftricitat erregen tonne, und baf Die ben'ben Bafferfallen und Strubeln erregte Eleftricitar viel. mehr von der burch die Bewegung und Bertrennung begunftigten ichnellen Musbunftung bes Baffers berguleiten fen. Berr Dolta entbedie gwar guleft, baft Rorper, melde an ber luft gerieben gar feine Gleftricitat zeigten, gepulvert, gerichabe ober in febr feine Theile gertheilet und burch bie Buft getrieben, wirflich erregte Cleftricitat gu erfennen gaben : allein diefe murbe mirflich, wie man jest weiß, burche Reiben ibrer Theile an einander, indem fie entweder burchgebeutelt, ober auf eine andere mechanische Urt schnell burch

Die Luft fortgetrieben murden, erreget, M. f. ben Artitel,

Elektrophor (Eb. II. G. 137 u. f.).

Canton muthmoßete, baß die Luft, wie der Turmalin, durch die Abwechselungen der Barme und Kälte elektrisiret werde. Auch Wilke ist dieser Meinung zugethan, und halt selbst die Spigen der Berge, an den so oft Gewitterwolken entstehen, für Turmaline, deren Elektricität durch

die Sige verftarter werbe.

Nach Herrn Volta rührt die Entstehung ber atmosphärischen Elektricitär allein von der Ausdünstung her. Er fand mit Hülfe seines Condensators, daß der aussteigende Basserdampf positiv elektrisiret sep. Hierdurch wurde er bewogen anzunehmen, daß das Wasser, wenn es in Dampf verwandelt werde, mehr Capacität für das elektrische Fluidum erhalte; die Verdampsung sühre daher unaushörlich Elektricität in die Lust, welche sich aber dasselbst nicht eher außere, dis die Dünste wieder zu Wasser würden. Herr Voltahat olese seine Theorie in mehreren seiner Schristen, besonders aber im sechsten seiner meteoralogischen Vriese ausgessühret, und sie mit vielen Versuchen über die Elektricität berm Verdampsen und Verbrennen unterstücket.

Dagegen bat Berr de Luc bas Goffem bes herrn Dolta mit ftarten Grunden bestritten, und vielmehr bebauptet, baf in ber Armofphare burch gemiffe une noch unbefannte Raturoperationen eleftrifches Fluidum felbft gebilbet, und wieber'gerfeget werbe. Buerft bemerfet er, bag bie Beobachtung bes herrn de Sauffure, nach welcher ben gewöhnlichem Berter bie Lufteletericitat bon Sonnenaufgang bis ju einer gemiffen Stunde bes Lages junehme, verbunden mit ber allgemeinen Bemertung, bag bie Gewitter nur bem Sommer jugeboren, auf bie Vermuthung leite, bag die Sonnenftrablen an ber Bilbung bes eleftrifchen Bluidums ober boch wenigstens bes fortleitenben Fluidums Untheil haben mogen, wenn auch ihr Einfluß barauf noch nicht ein unmittelbarer fenn follte. Bernach nehme Berr Dolta an, bag ber positive Buftanb ber Eleftricitat baber rübre.

rubre, weil ein beißer Rorper, von welchem Baffer verdunfte, negativ werde, mithin der auffteigende Dampf po-ficiv fenn muffe. Allein es habe der herr de Sauffure gezeiget, daß die Verdampfung Gifen und Rupfer vielmehr positio mache, fen auch felbit hierburch bewogen worden, eine in ber Matur vorgebenbe Bufammenfegung und Berfegung bes eleftrifchen Bluibums ju muthmaßen. Borgug. lich aber fest herr de Luc ber Meinung bes herrn Dolea folgenbe Grunde, Die er aus meteorologischen Beobachtungen bergenommen bat, entgegen. Er fagt, wenn bas elettrifche Fluidum burch Berdunftung aus bem Boben in bie Memofphare überginge, und feine Ruckfehr gu bem Boben wieber Statt fanbe, wenn fich bie Dunfte in Baffer verwanbelten, fo mußte es ben allen ftarfen und ploglichen Regenguffen Donnerwetter geben, inbem fich ben ber fchnellen Bildung bes Baffers bas eleftrifche Fluidum eben fo baufia als ben Donnerwettern entbinden mußte; allein es gibt beständig baufigere Plogregen ohne Gewitter, als mit folchen. Much mußte jeber Regen mertliche Beichen positiver Eleftricitat geben, welches boch nicht geschiebet. Ferner mußte jedes Bewitter Regen mit fich fubren, weil nur gur Reie bes Regens ber Bafferbampf gu Baffer wird; nun bonnere es aber febr oft in Bewolfen , welche vielmehr burch vermehrte Dunfte verbichtet werben, ohne bag ein Tropfen Baffer berausfällt. Benn endlich ber Regen felbft nur burch Dunfte erflatet werben fann, wolche noch bor ber Bilbung ber Bolten in ber Luft jugegen maren, fo fann fich Die Quelle bes eleftrifchen Fluidums, welches in einigem Bewolfe bemerfet wird, nicht in ben Dunften finben. Diese Grunde machen Die Theorie des herrn Dolta febr zwelfelhaft, ob fie gleich von biefem nicht ift aufgegeben morben.

Die Vorstellung, welche man sich sonft von ber Entstehung bes Bliges machte, so wie auch bie Grunde, welche herr de Luc bagegen angeführet hat, sind bereits unter bem Artifel, Blig, angesuhret worden.

**羽** 3

Der Ginfluß ber atmospharischen Gleftricitat auf bie Gefundheit des thierifchen Rorpers, auf die Begetation und Rruchtbarteit ift burch Beobacheungen außer allen Bweifel Much ben ber Entftehung verschiebener meteorologifter Erfcheinungen ift bie atmospharifche Eleftricitat als unverfennbare mitwirfenbe Urfache ju betrachten. Sere, 2(dard .) hat befonders die Nothwendigfeit gezeiget, ben meieorologifchen Beobachtungen, um fie vollftanbig erftaren au fonnen, auch Ungaben ber atmospharischen Gleftricitat Er bat bewiefen, bag Die Lufteleftricitat ben bem Thaue fo norhwendig fen, bef er gan; ausbleibt ober nur febr fchmach ift, wenn ben Zag vorher bie Utmofpbare feine ober nur eine febr geringe positive Elettricitat gebabe habe. Auch fcheint Die eleftrifche Materie ben ben Dunften. Bollen, Regen und febr vielen feurigen Meteoren eine große Rolle zu fpielen, u. f. f.

M. f. Drieffley Beschichte ber Eleftricitat burch Brania G. 208 f 21dams Berfuch über bie Gleftricitat a. b. E al. Leipig 1785. 8. Cap. 12. G. 151 f. Voyages dans les Alpes par Hor. Bened. de Sauffure Tom. III. à Geneve 1786. 4. Chap. 28. Polta meteorologische Briefe aus bem Stalian. mit Unmerf. bes Berausgeb. Th. I. feipzig 1793. 8. Brief t. Giebenter Brief bes herrn de Lic an herri de la Metherie über Die Schwierigfeit in ber Deteorologie u. t. f. aus bem Journal de physique Août 1790. uberf. in Grens Journal ber Phyfit B. IV. 6. 234 u. f.

6. 13 ff.

Luftelettrometer, atmospharisches Elettrome. tet (electrometrum aëreum f. atmosphaericum, éle-Arometre aerien ou atmophérique) ift eine Borrichtung, Die Berchaffenheit und Grarte ber atmofphariften Gleftricitar bamit ju beobachren. Es geboren auch eigentlich bierberible fogenomien elettriften Drachen und Blettriciratozeicer, von welchen eigene Artifel handeln. In einem etwas eingefchranktern Borftanbe begreift man unter Lufteleftro-

a) Mémoir. de l'Acad. de Pruffe. 1780.

elektrometer ein folches Werkzeug, welches zur Beobachtung ber atmospharischen Elektricitat leicht zu gebrauchen ift, und ohne Schwierigkeit von einem Orte zum andern gebracht werden kann.

Gin febr einfaches Bergeug biefer Urt befdreibt Cai pallo "): (fig. 55.) ab ift eine gemeine aus verschiedenen Gliedern jufammengelegte Ungelruthe, von ber jedoch bas legte bunnfte Blied abgenommen ift. 'Aus bem Enbe biefer Stange gebt eine bunne Glasrobre o bervor, welche mit Siegellack überzogen ift. Un ihr befindet fich ein Stud Roif d, von welchem ein Gleftrometer mit Sollunbermart. tugelden berabhangt. hgi ift ein Grud Binbfaben, welthes an bas andere Ende ber Diobre befestiget ift und ben g von einem Schnurchen fg gehalten wirb. Um Ende bes Bindfabens ben i ift eine Stednabel befestiget. Wenn man Diefe in ben Rort d ftecht, fo ift bas Gleftrometer e nicht ifoliret: Bill man mit biefem Inftrumente ble atmofpharifche Elektricitat beobachten, fo ftede man bie Stecknabel i in ben Rorf d, balte ben Stab ben bem untern Enbe a, ffecte ibn ju einem Renfter in bem oberften Stockwerte bes Saufes in die luft beraus, und balte bas andere Enbe ber Robre mit bem Eleftrometer fo boch, baf ber Ctab mit bem Sorizont einen Binkel von 50 bie 609 macht. biefer Stellung balte man bas Berfzeug einige Gofunden, siebe alsbann an bem Binbfaben ben h, und mache baburch Die Stecknabel von bem Rorfe los, moben ber Binbfaben in bie punttirte Lage k 1 fommt, bas Gleftrometer aber ifolire, und auf die ber Glefericitat ber Memofphare entgegen. gefeste Urt eleferifiret bleibt. Sierauf bringe man ben Stab ins Zimmer guruch, und untersuche bie Beschaffenbeit ber Gleftricitat.

Auch bient zur Untersuchung ber atmosphärischen Gieltricität ein von Cavallo angegebenes Elektrometer; welches von Adams ist beschrieben, und bereits unter bem Ar-2) 4 tifel.

a) Bollfand. Abbandl, ber Lebre ber Eleftricitat. Leipzig 1797. B. I. S. 343.

tikel, Elektrometer (Th. II. S. 81.) angegeben worben. Will man mit biefem Elektrometer die atmosphärische Elektricität untersuchen, so halt man es unten in der fregen Lust, so daß man die Korkkügelchen bequem sehen kann. Diese werden sogleich aus einander gehen, wenn Elektricität genug vorhanden ist. Ihre Beschaffenheit, ob sie positiv oder negativ sen, kann man nachher leicht erforschen, wenn man ein geriedenes Stuck Siegellack oder einen andern elektrickten General Beschaffenheit.

ftrifden Rorper ber meffingenen Rappe nabert.

Dach Berrn 2(chard .) find die nothwenbigen Gigen-Schaften eines guten atmospharlichen Glettrometers biefe: muß es jum Bebrauche leicht fenn, ben Grab und die Be-Schaffenheit ber Glettricitat bestimmt angeben; bem Beob. achter ben Bewittern feiner Befahr ausfegen, und fic bequem tragen laffen. Ben Berfertigung eines folchen Inftrumentes macht die größte Schwierigfeit die Ifolirung. welche auch ben feuchter Witterung und benm Regen vollfommen fenn foll. herrn Uchards Eleftrometer bestebt aus einem boblen abgefürzten Regel von Binn, beffen oberes Ende offen, bas untere aber burch eine ginnerne Platte verschloffen ift. Diese Platte ift auf ber innern Seite mit einer zwen Boll bicken lage von Dech überzogen; an bie untere Rlache biefer lage von Dech ift eine ginnerne Robre gefittet, welche man auf ein bolgernes Stativ fegen, und baburch ben Regel fo ftellen fann, baß feine großere niebermares gefehrte Grundflache borizontal fleht; bas Dech ifoliret ben Regel vollfommen, und bindert ben Berluft feiner Eleftricitat, wenn er eleftrifiret wird. Der Regel muß boch genug, und feine untere Grundflache in Bergleichung mit ber obern groß genug fenn, um ben Regen, wenn et auch fchief auffallen follte, abzuhalten, bag er nicht entweber im Salle felbft, ober benm Absprigen vom Buggeftelle Die untere Glache bes Dechs befprige, mit welchem ber Boben bes Regels inmenbig bebeckt ift; fonft murbe ber Regel nicht mehr ifoliret fenn, und bas Eleftrometer fich in einen Seiter

a) Mémoir. de l'Academ. de Pruffe. 1780.

leiter vermanbeln. In bem ichmalen Theile bes Regels befestiget herr Uchard einen vieredigen eifernen Stab, und banar an denfelben ein Thermometer und zwen Glektrometer, bon benen das eine febr leicht ift, und fich alfo burch febe geringe Grabe ber Eleftricitat in Bewegung fegen lagt, bas andere aber mehr Schwere bat, und fich baber nur bann bewegt, wenn die Clefericitat für bas leichtere Glef. trometer ju ftart wird. Außer biefen beiden Glettrometern binbet Berr Uchard noch einen gaben an ben eifernen Stab, welcher burch fein Muffteigen bie geringften Grabe ber Elefreicitat anzeigt. Das Bange ift in eine oben und unten offene glaferne Glocke eingefchloffen. Der Grund biefer Glode ift ebenfalls mit Dech ifoliret , bamit er teine Gletericitat von bem ginnernen Regel ableite. Much bie obere Deffnung ber glafernen Gloce, burch welche ber eiferne Stab bindurch gebet, ift mit Dech ausgefüllt, und um diefes Dech vor bem Regen ju befchugen, wird es mit einem glafernen Erichter bebecht, burch welchen ber eiferne Gtab ebenfalls burchgebet. Uns Enbe biefes elfernen Stabes tonnen boble und leichte ginnerne Robren geschraubet, und biermit eine Sobe von 20 bis 30 Buf erreichet merben, weil bas oberfte Ende ber Robre allezeit wenigftens 6 Ruft uber alle in ber Mabe befindliche Begenftande bervorragen muß; Die lette Robre enbiget fich oben in eine elferne febr fcharfe und vergoldete Spife.

Um zu bestimmen, ob die Elektricität ber Luft positiv ober negativ sep, geht von dem eisernen Stade durch das Pech am Boden des abgekurzten Regels ein Draht herab, an welchen man eine Rorklugel an einen leinenen Faden hängt. Bringt man nun dieser Rugel elektrisite Rörper nahe, so wird man dadurch die Beschaffenheit der Elektricität, welche das Instrument von der Luft angenommen hat,

leicht mabrnehmen tonnen.

Um ben Beobachter gegen ploßliche Anhäufungen ber Elektricität zu schüßen, wird an das Fußgestelle ein eiferner Stab befestiget, welcher einige Fuß tief in die Erbe ge-O 5

laffen wirb. Das obere Ende bicfes Stabes ift mit einem Rnopf verfeben, welcher etwa einen Boll weit vom Regel Auf biefe Beife wird fich bie ftart angehäufre. Eleftricirat jebergeit burch einen Schlag auf ben Rnopf ente laben, und burch ben metallenen Gtab in bie Erbe abgefith. rer werben. Befindet fich biefes Inftrument in einer Dachtommer, fo muß tratt bes eifernen Stabes eine metallifche Ableitung bis gur Erbe angebracht werben, melde als ein volltommener Bligableiter bienen tann, wenn ber Rnopf mir ben Regel in Berührung gebracht wirb. Will man es bingegen im Fregen gebrauchen, fo muß ber Boben, auf welchen es flebet, rund berum menigftens auf a bis 3 Rufe über ber Deripherie ber untern Grundflache bes Regels gepflaftert werben, bamit fich ber in bie Bobe fleigenbe Thau nicht an ben Regel anlegen, und bie Molirung unvolltommen machen fonne. . ..

Das Infteleftrometer bes Beren de Sauffare ift fig. 56. abgebilbet. Die glaferne Gloche bat einen meffingenen Boben bc, mit welchem bie an ber Band ber Blode inund auswendig angeflebten Stanniolftreifen e, e, e, e in leitenber Berbinbung find. Diefe Stannielftreifen find biefermegen vorbanden, um bie Eleftricitat, welche nach ben Berfuchen in ber Glocke guruckgeblieben ift, abzuleiten. beiben Rugeln f fint von Sollundermort von einer halben Sinie ober erwas barüber im Durchmeffer, welche an gang feinen Merallbrabten aufgehangt find, Die fich in fleinen Ringen febr fren bewegen tonnen. Durch biefe Ginrichtung bes Bertzeuges erhalt man befonbers ben nicht geringen Bortheil, baf man alle Eleberleitat gang ficher aus bem Moparat wegbringen fann, wenn man mie ber einen Sand ben Boben bo'und mit ber anbern ben Sofen a berufret. Die Blepfugel g, welche bier als in ber guft' fliegend vorgestellet ift, ift an ber metallenen Schnur gh befestiget , bie vermittelft der metallenen Zwinge h mit bem Safen a in Berbindung ftebet. glift eine ftarte feibene Schnur, feft an ble Rugel & gebunden, um biefe bequem in bie Luft fchleubern zu tonnen. Derr

Herr de Sauffure bemerket noch, bag man biefen Apparat ben Gewittern nicht in die hand nehmen, fondern sich lieber davon entfernen muffe, um nicht dadurch ben Blig nach fich zu leiten.

Ben ber Untersuchung ber atmosphärischen Elektrieität bediente sich ber Berr de Sauffüre statt des hakens einer metallenen Spise, welche, um sie tragbar zu machen, aus dren in einander geschraubten Stücken zusammengesetzt werden konnte. Beym Regenwetter ober Schnee wurde das Instrument noch durch einen kleinen Regenschirm bedecket.

Dir biefem Werkzeuge wurden bie Beobachtungen vom Beren de Sauffure auf folgende Urt angeftellet. Bue erft untersuchte er, in melder Sobe über ber Erbflache et bieß Eleftrometer an ben merallenen Boden halten mußte, wenn es einige Unzeige von Eleftricitat geben folle. Dabe an ber Erbflache bemertte er entweder gar teine ober boch, nur eine geringe Spur von Glefericitat. Gewöhnlich mar bie Bobe : in welcher er bie Enfreleftricitat mabrnahm, ich bis 5 Ruf, biemeilen fo bod, als er mit ber Sand reichen fonnte; mannigmabl, jedoch fehr felten, mar auch eine größere Bobe erforberlich. Bu andern Beiten bingegen zeigte Das Berfgeug fchon Cleftricitat, wenn es gleich, felbft obne: Leiter, auf ber Erbe ftanb. Ben beiterem und ftillem Better fand er bie Eleftricitat ber Luft erft in einer Sobe von 40 bis 50 Ruf merflich. Um alfo biefes Werkzeug in els ner folden Sobe brauchen ju tonnen, batte eben ber Sett, De Sauffure Die Rugel g an Die etwa 50 bis 60 Fuß lange Schnur gh aus bren feinen Gilberfaben befeftiget. Er nahm bas Inftrument in bie linte Sand; und fchleuberte mit der Rechten die Rugel fo boch in bie Luft, als es ibm möglich mar. Dachbem nun bierburch bie metallene Schnut fo ftraff als es fenn tonnte, fich ausgebehnet batte, fo waren Rugel und Schnur aufs volltommenfte ifoliret, indem ber untere Theil ber Schnur nur noch bie 3minge h und ben Safen a berührte, welche burch bas Glettrometer ifoliret maren. Rlog bie in bie Luft gefchleuberte Rugel noch etwas weiter, fo rif fie die Zwinge vom Salen a les, und ließ bas Eleftrometer mit ber ihm vorher mitgetheilten Elef-

tricirat belaben gurud.

Um nun bie Starte ber atmofpharifchen Gleftricitat in einer gegebenen Sobe ju meffen, brachte er bas Eleftrome-ter vor feine Mugen, und bemertte, wie weit hier die Rugeln aus einander gingen. Die Grofie ber Divergeng ber Rugeln zeigten Biffern am Ranbe ber Glode eingegraben Bierauf nahm ber Berr de Sauffure gwen fic siemlich gleiche Gleftromerer, und eleftrifirte bas eine fo ftart, baf die Divergens ber Rugeln von einander 6 linien betrug, und berührte ben Safen beefelben mit bem Safen Des nicht eleftrifirten Gleftrometers. Slerburch theilte fic gleichfam bie Gleftricitat bes einen in zwen gleiche Theile, und bie Rugeln ftanden nun in beiden vier linien aus einanber. Die Berminberung ber Eleftricitat bis gur Balfte verminberte alfo die Divergenz-ber Rugeln nur um ein Drittel. Biernachft nahm er bem einen feine Eleftricitat wieber, und versheilte abermable bie bes einen burch beibe, worauf bie Divergeng ber Rugeln von einander 2,8 linien ausmachte, welches bennahe eben wieber bas vorige Berhaltnif ift. Rach ber britten Bieberhoblung blieb ibre Divergens auf To linien, abermabls in bem vorigen Berbaltniffe; ben ber vierten Bieberhoblung aber naberte fich bas Berbaltnif bem einfachen biretien und bie Rugeln tamen auf z. Die Elettricitat warb nun fo fchwach, daß fie fich nicht mehr gleich-formig vertheilen konnte. Wieberhohlte Versuche gaben ihm die nämlichen Resultate. Auch die negative Elektricirat richtete fich nach biefem Gefes. Der Berr de Sauffüre balt gwar felbft biefe Berfuche noch nicht für binreichend, bas mabre Befes ber Starte bes elettrifchen Abftofiens baraus ju beftimmen; allein beffenungeachtet bat er hiernach eine Labelle berechner, welche bie Starte der Ele-Etricitat fur jebe Biertellinie Divergeng ber Rugeln angibr.

Durch Sulfe Diefer Eleftrometer murbe Die atmofpharifche Eleftricitat von bem herrn de Sauffure auf folgenbe

genbe Art gemeffen. Er mablt einen fregen, bon Baumen und Bebauben entfernten Daß, legt barauf bas Eleftrome-ter mit aufgestecter Spige magrecht nieber, um felbigem eine bem Erdboben gleiche Elettricitat mitgutheilen. Sierauf bringt er es in eine vertifale lage, erhebt es bis que Sobe feiner Augen, und beobachtet die Divergeng ber Rugeln nach Bierteln einer linie. Biernachft lagt er es in vereikaler Richtung wieder gegen ben Erbboden nieder, und bemerkt zulest die Hohe ber Spise von ber Erde, da die Rugeln einander vollig beruhren. In bieser Hohe fangt namlich die Luftelektricitat merklich ju werben an. Bare bie Glektricitat fo ftart, bag bie Rugeln noch immer aus einander geben, wenn gleich bas Gleftrometer bis gur Erbe getommen ift, fo fchraubt er ein Drittel von bem Metall. stabe ab, und so auch bas zwepte; ja im nothigen Falle nimmt er bie ganze Spige hinweg. Das legtete ist ihm nur bepm Regenwetter vorgefommen, und er nimmt als-bann bie Sohe = o an, weil er bie Sohe bes Gleftrometers weiter nicht betrachtet. Bare bingegen bie Eleftricitat fo fdwach, baf bas Gleftrometer in ber Sobe feiner Mugen, moben bie Spige 7 Fuß von ber Erbe abstehet, noch teine Spur von Eletericitat gibt, fo ethebt er es noch einen Buß bober, und weil er alsbann bie Rugeln nicht mehr feben fann, fo berühret er mit ber anbern Sand ben Saten, und bringt es nach beendigter Beruhrung auf ben Erbboben nieber, um zu feben, ob es fich elettrifiret bat; in biefem Balle, fagt er, fen bie Elettricitat ben 8 Buß Sobe mertlich worden. Findet er es aber nicht fo, fo halt er bas Eleftro-meter mit ausgereckten Urmen in die Bobe, und wieberboblt bas vorige Berfahren. Findet er bierben Eleftricitat, fo fagt er, die Elektricität sen ben 9 Fuß Hohe merklich worden. Bemerket er aber auch hier keine Elektricität, so hält er sein Elektrometer für den jesigen elektrischen Zustand der Utmosphäre unzureichend, und bedienet sich alsdann der Blepfugel, um Die Gleftricitat in ben bobern Begenben au untersuchen. Durch

Durch bieses Versahren hat bet herr de Sausstiere nach seiner Versicherung atmosphatische Elektricität gefunden, wovon 100 Juß hohe teiter nicht die geringste Spur gaben. Die Empfindlichkeit seines Elektrometers schrieb er einzig der vollkommenen Isolirung zu, welche ben fesistehenden teitern wegen der Feuchtigkeit der tuft so unvollkommen wird, daß sie vielmehr als wirkliche teiter zu betrachten sind; ein so kleines Werkzeug hingegen beständig trocken erhalten werden kann.

Außer bem Gebrauche zur Untersuchung ber Lufteletirieität kann man auch diese Elektrometer sehr vortheilhaft zu
andern Absichten einrichten. So kann es die Stelle eines
Condensators vertreten, wenn man es auf ein Grück Wachse
taffet stellt, das rund um den Rand etwas übergehet. Die
zu prüfenden Rörper muß man aber alsdann nicht mit dem Hafen a, sondern mit dem metallenen B den in Berührung bringen. Diese Art des Condensators gewähret den
Wortheil, daß man sogleich benm Niederießen gewahr wird,
ob der Wachstaffet selbst eine eigenthümliche Elektricität be-

fißet, und von welcher Beldraffenheit Diefelbe fen.

Auch läßt sich dieses Elektrometer zur Untersuchung ber Gute eines keiters gebrauchen. Bringt man es nämlich auf einen schlechten keiter, z. B. auf trockenen Marmor, und elektrisitet den Haken zu wiederhohlten Mahlen, und berührtet alsdann selbigen, so werden die Rugeln zusammengehen, und alle Elektricität wird vernichtet scheinen; hebr man aber das Elektrometer an dem nämlichen Haken in die Höhe, so wird man gewahr werden, daß die Rugeln wieder aus einander gehen, weil der schlechte keiter mit dem Merallboden des Elektrometers eine Urt von Elektrophor bilder. Wenn im Gegentheil der Rörper, auf welchen das Elektrometer gestellet worden, ein guter keiter ist, so wird den Berührung des Hakens mit dem Finger alle Elektricität sogleich verloren gehen, und auch keine benm Aussehen des Elektrometers wieder zum Vorschein kommen.

Ferner fann man mit biefem Elektrometer bie Gleftricitat ber haare, Rleider, Steine, Bolger und verschiedener

anderer Körper bemerklich machen. Man faßt es nämlich an dem metallenen Boben an, und thut mit dem Heten einen raschen Strich an dem zu prüsenden Körper, wobep die Rugeln sogleich aus einander gehen. Die Elektricität, welche der Haken dadurch erhält, ist die entgegengesetze von der, welche der geriebene Körper hat. Ihre Beschaffenheit läßt sich nun leicht durch Anhalten einer geriebenen Siegel-

ladftange erfahren.

Der Apparat bes herrn Volta, welchen er in feinen meteorologischen Briefen beschreibet, ift von bem bes Berrn De Sauffure menig verfchieben: er gebrauchet nur ftatt ber glafernen Glode fein Glafcheneleftrometer mir Strobbalmen. DR. f. ben Urtifel, Elettrometer (36. Il. G. 94.). Durch ben Dedel ber Glasche führt er ebenfalls, wie ber herr de Sauffure, 'einen Metallbrabt, beffen Spige er aber mit einer angegundeten Rerge ober einem angegundes ten Schwefelfaben verfiehet. Gine folde glamme faugt bie Eleftricitat mit ungemeiner Befdminbigfeit und Starte ein. und ift nach herrn Volta bas wirtfamfte Mirtel, ein Gie-Perometer-gegen bie geringften Grabe ber Lufteleftricitat eme pfindlich zu machen. Wenn noch außerbem biefelbe in eie ner fleinen Berftartungeflasche gefammelt, und alebonn burch ben Condenfator verdichtet wird, fo bemirfet fie leiche eine Divergeng von eiliden Graben, wenn gleich bie Girob. balmen im einfachen Gleftrometer ohne lichtflamme nur um Le eines Grabes divergiren. Uebrigens zeiget Berr Dolea febr umftandlich bie Borthelle, welche man burch ben Gebrauch einer lichtflamme an ber Metallfpise ben ben Beobachtungen erhalte. Denn 1) erlange ber guleitenbe Drabt a bis 3 Mabl ftartere Zeichen ber Cleftricitat, 2) finbe man bad burch die Eleftricitat berjenigen Luftschichte, in welcher bas Sicht brenne, unmittelbar, 3) werbe burch bie Rlamme ein Dauernder eleferifcher Buftand bes feiters bemirfet : inbent baburch ein beständiger Luftzug entstehe, woburch immer neue mit Eleftricitat belabene Luft fatt ber gerfegen que ftrome, 4) fammle ber Leiter mit ber Eichtflamme fo lange 8. 4

ein, bis er gang mit ber luft im Gleichgewichte ftebe : baber tonne auch nie ein Brrthum über bie positive ober negative Befchaffenheit ber atmofpharifchen Eletricitat entfteben. Hebrigens beweiset er, baf die größere Divergens ber Strobbalme nicht etwa von einer eigenen Eleftricitat Der Riamme berrubre, auch bag man von ber Unbeständigfelt ber Ftamme-nichts zu befürchten habe. Alle bie Worzuge sind bem Serrn Polta fo michtig, baß er behauptet, man tonne bie lichte flamme ben feinen Beobachtungen gar nicht entbehren.

Der herr John Read bediente fich ju feinen gu Rnightebridge angestellten Beobachtungen über Die Luftelettricitat eines eigenen fiehenden Luftelettrometers. In einer glafernen Saule von 22 Boll Lange ift eine 20 Fuß lange; unten 2 Boll und oben 1 Boll im Dutchmeffer haltende Stange pon Lannenholz eingefittet. Das andere Enbe ber glafetnen Gaule fieht in bem toche eines bolgernen Fußes, melcher an bem Borbertheile eines in einer Mauer eingeschlagenen eifernen Armes fleckt, und fo bas Gange tragt. Unge-Arm in die Mauer befestiget, welcher eine farte Glasrobre fentrecht halt, burch welche bie bolgerne Stange fanft bin-burchgefchoben werben fann, um bie Blasfaule, welche bie Stange balt, in bas loch bes bolgernen Suffes einzulaffen. Auf biefe Belfe wird die Stange 12 Boll von ber Mauer entfernet feste gehalten. Die Glasrohre ift ba, wo fie von bem bolgernen Arme gehalten wird, mit einem Rorffutter verfeben, bamit die Stange, wenn fie vom Binde gebogen mird, die Robre nicht berühren und gerbrechen fonne.

Bende die Glasrohre und Glascplinder find mit Siegellack überzogen, und burch ginnerne Erichter por bem Regen :gefdugt. Um obern Ende ber Stange befinden fich mehrere Scharf jugefpiste Drabte, movon zwen von Rupfer find, jeber & Boll bict, bie um bie Stange herum geflochten werben, und bis an die meffingene Zwinge des untern ginnernen Erichters reichet; an diese Zwinge find fie angelothet, um ibre Berührung befto volltommener zu machen. 1 Miller

In einer schicklichen Hohe vom Boben bes Zimmers gehe ein toch durch die Band, in welchem eine mit Siegellack überzogene gläserne Röhre steckt. Durch diese ist ein starker Messingdraht von der Stange ins Zimmer geführet, welcher durch eine gleich hinter dem Ende der Glastöhre besindliche zwenzöllige messingene Augel geht; und hinter derselben noch etwas weiter sich erstreckt. An dem Ende dieses Messingdrahtes ist ein Kortkugelelektrometer aufgehängt, so daß es etwa 12 Zoll von der Wand entsernet ist. Außen an der Band ist eine hölzerne Buchse angebracht, um die Glastöhre vor Fzuchtigkeit zu schüßen.

Imen Boll weit von der messingenen Rugel befindet sich eine Glocke, welche von einem starken Drabte gehalten wird. Dieser Draht geht ebenfalls durch ein toch in der Mauer, und ist mit dem Boden in einer leitenden Verbindung. Imischen der Glocke und Rugel ist noch ein metallenes Rügelschen von 0,3 Boll im Durchmesser an einem seidenen Faden ausgehängt; welches als Ridppel ben hinlänglich starker tabung der Stange dienet. Unter der Glocke und Rugel sieht ein Tisch, aus welchen nörhiger elektrischer Upparat geseset

werben fann.

Die ganze senkrechte Sobe von der seuchten Erde an bis zur außersten Spise der Stange ist 52 Fuß, welche er hernach noch um 9 Fuß erhöhete, und alle isolirende Theile unter die Dachung des Hauses brachte, indem er im September 1790 den ganzen Apparat im Freden, ungeachtet der guten Isolirung, ben der seuchten Witterung unbrauchbar fand.

Much fügt er noch die Bemertung hingu, daß er in dem untern nicht ifolirten Theile des Apparais, namlich in ber metallischen Ableitung der Glocke nach dem seuchten Erdboden, jederzeit die entgegengesetze Elektricität von derjenigen gefunden habe, welche der obere isolirte Theil, an welchem die Korffügeln hängen, hatte.

Außer diesen eigenen Einrichtungen, gebraucher man auch zu ben Beobachtungen ber Lufteleftricitat die Eleftrickstatzeiger, welche besonders ins Große zu Mannheim, Fulda und

und Botha errichtet find, und ein jebes empfindliche Clettrometer. Go bediente fich herr Lampadius ") ju feinen Beobachtungen über bie gufteleftricirat bes Blatigolbeleftrometers. Er bemerfet aber baben, bag es burch bie feuchte Luft in ber Dacht ober in einem Zimmer viel von feiner Empfindlichfelt verliere. Daber trodinet er es allemabl vor 1 bem Gebrauche entweber am Dien ober an einem anbern Reuer, reibt alsbann eine Siegelladstange von & Boll auf einem 8 Boll langen Grude Bollenzeuge brep Dabl , und balt bierauf die Stange borizontal gren Ruß boch über bas Eleftrometer ohne alle Spigen. Diefe Siegellacffange muß in diefer Stellung an ben Goldblattchen eine Divergeng von einer linie bemirfen, wenn es Die gehorige Trodfenbeit baben foll. Bum Emfangen ber Elefericitat gebrauchet Bere Lampadius ben Dampf von brennenbem Bunder, fo mie herr Volta bie lichtflamme. Dieser Dampf leitet bie Eletricitat felbft noch ba, wo fie ber Condenfator niche mebe angibt. Um bie Leitung ber Gleftricitat noch mehr gu vergrößern, tann man brep ober vier fpifige Leiter von einem Ruß lange auffegen. Uebrigens bat man nicht zu befurch. ten, baf bie bierbey beobachtete Cleftricitat etma von ber Berbrennung bes Bunders berrubre; benn wenn man ben Berfuch nabe am Erbboben ober im Zimmer anftellet. fo geiget fich gar feine Gpur von Gleftricitat.

Luftelettrophor. Diese febr uneigentliche Benennung bat Berr Joseph Weber ") einer eigenen Giorichtung, bie man als Glefcifirmafchine und Eleftropher que gleich gebrauchen fann, gegeben. Man fpannt nämlich in einen erma bren Schuh langen und gmen Schuh breiten bole gernen Rahmen Glangleinmand, Bollenzeug, Buch, Da. pier.

A) Dene philosoph, Abhandl, ber durbap, Atademie ber Diffenfc. B. I. 1773. imal. Joseph Webers Abhandl von bem Lufteles Etrophor ate Mug. Ulm 1779. 8.

a) Berfuce und Beobachtungen über bie Glettricitat und Darme Der Atmosphare, angestellt im Jabre 1792, nebf ber Ebeorie ber Lufreleftricitat nach ben Grundsagen des herrn de Auc. Berlin und Stett. 1793. 8. Cap. 1

pier, feder u. bergl. erwarmt es alebann und reibt bie Glache mit einem marmen Safen . ober Ragenpels, wodurch fie eine beträchtliche Gletericitat erhalt. herr Weber befefliget biefen Rahmen in ein fentrecht flebendes Geftell, welches wie ein Siffchirm an ben warmen Dfen gesteller ober im Sommer der Sonnenbige ausgeleget werden fann. Sierauf feßt man an bas Beftelle ein fleines Tifchen mit einem in eine glaferne Glafche gefitteten und umgebogenen metallenen Robr, an beffen Ende fich eine gegen ben Rabmen gefebrte Quafte von Metallfaden befindet. Diefes Robr thut alle Dienfte eines erften Leiters, und man barf nur bie Rorper, welchen man Cleftericitat mitthellen will, burch einen tfoliren Draft mit diefem Robre verbinden. Huf folde Are thut Diefe Borrichtung Die Dienfte einer Eleftrifirma. fchine. Die Birtungen berfelben find ffarter, als man vermuthen follte, und befonders im Dunteln zeigt fich bas Elche febr lebhaft.

Der Rahmen allein ohne Geftelle bient als Gleftrophor. Man bringt namlich benfelben in eine berigontale Stellung, und unterflußt ibn fo, bag bas eingespannte Zeug blog von ber Luft berühret wird. Da nun Die Cleftricitat ber geriebe-nen Blache negativ ift, fo wird eine barauf gefeste, berührte und wieder abgenommene Trommel positiv elettrifiret. D. f. Blettrophor. Hierben muß aber bas eingespannte Reug gang fren bleiben und blog bie Luft berühren. Urfache hiervon liegt barin, baß geriebene bunne Rorper an jeber Flache, an welcher fie anliegen, leicht fleben, und in diefem Buftanbe gar feine eleftrifche Erfcheinungen zeigen. Co flebt bie geriebene Glangleinwand an ber Wand bes Bimmers, und zeigt in diefem Buftande gar feine Clefericitat. Erft nachber , wenn fie von ber Band losgeriffen und fren in ber lufe gehalten wieb , gibt fie wieber elettrifche Erfcheinungen. Chen Diefer Umftand hat herrn Webet veranlaffet, Diefer Bore richtung ben Rahmen eines Lufteleftropbors ju geben.

M. f. Cavallo vollständige Abhandlung der lehre der Elektricität B. I. leipt. 1797. S. 384 4. f.

1:11

3 2

Lufe

Lufterscheinungen f. Meteore.

Luftgattungen 1. Gas.

Lufigutemeffer I. Budiometer.

Luftereis, Dunfttreis, Dunfttugel, Memofpbare der Erde (atmosphaera terreftris, atmosphère de la terre). Sierunter verftebt mon bie gefammte bie gange Erde umgebende tufimaffe. 3hr Dafenn bemeifet Die Erfahrung, indem auf ber gangen Oberflache ber Erbe, auch felbit auf ben bochiten Bergen, wo Menfchen bingetommen find, Luft angutreffen ift. Inbeffen mad, Die Luft nicht Den einzigen Bestandtheil ber Urmofphare unferer Erbe aus, vielmehr fleigen in ihr ungablbare Substangen auf welche in ihren Mifchungen und Berhaltniffen unaufhorlich abgeanbert werben. Dabin geboren befonders die Dunfle, baber auch ber Luf freis ben Rahmen tes Dunfttreifes ober ber Dunfttugel erhalten bat. Wegen ber Schwere ber Luft ift die Atmofphare mit ber Erbe ungertrennlich berbunden und folge baber fowohl ber tagliden als auch ber jahrlichen Bewegung berfelben.

Auch wirkt die Armosphare, wie jede andere schwere und elastische flussige Materie, auf die Oberstäche ver Korsper und auf die Erdstäche ngch den Gesesen des Drucks schwerer und elastischer stussiger Materien. M. s. Elasticität (Th. I. S. 846 u. f.). Es ist also der gesammte Oruck, den die Erdstäche von der Armosphäre erleidet, dem Gewichte des ganzen Lustreises gleich. Weil ferner stussige schwere. Materien nach allen möglichen Richtungen bin gleich start brücken, so begreiset man leicht, warum selbst das dunnste Blatt Papier, wenn es fren in der Lust gehalten wird, ungeachtet das ganze Gewicht der obern Lust auf ihm liegt, nicht gefrümmt werden kann, weil es von allen Seiten mit Lust umgeben ist, und diese es so start von unten nach oben

als von oben nach unten brudt.

Wenn in der Armosphare einige Rorper niederfallen, andere aber aufsteigen, so ift dieß ein Zeichen, daß die erftern specifisch schweter die andern hingegen specifisch leichtersind

find als die Luft. M. f. Schwere, Specifische. Go fteigt ber Rauch in ber untern Luft auf megen feiner geringern fpecififd en Schwere als die der untern Luft; fobald er aber in eine obere Luftschicht gekommen ift, Die specifisch eben fo fchwer ift, fo fieht man ibn nach einer horizontalen Richtung fortziehen. Beil fich aber auch ben uns die Armosphäre in ihrer Didnigfeit febr oft und febr merflich verandert, fo fiebe man auch oftere ben Rauch nieberfallen, anftate in bie Sobe ju fleigen. Auf eine abnliche Urt, wie ber Rauch in Der Luft in borigontaler Richtung fich verbreitet, fchmimmen auch bie Wolfen in ber obern Luft, weil fie eigenthum. lich leichter find, als bie untere guft. Gie find um befto bober über ber Erbe, je specifisch leichter fie find, und befinden fich allezeit in einer Luftschicht, die mit ihnen eine gleiche specifische Schwere bat. Wenn wir baber einen Rorper in der Luft magen, fo erfahren wir nie fein mabres Bewicht, indem ein jeder Rorper in ber ruhigen luft fo viel von feinem Bewichte verlieret, als bie Luft wiegt, bie er aus ber Stelle treibr.

Ift ber Druck ber Utmofphare von allen Geiten ber nicht gleich fart, fo wird nun nothwendig ber fartere Druck Birtungen bervorbringen muffen, bis alles wieder ins Bleichgewicht gefommen ift. Dergleichen nimmt man tag. lich auch ben ben gemeinften Begebenheiten gewahr, wiewohl ihre mabre Urfache bis gur Mitte bes fiebengehnten Jahrhunderes unbekannt blieb. Herher geboret besonders bas Phanomen des Saugens. In einer gemeinen Sauge pumpe, beren Deffnung in bas Baffer eingesenket ift, folgt bas Baffer wiber bie Matur feiner Schwere bes genau anschließenben und in bie Sobe gezogenen Rolbens, fullt ben innern Raum ber Pumpe mit Baffer an, und flieft gulegt burch eine in bie Bobe angebrachte Musgufrohre jum anbermeirigen Bebrauche wleber ab. Unftreitig ift ble Urfache biervon feine andere als biefe: ift ber genau anschließende Rolben bis jum Bafferpaß niebergebruckt, fo fiebe nun vermoge bobroftatifcher Befege bas Baffer in ber Saugrobre 23

eben fo boch als es außerhalb berfelben fich befindet; wird aber ber Rolben in ber Robre in Die Bobe gezogen, fo ente fehet zwiften bem Rolben und bem Boffer ein luftleerer Roum, mitbin mirb auf biefer Geite ber Drud ber Mimofpbare gegen Die Bafferflache aufgehoben, und ber Drud ber Luft auf Die außere Bafferflade erhalt ein Uebergewicht, wodurch alfo nothwendig das Baffer in die Robre bineingetrieben mirb , und im luftleeren Roume auffteigen muß: Diefer Erfcheinung megen batte Urifforeles ber Datur eine Albneigung gegen den leeren Raum bengeleget. Daraus erflaren überhaupt bie Alten Die Erfcheinungen ber Saugmerte, Beber und anderer bobraulifcher Dafdinen. wie man am besten aus ber Schrift bes Beren von Allerandrien't) erfeben fann. Dorin mird befonders Der tuft und Dem Baffer eine anziehende Rraft bengeleget, burch melde diefe Rorper vermogend fenn follen, jeden leeren Raum au fullen . und auch andere Rorper nach fich ju gleben. Daber auch ein Befaß, aus welchem man die guft fauge, an ben Lippen bangen bleibe u. f. m. Durch ben Brundfag von ber Abneigung ber Datur gegeniten leeren Roum fuchten Die Scholastischen Physiker, wiewohl von verschiebenen mit einigen Abanderungen, febr viele Naturbegeberheiten gu erflaren .... Balilei endlich entbedte burch einen miflangenen -Berfuch eines Bartners ju Floreng, welcher in einer Saugpumpe das Waffer auf mehr als 18 Ellen beben wollte, bag Die Bewalt, womit bas Baffer in Saugpumpen gehoben werben fonnte, eingeschrantet fen, allein er ichloß baraus nichts weiter, als baf ble Ubneigung ber Datur gegen ben leeren Raum fich nur auf gemiffe Grengen erftrede. Dach ber Entbedung bes Barometere aber fam auch fogleich. Torricelli auf ben Gebauten, bof alle biefe aus ber 26neigung ber Matur gegen ben leeren Raum erflatten Erfcheinungen von bem Drucke ber Almofphare berrubrten, welches auch nachber von Dascal und Carrefius mit mehreren bestätiget murbe. M.f. Barometer (Eb. I. G. 247 f.).

<sup>1</sup> riveuperuele s. spiritalium liber ed. a Commandino. Paris. 1575. 4-

Um fich vollig ju überzeugen, daß ber Druck ber Ut. mofphare, welcher eine Bafferfaule von 30 bis 31 Ruf Bobe balten konnte, Die alleinige Urfache diefes Phanomens fen, baben einige biefen Berfuch felbst angesteller. Der erfte, welcher ibn gu Stande brachte, mar nach Schotts Dach. richt ") Casper Bertus in Rom. Zaufen 6) in leipzig gebrauchte biergu ftarte meffingene Robren, welche an einander geschraubet wurden, bis fie bie geborige lange erreich. ten. Zwischen biefen Robren mard um die Schrauben naffes leber geleget, um bas Gindringen ber luft abzuhalten. Bu oberft mart eine ftarte glaferne Robe angeschrauber; bie oben wie eine Glocke gebilbet mar ... Dieser Apparar befindet fich noch unter ber Inftrumentenfammlung fur bie leipziger Universitat. Es ift aber leicht zu begreifen , bag ein folder beschweilicher Berfuch nie gang vollkommen ausfallen fann, intem es auch ben aller möglichen Borficht faft nicht gu vermeiden ift, bag fich Luft in ben obern Raum begebe, und außerbein ift die Dampfentwickelung auf feine Beife abzubalten. Beit leichter und ficherer wird alles erfolgen, wenn man fatt bes Baffers Quedfilber nimmt; alsbann fann ber Berfuch mit einer glafernen oben verschloffenen Robre von etwa 30 Boll Bobe gemacht werden, wie ihn auch fcon jedes Barometer barftellet. Sierdurch mird nun nicht allein bewiesen, bof bie Urmofphare gegen bie Erbflache und ble Dberflädje ber Rorper brucke, fonbern es wird auch felbst bie Große bes Drucks bestimmt angezeigt. Denn wenn in ber Saugpumpe bas Waffer nicht über 30 und etliche Buß gehoben merben, und bas Quecffilber in ber Barometerhobe nur auf 27 bis 20 Boll fleigen tann, fo muß ber Druct ber Utmofphare gerade fo viel betragen, als ber Druck, einer Bafferfaule von 30 und etliche Ruft; ober einer Quedfilberfaule von 27 bis 20 Boll Bobe. Beif man alfo, wie fchwer ein Cubitfuß ober Cubitzoll Quedfilber nach bemjenigen Mafe. fen, welches ben ber Gincheilung ber Barometerffale ge-3 4-

A) Mechan, hydrat pneumat, p 30g, (Herbipoll, 1657. 4).

brauchet ift, fo laft es fich atsbann mit jeber beobachteten Barometerhobe finden, wie fart die Luft auf jede angegebene Rlade bruckt. Ein parifer Cubiffuß Quedfilber wiegt 980 parifer Pfund, also wiegt eine Quedfilberfaule von t Boll Bobe auf I Quabratfuß 82 parifer Pfund, und eine Quedfilberfaule von I linte Bobe auf eben ber Grundflace 65 Pfund. Ben ber Barometerhobe von 283oll parif. Mag, wird folglich ber Druck ber Luft auf I Quabratfuß = 83 × 28 = 2296 Pfund fenn. Steigt bas Barometer auf 28 Boll und I linie, fo mird ber Druck ber luft auf I Quabratfuß = 2296 + 6 = 2302 & Pfund u. f. f. Gest man nun die Dberflache eines ermachfenen menfchlichen Rorpers auf is Quadratfuß, fo ergibt fich, baß felbiger von ber ihn umgebenden luft ben 28 Boll Barometerbobe mit einer Rraft von 15 2296 = 34440 Pfund gebrucke werde. Dag ber Menfch diefen ftarten Drud nicht empfindet, ift leicht zu begreifen: benn bie Elafticitat eines geringen Theils eingefchloffener Luft mirft eben bas, mas ber Druck ber über ibn liegenben Urmofphare mirft. Da nun bas Innere bes menfch. lichen Rorpers allenthalben mir guft angefüllet ift, fo brude Dieje vermoge ihrer Glafticitat von inwendig eben fo fart, als die Umofphare von außen, fo bag ein Druck ben andern aufbebet. Eben fo verhalten fich auch andere Rorper, wenn ber Druck ber Luft auf felbige von allen Seiten ber gleich ift. Go fann g. B. bie bunnite leere Flafche, wenn fie verftopfe wird, burch ben Druck ber Utmofpbare nicht gerbrochen werben, indem die wenige luft, die in ihr verschloffen ift, die Bande von innen eben fo fart bruckt, als die Utmo. fphare von guffen. Sobald hingegen ber Druck ber Utmofphare auf Rorper nur einfeitig wirft , fo zeiget er fich auf ber anbern Seite and augenblicflich. Go bangt ber Schropftopf an ber Baut, ein Schluffel an ber Lippe, ein Trinkglas an einem platten Rorper u. f. f. wenn man die inwendige luft ausgefogen ober burch Ermarmung ausgetrieben bat. Go wird ferner eine edige glaferne Glafche von ber Luft gerbruckt, wenn bie inwendige Luft ausgepumpet wird u. f. f. 

Es ist bereits unter bem Artifel, Lufe, angeführet worden, baß die Dichtigkeit und Elasticität ber luft nahe an ber Erdfäche am größten sen, und ben jeder weitern Entsernung von derselben immer mehr abnehme. Die Erfahrung lehret, daß man ben dieser Abnahme der Dichtigkeit das Geses Mariotte wenigstens die an die Spisen der hochsten Berge mit ziemlicher Sicherheit in Anwendung bringen kann. Diesem Gesch gemäß nehmen die Dichtigkelten der luft in geometrischer Progresson ab, wenn die Höhen der Stellen in arithmetischer Progresson zunehmen. Sest man nun hier, wie unter dem Artifel, Sobenmessung, barometrische, angegeben ist, mit den nämlichen Bedeutungen

der Buchstaben  $v = \frac{\mu y}{\alpha}$ , mithin  $\frac{\alpha}{y} = \frac{\mu}{v}$ , und

 $\log \frac{\alpha}{y} = \log \mu - \log \nu.$ 

Daraus ergibt fich bie Formel für die Hohe  $x = \gamma \cdot e$  (log.  $\mu - \log \cdot \nu$ ).

Ist nun v ein gewisser Theil von  $\mu$ , J. E. ber ete, so mird log.  $\mu$  — log. v = log.  $\varrho$  und x =  $\gamma$ .e. log.  $\varrho$ . Die Größe  $\gamma$ .e ist beständig, daher die Größe x wie der log.  $\varrho$  wächst, v. in arithmetischer Progression, wenn  $\varrho$  seldst in geometrischer wächst, oder wenn die Dichtigkeit v in geometrischer Progression abelimmt. Für die Dichtigkeiten  $\mu$ ,  $\frac{1}{4}\mu$ ,  $\frac{1}{4}\mu$ ,  $\frac{1}{4}\mu$ ,  $\frac{1}{4}\sigma$ ,  $\mu$ . log. 8,  $\gamma$ .e log. 16 u. s. Diese steigen in einer arithmetischen Progression, bey welcher der Unterschied der Glieder  $\gamma$ .e. log. 2 ist. Nimmt man mit Herrn de Lüc  $\gamma$ .e = 10000 Toisen, wenn die Temperatur der Atmosphäre = 16 \frac{1}{2} Grad nach Reaum. ist, so sine det man

für die Dichtigkeiten  $\mu$ ,  $\frac{1}{2}$   $\mu$ ,  $\frac{1}{4}$   $\mu$ ,  $\frac{1}{8}$   $\mu$ ,  $\frac{1}{15}$   $\mu$  u. f. die zugeh. Höhen 0, 3010, 6030, 12040, 34080 u. f. Toil., d. f. fo oft man in der Atmosphäre um 3010 Toisen höher kömmt, so findet man die Lust nur halb so dicht, als unten,

und bas Quedfilber im Barometer fallt mabrent blefes Steigens um bie Salfte ber aufänglichen Sobe.

Mach ben Beobachtungen des hertn Gerstrets, von welchen bereits das Wesentlichste unter dem Artisel, Zohens messisner, daromertische, ist miegetheilet werden, solgt, daß die tust an der Eroe dichter, in höhern Gegenden dunner ist, als sie es nach dem mariotrischen Geses mit Ruckslicht auf die Ausbehnung der Wärme senn sollte. Diese Abnahme des specifischen Gewichtes der tuse im höhern Gegenden scheint nach Hern Gewichtes der tuse im höhern Gegenden, daß die Atmosphäre ein Gemisch von mehreren an specifischen Gewichten verschiedenen Lustauren ist, mithin die schwereren Theile mehr zur Erdsläche herabsinken, die leichtern hingegen in die Höhe steigen.

Indessen ist es leicht zu begreisen, baß bas mariottssche Geieg keinesweges bis an die außersten Grenzen der Armosphäre Statt sinden könne; benn baselbst muß die Luft in ihrem natürlichen Zustande sich befinden, michin weiter nicht zusammengedrückt senn, und kann sich dieserwegen nicht weiter auszubehnen suchen; sie bleibt zwar immer elastisch, außert aber nicht die geringste Staflicität, weil keine außere Ursache sie bichter macht, als sie von Naturist.

Wenn man voraussegen könnte, daß die Lust durchaus einerlen Olchtigkelt hätte, so wurde man die Höhe der Alsmosphäre sehr leicht bestimmen können; sie wurde nämlich gefunden, wenn man die Barometerhöhe mit der Zahl multipliciret, welche anzeigt, wie vielmahl das Quecksilber schwerer als die Lust ist. Sest man daher, wie unter dem Artikel, Zöhenmessung, ist bestimmt worden, die Varomesterhöhe am Horizonte =  $\alpha$ , und die gedachte Zahl =  $\frac{1}{\mu}$  so wurde der Atmosphäre =  $\frac{\alpha}{\mu}$  =  $\gamma$ , d. h. gleich der Subtangente der dassiblt angezeigten Formeln seyn. Nach de Lüe hätte also die Atmosphäre eine Höhe von 4342 Soisen.

Toisen. Da der die Dichristelo der Lust in höhern Ges genden adninmt, so muß die Hohe der Armosphäre weit größer seyn. Man atimmt gemeiniglich an, daß sich die kufe nur dis auf einen gewissen Gnad verdünnen tasse, bei meldem sie weiter keine Classicität äußere, und sich bahee ini natürlichen Zustande besinde. So ninnm Mariorte ") selbst an, die zuse könne nicht über 4096 Mahl dunner als die en der Erdstäche werden, und bestimmt daraus nach einer Brechnung die Hohe der Armosphäre auf 15 französische Meilen, jede zu 2000 Teisen.

Nach herrn de Luc's Vorschiage foll man die Grenze ber Armosphare dahin segen, wo die Enst eine Quecksilbersaule von einer geringen hohe, z. B. einer Linie, zu tragen vermösgend ware. Sest man also die untere Barometerhohe a = 27 Zoll; und die Temperatur 16 & Grad nach Reaums so wird für diese Stelle

x = 10000 log. 324 = 25105, 45 Tolfen,
oder 12½ franzof. Meilen. Un bieser Stelle mare die Lust
324 Mahl dunner als an der Erbstäche. Allein man ist im
Stande, sie durch Hulse einer guten Lustrumpe noch stäcker
zu verdünnen. Rönnte die verdünnte Lust nur noch eine
Quecksilbersäule von ½ Linie Höhr tragen, da sie alsbann
648 Mahl dunner als an der Erbstäche wäre, so hätte man
noch 3010 Tolsen oder 1½ franzos. Meile höher zu steigen
n. s. s. Zulest gibt Herr de Lüc die Höhe der Atmosphäre
selbst auf 17½ franzos. Meilen an.

Herr Zube ") schäft die Luft an ihrer außersten Grenze ungefähr 1400 Mahl bunner als an der Erdstäche; indem man es auch mit den allerbesten und vollkommensten Luft pumpen noch nie habe dahin bringen können, die Luft mehr als 1400 Mahl zu verdunnen, und vielleicht habe man seihelt diese Grenze noch nie erreichet. Man könne baher ans nehmen, daß eine solche verdunnte Luft sich wirklich im natürlichen

a) Effai fur la nature de l'air Paris 1676. 8.

8) Bollkand, und fablich Unterricht in der Ratutlehte B. I. Leipt 1794. 38 Brief S. 292.

turlichen Buftande befinde. Dimmt man baber bie mittlere Sobe des Barometers am Ufer des Meeres 28 Boll und nach ber Beobachtung bes herrn de Sauffure Die auf bem Mon'blanc, welcher über bem Meere auf 2357 Toifen erba. ben ift, 16 Boll, mithin ibr Berhaltnif wie 28:16 = 7:4. fo muß nach bem mariotischen Befege in einer boppelten Bobe bes Momblanc die Dichtigfeit ber Lufe ju ihrer Dich. tiafeit unten am Meere wie 22:7 ober fast wie 1:3 fepn. In ber vierfachen Bobe ift fie wie 1:9, in ber achtfachen wie 1:81 und in der vierzehnfachen wie 1:2187. Ulfo muß in ber 14 Mahl größern Sobe als die von 2257 Toisen ift. die Utmosphäre schon mehr als 2000 Mabl bunner fenn, als unten an ber Erde. Rechnet man nun auf die Deile 3800 Toifen, fo macht die doppelte Sobe des Montblanc ziemlich genau 45 einer Deile aus. Dimmt man baber biefe Bobe fieben, alfo ble Bobe bes Montblanc 14 Mabl, fo erbalt man an 84 Melle, Sieraus erhellet, baf bie gange Sobe ber Urmoiphare unferer Erbe mabricheinlich feine 8 geographische Meilen betrage.

Man sieht leicht ein, daß alle diese Bestimmungen keine genauen Resultate gewähren, weil es immer noch ungewiß bleibt, ob nicht die Luft eine Fähigkeit behalte, eine weit beträchtlichere Verdunung zu erleiden, als angenommen wird. Wenigstens kann nach der dynamischen Lehrart die ausbehnende Kraft so klein als man will gedacht werden. Im Gegentheil ist es aber auch möglich, daß durch die anziehende Kraft der Erde die Lust an der außersten Grenze der Utmosphäre benm Statt sindenden Bleichgewichte eine

beträchtlich ausbehnende Rraft befigen tonne.

Außer biesen Methoben, die Sobe der Atmosphare gu bestimmen, gibt es noch eine altere, welche schon Albazen ") vorgetragen bat, und die sich auf die Theorie ber Dammerung grundet. Es sen (fig. 57.) I ba fur den Ort a ber Horizont und es komme der leste Strahl der Sonne ba benn Ende der Dammerung dem Beobachter in a ins Auge,

a) De crepusculis propos. vic. in Rifneri thes. ope. Basil. 1572. fol.

so finder sich bereits die Sonne schon 18° unter bem Horszonle Iba. M.f. Dammerung (H. I. S. 631.). Der leste Strahl ber Sonne trife also ben Horizont Iba inter bem Wintel Ibs = 18°, und wird von ber Lüse ben b nach a reflessiret, so baß sbc = cba. Man hat doher cba = ½ abs = ½ (180° - fbl) = 90° - ½ fbl, und ben Winsel c = 90° - cba = ½ fbl = 9°. Daraus er gibe sich in dem rechmintligen Drepecke ach

bc: ca = sec. 9°: sin. tot. = sec. 9°: 1
und der Umerschied zwischen c b und ca ober die Höhe ber Atmosphäre = cb — ca = db = ca (sec. 9° 1) =
0,0124625. ca, d. i. bennahe go ca. Sest man den Halbmesser der Erde ca nach Picard 3269200 Teisen, so bes
trägt die Höhe der Atmosphäre ungesähr = 40865
Toisen ober 20 französ. Mellen.

Bepler erinnert dagegen mit Necht, daß man auch auf die Brechung der Lichtstrahlen la und ib sehen musse. Nach seiner Rechnung, die er hierüber angesteller hat, sindet er die Hohe der Atmosphäre 10 Meilen, welche er aber verwirft, weil er sich einbilder, die Luft könne sich nur bis zu einer Sobe von einer halben Meile erstrecken. Salley ") zeigt durch einen Beweis, daß man den Winkel o wegen der Strahlenbrechung um E Grad vermindern musse. Dadurch wird

db=cb-ca=ca (lec.  $8\frac{1}{2}^{\circ}$ -1)=0,111061.ca ober nabe  $\frac{1}{90}$ .ca, woraus sich die Höhe der Aimosphäie= $\frac{3269200}{90}$ = 36435 Toisen ober 18 $\frac{1}{2}$  franzos. Meilen ergibt.

Nach de la Sire ") muß man von dem gangen Sehungsbogen (80°) die Brechung im Horizonte (32') und den Sonnenhalbmeffer (10') abziehen (lesteren bieferwegen, well der Strahl nicht vom Mittelpunkte, sondern vom obern Rande

a) Philospoh. transact. n. 181.

s) Memoire de l'Acad. roy. des scienc. à Paris 1713. p. 54.

Rande den Sonne herkomme). Diesennach nimmt er den Winkel.c. 8° 36', und sinder ben der Woraussegung, daß die Strahlen sib und la gerade Linien sind, die Höhe der Armosphäre = 37223 Zoisen. Nachher stellte er aber auch Untersuchungen ben der Voraussegung der Strahlen sib und la als krumme kinien an, und ichließe zulege; daß die Höhe der Utmosphäre zwischen 32501 und 37223 Toisen enthalten sen

Diefer Methode gufolge wurde also die Sobe ber Armofphare, fo weit sie das licht gurudwirft, nach Sallen 18 g
und nach de la Sire 18 g franzos. Meilen betragen, weis

des etwas über 8 geographische Meilen ausmacht.

Die Erscheinungen, welche das Nordliche gewähret, haben den herrn von Mairan. veranlasset zu glauben, daß die Höhe der Urmosphäre über 200 dis 300 franzos. Meilen betrage. Nimmt man aber das Nordlicht als eine elektrische Erscheinung an, so wurde daraus, wenn auch diese Bestimmung für dieses Phanomen an sich richtig ware, doch nichts für die Urmosphäre solgen, weil auch elektrische Erscheinungen im lustleeren Naume Statt sinden könnten.

Dem Beren de la Metherie 4) ift es mabricheinlich, baff bie Musbehnung ber atmofpharifchen Luft in ben obern Lagen weit betrachtlicher fen, ale man' fie gemeiniglich annehme, ob es gleich benm erften Unblick fcheinen fonnte, baf fie ber ungemein befrigen Ralte megen, die in biefen Regionen Statt finde, weniger betrachtlich fenn muffe. Bir bemerten augenscheinlich, baf es nicht moglich fen, eine faft unmerfliche Leere unter ber Glode einer Luftpumpe berboraubringen, weil die luft fich fo febr ausbehnen laffe, baß fie, wenn wir die Berdunnung berfelben fo meir als moglich getrieben batten, einen Raum einnehme, von bem wir gar Feine Rennenif batten. Sie muffe alfo in ben entfernteften fagen ber Erbatmofphare eine abnliche Musbehnbarteit befigen, und biefer Umfland muffe machen, baf fich ber Dunfifreis viel weiter erftrede, als man gemeiniglich einigen Erfdeinungen

a) Traité de l'aprore boréale feft, II. chap. 3.

a) Ebeorie Der Erde Eb. l. Leips. 1797, 8, aus b. Bramof. G. 173

nungen zusolge annehme. Bielleicht erstrecke fie fich mehe rere taufend Metlen weit, inbessen musse sie in bieser Hohe außerordentlich dunne senn.

Ben alle biefen Bemühungen fieht man boch hinlanglich, bag biefer Punkt ben weitem noch nicht aufs Reine gebracht ift.

Bas die Gestalt der Erdatmosphare betrifft, so muß sie ein Spharold sepn, welches unter dem Aequator sehr erhaben ist, 1) wegen der ununterbrochene i Schwungkraft und 2) well die Sonnenstrahlen an diesem Orte eine große Verdunung verursachen. Außerdem aber entstehen in verschies denen Höhen der kuft über der Etdssäche mancherlen lokale und persodische Veränderungen. Vesonders wirket der Mondauf die Atmosphäre eben so wie auf das Wosser, und bringt in derselben eine Art von Sebe und Fluth hervor. Unterssuchungen über die vom Monde bewirkte Sebe und Fluth in der Erdatmosphäre hat Herr d'Alembert ") angestellt. Eine ähnliche, wiewohl schwächere Wirfung thut auch die Sonne. Welchen Einstuß dergleichen Veränderungen auf den Stand des Varometers haben können, s. m. in dem Artikel, Varometerveränderungen (Ih. I. S. 304).

Die Armosphare erscheinet uns als ein blaues Gewolbe, welches bald mehr bald weniger durchsichtig ift. M. f.

Simmel.

Uebrigens ist unsere Erdatmosphare ein Raum, in welchem die Natur Operationen bewirket, die ben aller unserer Ausmerksamkeit ben weitem noch nicht hinlanglich haben er-klaret werden können. M. s. Meteore, Meteorologie.

Noch ist de la Metherte der Meinung, daß die Erdaatmosphare nach der Bildung der ursprünglichen Erdlagen weit betrachtlicher gewesen ware, als sie heutzutage sep. Denn seit diesem Zeitraume habe sich eine außerdentlich große Menge der verschiedenen Lustarren, woraus sie bestehe, das von abgeschieden, und diese Luste haben sich verdichtet, und so die neuern Lagen der Erde gebildet. Eben diese Lustareten haben auch 1) zur Entstehung und Bildung der Pflan-

a) Réflexiones sur la cause générale des vents. Berlin 1747. 4.

gen und Ehlere; beren Ueberrefte einen Beffanbiheil ber Ralflagen, ber Erbharge und ber gegrabenen Solger ausmachen, und 2) gur Bilbung ber verfchiebenen falgigen Gub-Rongen, ober Gauren und Alfalien, bie fich in Diefen neuern Erblagen finden, bengetragen, befonders habe die Lufte faure ; welche fo baufig in Diefen Lagen angetroffen wirb, an ber Entftehung biefer falgigen Rorper vielen Untbeil: a) auch ber Schwefel, ber Phosphor und bie metallifchen Subftangen, in welche mabricheinlich verschiebene tuftarten übergeben, und 4) bie neuen Erben, welche burch bie lebensfrafte ber organisirten Befen bervorgebracht werben. mit welchen es ebenfalls ber Babricheinlichfeit nach bielelbe Bewandnif habe, verbantien ber Atmofphare ihre Entitebung, und bie Luftmaffe, aus ber fie bestebe, muffe alfo noch und nach febr abgenommen baben. Da alfo bie Mtmofphare anfänglich eine weit betrachelichere Bobe als jest gehabe babe, fo batten auch ihre unteren Lagen Damabis Dichter fenn muffen, als fie jeg find, weil fie durch eine meie bobere Lufifaule maren gufammengebrucke morben.

M. f. Lulofs Einleitung zur Reintniß ber Erbfugel aus bem Holland, burch Raffner Eh. I. Cap. 19. Torb. Bergmann physikalische Beschreibung ber Erbfugel a. b. Schweb. burch Rohl. B. II. 41e Abtheil. de la Metherie Theorie ber Erde Th. I. aus bem Franzof, burch Eschen.

bach \$. 70 u:f.

Luftpumpe (antlia pneumatica, machine pneumatique, machine du vuide). Im Allgemeinen versteht man darunter eine mechanische Anordnung, die in einem eingeschlossenen Raume befindliche kuft auf eine bequeme Act entweder zu verdunnen, oder noch mehr zu verdichten. In diesem Verstande, in welchem die kustpumpen auch die Compressionsmaschinen unter sich begreisen, werden sie in Saug- und Druckpumpen eingescheitet. In einem etwas eingeschränftern Sinne versteht man unter der kustpumpe bloß die Saugpumpe, welche dienen soll, den mit kust eingeschlossenen Raum so sehr zu verdunnen, daß man ihn

thn als luftleer betrachten kann. Man ist zwar nicht im Stande, ben eingeschlossenen Raum pollig von Luft zu bestreven oder ihn ganz luftleer zu machen; ben einer vollkommen gut eingerichteten Luftpumpe aber läßt sich boch bas Auspumpen so weit treiben, daß die Elasticität der zurucksgebliebenen Luft bennahe als Null anzuschen ist.

Das Befentliche einer Luftpumpe bejteht' aus einem hobe len binlanglid farten metallenen Enlinder (fig. 50.) abod. ober bem fogenannten Stiefel, welcher inmendig fo genau! als möglich von gleich weirem Durchmeffer ift, und in welchem ein genau paffenber Stempel eg burch bie Bugftange gh bequem auf . und niebergezogen merden fann. In ben Boben bes Stiefels geht eine Robre fk, mit melder ein Gefäß A verbunden ift, aus melchem die Luft ausgepumpet werden foll. Bird nun ber Stempel og vom Boben ba bes Stiefels in die Sobe gezogen, fo tritt die luft aus bem Beiage A burch bie Robre in ben Stiefel, und wird folglich in felbigem verdunnt. Benm Burudftoffen bes Stempels muß nun die Ginrichtung fo getroffen merben, baß bie Lufe nicht wieder in bas Befaß A treten, fonbern einen Musmeg finden tonne. Ift bieß gescheben, und es wird ber Stem-pel von neuem in die Sobe gezogen, so wird abermabls die Luft in dem Gefäße A in den Stiefel treten, und auf folche Art ben wiederhohlter Arbeit immer mehr und mehr berbunnet merben.

Um benm Zuruckstoßen bes Stempels bie in den Stefel getretene kuft zu nöthigen, einen andern Ausweg zu sinben, und zu verhindern, daß sie nicht wieder in den Raum A treten könne, dient entweder ein Zahn k in der am Boben des Stiefels befindlichen Röhre, oder es sind Ventile angebracht.

Ein Sahn ist ein gewöhnlich metallener Rorper, von der Bestalt eines abgefürzten Regels, welcher in die Deffnung, in die er paßt, eingeschlossen ist. Ein solcher Sahn ist doppelt durchbort, einmahl der Quere, um eine innere Communication des Besäses A durch die Röhre mit dem innern III. Theil.

Raume bes Stiefels zu haben, bas anderemahl ober an der Seite, um eine Gemeinschaft ber äußern atmosphärischen Luse mit dem Raume des Stiefels zu erhalten. Hat nun der Hahn die erste Stellung, so wird benm Auszuge des Stempels die in A befindliche Lust in den Stiefel treten können; dreht man hierauf den Hahn in die andere Stellung, so ist der Weg aus A in den Stiefel verschlossen, und die in den Stiefel getretene Lust kann durch den Rückzug des Stemsteles

pels in die frene Luft geschafft werben.

Bentile ober Rlappen (ventilia, foupapes) find Einrichtungen, wodurch eine Deffnung alfo verschloffen werben tann. bag eine fluffige Materie burch felbige nach einer Richtung bindurchgeben fann, fich felbft aber ben Rudweg verschließen muß. Die einfachsten Rlappen find leberne Dedel, welche auf einem Ringe an ber Deffnung aufliegen, und vermittelft eines Charniers auf - und zu beweget werben Wenn nun die fluffige Materie nach ber einen fonnen. Richtung fortgetrieben ift, fo ftoft fie fich felbst ben Dedel auf; will fie bingegen wieder gurud, fo verschließt fie fetbit burch ihren Druck auf ben Deckel bie Deffnung. chen Rlappen find vorzüglich brauchbar benm Baffer. M. f. Dumpen. Brauchbarer fur die Luft find bie Blafenventile: es liegt namlich über ber Deffnung ein metallener Ring (fig. 58.) hefg, welcher in ber Mitte bas loch k bat, über welches ein Stud naffe Blafe abcd gespannt, und ben a, b, c, d an ben Ring fo befestiget wird, bag es burch eine geringe Rraft in bie Bobe gehoben merben fann. - Bennnun bie luft aus ber Deffnung k gegen bie Blafe brudt, fo bebt fich biefe ein wenig auf, wodurch ber Lufe zwischen ber Blafe und bem Ringe ein Ausweg verschaft wird; will fie aber ben Rudweg nehmen, fo wird burch ben Druct ber Inft bie Blafe an ben Ring angepreßt, und zugleich in bie Deffnung k etwas bineinmarts gerrieben, woburch alfo eine völlige Berfchließung berfelben Statt findet. Dergleichen Bentile muffen an ber Luftpumpe gwen angebracht fenn, eins im Boben bes Stiefels und bas andere in bem Stempel, bie

bie sich bende aufwarts offnen. Wird namlich alsdann der Scempel an der Zugstange vom Boden des Stiefels in die Hohe gejogen, so offnet sich die in A (Ag. 50.) ausbehnende tuft das Bodenventil f und tritt in den Raum des Eplinders; benm Zurucksoßen des Stempels hingegen kann die kuft nicht wieder zuruck, muß folglich vermöge ihres Drucks das Venstil im Steinpel offnen, und wird auf diese Weise behm nachs mahligen Ausziehen des Stempels in die atmosphärische

Luft getrieben.

Siernach theilen fich die Luftpumpen in folche mie Zab. nen und in folche mit Ventilen. Benbe Urten haben ihre eigenen Borguge, aber auch ihre eigenen Fehler. pumpen mit Sabnen gemabren vorzüglich mit weit mehr Bolltommenheit ben Bortheil, baf fie auch als Dructpumpen ober Compressionsmaschinen gur Berbichtung ber Luft im eingeschloffenen Raume ju gebrauchen find. Bringe man namlich bor bem Muszuge bes Stempels ben Sahn in Die Stellung, baf ber innere Raum bes Stiefels mit ber außern tuft in Berbindung fleht, fo wird fich aledann, wenn ber Grempel ausgezogen wird, ber Raum bes Stiefels mit außerer tuft anfullen, veranbert man biernachft bie Stellung bes Sabnes fo, bag nun ber Stiefel mit bem Befage in Werbindung ift, fo wird benm Sineintreten bes Stempels Die Luft ins Befaß gepreßt. Gebrauchet man eine Luft. pumpe mit Sahn als Saugpumpe, fo bat fie bor ber Luft. pumpe mit Bentilen befonders bieß jum voraus, baß bie Luft ben jener ichon einen offenen Weg findet, ben Diefer aber erft einen fich offnen muß, wogu fie gulegt ben febr ftarter Berbunnung nicht mehr Rraft genug bat.

Der einzige und besonders zu beherzigende Fehler ben den Luftpumpen mit Sahnen ist dieser, daß sich zwischen bem Sahne und dem Stempel immer ein fleiner Raum besfinder, in welchem Luft von gleicher Dichtigkeit mit der außern sien bleibet. Diese Luft verbreitet sich benm Auszuge des Stempels zugleich mit durch das Gefäß und ben Stiefel, vermindert die Berdunnung, und ist daher bem eis-

24 0 2

gentlie

gentlichen Zwecke entgegen. Es ift nicht leicht, biefen schablichen Raum (spatium noxium) zwischen Sahn und Stempel wegzubringen, obgleich verschiedene Vorschläge hierzu find gethan worden.

Statt das Gefäß A unmittelbar an die Röhre zu schrauben, wird gewöhnlich die Röhre vertikal auswärts gebogen, und das Ende derselben mit einem in der Mitte durchborten horizontalliegenden messingenen Teller verdunden. Auf diesen Teller werden gläserne Glocken gestellet, so daß zwischen dem Rande derselben und dem Teller keine kuft hindurch kann. Zu dieser Absicht wird entweder ein nasses leder auf den Teller geleget, und auf selbiges die Glocke gestellet, oder noch besser, es wird die Glocke auf den matt geschlissen Teller mit etwas Baumol angeschlossen.

Das bisher Angeführte ift bas Wesentlichste aller Lustepumpen. Außerdem aber hat man ben benselben mancherten mechanische Anordnungen angebracht, um den Stempel in dem Stiefel bequemer auf und nieder zu bewegen, und eben auf die Berschiedenheit des angebrachten Mechanismus grunden sich die verschiedenen Arten von Lustepumpen, von welchen bald mit mehreren geredet werden soll.

Menn ber Hahn (fig. 50.) k unmittelbar am Boben bes Stiefels anschließet, und ber innere Raum der Glode mit dem Raume der Röhre bis an den Hahn zusammen = v, und der inwendige Raum des Epsinders bis an den zurückgezogenen Stempel = V, so wird sich nach dem ersten Auszuge des Stempels die in der Glode befindliche Luft in den Raum v + V ausbreiten, und folglich die Dichtigkeit

 $\frac{v}{v+V}$  erhalten, wenn die anfängliche Dichtigkeit = 1 angenommen wird. Benm zwenten Stempelzuge wird die zurückgebliebene luft in eben dem Berhaltniffe wieder verbunnt, mithin erhalt sie die Dichtigkeit =  $\left(\frac{v}{v+V}\right)^2$ ,

und nach n Auszügen bleibt ihr die Dichtigkeit =  $\left(\frac{v}{v+V}\right)^m$ . Es sen z. V. v=V, mithin v+V=2v, und n=8, so wird die kust nach 8 Mahl Auspumpen auf die Dichtigekeit  $\left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{1}{250}$  gebracht, ober 256 Mahl verdünnt seyn. Diese Formel gibt zugleich zu erkennen, daß die kust nie gauz leer ausgepumpet werden könne, weil der Ausdrack  $\left(\frac{v}{v+V}\right)^m$  nie = 0 werden kann. Seht man diese Formel = x, so hat man log. x=n. log.  $\frac{v}{v+V}$ ; mithin  $n=\log x:\log \frac{v}{v+V}$ . Ist daher, der innere Raum

 $n=\log x:\log \frac{1}{v+V}$ . Ist daher der innere Raum der Glocke, der Röhre und des Stiefels bekannt, so läßt sich auch daraus finden, wie viel Mahl das Auspumpen geschehen musse, damit die Luft in einem gegebenen Verhältenisse verdunnt werde. Soll z. B. die Luft unter der Glocke 256 Mahl verdunnt werden, und man sest v=V, so hat

man  $x = \frac{1}{256}$  und  $\frac{v}{v + V} = \frac{1}{2}$ , und  $n = \log_{\frac{1}{256}}$ :  $\log_{\frac{1}{256}}$ :  $\log_{\frac{1}{256}}$ :

log. 256 = 2,4082400 = 8; mithin sind 8 Auspumpungen nothig. Man sieht ben dieser Berechnung leicht, daß die angenommenen Voraussegungen wohl nicht alle zustreffen können, daß solglich ben der Ausübung Abweichungen von dieser Regel Statt sinden mussen. Von allen diesen und überhaupt von der Verechnung des Effetts und der mechanischen Anordnung verschiedener Arten von Lustpumpen wird man hinlanglichen Unterricht benm Karsten \*) sinden.

Machdem es vorzüglich durch Erfindung des Barometers bewiefen war, daß es möglich fen, luftleere Raume hervorzubringen, so bemubeten sich die Mitglieder ber Afa-24 a 3 bemie

a) Lebrbegriff ber gesammten Mathematit. Eb. VI. Inevmat, 4: und 6. Abichn.

bemie zu Florenz Versuche im luftleeren Raume vermittelst ber torricellischen Robre anzustellen. Um aber hierzu einen hinlanglich großen luftleeren Raum zu erhalten, wurde das verschlossene Ende der Röhre in Gestalt einer Rugel oder einer Phiale aufgeblasen, hierauf alles mit Quecksilber angefüllet, und das offene Ende wie ben der torricellischen Röhre.

in ein Befaß mit Quedfilber geftellet.

Diefer febr unbequemen Urt, im luftleeren Raume Berfuche angustellen, wurde burch bie Erfindung ber Lufepumpe abgeholfen, melde Otto von Guerite, Rath und Burgermeifter ju Magbeburg um bas Jahr 1650 machte. erfte Ginrichtung Diefer Luftpumpe ift folgende: Der metal-Tene Eplinder (fig. 59.) ab ift unten in ac umgebogen, um' in felbigen ben c einen glafernen Recipienten d'einzufegen, und luftbicht ju verfchließen. Um Salfe bes Recipienten befindet fich ben e ein Sabn, welchen man verschließen tann, bamit man ben von Luft befrepeten Recipienten von ber Dumpe abnehmen und anderweitige Berfuche bamit anftel-Ben rift eine mit einem Bentil verfebene Deffe nung, burch welche bie guft aus bem Recipienten in ben Eplinder bineintritt, wenn ber Rolben i vermittelft ber Bug. Stange ik von a gegen b fortgezogen wird. Etwas bober ben h ift eine andere mit einem Bentil verfebene Deffnung, burch welche bie Luft aus bem Enlinder beraus in die frene Luft trite, wenn ber Rudgug bes Stempels gemacht wirb. Um bas Ginbringen ber außern Luft benm' Sabne e und ben ber Stelle o mit befto großerer Sicherheit abzuhalten, feste Guerite Die Dumpe benm mirflichen Gebrauch in ein Befåß nope, welches fo boch mit Baffer angefüllet mar, baß ber gange Sals bes Recipienten nebft dem Sahne e bamit bebecfet murbe. Um Querriegel Im ber Bugftange murde ber Stempel von zwen Perfonen aus - und eingego. gen; auch murden mobl an m und I Geile angebunden, bamit im nothigen Falle eine ober zwen anbere Perfonen angreifen tonnten, wenn die Arbeit gulegt ben ftarfer Berbunnung der luft in ben Recipienten febr beschwerlich marb. Mit

Mit Bulfe blefer ersten Einrichtung mar Guerike im Stande, eine hohle Rugel, wiewohl mit Muhe, ziemlich luftleer zu machen. Diese Versuche, welche er hiermit ansstellte, bienten vornehmlich, die Schwere und Elasticität der Lust zu beweisen, und solche Erscheinungen in der Natur zu erklären, welche von der Elasticität der Lust abhangen. Diese zur damahligen Zeit sehr merkwürdigen Verssuche wurden bald bekannt, und er selbst machte sie im Jahre 1654 disentlich zu Regensburg in Gegenwart des Raisers Serdinands III und mehrerer deutschen Reichssürsten. Der Chursürst von Mannz und Bischoff zu Würzburg, Joshann Philipp, bekam von ihm eine solche Lustpumpe, wels de von Caspat Schott -) zuerst ist beschrieben worden.

Mus Schotts Schrift lernte Robert Boyle in Eng. land die querififche Luftpumpe fennen. Die baran entbed. ten Mangel suchte er mit D. Book zu verbeffern, und brachte endlich eine Lufepumpe gu Stande, beren Ginrich. tung nebft ben bamit angestellten Berfuchen er bereits im Sabre 1659 befannt machte "). Muf einem binlanglich fefien Bufgeftelle (fig. 60.) od mar ber Cylinder ab in vertisfaler Stellung befestiget, und ber eingefittete Recipient h mit einem metallenen Decfel 1m, in welchem ein eingeschlif. fener Ctopfel no fich befant, verfeben. Seitmarts biefes Stopfels ift unten am Dedel ein Safen p angebracht, und wenn man unten am Stopfel bey o einen gaben befestiget. welcher über ben Safen p lieget, fo fann man bie im Recipienten befindlichen Gachen, Die ebenfalls am Gaben befefliget find, in verdunnter Luft burch Umbrebung bes Stop. fets von ber Stelle bewegen, indem fich alebann ber gaben aufwidelt. Der Stempel wird von unten in ten Enlinder geflectt, und an einer gezahnten Stange e, welche in bas Betriebe f eingreift, burch bie Rurbel g auf . und nieberge-Ma A munben.

New experiments physico-mechanical, touching the faring and weight of the air. Oxford 1669, und satein, none experiments physico-mechan, de vi seris elastics; in opp. Tom. 1.

Mechanica hydraufico pnevmat. Herbipol. 1657. 4. ilt append. unter bem Eitel: experimentum nouum Magdeburgicum.

wunden. Bep diesem angebrachten Mechanismus, welcher die sogenannte Juhrmannswinde nachahmet, kann eine einsige Person den Stempel mit geringer Kraft auf und nies derbewegen. Am obern Theile des Eplinders besindet sich loch mit einem kleinen eingeschliffenen metallenen Stopssel. Deffnet man nun den Hahn i und windet den Stempel abwärts, so tritt die kuft aus dem Recipienten in den Eplinder hinein; verschließt man hiernächst den Hahn, und öffnet das loch k, so wird benm Simmen des Stempels diese in Cylinder getretene kuft ins Zimmer getrieben.

Diese boylische Lustpumpe kann auch als Compressionsmaschine gebrauchet werben. In diesem Falle wird namilch benm Herauswinden des Stempels das toch k geöffnet,
benm Einwinden hingegen verschlossen und der Hahn i geöffnet. Die Vortheile, welche diese Maschine vor der guerikschen voraus hat, bestehen vorzüglich darin, daß eine ungleich geringere Krast zum Aus- und Einwinden des Stempels nöchig ist, und daß Körper in den Recipienten weit leichter gebracht werden können. Uebrigens wurde Boylevon seinen Landesleuten für den Erfinder der Lustpumpe gehalten, und dieserwegen auch der durch die Lustpumpe bewirkte lusiseere Raum die boylische Leere (vacuum boylianum) genannt, welche eigentlich die querikische Leete heißen sollte. Boyle selbst aber gesteht Gueriken die Ersindung mit vielem lobe zu.

An dieser byslischen kusepumpe sest boch Guerike aus. baß durch ben angebrachten Mechanismus zu viele Zeit verstoren gehe, und daß sie nicht vollkommen luftdicht sep. Dieß lestere sieht selbst Zople als die größte Schwierigkeit an, um eine vollkommene kuspumpe zu versertigen. Guerike gebrauchte das Wasser als das vornehmste Hussmittel, die Lust abzuhalten, und er war im Stande, die Verdünnung der kust viel weiter zu treiben, als Zople den seinen ersten Versuchen than konnte. Noch ehe Otto von Guerike einige Nachricht vo der boylischen kustpumpe erhalten hatte, versiel er auf eine andere Einrichtung, woben er

theils.

beile bie Erloichterung ber Arbeit, theile eine fo viel mog. lich vollfommene Musschliegung aller außern Luft gur Absicht batte. Die Ginrichtung biefer Lufrpumpe entfprach amar bem Roede, welchen fich Guerife vorgefeget batte, allein fie war auch auferft beschwerlich, weil zwen über einander gelegene Bimmer baju erforbert murben. Dief fabe felbft Dito von Guerite gar balb ein, und verfiel baber auf eine andere meit einfachere Ginrichtung, welche ber bonlifchen abulich ift; nur wird bie Bewegung bes Stempels nicht burch eine Rurbel mit Betriebe, fonbern burch einen Sebel bewertstelliger. Un ber Stelle, wo ber Bals bes Recipienten in ben Stiefel eingefirtet ift, befindet fich ein Befafi. um burch bineingegoffenes Baffer bie Luft von biefer Geite und von bem Sahne abzuhalten. Guerite befchreibt alle biefe Erfindungen und bie bamit angestellten Berfuche in einer Schrift, Die er bereits nach feinem Brichte in ber Borrebe am taten Mars 1663 ausgearbeitet batte, aber erft fpater berausfam .).

In Deutschland behielten die Liebhaber der Naturlehre die erste und einsachste Einrichtung der guerifischen Luftpumpe noch eine ziemliche Zeit ben. Dahingegen die Englander sich der bonlischen bedienten. Joh. Christ. Sturms ) Luftpumpe kömmt in der Hauptsache mit Guerikens erster Pumpe überein, nur ist das Ventil h (fig. 59.), durch welches die Luft aus dem Enlinder heraustreten muß, nicht im Eplinder selbst, sondern im Scempel angebracht; die Stempelstage ist hohl, und oben nicht weit von der Querstange Im eine kleine Deffnung besindlich, wodurch die Lust benm

Rudzuge bes Crempels beraustritt.

Eine vorzügliche Verbesserung erhielt die bonlische Lustpumpe burch den französischen Arzt, Dionysius Papin?). Aa 5 Dieser

Experiments nous Magdeburgics de vacuo spatio. Amst. 1673. fol. lib. til. cap. 2. sqq.
 Collegium curiosum. Norimb. 1676. 4. tentam. XIII. pag. 100. sqq.

<sup>7)</sup> Nouvelles expériences du vnide. Paris 1674. und pet(chieb. vers bessetzt in A continuation of the new Digester of Bones. Lond. 1687. 4. auch 'acta eruditor. Lips. 1687. mens. Jun. p. 324, squ.

Dieser verwarf ebenfalls wegen ber langsamen Bewegung die Binde, und seste an beren Stelle eine Art von Steige biegel an die Rolbenstange, die mit dem Fuse niedergetreten, und auch mit demselben wieder in die Höhe gehoben wurde. Er war der erste, der sich des noch jest gebräuchlichen Tellers bediente. Daher konnte er schon Statt der Recipienten mit dem engen Holse solche gebrauchen, welche die Gestalt der Glocke oder des Cylinders hatten. Auch schlägt er schon Mittel vor, wie man die in der verdunnten lust unter dem Recipienten besindlichen Körper von der Stelle bewegen könne, ohne der außern Lust den Zugang zu verstatten.

Die mechanische Unordnung, ben Stempel burch Dache ahmung ber Rubrmannswinde im Culinder auf. und nieder. aubewegen, murbe von neuem in Solland ben ber luftpumpe angebracht. Der Professor Wolferd Senquerd ju feiben brachte eine folche luftpumpe im Jahre 1697. mit Bulfe eines Runftlers ju Stande, welche er aber ichon im Jahre 1685 angegeben batte .). Diefe fenguerbifde Luftpumpe ift perzüglich burch Wolffens Empfehlung, ber fie umftanb. lich beschrieben bat #), in Deutschland febr bekannt gewor-Leupold bat fie fur beutsche Mathematiker und Physiter baufig verfertiget, und eine eigene Abhandlung babon berausgegeben "). Auch ift diefe Luftpumpe von Ceich. maver 1) befdrieben worben. Senguerd bat ibr fatt ber gewöhnlichen vertifalen Stellung bes Enlinders die von ber borizontalen nicht viel abweichenbe fchiefe lage gegeben, mabricheinlich biefermegen, um einen langern Colinder angumenben, ber ben ber bonlifden und andern abnlichen nur turg fenn fann, weil fonft ber Recipiente gu boch murbe gu fleben tommen, um mit Bequemlichfeit Berfuche in felbigem

a) Philosophia naturalis. Lugd. Batau.

<sup>6)</sup> Rupliche Berfrede Eb. I. halle 1721, 8. G. 112 f.
2) Deutliche Beschreibung ber sogenannten Luftpumpen Leipz, 1707.
nebit zwen Fortsegungen 1711. und 1714. 4.

<sup>2)</sup> Elementa philosoph, natural, experiment. Jenae 1717. p. 144. fqq.

gem anzustellen. Sonft aber bat fie, wie bie boplifche,

ben langfamen Rolbengug.

Die Luftpumpe felbit ift fig. 61. abgebilbet. Der Culinder ab mird auf bem Suggestelle cd in einer gegen ben Borizont unter einem fleinen Bintel geneigten lage befestie. get, welcher burch die Robre gef mit bem Teller in Berbindung ift. In die gezahnte Stange k greift ein Getriebe an der Are i ein, wodurch der Stempel mittelft bes Rreugbaspels aus- und einmarts gewunden wird. bes Enlinders befindet fich ber Sahn h., welcher boppelt burchbort ift, fo wie ibn die fig. 62. beutlicher vorstellet. Die eine Deffnung gebt namlich quer burch ben Sabn auf ber Are besselben fenfrecht, Die andere aber nach ber Rich. tung ber Are tf felbft von oben nach unten, jedoch fo, baft fie ini ihrem Fortgange nicht vollig bis ju bem burch q gebohrten Beg geht, fonbern fich von f nach r feltwarts menbet. Der Griff des Sahns wird mit dem burch a gebobr. ten Canal parallel gefest. Steht alebann ber Sabn fo, wie es die fig. 61. vorstellet, so ist ber Weg aus ber Glocke in ben Cylinder offen, burch welchen die Luft benm Auszuge bes Stempels in ben Cylinder treten fann. Drebt man biernachst ben Sahn fo weit um, bag ber Sandgriff einen Quabranten burchläuft, fo ift nun ber Cylinder mit bem Canal rft (fig. 62.) verbunden, butch welchen ble vorbin in ben Cylinder hineingetretene luft benm Buruckwinden bes Stempels in die atmospharische Luft getrieben mirb. gens tann ber Canal fr nach Befallen mit einem fleinen Stopfel p (fig. 61.) verfchloffen werben.

um bie nothige Berdunnung ber luft unter bem Recipienten in kurzerer Zeit, als ben ben bisher beschriebenen luftpumpen möglich ist, zu vollenden, erfand Zawkabee ") die doppelte Luftpumpe ober die mit doppeltem Stiefel. In zwen vertifal stehenden, Stiefeln wird nämlich der Rolben des einen Stiefels zugleich ausgezogen, wenn

ber

a) Physico-mechanical experiments on various subjects, Lond. 1709. 4. auch acta erudit. Lips. sappl. To. V. p. 403.

ber Rolben bes andern bineingetrieben wirb, fo baf alfo ben iedem Auszuge bes einen Stempels die Luft aus bem Recipienten ausgesogen, und bie vom andern Stempel bereits ausgefogene ins Bimmer fortgefchaft werben tann. Eplinder feben neben einander, Die gezahnten Rolbenftangen geben von oben binein , und zwifchen ihnen liegt ein Eleines Sternrab, beffen Babne in Die Stangen eingreifen. ber Are biefes Rabes befindet fich eine Rurbel, on welcher bas Sternrab mechfelmeife vor - und rudmarts jebes Mabl fo lange nach einerlen Richtung gebreht wirb, bis bie Rolben bie gange lange bes Eplinders durchlaufen haben. ten am Boben find benbe Enlinder mit einer engen Robre vereiniget, von ber fich eine andere enge Robre bis jum Mittelpunft bes , Tellers erftrectt. Die Rolben find mit Blafenventilen verfeben, welde fich ichliefen, wenn ein Musjug ber Rolben erfolget, bingegen burch ben Druck ber in ben Eplinder getretenen Luft aufgeftogen werben, wenn ber Rudgug ber Rolben gefchiebet. Unten fteben bie Eplinder mit ihrer Verbindungsrohre in einer zwen Boll boben Cifferne mit Boffer, um bas Ginbringen ber aufern Luft ab-Das Bestelle ift ein Tifch mit 4 Rufen, auf beffen Blatte bie Eplinder mit einigen Gaulen fteben. Bier von biefen Gaulen tragen ben Teller, und zwen andere ein Querftuct, welches ber Ure bes Sternrabes gur Unterlage bienet.

Lempold ") brachte an ber hamtebee'schen Luftpumpe verschiebene Berbefferungen an. Statt bet gezahnten Rolbenftangen mit bem Betriebe machte Leupold bie Einrich. rung fo, bag bie Stangen, wie ben ben großen Reuerfprifen, an einem geborig unterftuften eifernen Bagbalten bangen. Diefer Balten ift gleicharmig, und nur fo lang, als bie Entfernung ber Rolbenftangen vom Mittelpuntte ber Bewegung es erforbert; an ber Are beefelben ift aber noch ein anderer gleicharmiger Bagebalten mit bem verigen

a) Deutliche Befdreibung ber Luftpumpe. Fortf. acta erudit, Lipf. 1714. Manf. Febr. pag. 95. fq. Rottf. 1711, 4. 484

vorigen parallel angebracht, bessen Arme langer, als die Arme des vorigen sind, und welcher dazu dienet, daß man jedes Ende desselben mit der Hand angreisen, und durch abwechselndes Niederdrücken und Heben die Rolben in Bewesgung bringen kann. Die Rolben sind ebenfalls mit Ventisen versehen; welche Leupold auf eine vortheilhaftere Are eingerichtet hat. Der ganze Mechanismus dieser Pumpe ist einsach, und erfordert ungleich weniger Auswand als andere. Nur ist hierben zu erinnern, daß die an der Druckstange hängenden Stempel wegen des Vogens, den die benden Enden der Stange beschreiben, nicht beständig nach vertikalen, sondern nach schiefen Richtungen schieben.

Beil die Babne an ben tuftpumpen bie Unbequemlich. teit haben, bag ben jedem' Muszuge des Stempels felbige anders gedrebt merden muffen, wodurch die Arbeit felbit verzogere mird, fo bat befonders B'Gravefande einen Dechanismus angegeben, welcher nicht allein gur Bewegung ber Rolben bienet, fondern auch jedesmahl benm Unfang eines neuen Ruges ben Sabn von felbft wieber in die gebo. rige Stellung verfetet. Er befchreibet übrigens zwen Suftpumpen "), welche er burch ben berühmten bollandifchen Mechaniter, Johann von Muffchenbroet, der eben-falls hiervon Machricht eribeilet \*), verfertigen laffen. Die erfte ift eine doppelte Lufrpumpe, an welcher die Rolbenbewegung, wie ben ber hamtebee'ichen, vermittelft eines Betriebes verrichtet wirb. Un ber Ure bes Sternrabes ift nam. lich eine Drudftange angebracht, welche aus zwen gleich. laufenden Bebelsarmen bestehet, fo bag man jedes Ende mit einer Band angreifen, und burch abwechselnbes Beben und Mieberbruden bem Rolben bie nothige Bewegung mittheilen fann. Die benben Enlinder fteben vertifal, und baben ihre Deffnung oben, ben Boben unten; bierfelbft find fie

Defchreibung der doppelten und einfachen Luftpunpen, überfest von J. C. Thenn. Leipz. 1765. 8. frangof. ale ein Angang bem effai de phylique par P. van Maffchenbroek, traduit par Maffet. Paris 1739.

fie mit berjenigen Robre verbunden, burch welche bie fufe aus ber Blode treten muß. Jeber Enlinder hat unren einen eigenen Sabn, welcher boppelt burchbore ift, und bie Griffe bender Sabne find mit einer borigontal bagwifchen liegenden Stange fo verbunden, bag bende allemahl jugleich auf folgende Art in Bewegung tommen. In ber Are bes Sternrades bangt bintermarts ber Dimpe ein Schwengel, welcher fich in zwen Urme fpaltet, und als ein Denbel fcmingt, menn die Pumpe in volliger Arbeit ift. Auf ber Mitte berjenigen Stange, welche benbe Bahne verbindet, ift eine befondere Borrichtung angebracht, welche benm Unfange eines jeden neuen Buges einen von ben Armen bes Schwengels ergreift , und auf biefe Beife bende Sabne gugleich umbrebet. Go werben alfo gleich benm Aufange bes Ruges bie Sahne in die geborige Stellung verfeget, und behalten felbige im Forigange bes Buges, weil ber Urm bes Schwengels bie Borrichtung bald wieder verläßt. Die andere s'grar efanbische Lufrpumpe ift eine einfache, melche fonst ber vorigen abnlich ift. Weil aber bas Rad bier nie einen ganzen Umlauf vollendet, so ift nur nothig, fatt bes aangen Sternrabes einen Rreisfeffer gu gebrauchen, beffen Bogen geborig mit Babnen verfeben ift. Much fteht bier ber Enlinder nicht vertifal, fonbern bat eine gegen ben Sorigont geneigte Lage. Diefe benden Dumpen find übrigens febr jufammengefeget, und biefermegen nicht allein tofibar, fonbern auch vielen Reperaturen unterworfen. Indeffen merben fie von Mufichenbroet .) gerühmt, bag man mittelft berfelben in febr furger Beit und mit leichter Dube bie Luft fart verdunnen tonne, wiewohl er auch eine andere großere und weitere gufrpumpe benfelben vorgiebet, melde ichon 1680 von feinem Bater und beffen Bruder erfunden morben.

Auch hat ber Abt Mollet ?) zwen von ihm erfundene Einrichtungen ber luftpumpe angegeben, namlich eine eine fache

a) Introduct. ad. philosoph. naturs. Tom. II. 6. 2120.

A) Mémoir, fur les instrumens qui sont propres aux expériences de l'air; in ben memoir, de l'Acad roy, des scienc. à Paris 1740-1741, ings. Leçone de physique expér. Tom. III, leç. X.

fache und eine doppelte. Die einfache Luftpumpe tommt in Anfebung bes außerlichen Anfebens mit ber boplifchen und papinifchen überein. Der Enlinder fteht auf feinem guffe geftelle vertifal, und ber Stempel wird wie ben ber papis nifchen vermittelft eines Steigbugels mit bem, Sufe berunter- und durch eine aufwarts gebenbe Stange an einem Sandgriffe mit ber Sand wieber aufgezogen. Der Babn ift oberhalb bes Eplinders wie ben ber bonlifden Luftpumpe angebracht, jedoch mit dem Unterfchiebe, bag bier der Grop. fel k (fig. 60.) nicht nothig ift, um die Luft aus bem Enlinder au laffen. Der nolletsche Sabn ift namlich wie ber fenguerdiche boppelt burchbort, fo bag man burch abmechfelnbe Stellung bes Briffs entweber ben Eplinder mit bem Beller, ober mit ber außern luft in Berbindung bringen Benm Gebrauche biefer Dumpe muß man alfo por bem Miebertreten ben Sabn in bie eine, und vor bem Beraufziehen besfelben in bie anbere Stellung verfegen. Die Deffnung bes Sahns fest Moller ein Bentil, welches woht bie luft aus bem Enlinder beraus, aber feine außere Luft hineinlagt. Die Absicht bierben ift, bas Aufgieben bes Stempels zu erleichtern. Ift namlich ber Stempel niebergetreten worden, fo tritt aus bem Recipienten in ben Raum bes Enlinders Luft, welche eine geringere Dichtigfeit als bie außere atmopharifche Luft befiget. 2Bird biernachft ber Sabn fo geoffnet, baf bie außere Luft mit bem Eplinber in Berbindung fiebet, fo folupft bie außere Luft, wenn fein Bentil ba ift, in ben Enlinder fo lange binein, bie bie innere fo bicht, als bie aufere ift. Hegt aber bas Bentil vor ber Deffnung, fo enthalt ber Cylinder Lufe von weit geringerer Dichtigfeit, als die außere atmofpharifche, und ber Druct ber Armofphare von unten auf creibt ben Rolben bennabe von felbft wieder guruch, fo bag bie arbeitenbe Derfon nur wenig nachzuhelfen bat, um ben Rolben gang einguftogen. Man fieht leicht, bag biefe Dumpe auch als Compreffionsmafchine gebrauchet werden fann, wenn bas Bentif bom Sabne meggenommen wirb. Mollets

Mollets boppelte Luftpumpe fommt in Anfebung ber mechanischen Unordnung, die Rolben ju bewegen, mit ber bamtsbee'schen Lufepumpe überein. Die benden Entinder fteben neben einander vertifal, in welche bie Stempel mit ben gezahnten Rugftangen von unten bineingeben, und vermittelft eines Sternrades burch eine lange Rurbel beweget werben. Gleich über benben Enlindern ift ein Auffag angebracht, worin ein Sahn frect, melder fo burchbort ift, baf er benm Sin - und Bermenben bald ben einen balb ben andern Enlinder mit dem Recipienten in abmechselnde Ber-Die Rurbel, welche bas Rab, brebet, binbung bringt. brebet zugleich ben jedem Unfange eines neuen Buges ben Sabn geborig um, und zwar vermittelft eines furgen Bapfens, ber bas Ende vom Griffe bes Sabns ergreift, folches burch einen Bogen mit berumführet, wodurch eben ber Sahn die gehörige Gellung erhalt. Sierben muffen aber bie Rolben felbit fich nicht mit bem Sahn zugleich bewegen, fonbern ber Sahn muß jebesmahl ichon in feine rechte Stellung gebracht fenn, bevor bie Rolben ibre Bewegung anfangen. Die Biergu nothige mecha-ifche Ginrichtung bat Mollet umftanblich beschrieben, und murbe, bier angofub. ren, ju weitlaufig fenn. Das Befentlichfte biervon findet man auch benm Rarften. Uebrigens ift biefe guftpumpe außerhalb Rranfreich nicht in Gebrauch gefommen.

Durch die senguerdischen, s'gravesandschen und nolletschen Luftpumpen ist der Gebrauch der Hähne bennahe allgemein eingeführet worden, ohne Zweisel, weil seit der ersten Erssindung diese Arten von Lusipumpen dauerhafter verferriget, und sowohl zu starker Verdünnung als auch zur Verdichstung der Lust sehr bequem gebrauchet werden konnten. Nur in England sind die Ventile mehr gebräuchlich geblieben. Die verschiedenen Mängel, welche man bisher an den Lustpumpen mit Ventilen ausgesetzet hatte, suchte der engsliche Kühstler, Johann Smeaton, zu verbessern, und sie vornehmlich auch zum Verdichten der Lust einzurichsten. Er gab die von ihm ersundene Lustpumpe im Jahre

1750

\$759 an \*). Sie ist auch von ben herrn Rafiner \*) und Rarsten \*) beutlich und umstandlich beschrieben und abgebilder worden.

Die fig. 63. stellt einen vertifalen Schnitt burch bie Are bes Colinders ab und einer von bem Boben bes Colinders feitwarts borizontal fortlaufenben Robre cd vor. Der Cplinder ab ftebe verrifal, in welchen ber Rolben von oben bineingebet. Die Rolbenftange ift mehr benn boppelt fo lang, als Der Enlinder, und nur am obern Theile mit Babnen verfeben. Um ben Bugang ber außern Luft jum obern Theile bes Enlinders abzuhalten, ift biefer ben ao mit einem Dectel verschloffen, burch welchen die Rolbenftange luftbicht bin-Das Rufigestelle ber Dumpe ift wie ein Tifch burchgebet. mie vier Bugen eingerichtet, und die Bander gwifchen ben Ruffen nebft bem Tifchblatte bienen bem Enlinder gur Be-Muf bem Tifchblatte fteben fechs Gaulen. mo. bon zwen ein Querband tragen, bas ber Ure bes Erillings gur Unterlage bienet, ble vier übrigen aber eine Platte tragen, worauf ber Teller befestiget ift, nebft noch einem Schraubengestelle, melches bie Glocke zu befestigen bienet. wenn man unter berfelben bie Luft verbichten will. Rolben bat ein Bentil, welches bie Luft nur von unten nach oben burchlafit. Gin anderes Bentil liegt im Boben bes Enlinders, welches ebenfalls die Luft nur nach oben burch. Burbe nun bie Robre od ununterbrochen bis jum löfit. Teller ber Luftpumpe binauf geführet, und mare ber Cplinber ben ao offen, fo fiebt man, bag bie Dumpe nur jum Berbunnen ber Luft bienen fonnte. Damit fie aber auch sur Berbichtung ber Luft ju gebrauchen ift, fo bat man bie Robre cd nicht allein vermittelft bes angebrachten Sahnes ofgh ben d unterbrochen, fonbern auch bie Ginrichtung fo gemacht.

a) A letter, concerning fome improvements made in the Air-Pump, Philosoph, trans. Vol. XLVII. no. 69.

<sup>#)</sup> Ansangsarunde ber Merometrie 5. 50 u. f. 2) Lebebegriff der gesammten Mathematik Eb. VI, Puromatik. Abs fonitt V. 5. 85 u. f.

III. Cheil.

gemacht, bag fich biefe Robre vermittelft bes Sahnes in zwen Aefte vertheilet, bavon ein jeder nach Gefallen verschloffen werden kann. Der Ropf k des Sahns ist mit dren borizontalen Schweifen oder Griffen wie k 1 verfeben, welche am Mittelpunte k gleiche Winkel mit einander einschließen.

Die innere Ginrichtung bes Babnes zeigen fig. 64 und 6c. melde borigontale Durchichnitte vorftellen, in welchen Die Are ber Robre od lieget. In ber fig. 64. ift od bie Robre, ber außere Ring bie Bulfe bes Sabns, und bie innere Rreisflache ber Durchschnitt bes forperlichen Sahns felbit, welcher fig. 65. noch ein Dabl besonbers abgebildet Die unbewegliche Bulfe (fig. 64.) bat bren Deffnungen d, m, n. Die eine d bange mit ber Robre do jufammen, von m geht eine Robre binauf gum Teller, von n aber gebt eine andere Robre gur oberften Deffnung bes Enlinders; und bangt bafelbft mit bem innern Raume bes Enlinbers fo jufammen, wie es ben opq (fig. 63.) vorgeftellet ift. Much ber Rorper bes Sahns (fig. 65.) ift an bren Stellen 1, 2, 3 burchbort, welche an bie Deffnungen ber Bulfe d, m, n paf fen; bon I erftrede fich ein Canal bis 2; bon 3 geht ein Canal gegen die Are des Sahns zu, biegt sich aber ben y auf-warts; so wie es die fig. 63. ben dyz vorstellet. Mit den Unien v 1, v 2, v 3 find bie bren Echwelfe bes Babnes parallel.

Hat nun der Hahn diese Stellung, daß i auf d jutrifft, so trifft 2 auf m, und 3 auf n ju; mithin ist ein Weg ven to durch d und m nach dem Raume unter der Glocke, und ein Weg oben von dem Chlinder ben o durch p, q, n, y bis z offen, so daß die Lust unter der Glocke mit der Lust im Enlinder unter dem Kolben, und außerdem die Lust über dem Rolben mit der außern Lust Gemeinschaft hat. So dient also die Pumpe zum Verdunnen der Lust, und dieserwegen ist auf dem mit vi parallelen Schweise des Hahns der Buchstab E (exantlatio) gestochen.

Wenn ber Sahn so gebrebet wird, baß 3 auf d jutrifft, so trifft z auf m und a auf n ju; mithin hat nun bie außere tuft burch 2, y, c, f mit ber Luft unter bem Stempel im

Eglinder

Eylinder Gemeinschaftz vonntder lust über bem Stempel aber geht ein Weg durch op q und in, m dis zu der Lust unter der Glocke hinauf. In dieser Stellung bient die Pumpe zum Berdichten. Benm Herausziehen des Stempels tritt die außere Lust durch zydo, öffnet das Venril f, und tritt in den innern Raum des Cylinders unter den Scompel; beym Heradwinden des Stempels stößt diese Lust das Rolbenventit auf, und begibt sich in den Raum über den Kolben, und wird beym solgenden Auszug des Stempels durch die Röhres op q unter den Teller in die Glocke gepress. Aus dieser Urfache wird der mit v.z. parallele Schweif des Hahns mit dem Buchstaden c (compressio) bezeichnet.

Sat endlich ber Sahn biefe Stellung, baß 3 auf m trifft, fo ift nun der innere Raum der Glocke mit der dußern Lufc felbst verbunden, und eben diese Stellung dienet, die Lufc wieder unter die Glocke ju lassen, wenn sie ausgeleeret, oden sie herauszulassen, wenn sie verdichtet war. Daber hat auch der mit vo parallele Schwolf kein Zeichen.

Durch biefe finnreiche Ginrichtung bes Sabnes bat Smeaton ben ben Luftpumpen mit Bentilen ben Bortheil erhalten, fie nicht nur gum Berbunnen, fondern auch gum Berbichten ber luft zu gebrauchen. Außerbem aber gemab? ret ber Deckel, welcher ben Enlinder oben ben ao verschließt, noch ben Bortheil, bag von oben feine luft über bem Stempel einbringen fann. Dieferwegen ift auch an ber Deff nung o ein brittes Bentil angebracht, welches wohl bie luft aus bem Enlinder beraus, aber feine bineintaft, inbem weber benm Berbunnen noch benm Berbichten tuft ein-Die eingehende luft murbe aber benm Berbunnen fomobl als Berbichten binberlich fenn. In benben Gallen namlich murbe fie burch ihre Glafticitat bas Beraufminben bes Stempels ungemein erschweren, intem benm Berbunnen die atmofpharische Luft in ben Oplinder, und benm Berbichten bie unter ber Blode febr ftart verbichtete Luft über ben Stempel treten murbe.

Much bie Bentile bat Smeaton beträchtlich verbeffert. Im Bobenflude bes Cylinders befindet fich eine runbe Bertiefung ff; mit welcher bie Robre od jufammenhange. Diefe Bertlefung ift im Durchmeffer bren Dabl weiter als Die Robre cd, und über ihre obere Deffnung ift bie Bentilblafe gefpannt. Durch biefe Ginrichtung wird alfo ber Drud ber luft gegen bie Blafe 9 Mabl farter, als wenn bas Bentil, wie an ber hamtsbee'fchen Luftpumpe, eingerichtet mare; bamit aber ber Druck ber tuft biefe Blafe nicht gera reifie, fo bringt Smeaton über ber Deffnung ff' ein jartes Mes von Metal an, welches aus fieben Gechsecken beftes bet , movon ihrer feche um bas fiebente in ber Mitte befind. liche berum liegen. Diefes Des befinder fich in ber Mitte einer metallenen Scheibe, welche auf tem Boden bes Stiefels liegt; und uber welche eben bie Blafe gefpannt ift. Schlieft nun ber Stempel an bem Bentil allenhalben genau an, fo muß nothwendig alle Luft unter bem Ralben burch bas Rolbenventil binauftreten. Bu diefer Abficht ift in ber Mitte ber ebenen und glatten Grunbflache bes Rolbens eine fleine Deffnung y, über melder bas Rolbenventil liegt. Durch ben barüber liegenben Theil bes Rolbens geben bie paor fleinen Deffnungen a und & hindurch , um die Luft binaufzulaffen. Ben biefer Gintichtung bleibt gwar afterbings ein Theil ber im Cylinder befindlichen guft unterhalb bes Rolbens figen, welche aber nur ben fleinen Canal y aus-Bare ben o fein Bentil befindlich, fo murbe die unter bem Rolben gurudbleibenoe luft mit ber außern gleiche Dichtigfeit haben. Beil aber bas Bentil ben o alle außere Luft abhalt, mithin ber obere Raum bennabe luftleer ift, fo wird ber gurudigebliebene Theil Luft in y bas Rolbenventil fo lange beben, und fich ausbreiten, bis fie nur roch gleiche Dichtigfeit mit ber luft unter ber Glode bat. Die viel es zu fagen habe, wenn ben o fein Beneil befindlich mare, laft fich auf folgende Urt überfeben. ber Raum, in welchem bie Luft von gleicher Dichtigfeit mit ber atmofpharifchen Luft unter bem Rolben gurudbleibt , gum gangen

gangen Raume bes Rolbenzuges wie r: u, fo wurde biefe Suft, nachdem ber Stempel binaufgewunden worben, pe Dabt bunner fenn, ale bie außere, und wenn alebann bie Lufe unter ber Blode fchon eben fo fart verbinnt mare, fo toante in ben Eplinder nichtes mehr bineinceten, und bie Berbunnung ließe fich nun nicht weiter treiben. 3ft bingegen bas Bentil in o ba', b fo wird bie fcon je Mahl verbunnte luft in y noch ju Mahl verbunnt, und nun fann Die we Mahl bichtere Luft in ber Robre o'd bas Bobenventil gar wohl noch aufftogen. Bulegt fommt noch alles barauf an, baf ber Stempel oben am Decfel bes Colinbers in feinem bochften Grande recht genau anschlieft, und baß amifchen bem Bentil o und bem Rolben fo wenig Luft, als möglich ift, fleden bleiben, weil fie bafelbft mit ber außern einerlen Dichtigfelt bar. Befest es bleibe ben ofein Raum, ber o Dabl fleiner ift, ale ber Raum bes Rolbenjuges, fo wird fich boch die barin gurudgebliebene fuft, wenn ber Rolben berabgewunden wird, burd ben gangen Raum bes Rolbenjuges ausbreiten, unb e Mahl bunner werden als Die außere Luft. "In bem Raume y alfo wird bie gurud. bleibende Luft ebenfalls o Dubt bunner als bie außere Luft fenn. Ift nun biefer Raum y pu Dabl fleiner als ber Raum bes Rolbenguges, fo wird bie barin befindliche Luft. wenn ber Rolben gang wieber in die Sobe gewunden ift, e X w Mabl bunner als bie aufere Luft fenn, und bis auf biefe Grenze wird fich die Berbunnung ber Luft unter ber Blocke auch treiben laffen. Bud ant

Smeaton berichtet, er habe gefunden, daß feine Maschine die Luft ordentlich ungefähre 1000 Mahl verdunne, wenn sie rein zusammengefener ift; fonst aber habe er sie al-

lezeit wenigstens 500 Mabl verdinnen konnen.

An der smeatonschen Luspumpe sind nachher verschiedene Berbesserungen angebracht worden. Rach den von Mairne und Blunt angebrachten ist sie vom Hrn. Hofr. Lichtenberg ") beschrieben. Ihren außern Bau gibt die fig. 66.

<sup>(411-)</sup> Errleben Anfangegt, ber Ratutl. Gott. 1794. Rach ber Borrebe.

Der Culinder od nebit ber mechanischen Unordnung ber Role benbewegung burch bie Rurbel B und Babnftange C iff wie aupor ungeandert. Mus bem untern Enbe bes Entinbers gebe ebenfalls die Robre ed c ununterbrochen in bas metallene Stud ab, bas wie eine Grange aussieht, aber eldent lich eine Robreift, welche unter bem Teller A ber Sufepunne fortläuft, und fich ben a in bas Loch, bes Tellers offinet; aus bem obern Ente bes Cylinbers ober gehe bie Robre ghiburch einen abnilchen Canal ak in ben Beller. Stett bes ungen liegenden imegtonichen Sahnes find zwen gewöhnliche feinquerbifche Sabne ju mehrerer Bequemlichfeit oben ben mund n angebracht. Baben biefe Sabne bie Stellung, wie bie Rigur zeiget, fo febt nun ber Canal cb mit bem innern Raume ber Blode in Berbindung; ok aber iff: von ber Glode abgeschnitten und bagegen mit der Buchle'i verbunben, aus melder auf der abgewandten Gelte ein loch in die frene Luft gebet. ... Auf Diefe Beife ift nun die Dumpe gum Berbunnen, eingerichtet ;- benn fobalb, ber Rolbea gufaemun-Den wird, fo tritt bie unter ber Glocke befindliche Lufe durch ben Canal abcd E in ben luftleeren Gilefel melde benm Dieberwinden burch bas Rolben ventil über ben Rolben fich begibe; und benm abermabligen Muswinden des Stempels burch ben Canal Dghi in die frene Luft getrieben witt. Berden aber die Babne um I bes Cirfels gebrebet; foift ber Canal ch. non ber Blocke abgeschnitten , und mis ber . frenen Suft verbanben, ok bingegen bat mit bem innern Raume ber Blode eine Bemeinschaft. Diefe Stellung ber Sahne macht alfo nun bie Dumpe jum Berbichten gefdickt ;. benn benin Aufwinden bes Stempels begibt fich auftere Juft burch ben Canol ode E in ben Stiefel, welche benm Dieberminden über denselben tritt, -und benm folgenden Aufwinben burch ben Canal Dehka unter bie Bloche geerieben wird. - Muf ben Sahnen find Striche mit E und C elnge-Rochen , welche als Zeichen bienen wie fie feben muffen, um ju erantliren ober ju compringiren. Durch bie Bibne tonnte man auch jur verbunnten Luft wieder außere bingudau.) Ersteven Eggelege ber Beitaglich in 1995 freife

und die verdichtete herauslaffen; um fie aber zu schonen, ift; zur Seite des Canals ok die luftbichte Schraube kangebracht, welche man offnen, und so den innern Raum der Blocke mit der außern Luft verbinden kann.

Statt der Blase ist zu den Bentilen ein angeschraubtes. Stück Wachstaffet mit vier Zipfeln angewendet worden. Der Kolben besteht aus zwen Stücken, deren unteres gerade durchbohrt, und mit dem Ventile bedeckt, das obereschief durchbohrt ist. Beyde sind durch zwischenliegendes seder am Rande fest verbunden; in der Mitte aber lassen sie zwischen sich einen kleinen Raum, damit sich das Ventile heben könne.

Ben allen biefen angebrachten Berbefferungen behalt: boch noch biefe fuftpumpe ben Rebler, baf bie Berbunnung ber Luft nur bis auf eine gewiffe Brenge Statt finden fann, wenn namlich bie berbunnte Luft nicht Rraft genug mehr hat, bas Bentil ju offinen. Um aber auch biefen zu ver-meiben, haben bie herrn Zurrer und Saas ein Pebalmit eigenen Borrichtungen am Boben bes Stiefels angebracht, womit bas Bobenventil burch Ereten geöffnet, und ber auch noch fo fart verbunnten Luft ber frege Durchgang verstattet wird. Beschreibungen biervon geben Cavallo .) und Lichtenberg 4). Die Ginrichtung bes herrn Baas ift einfacher, als die bes Berrn Burter, und fig. 67. ab-Un bem untern Theile ab bes Gtiefels ift ein Stud Meffing godef mit einem weiten Canale burch Schrauben mit gebern befestiget. Un biefes ift ein anberes Stud g mit ber baran gelotheten Robre h, welche nach bem Teller binaufgebet, angeschraubet. Ueber ber untern Deffaung ber Dumpe ift ein Stud geolter Taffet gespannt. welches feche locher bat, und vermittelft eines meffingenen Ringes in bas Grud odo eingesebet ift. In bem Canale de befindet fich ber Stempel kir, welcher unten ben r in 286. 4

a) Philosoph, transact. Vol. LXXII. for. 1783, P. II. p. 435. fqq.

p) Magagin fur bas Neueffe aus ber Ponfit und Naturgeschichte
B. III. St. 1. 6.97. u. f.

ben Sebel om eingesetet ift, ber fich um m brebet. Durch Die Mitte bes Stempele geht ein Stud Meffing, um meldes leberne Scheiben liegen, bie bis an die Scheiben r und k reichen. Die Are bes Stempels ift bis gur Mitte burchbobrt, wo fich eine Seitenoffnung befindet, die mit ber Robre h Gemeinschaft bat: Enblich ift unten ben k in ein nem noch übrigen fleinen Raume eine Spiralfeber angebracht, bie ben Stempel binaufbrudte 3ft ber Stempel in Rube, fo bebectt ber Laffet oben ben r bie Deffnung? mirbin ift baburch bie Communication bes Stiefels mit bem innern Raume ber Glode gang abgeschnitten; tritt man aber auf o, woburch fich ber Stempel ein wenig berabbegibt, fo ift er nun mit bem Taffet ben r nicht mehr in Beruhrung, und die Lufe fann ungehindere burch z, und burch die Locher bes Taffets in ben Stiefel treten. Un blefer febr finnreichen Ginrichtung bemertet boch Berr Lichtenbert, baß fie bie gehoffie Wirkung nicht thue, wofern nicht burch die bepben noch übrigen Bentile ein eben fo frener Durchgang ber Lufe berichaft merbe.

Da alle bisherige Bemühungen, die Luftpumpen sowohl mit Hahnen als Bentilen dem Zwecke entsprechend vollkommen, ju verfertigen, fruchtlos waren, so gab in Holland Johann Cuthbertson eine eigene Einrichtung an, bey der er alle Fehler vermieden zu haben glaubte "). Das Westentlichste derselben besteht in folgenden.

Ueber dem Chlinder (fig. 68.) ab befindet sich eine Leeberbuchse c, durch welche die Stange des Stempels lustdicht hindurchgehet, und über selbiger noch ein Wesäß d mit Del. Auch n ist eine Delbuchse, welche das Del ausnimmt, so mit der Lust benm Ruckzuge des Stempels durch den Canal qq getrieben wird. Ist diese Buchse voll Del, so gehr es in das Wesäß d durch den Canal m über. op ist ein Draht, welcher dienet, den Canal qq als Stopsel lustebiche

Defdreibung einer verbefferten Luftpumpe, a. b. Engl. aberf. in ben Sammlungen jur Phyfit und Raturgefdicte: B. IV. St. 1 und 2. Leing, 1788, gr. g. S. 83 u. L.

bicht zu verschließen. Die burch ben Canal qq getriebene tuft stößt ihn in die Hohe, worauf er alsbann durch sein eigenes Gewicht wieder herabfällt, und die Deffnung des Canals verschließt. Ein Paar Grücken Metall erhalten ihn in der gehörigen Nichtung. Diese Vorrichtung verfritt die Stelle des sonst gewöhnlichen Ventils im Deckel des Chlinders.

3m Boben bes Griefels ift in ber Mitte ein foch burch. gebobre, um Bemeinschaft bes Griefels mit bem innern Raume ber Glocke burch ben Canal r ju erhalten. Diefe Communication wird burch folgende Ginrichtung unterbroden. Die Stange ee bes Crempels ift bobl, und enthalt bie bunnere Stange fg, an beren unterem Enbe ein langer Stift kl ift, welcher ben I einen Querftift befiget, ber breiter, als die engste Deffnung bes im Boben eingebohrten loche ift. Diefe Stange fg geht burch eine geberbulfe im mittleren Theile des Stempels, und lagt fich barin luftbicht bin und ber ichieben. Bird nun ber Rolben in ble Sobe gezogen, fo verftattet ber Querftift unten ben 1 bie Stange fg nur bis ju einer gemiffen Sobe mitzunehmen; alsbann hae der Enlinder mit der Glocke burch die Robre r Bemein. fchafe, mithin fann bie luft unter ber Glocke in ben Colinber treten. Bird biernachft ber Stempel wieber nieberge. bruct, fo nimmt bie in ben Enlinder getretene guft einen Musweg burd ben Stempel, beffen Ginrichtung gleich befdrie. ben werben foll; jugleich wird ben biefem Rucfjuge bes Rolbens die Stange gf niedergestoffen, fo daß ihr Ende ben k die Deffnung im Boben verschließe, und daher die Communication bes Enlinders mit ber Blode aufbebt.

Der Stempel besteht aus zwen Studen, einem außern und einem mittleren. Das mittlere, an welchem die Zugstange sist, ist konisch, und hat an der untern breitern Fläche einen hervorragenden Rand. Das außere Stuck ist genau nach der Form des mittleren und seines Randes ausgehöhlt. Wird nun der Stempel ausgezogen, so schließt das mittlere Stuck genau in die Höhlung des außern, und es kann daher keine kuft von oben hinein in den Eplinder

2365

bringen;

bringen; wird er aber niedergestoßen, so begibt sich bas mittlere Stud aus bem außern beraus, so weit es ber etwas hervorragende Rand in k erlaubt, und nun ist ber luft im Eplinder ber frepe Durchgang burch ben Rolben beistartet.

Diefe Ginrichtung, fo finnreich fie auch ift, laft boch immer wech ben jedem Rolbenguge etwas luft gurud, indem ber Rolben oben nicht gang genau anpafit, und die bafelbit befindliche lufe ben Drabe op in Die Sobe ftofen muß. Es wird baber bie Berdunnung ber luft auch bier nur bis ju einer gemiffen Grenge geben tonnen, wenn namlich bie über bem Rolben gurucfgebliebene Luft nicht mehr vermogent iff, ben, Draft po aufzuftogen. .. Ueberbem erforbert biefe Lufe. pumpe, befonders mas die Ginrichtung bes Stempels betriffe, eine folche genaue Bearbeitung, die von ben ausübenben Mechanifern nicht allemabl erwartet werben fann. Heberhaupt bleibe es, fo wie ben allen Mafchinen, alfo auch bier, ein Brundfag ber ausübenben Mechanit, bag bieje. nige Ginrichtung, welche einfach, mithin aus fo wenigen Theilen, als moglich, jufammengeleget ift, bie volltom. menfte und bauerhaftefte ift.

Herr Schrader ") in Riel hat durch Unwendung der gewöhnlichen Buchsenventile, woben alles durch dußere Rrafte beweget wird, den bekannten Fehlern an den Luft-pumpen abzuhelsen gesucht. Die Verbefferung brachte er an einer smeatonschen Lusipumpe an, welche er so eingerichtet hatte, daß sie bieß sowohl benm Auf- als auch benm Niederwinden des Stempels zur Verdunnung diente, die Veranstaltung zum Comprimiren aber ganzlich wegsel.

Der Stiefel ist 22 Boll lang und hat 3 Boll im Durchmeffer. Der Stempel (fig. 69.) o ist nicht burchbohrt. Auf ber Breite ber gezahnten Kolbenstange sind Stifte immer bren Boll weit von einander aufgesetet, welche in ber Figur mit Punkten bezelchnet sind. Diese Stifte bienen,

Defdreibung einer neuen und vollfommeneren Ginrichtung ber Luftpumge. Bleneburg und Leipzia 1791. 8. im Anequae in Grene Journal ber Phofie B. III. G. 337 u. f.

ben 12 Boll langen Sebel g gleichsam fosmeise niebergubruden. Bu biefer Absicht ift er um feinen Rubepunkt h beweglich, ben er an einer von ben Gaulen bat, bie ben Zeller eragen. Bon biefem Bebel g geht eine Schnur uber amen Rollen berab, wie es die Figur beutlich zeiger. Miche weit bom unteren Boben bes Enlinders befindet fich feitmarts ein metallenes Regelventil; bie Spife bes Regels ift gegen ben Enlinder gefehret, und auf der Bafis desselben ift ein Drabt eingeschraubet, an beffen Ende ber bon bem Bebel g über die benten Rollen berabgebende Faben befestiger ift. Hebrigens wird ber Regel von einer in ber 4 Boll langen und I Boll breiten Robre p befindlichen Spiralfeder, welche fich gegen ben angeschraubten Deckel femmt, in Die Deffe nung bes Bentils gepreßt. Benn, folglich beim Dieberminden bes Stempels ber Bebel.g niedergebrucht mird, fo öffnet fich baburch bas Bentil, burch welches bie Luft aus

bem Colinber ine Frene gebet.

Die obere Deffnung bes Enlinders ift berfchloffen, und Die Rolbenstange geht ben d in lebernen Scheiben. Muf bem Decfel ift ein Bentil f angebracht, welches bem ben p vollkommen gleich ift. Won bem Drabte biefes Regels gebe eine Schnur bis an bas vorbere Ente eines Bebels i binauf, ber feinen Rubepunkt bicht unter bem Raften, in welchem bas Getriebe jur Bemegung ber gezahnten Stange befindlich, in x bat, und an feinem außerften Ende pon Stiften ergriffen wird, welche auf ber Sinterfeite ber Stange aufgefeget find, Benn folglich ber Stempel in bie Bobe gewunden wird, und bie Stifte ber Stange ben Bebel i ergreifen; fo bebt fid) biefer und mit ibm jugleich ber Regel bes Ventils; baber die luft in bem Entinder über dem Role ben einen fregen Ausweg findet. Damit aber diefer Sebel bemm Dieberwinden bes Stempels nicht wieder ergriffen werbe, bat er in ber Mitte ben i ein Belenke, fo bag bleg ber vorbere Theil bes Bebels niedergedruckt, und eine unten befindliche Reder ibn wieder in feine borige Lage perfetet, ber bintere Theil bingegen auf einer Unterlage borizontal erhalten wird. Mn

In ber andern Gelte bes Chlinders ift ein brittes Bentit angebracht, fo baf bie Deffnung besfelben von ber innern Dedeln mo bes Enlinders genau fo weit entfernet ift, als Die Sobe bes Rolbens ausmacht. Ben biefem Bentile ift bie Brundflache bes Regels gegen ben Enlinder gerichtet, und bie fleine Robre k inwendig genau-ausgebohrt und gefoliffen, bamir ein fleiner Grempel barin vollfommen anfchliefe. Das Stud Meffing, in welches ber Regel paffef. iff aufmarts vertifal burchbobrt, fo bag benm aufgefloffenen Regel eine Berbindung bes Enlinders mit Diefem durchbobrten Canal Statt findet. Auf biefes Grud lagt fich eine Robre aufschrauben, bie mithin eine Gemeinschaft mit bem Enlinder haben fann. In die Spige bes Regels ift eine fleine metallene Stange eingefdyraubet ; an welcher ber fleine Rolben befestiger ift, ber in ber Robre k genau anschliege, und vermittelft bes Rnopfs 1 bin und ber beweget werden fann. Un biefen fleinen Rolben ftemmt fich auch bie in ber Robre & befindliche Spiralfeber, wenn fie bas Bentil auf. fiont, welches fonft von jener im rubigen Stande angego. gen mirb. Um Ende biefer Robre k befinden fich noch ein Paar leberne Scheiben, burd welche Die fleine metallene Stange hindurch gebet, und welche vorzüglich dagu bienen, bag bie außere luft auf ben fleinen Rolben nicht bruden und ben Regel wieber aufflogen tonne. Uebrigens muffen ben allen Beneilen bie Grunbflachen ber Regel mit ber inwendigen Seite bes Cylinders genau gufammenfallen, fo baß fie einerlen Blache mit berfelben bilben; und feine Erhobung ober Bertiefung enritebe.

Wenn der Stempel aufgewunden wird, und vollkommen am Deckel des Enlinders anschließt, so wird sogleich eine Gemelnschaft mit dem innern Raume der Glocke und dem des Cylinders entstehen, sobald der Knopf I des obern Seitenventils hineinwarts gedrückt wird; mithin kann nun die Lust aus der Glocke in den Cylinder treten. Diese Gemeinschaft wird aber nach Nochlassung des Druckes an dem Knopfe I ausgehoben. Beym heradwinden des Stempels ergreisen alsdann die Stiste an der Zahnstange den Hebel g, wodurch das Ventil ben postschief geoffnet wird, so daß die unter dem Rolben besindliche kuft einen Ausweg sindet. Bährend dieses Herabwindens ist über dem Rolben im Entinder ein leerer Naum entstanden; öffnet man also wiederum das Seitenventil ben k; so geht von neuem kuft aus der Glode in den Chlinder über. Wenn hiernachst das Auswinden des Stempels zum zwenten Mable erfolget, so ergreisen die Stiste an der Hintersette der Zahnstange den Hebel i, wodurch das Ventil oben ben k sich diffnet, und der über dem Rolben besindlichen kuft einen Ausweg verschaft.

aehoffien Birtung ein volliges Benuge geleiftet habe.

Berr Wrede ") bat eine anbere Ginrichtung ber Luft. pumpe angegeben, ben welcher fatt bes fonft gewohnlichen Salins und Bentils eine fogenannte Robemalze gebraudet wird. Diefe bestehet in einer metallenen Scheibe, melde in ihrem Innern zwen ovale Gruben bat, die mittelft eines halbeirkelformigen Canals mit einander verbunden find. Diefer Canal gibt, je nachbem er fo ober andere geleget wird. bald bie Gemeinschaft bald bie hemmung berfelben gwifden Blode und Stiefel. In eben biefer Doblmalge befindet fich außer ben Gruben noch ein gang hindurdigebendes boch. welches um 45° von ber einen Grube entfernet ift, und bagu bienet . baf ber inmendige Raum des Stiefels mit ber fregen Luft Bemeinschaft haben fann. Der Stiefel felbft ftebt vertifal unter ber Mitte bes Tellers, und in ber Robre; melde swifden ihm und bem Teller fich befindet, liegt bie Dobrmaffe. Ihr Spiel wird mittelft eines mehrmable gebroche. nen Bebele bewirtt, beffen eines Enbe an ein Steigrab angebracht ift, bas ju gleicher Beit berumgebrebet wird, wenn bie Rurbel bie Rolbenftange aus bem Sticfel giebt und folde wieder bineintreibt. Der gunachft am Rolben befindlidie

a) Bertinifches Journal für Aufflarung & VII. St. 1. Aprill 1790. im Auszuge. im gothaifcen Magazin fur das Reuefte aus ber Phofit und Naturgeschichte B. VII. St. 1. S. 117 f.

lithe Theil ber Rolbenflange ift bis auf eine gange, bie ber-Sange Des Griefels gleich ift, bloß prismatifch; alsbann aber: ift ein Rabmen in Geftalt eines Rechted's an ihr befeftiget? pon meldem bie langen Geiten on ihrem innern Thellen. mie ben einer Buhrmannsminde, gezahnt find. Durch biefent Rahmen gebt die Are ber Rurbel, an welcher ein Schluffelrab, ober ein Rreisbogen von 145° befestiget ift, auf defa fen Stirne Babne fleben, welche swiften bie Babne bes Rahmens eingreifen, und ben ihrer Bewegung ben Rolben auf . und niederzieben, Un bem ber Rurbel entgegengefese ten Ende befindet fich bas obenermabnte Steigrad, die Rola benftange trite an ber Geite; Die in bas Innere bes Stiefels gehet, etwas aus bem Rolben berver; und bewirft'baburch , baf ber Raum in ber leitrohre gwifden ber Deffnung Der Rohrmalze und bem Stiefel zu ber Beit vollig anaefulle wird, Da ber Rolben in ben Stiefel guruttgetrieben ift. Durch diefe Ginrichtung wird aller Raum vermieben, in melchem die Luft fich aufhalten tonnte, die ben Ausziehung bes Rolbens wieder in die Glode gurudtreten murbe. mie biefer Luftpumpe fomobl bie Luft gu verbunnen, als git verdichten, ift weiter nichts nothig, als die Rurbel bald nach diefer, balb nach jener Richtung ju breben. Much fann man burch ein folches bloftes umgefehrtes Dreben, ohne einen Sahn ju gebrauchen, fogleich wieder luft unter bie Blocke laffen.

Herr S. J. W. Reiser ") zu Muhlhausen, hat nach seinem Berichte die Lufepumpe des Herrn Curbbertsons zu verbessern und einsacher einzurichten gesucht. Allein im Ganzen ist von der euthbertson'schen Anordnung wenig bepbehalten worden. Die reisersche Lusepumpe ist eine doppelte, ben welcher es vorzüglich auf den Mechanismus ankömmt, das Bodenventil zu öffnen. An dieser Lusepumpe sind so-

a) Radricht von einigen Borrichtungen ben phuffalischen Erperimenten, besonders von einer bestern Luttpumpe, als die bieberigen. Bafel 1790. 8. im Ausunge im gothaischen Magazin für bas Reueste aus der Physik und Naturgeschichte B. VII. St. 2. S. 49 u. f.

wohl bie metallenen Stangen, melde in bie Deffnungen einfallen, ale auch ber Regel im Rolben, gang meggelaffen, und flatt berfelben im Boben und im Rolben Regelventile Das confiche meffingene Bentil (fig. 70.) ab angebracht. im Rolben befiget ein Grielchen von 1 & Boll lange, weldes bas Bentil auf bie Gelte au fallen verbindert, indem es felbst in einer Soblung ftebt, bie nur fo welt ift, baß es fich frey auf - und untermarts bewegen tann. Die Stempel ber benben Stiefeln paffen übrigens außerft genau auf ben Boben, und laffen feinen Raum, wie ben ber cuthbertfon'ichen (außer einem fleinen leeren Ringe, melden bie I linie überftebenben leber an ber untern Dlatte bes Steinpels verurfachen, welcher aber taum & linie bich ift). Much tann teine Luft, wenn fie ein Dabl über bem Stempel ift, wieder nach bem Boben tommen, bas ben ber cuthbertfon'fchen unvermeiblich ift. Die Cylinder find oben nicht geschloffen, und bie Stempel tragen baber bennt Aufwinden bas gange Gewicht ber Utmofpbare. Berr Reifer aber glaubet, baß bieß ber cutbbertfon'ichen gufepumpe feinen Borgug gebe, weil ber Druck ber guft taum fo viel betragen fonne, als bas Reiben ber leberbuchfen an ben Stangen. Außerdem werbe baburch bas Sinabstoffen ber Rolben erleichtert, und ein Stempel erfege bem andern biefen Mufmand an Rraft.

Damit das Bobenventil de auch ben dem außerst verdünnten Grade der Enft sich noch heben musse, ist unter jedem Stiefel eine messingere Buchse im ou mit Schrauben befestiget. In dieser Buchse ist ein kleiner gabelsomiger Hebel tu angebracht, welcher in das Stempelchen des Bentils ben u eingreist. An diesem Hebel ist ein Wellbaum, der durch die mit Leder ausgekleidete messingene kleine Buchse te gehet. Ben e ist wieder ein Hebel es und fi an den Wellbaum eingesteckt. Hier ist ein anderer Hebel i Q, welcher in seinem Ruhepunkte S durch einen Stist an das Bret der Maschine besestiget ist. Bon dem Ende Q geht durch den hölzernen Pseiler der Maschine ein metallenes Stempelchen

pelden, welches unten ben Q mit i Q burch ein Gewerbe verbunden ist. Dben greift dieses Stempelchen wieder in einen Sebel, der auch in der Mitte einen Stife hat, und von zwen Stahlsebern auf und niedergedruckt wird; das andere Ende dieses Sebels paßt in eine in die gezahnte

Stange gefeilte Bertiefung.

Wied nun ber Stempel durch Hilfe der gezahnten Stange in die Hohe gemunden, so muß das Ende dieses Hebels aus der Vertiefung der gezahnten Stange heraus; die Stange glitscht an ihm hinauf, druckt also das andere Ende des Hebels, und hiermit zugleich das durch den Pseiler hinuntergehende Stempelchen niederwärts; dieses wirkt vermitrelst des Hebels Qi durch die Lederbuchse te auf den daselbst besindlichen gabelsormigen Hebel du, und hebt das Ventil e in die Hohe. In dem andern Stiefel geschiehet gerade das Gegentheil, und so öffnen und schließen sich die Rentile mit Gewolt wechselsweise. Damit die Leder in der Buchse te feucht bleiben, hat Herr Reiser oben an dem Theile, welcher der größern Büchse außerhalb vorsteht, ein kleines Loch bohren lassen, durch welches man zuweilen einen Tropsen Oel hineinfallen läßt.

Mit biefer Luftpumpe, welche herr Reifer bloß gum Berbunnen ber Luft eingerichtet hat, geht tie Ausleerung meit febreller non Statten, als mit ber cuthbertfon'ichen.

weit schneller von Statten, als mit der cuthbertson'schen. Alle bisher beschriebene Abanderungen der Luftpumpen von der ersten Ersindung sind zwar sehr sinnreich, aber auch sehr zusammengeseiget, und dieserwegen tosidar, und östern Reparaturen unterworfen. Unstreitig bleiben die Lustpumpen mit Hahnen die einsachsten und dauerhaftesten Wertzeuge dieser Art; alles kömmt nur daben darauf an, den sogenannten schädlichen Raum entweder ganzlich zu vermeiden, oder ihn boch wenigstens so gering als möglich zu lassen. Borschläge zum ersteren hat bereits Derr Lichtenberg ") gesthan, den hahnen aber eine andere Stelle, als sonst, angewiesen.

e) Gothaifches Magagin fur bas Neuefte aus ber Phofit und Resturgefcichte. B. 111. St. 3. G. 107 f.

wiesen. In bem fidren Deckel aa bes Stiefels b (fig. 71.) werben bie benben conischen Bapfen c und I genau eingeschliffen , fo daß fie die Deffnungen im Stiefet und die Robre k und n vollig verschließen. Die Salfe biefer Bapfen find mit Schraubengangen verfeben, welche in Schraubenmuttern paffen, Die am Deckel bes Enlinders befindlich find. Werben nun diese Bapfen burch Bulfe ber Schluffel g und h gedrebet, so fchrauben fie sich ein wenig in die Bobe, wodurch die Berbinbungen gwifden bem Giefel und ben Robren k und n geoffnet werden, deren erfie unter bie Glocke, Die legtere in die frene Luft geht. Wird hiernachft der Stem. bel ausgezogen, und zuerft ber habn c geoffnet, fo tritt Die luft aus ber Glode in ben Stiefel. Darauf verfchlieft man ben Sabn c, und offnet ben andern 1, wodurch benmi Einstoßen des Stempels die Luft aus bem Cylinder burch ben Canal n in die frene Luft gebet. Wenn ber Stempel an ben Boben bes Griefels genau anfdließt, und bie Sabne s und 1 in ber innern Rlache bes Decfels feine Bertiefungen ober Schöhungen machen, fo ift baburch ber schabliche Raum ganglich vermieden. Der größere Sahn c ftebt gu befferer Abhaltung ber außern luft in ber Leberbuchfe e, melde ben bem Sabne 1 nicht nothig ift. Man fieht übrigens leicht, bag auch diefe Ginrichtung gur Berbichtung ber Lufe bienet, wenn mit ber Stellung ber Sabne auf Die entgegen. gefeste Art abgewechselt wird.

Eine andere sehr einsache Sinrichtung einer Lustpumpe mit Sahnen hat neuerlich der hert van Marum ") angegeben, durch welche man sehr schnell einen merklich großen Raum lustleer machen, und dieselbe auch zum Comprimiren gebrauchen kann. Der Chlinder dieser Maschine ist 25 Boll boch und 3½ Boll weit, und steht vertikal. Der Stempel wird an einer gezahnten Stange durch ein Getriebe mittelst eines

HI. Theil.

Pescription des quelques appareils chemiques nouveaux ou perfectionés de la fondation Teylerienne et des expériences faites avec ces appareils p. Mart. van Maram. à Hastlem 1798. gt. 4.

eines Rreughaspels auf . und niebergemunden. Die bereifale Stellung bes Enlinders hat bem Berrn van Marum ben Bortheil verfchaft, ben Sahn, welcher fonft gewöhnlich mit ber Sand gebrebet werden muß, mittelft bes Suges burch eine eigene Borrichtung ju breben. Ueber bem vorbern Theile bes Sahns (fig. 72.) mird eine Stange ab von 6 Boll lange angebracht, und auf felbige ein brengrmiges metallenes Stud befestiget, beffen Sigur aus ber fig 73. beutlich erhellet. Wenn (fig. 72.) ab vertifal fiebet, fo macht alsbann ber Sahn mit bem innern Raume bes Enlinbers und bem Raume der Glode eine Berbindung, und es tann nun ber Stempel in die Bobe gewunden werben. wird ber Sahn auf folgende Art verschloffen: man ftemmt ben Buß gegen ben Urm c, und brebet biermit ben Sabn gegen bie Rechte gu. Der Urm (fig. 73.) d berühret ben Boben ber Mafchine, wenn ber Sabn um ben vierten Theil feines Umfreises ift gebrebet worden, in welchem Falle alsbann ber Sabn mit ber außern Luft in Berbindung ftebet. und folglich burch Ginwinden bes Stempels bie aus ber Blocke ausgepumpte Luft fortgefchaft merben fann. balb nun ber S:empel ben Boben ber Lufipumpe erreichet bat, brebt man ben Sahn mittelft bes gufes wieder in bie vorige vertifale Stellung. Damit aber ber Bahn nicht meiter, als bis gur vertifalen Stellung geben tonne, ift oben an ber Stange (fig. 72.) ab und an ber Grundflache ber Mafchine eine metallene Rette befestiget. Diefe befdriebene Bewegung bes Sahns mit dem Sufe ift fo leicht ausguiben, bag berjenige, welcher bie Dumpe brebet, in febr furger Beit eine folche Befchwindigfeit barin erlangen fann, baf ber Erperimentator gar feine Aufmerksamfeit mebr barauf ju richten bat.

Eine andere Verbesserung, welche ber herr van Marum an ben gewöhnlichen Lustpumpen gemacht hat, besteht barin, daß der Stempel an den Boden der Lustpumpe genau anschließt, welches verursachet, daß in der Lustpumpe so wenig als möglich Lust zurückleibt. Der Boden ber fuftpumpe so wie die Gruntstäche des Stempels sind zu diefer Absicht vollkommen eben. In das unterste Ende des Eplinders ist nicht, wie ben den gewöhnlichen Luftpumpen, der Boden angelöthet, sondern er schließt vermittelst eines daselbst herumlausenden Randes (fig. 75.) aa an den Boden vollkommen genau an, woran er durch 6 Schrauben hinlanglich befestiget ist. Der Boden selbst ist eine Rupferplatte. Damit aber gar keine Lust zwischen dem Boden und dem untern Ende des Enlinders eindringen konne, wird rund herum etwas weiches Bachs umgeleger.

In ber fig. 76. ift diese luftpumpe gur Geite vorgestellt, mo ber Teller A A auf ber Gaule B, und CD die Communicgtionerobre mit bem Teller und bem innern Raume bes Eplinders ift. Die puntrirten linien ber Theile unter ber Dumpe und unter bem Teller zeigen beutlich, wie fie burchbobrt fenn muffen. Der tupferne Ring e, an welchen bie Robre C gelothet ift, wird mittelft giner Mutterfchraube f befestiget; zwen Ringe von Ochsenleber über und unter biefem Ringe verbindern bas Gindringen ber aufern Luft. Die Robre CD ift burch ben Ring h auf abnliche Urt an bas Stud Rupfer ii befestiget, auf welches ber Teller angelothet ift. Diefer Ring befiget in ber Mitte feiner Unterflache eine Grube, wie folches die fig. 77. zeiget, und ber Ragel k, welcher burch biefen Ring geht, ift burchbohre, fo wie folches bie punfrirten linien zeigen, um baburch Bemeinschaft mit ber Glode und bem Enlinder mittelft ber Robre CD ju haben, und auch biefe abzuschneiben. Die Communicationerobre CD ift aus zwen Studen C und D jufammengefeget, welche auf gleiche Art burch einen Ring wie h, welcher an bie Robre C geloibet ift, jufammen vereiniget find.

Der Sahn ist bem Boben ber Luftpumpe sehr nahe, bamit der schäbliche Raum so gering als möglich ausfalle.
Diefer kleine Raum (fig. 75.) 1 besithet eine Lange von &
3011; und ist im Diameter 12 Boll. Um die Luft wieder unter die Glocke, oder von da in die frepe Lust zu
Lassen,

laffen, wird ber Sahn fo gestellet, wie es ble fig. 74.

porftellet.

Der Boben ber Luftpumpe (fig. 75.) bb, welcher eine ebene tupferne Platte ift, rubet auf 4 fleinen tupfernen Saulen von 3 1 Boll lange, welche in einen andern tupfer. nen Ring eingelaffen find, ber auf bem Grunde ber gangen Mafchine hinlanglich befestiger ift. Das Getriebe, woran ber Stempel auf . und niebergewunden wird, befindet fich über bem Enlinder in einem bolgernen Behaufe dd, auf welchem ju benben Seiten gerabe uber ben Saulen ff fupferne Bafen fteben. Diefe Bafen werben an ftarte eiferne Stabe, welche burch ble Sauten ff bindurchgeben, fest angefchraubt, fo wie auch bie eifernen Stabe burch Schrauben im Bufboben ben gg befestiget find. Die metallene Platte hh bes Stempels ift an Die gezahnte Stange besfelben befestiget, und besiget bas enlindrifche Stud i mit einer Mutterfchraube, an welches bas fupferne Stud 11 vermittelft ber Schraube k feft angeschraubet werben fann. Bwifchen hh und 11 liegen leberne Scheiben über einander, welche eben vermittelft ber Schraube k febr fest gufammengepreßt werben fonnen.

An dem kupfernen Stud (fig. 76.) ii unter dem Teller befindet sich der Hahn m in einem ausgebohrten metallenen Stude, worein die glaserne Rohre nn eingeschraubet werden. Diese glaserne Rohre dienet zur Barometerprobe, und dieserwegen ist das untere offene Ende in ein Gefähmit Quecksilder gestellet. Zur Seite dieser Rohre ist ein kleines lineal von Holz, welches in Zolle eingetheilet ist,

und auf dem Quecffilber fcwimmt.

Statt ber gewöhnlichen Barometerrohre bedienet sich ber herr van Marum einer Rohre in Gestalt eines hebers (fig. 78.), in welcher ein Theil aa mit ganz reinem und ausgekochtem Quecksilber angefüllt-ift. Diese Rohre ist an ein Bret, welches gehörig in Zolle eingetheilet ist und auf einer metallenen Platte stehet, befestiget. Der Unteraschied ber Hohe bes Quecksilbers in aa und bie am Ende ber

ber Werbunnung zelget an, zu welcher Sobe bas Quedfilber burch ben Druck ber Luft oder einer andern elaftischen Fluffigkeit erhaben ift, welche in bem Recipienten zuruck.

bleibt, worein die Robre gestellet worben.

Wie stark die Wirkung dieser Luftpumpe in Ansehung der Verdunnung der Luft ift, beweiset solgender von dem Herrn van Maxum angestellter Versuch. Er nahm eine Kugel, welche 906 Cubikzoll Raum saßte; in dieser hatte er die Lust mehrere Mahl so sehr verdunnt, daß die zurückgebliedene Luft nur noch eine Quecksildersäule von einer Linie Höhe tragen konnte. In kleinern Recipienten von 50 bis 100 Cubikzollen Raum tried er die Verdunnung so weit, daß die zurückgebliedene Luft im Stande war, nur noch eine

Quedfilberfaule von & linie Sobe ju tragen.

Ben verschiedenen Erperimenten ber neuern Chemie bat man nothig, einen gewiffen Theil atmospharischer Luft, welche in Befagen eingeschloffen ift, in andere verschloffene Gefafe zu leiten, um zu unterfuchen, welche Mifchung biefelbe mit einer andern kuftart eingehet. Um nun biefe kuft-pumpe zu blesem Zwecke einzurichten, bat ber Berr van Marum folgende Borridjtung angebracht. Es wird namlich an bas außerfte Enbe bes Sabns bas metallene Stud (fig. 79.) angeschraubet, fo baß ber conifde. Theil a in elnen eben folden conifden ausgehöhlten Theil bes Sahns genau einpaffer, und von welchem er mittelft ber Mutter-Schraube co fest gebalten wirb. Der andere Theil b biefes Stucks, welches ber lange nach gang burchbobrt ift, wie foldes bie punktirten linien vorstellen, bat eine gewöhnliche Bebedung von leber d, bas die Deffnung verichlieft, worüber man bas metallene Ctuck fg fchraubet, fo baß es an bem bervorfpringenben Ranbe e e fart angepreft wirb. Gin wenig erweichtes Bachs über ben Rand ee geflebt verbinbert alsbann bas Gindringen und Berausgeben ber Luft gange lich. Das Stuck fg hat in bem Theile g eine conische Mushoblung, in welcher man die Defnung einer beugfamen Robre, Die bafelbft ebenfalls conifch fenn muß, anbringen Cc 2 fann.

kann. Die andere Deffnung dieser Rohre, welche auch conisch ausläuft, wird in das merallene Stud (fig. 80.) eingepaßt, das man an den Rand einer pnedmatischen Wanne durch Hulfe der Schraube a befestiget. In dem Theile b dieses Studs wird eine gläserne krumme Rohre eingekittet, durch welche die kuft aus einem Gesäße auf dem Gesimse der pnedmatischen Wanne geleitet wird,

Man sieht leicht ein, daß mit abwechselnber Stellung bes Habns biese kuftpumpe jum Verdichten gebrauchet werben fonne.

Mußer ben bisber beschriebenen Arten von Luftpumpen hat man noch andere gang eigenthumliche Urten berfelben vorgefchlagen, ben welchen befonders bas Quedfilber gur hervorbringung leerer Raume gebrauchet wird, und welche Daber auch Queckfilberpumpen ober bydraulische Luftpumpen genannt werben. Die erfte Erfindung Diefer Urt ift fcon im Jahre 1722 von bem Schweben, Emanuel Swedenborg ), gemacht werben. Gein Bor-fching ift biefer: auf bem Tifche (fig. 81.) a fteht bie glaferne Glocke b; c und d find swey Deffnungen, jebe mit einer Rlappe verfeben; bie Rlappe o verftattet ber luft einen Musgang aus ber Glocke, und bie Rlappe d einen in bie frepe Luft. Unter bem Tifche fchlieft ein eifernes bobles fegelformiges Befaß e an ber untern Glache besfelben genau an, fo baf feine Boblung bie benben mit Rlappen verfebenen Deffnungen c und d umfaffet. Mit biefem Gefaß ift ein lederner Schlauch ff verbunden, welcher am außerften Enbe noch eine eiferne febr bunne Robre gg enthalt. Wießt man nun burch m fo viel Quedfilber ein, baf bet Schlauch ff und ein Theil von e angefüllet wird, und bebt biernachft g in die Bobe, fo fleigt bas Queckfilber in e bis an bas Lifchichen; fenft man bierauf g wieber bis unter bie Böhe

a) Miscellanca obsernata circa res naturales et praesertim circa mineralia, ignem et montium frata. Lips. 1722. 8, p. 101. die Recens. hiervon in den actis erudie Lips. 1722. mens. Maji p. 264. und Grens Journal der Phoss B. IV. G. 407 u. f.

Sobe von 28 Boll herab, fo fallt bas Quedfilber in e, und giebt bie Luft aus ber Glode burch die Rlappe c'nach fich. welche burch bie Rlappe d ins Frene gebet, wenn an g mieber gehoben wird. Durch biefes abmedsfelnbe Beben und Dieberlaffen tann bie Luft unter ber Blocke ausgepumpet werben. Doch ift im Tifche ben z eine Deffnung befindlich, welche man mit einem Stopfel verfchließen tann, um im nothigen Falle Luft wieder einzulaffen. Man fieht mobl. baß biefer Vorschlag bes herrn Swedenborg schwerlich eine Ausführung julaft, weil ber leberne Schlauch nicht gang quedfilberbicht verfertiget werben tann. Inbeffen bat boch biefe erfte Ungabe febr viele Aehnlichfeit mit ber Ginrichtung, welche eine geraume Zeit barnach D. Joseph Baader in Munchen angegeben, und felbst beschrieben bat "). Die fig. 82. stellt einen vertifalen Schnitt biefer Dumpe vor. Dit bem eifernen Befage A ift bie Robre ab mit bem fenguerdijden Sahne ch oberhalb und bie Robre. ff unterhalb verbunden. Lettere bat eine gange von etma 32 Boll, woran ein heberformiges Stud m mit bem flei. nen Befaffe B befestiget ift. Bon biefem Befaffe B gebt noch eine enge Robre pp fchief hinauf, welche fich in einen blechernen Trichter C bem Sahne bo gegen über enbiget. Bird bie Glode auf ben Teller ben a gefeßet, und ber Sabn fo geftellet, bag ber innere Raum bes Gefaffes A mit ber außern Luft in Berbindung ift, außerbem aber auch ber Sabn o verfchloffen, fo fann man nun burch ben Erichter Calles bis nabe unter bem Sahn bo mit Quedfilber anfill-Bierauf brebet man ben Babn fo, baf bie Glode mit bem Befafe A Bemeinschaft bat, und offnet ben Sabn o. Das Quedfilber fangt an ben n auszulaufen, bis es in ben Schenfel ff an bie linie hh foinmt, wo bie Clafticitat ber verdunnten luft über h mit bem Bewicht ber Quedfilber-

Dorens Subnets popffalisches Tascenbuch fut Freunde ber Das surgeschichte. Jahrg. 1. 4tes Biertel. Salzburg 1784. S. 650.
Hindenburg. progr. de antlia Baaderlana hydrostatico-pnevmatica.
Lips. 1787. 4. ingl. gothaisches Magazin für bas Neuefte aus der Phyfik und Raturgeschichte. B. V. St. 2, S. 91 u. f.

Taule hm augleich bem Drucke ber außern Lufe bas Gleiche gewicht balt. Biernachft wird ber Sabn be wieber in bie vorige Grellung gebrebet, ber Babn o verfchloffen, und bas in einem Befage aufgefangene Quecffilber wieber in ben Erichter C gefüllt , woburch alles von neuem gefüllt , und Die aus ber Glode in bas Befaß getretene Luft ins Frege burch ben Sahn bo getrieben wird. Man fiehr leicht, baß durch biefes wiederhohlte Berfahren bie Luft unter ber Glode immer mehr verbunnt werben fonne. Berr Baader hat nadher einen andern Borfdlag gur Berbefferung feiner Luftpumpe angegeben "). Statt baß fonft bie Robre pp burch bas beberformige Stud m mit ber Robre ff feft berbunden war, wird fie jest burch ein Bewinde; welches ben Gife nungen der Belente an ben Robren der Feuerfprigen abnlich ift, an ber feften Robre ff beweglich gemacht. Diefe bewegliche Robre pp ift fo lang, baf ihr oberes Ende in ber vertifalen Stellung mit bem borigontalliegenden Sabne bo in einerlen Chene fallt. Un die Robre pp ift oben ein tugelformiges Befaß befestiget, welches an forperlichen Inbalt mehr beträgt, als bas Befaß A, bamit ber Druck bes im fugelformigen Befage enthaltenen Quedfilbers basfelbe durch die enge Robre pp in bas Wefaß A treiben fonne, welches ben ber vorigen Ginrichtung nicht möglich mar. Bird nun an biefer verbefferten Luftpumpe alles fo geftellet, baß bas Gefaß A mit ber außern Luft Communifation bat, und ben vertifaler Stellung der Robre pp Quecffilber in bas tugelformige Befaß gegoffen , bis es an ben Sabn bo in ber andern Robre gebet, fo verfchließt man ben Sabn bo, und drebet die bewegliche Robre pp in die horizontale Daburch vermanbelt fich bie Mafchine in eine Art von Winfelbarometer, und bas Quedfilber fann nicht mehr in ber Sobe mb erhalten werden, weil fie groffer als 28 Boll ift. Diebin fallt es nun berab, tritt aus bem Befafe A beraus, und murde 28 Boll über bem Mieveau bes anbern Befaffes fteben bleiben, wenn fich über ibm eine vollige Leere bilbete.

<sup>.)</sup> Grens Joutnal ber Phofit B. II. S. 326 u. f.

bilbete. Da aber die luft unter ber Glode sich ausbehnet, und bem fallenden Quecksiber nachfolget, so bruckt sie vermöge ihrer Elasticität dasselbe noch weiter herab. Bird hiernächst der Hahn bo in die erste Stellung gebracht, die bewegliche Röhre pp wieder verrikal ausgerichtet; und nun die vorige Operation von neuem wiederhohlet, so kann dadurch der Raum unter der Glocke immer mehr luftleer gemacht werden.

Much Berr Zindenburg ") hat einen Borfchlag ju einer bobraulifch . pnevmarifden Luftpumpe gethan, und folgenden mefentlichen Mechanismus einer folchen Ginrichtung angegeben. Der Stiefel B (fig. 83.) und bie baran befind. liche Robre 16 find von Gifen, ber ubrige Theil bk ber Robre nebft dem Gefaß A von Glas; der obere epfinorifche Theil bes Befages A paft in ben metallenen Rnopf g, worin fich ein fenguerbischer Sahn befindet. Die Rolbenftange ift ebenfalls von Elfen, an welcher bet Stempel burch ben Briff i bin - und ber beweget wird; bamit aber biefer nicht fo tief bineingestoßen und ju weit berausgezogen werbe, bienen die benden Schrauben aa, und die Stellschraube h an ber Rolbenftange. Der Sahn go ift fo burchbobre, bag er ein Dabl eine Berbindung bes Gefafes A'mie ber außern fuft julagt, und, wenn it um ben vierten Theil feines Um. freifes gebrebet wirb, eine Gemeinschaft bes Befages A mit ber auf bem Teller of befindlichen Glocke verftattet, und endlich, wenn er noch um einen vierten Theil bes Umfreifes gebrebet wirb, ben innern Raum ber Glode mit ber außern Luft in Berbindung bringe. Wenn nun ber Stempel niebergeftoffen worben, fo muß ber gange Raum cbkg bis an ben Sabn mit reinem Quecffilber gefüllt fenn. "Bringt man biernachft bas Befaß A mit ber Blode in Berbinbung, unb gieht ben Stempel in Die Bobe; fo fallt bas Quedfilber in bem Befaß berab, und bie Luft felgt felbigem aus ber Blocke nach; biefe Luft wird fodann burd geborige Stellung bes Oc 5 Sahns.

a) Antific nouse hydraultee-pneumaticae mechanismus et descripsio Lipf. 1757. 4.

Sahns gie ins Frene fortgefchaft. Man fieht feicht, bag' biefe wiederhohlte Operation die Luft unter der Glocke immer

mehr berdunnen tonne.

Gine anbere Ginrichtung einer bobraulifchen Luftpumpe, welche im Befentlichen bon ber hindenburgifden nicht viel abweicht, gibt Cazalet in Bourbeaur .) an, nut bebienet fich biefer fatt bes Queckfilbers bes ausgefochten Baffers. Er berbindet in einem boben Bimmer ein ftartes und binlanglich großes Gefaß mit einer engen Robre von 34 Ruf Bobe, fullt bierauf alles mit Baffer an, und ichraubt bernach ben Teller mit ber Glocke aufe Befag. Dun öffnet er ben Sabn unter bem Teller, und auch ben Sabn unten an ber Robre, und lagt bas Waffer fo lange auslaufen, bis Die guructgebliebene Bafferfaule mit bem Drucke ber Mtmofphare im Gleichgewicht ift. Alsbann werben bie Sahne wieber verschloffen, bas Gefaß von neuem mit Baffer gefullt, und bieß Berfahren, fo oft es nothig ift, wieberhobiet. Die Uebequemlichkeit einer folden Mafchine fallt fogleich in Die Mugen.

Ueberhaupt sind alle diese Vorschläge von hydraulische pnevmatischen Luftpumpen, worunter unstreitig die hindenburgische den Borzug verdienet, nie in Ausübung gekommen.

Auch sind zur Hervorbringung luftleerer Raume die heißen Wasserdampse, welche schnell abgefühlt werden, vorgeschlagen worden. Herr Wilke! gab zuerst solgende Sinrichtung hierzu an. Eine dichte messingene Blase mit rundem Boden bestiget drep mit Rohren und Hahnen versehene Orffnungen. Durch die untere Röhre lassen sich mittelst einer langen Zugröhre heiße Wasserdampse aus einem Theelsell in die Blase leiten, welche die darin besindliche kuft durch die zwente Röhre zur Seite austreiben. Die britte Rohre am obern Theile der Blase geht zum Teller, auf welchem die Glocke stehet. Die Blase ist mit einer dunnen messingenen Hulle umgeben, die

a) Journal de physique May 1789. p. 334.
6) Abbaublung ber tonigl. fomeb. Atademie ber Wiffenfc. fur 1769. 31 Band S. 31 f.

verschlossen allenthalben um 4 Zoll abstehet, und oben offen bleibt. So lange diese Blase mit den heißen Wasserdampsen angefüllt wird, bleibt der Hahn nach der Glocke zu verschlossen. Sobald aber diese zur Seitenröhre auszugehen anfangen, werden die Hähne dieser und der untern Röhre verschlossen, und man glest in die dunne messingene Hülle der Blase kaltes Wasser, dies es aus einem im Boden besindlichen loche eben so kalt wieder herauskömmt; auf diese Weise entstehet durch Erkältung der Dämpse ein leerer Naum, und es verbreitet sich nun, wenn der Hahn nach der Glocke geöffnet wird, die unter selbiger besindliche kuste mit durch die Blase. Durch Wiederhohlung dieses Verfahrens kam die Lust unter der Glocke immer mehr verdünnet werden. Herr Wilte konnte in einer ganz leicht gebaueten und nicht großen Maschine dieser Art die Lust auf 130

Mabl verdunnen.

Ginen abnlichen Borfchlag, burch Bulfe ber Erfaltung ber Bafferbampfe einen luftleeren Raum bervorzubringen, bat ber Abbe Cajetan Berretray gethan, welchen Corradori ") befdreibet. Er unterfcheibet fich von bem wilfi. fchen nur barin, bag ben ber Ginrichtung bes Berretray bie Dampfe im Befage felbft gebilbet merben, ba fie Bilfe aus einem andern Befafe berben leitet. Auf einem großen Eupfernen und verginnten Gefage (fig. 84.) A ift ber fontfche Decfel B genau angelothet, aus welchem die Robre a mit bem Sahne b. berausgehet, an bie eine andere am Ende d mit Schraubengangen verfebene fleine Robre od luftbicht angefehraubet werden fann. Inwendig ift die Robre a bennabe bis jum Boben bes Befages A binuntergeführet, muß aber von felbigem fo weit absteben, baf bie unterfte Deff. nung I bie Rlache von 3 Pfund Baffer in bas Befaß gegof. fen nicht berühre. Huf ber anbern Geite bes Decfels ber Robre a gegenüber ift eine andere gebogene Robre efghi angelorbet, welche ebenfalle einen Sabn befiget, querft nach außen

a) Journal de physique. Fevr. 1791. p. 150. iqq. fiberf. in Grend Journal der Physit B. VI. S. 86 u. f.

außen geht, und nachher benih ins Gefäß sich wender, und ben i in das in der Mitte durchbohrte und mit Schraubengängen versehene Stück Messing i, das auf dem Deckel
angelöchet ist, sich endiget, so daß also durch diese gedogene
Röhre der innere Naum des Gefäßes A durch e eine Gemeinschaft mit der äußetn Luft ben i hat. Auf das Stück
Messing i wird nun eigentlich die Communicationstöhre mit
dem Zeller, der die Glocke trägt, aufgeschraubt; diese Röhre
besißet wie gewöhnlich einen Dahn. Die ganze Maschine
wird von dem Drenfußen nin und dem eisernen Ringe kie getragen. Das zwischen dem Füßen besindliche Bret min
diener, eine Rohlpfanne darauf stellen zu können.

Benm Gebrauche biefer Maschine wird bie Communtcationsrohte mit bem Teller abgefchraubt, bierauf ben geoffnetem Sahne g burch ben gefrummten Canal ihgfe etmas über bren Pfund Baffer in bas Gefaß gegoffen, und ber Sahn g wieder verschloffen. Biernachft wird nun bet anbere Sahn b geoffnet, und bie Roblpfanne mit glubenben Roblen auf bas Bret mm geftellet; nach wenigen Minuten tropfelt aus ber Deffnung d bas laumarme Daffer beraus, bie bie Deffnung 1 gang von Baffer fren wird; bierauf verftartt man bas Feuer mit bem Blafebalge fo viel als moglich, ba bann nach einigen Minuten ein Strabl tothenben Baffers aus ber Robre treten wirb , bem ein Strom bon bicem und heftigem Dampfe mit baufigen Baffertropfen nachfolget, welche leftere burch Berbichtung bes Dampfes an' ber innern Rladje ber Robre bemirfet werben. Dach 3 bis 4 Minuten biefer Erfcheinung wird fobann ber Sabn b verschloffen, und jugleich bie Roblpfanne meggenommen, inbem man fonft in Befahr fenn murbe, burch Berbampfung alles Baffers bas Befaß ju gerfprengen. Dachhee wirb . mit einem mit taltem Baffer gefrantren Schwamme bet Decfel B mit bem Gefaße A abgefühlet: bie Berbichtung ben Bafferbampfe wird in zwen bis bren Minuten erfolgen. Mun fchraubt man ben Teller in i auf, und öffnet ben Babn g, ba fich bann bie unter ber Glode befindliche fufe burch bie

dle Rohre ihgfe ausbehnen und ein Thell in bas tuftleere Befag A treten wirb.

Wenn man noch die kleine Rohre od an a luftbicht ans schraubet, an ihr Ende eine voen und unten affene Glasstöhre, welche erwa 30 Zoll lang und in Zolle und kinient eingetheilet ist, ebenfalls lustdicht anschraubet, und das untere Ende dieser Glastöhre in ein Gesäß mit Quecksiber stellet, so sieht man nach der Deffnung des Hahns b durchs Steigen des Quecksibers in der Röhre, wie groß der Unterschied der Elasticität der äußern lust von der Elasticität der in der Glocke zurückgebliebenen elastischen Materie ist.

herr Corradori rühmt diese Maschine wegen solgenber Vortheile: 1) könne man daburch auf ein Mahl eine sehr große Verdünnung der Lust zuwege bringen, 2) sep sie den Erschütterungen nicht unterworsen, welche ben den gewöhnlichen Lustpumpen benm Aus- und Einwinden des Stempels verursachet werden, 3) könne man ben verlangter starter Verdünnung den Versuch in kurzer Zeit 8 bis 10 Mahl wiederhohlen, und 4) sen die Maschine sehr wohlseil und

leicht zu behandeln.

Um bie beifen Bafferbampfe ichneller und bequemer abzufühlen, als burch ben mit faltem Baffer getranften Schwamm, fonnte noch ein chlindrifches Befaf mit bem untern Rande auf den Decfel B gelothet merben, beffen oberer Rand bis nabe an ben Sabn in ber Communications. robre des Tellers reichte. Durch biefe Borrichtung fonnte Die Berdichtung ber Dampfe febr fchnell von Statten geben, und überdieß ber Butritt ber lufe von ben Sabnen abgehalten werben. Die Robre od mufite alebann aus bem' Befafe bervortreten, und in ber Deffnung mafferbicht verlothet fenn. In einer auf biefe Beife eingerichteten Dafchine flieg ben einem Berfuche bas Quecffilber in ber bamit verbundenen Barometerprobe bis auf eine Bobe, welche von ber bamabligen Barometerbobe nur um I finie abmich. Mach herrn Grens Vorfcblage mare es noch portbeilhafter, Das gange Wefaß von feinem Boben an mit einem bunnen tupfertupfernen Enlinder gu umgeben , welcher nur & bis & Boff bavon abzusteben brauchte, und unten, um bas Baffer abgulaffen, einen Sabn batte. Wenn alsbann ber Raum swifthen bem Befaß und bem außern Enlinder mit taltem Waffer angefüllet murbe, fo tonnten auch die im Reffel befindlichen beifen Bafferbampfe balb abgefühlet und ver-Dichtet merben.

Enblich bat auch noch herr D. Ingenbouß ) einen andern Borfchlag gethan, einen luftleeren Raum hervor-zubringen. Die Beranlaffung hierzu gab ihm bie Enebeckung bes Abt gelir Sontana, baß glübenbe Roblen benm Erstiden fo viele Luft verschluden, als ihr achifaches Wolumen ausmacht. Es wird namlich ein Roblenbeden von gefchlagenem Rupfer, welches bier und be burchbrochen ift, in einen tupfernen Reffel, worein es genau pagt, eingefest. Der Reffel ftebt auf bren Rugen, und fann burch Bulfe eines Deckels lufidicht verschloffen werben, bag alfo Die Roblen erflicken muffen. In dem Deckel befindet fich eine Robre mit einem Sabne, auf welche eine andere ebenfalls mit einem Babne verfebene Robre, bie ben Teller mit ber Glode tragt, angeschraubet merben fann. Die gange Worrichtung wird in ein großes Befaß mit Baffer geftellt, und nach ganglicher Erfticfung ber Roblen merben benbe Sahne geöffnet. Die Roblen verschlucken einen Theil ber Luft unter ber Glode, welche eine immer ftartere Berbunnung erleidet, wenn biefe Operation wiederhoblet mird.

Bas die übrige Gerathichaft anbetrifft, welche ben ben Berfuchen mit ber Luftpumpe gebrauchet mirb, fo haben biefe Wolf B), 8' Gravefande ") und Moller") umffand. lich befdrieben. Gine furge Ungeige biervon nebft ben Berfuchen

<sup>-)</sup> Bermifcte Schriften phofifc medicin. Inhalts, berausgeg. von Molitor; meste Auft. B. f. S. 433 u. f. 6) Rublice Bersuche Bb. l. Cap. 5 und 6.
2) Phylices elementa mathem. lib. IV.

<sup>3)</sup> Memoir. de l'Acad. roy. des seienc. 1741. ingl, leçons de phyfieque expér. lec. X.

fes

fuchen felbst findet man auch ben Lowig .) und Johann pan Musichenbroet &). Gins ber vornehmften Grude biefer Berathichaft find bie glafernen Gloden, unter melden bie Rorper gebracht werden, um ihr Berhalten in verbunnter ober verbichteter luft zu erforschen. Diefe Gloden muffen von runder oder gewolbter Beftalt fenn, indem platte Glasflachen von bem Druck ber Luft febr leicht gerbrochen merben, und megen ihrer gewöhnlichen Form haben fie auch ibren Rabmen erhalten. Die Rorper, mit welchen Berfuche im luftleeren ober verbichteten Raume angestellet merben follen, merben entweber auf ben Teller gelegt, ebe Die Glocke barübergebeckt wird, ober fie werben in ber Glocke aufgehangen. In Diesem lettern Folle muffen bie Glocken oben eine meffingene Saube mit einer ober mehreren Deffnungen befigen, burch welche Metallbrabte luftbicht burchgeben : Diefe Drabte baben unten Sofen, woran Die Rorper aufgehangen werden; oben haben fie noch einen Sandgriff, um die Rorper nothigen Ralls unter ber Glocfe meiter berausjugieben, ober noch mehr hineinzubruden, ober fie gu breben u. f. f.

Bey Verdichtungen der Luft muß noch eine eigene Vorrichtung angebracht sehn, um die Glocke sest an den Teller anzuschließen, wozu ben der smeatonschen Lustpumpe ein eigenes Schraubengestelle dienet. Der Herr van Marum hat ben seiner oben beschriebenen Lustpumpe zur Verdichtung der Lust solgende Einrichtung angegeben. Der Cyllinder (fig. 85.) A von Glas hat eine Höhe von 13 Zoll und
ist im Durchmesser 5 Zoll; die Diese Glases beträgt
etwas mehr als ½ Zoll. Dieser Cylinder, deren bende Kander etwas hervorspringend sind, steht auf einer vollkommen
ebenen kupsernen Platte B von ½ Zoll Diese, worin das metallene Stück C mit einem Huhn eingeschraubet ist.

a) Sammlung ber Detfuce, wodurch fic Die Gigenfchaften ber

Luft begreiflich maden laffen. Durnb. 1754. 4.

6) Befdreibung ber einfachen und boppelten Luftpumpe, nebft einer Sammlung von verschied. nuplichen und lehrreichen Berfucen- uberf, von Thenn. Mugeb. 1765. 8.

fes Stud blenet, ben Eplinder auf ben Teller ber fuftoumpe au fchrauben. Der glaferne Enlinder ift oben mit einem conifchen metallenen Dectel D genau geschloffen. Werrichtung fieht in einem Bebaufe, welches aus brev oben mit einander verbundenen, und unten rechtwinflig umgebogenen eifernen Stangen bestebet, und fig. 86. besonbers abgebildeteift. Die Schraube H Dienet vorzüglich, Die Platte B an ber untern Deffrung bes Cylinders, und die metallene Saube D an ber obern Deffnung genau und ftart angubrucen , befonders menn vorber bie Ranber bes Enlinders mit menig weichem Bachfe find bestrichen worben. bierburch bie Platte B in breven Puntten , welche von einanber gleich weit absteben, fest gehalten wird, so ift man verfichert, baf baburch bie Saube D und bie Platte B an ben Randern bes glafernen Enlinders febr ftart allenthalben aleich. formig anschließen; man bat alfo biefermegen feine Befabr au befürchten, bag etwa ber Eplinder benm ftarfen Unprele fen gerfpringe.

Die vorzüglichsten Berfuche, welche fich mit einer woht eingerichteten Luftpumpe jum Beweise ber Elafticitat und

Des Drude ber guft maden laffen, find folgende:

Ben Berdunnung der Luft, welche auf das Queckfilber bruckt, sinkt dasselbe im Barometer, und steigt wieder durch Zulassung der atmosphärischen Luft. Ist die Röhre, welche mit der Glocke in Berbindung ist, oben offen, so steigt das Queckfilber ben der Berdunnung, und fällt ben Hinzulass

fung ber atmofpharifchen Luft wieber.

Eine Glasplatte oder eine Blase über einen metallenen Eplinder gespannt, wird durch ben Druck der außern Luft mit einem starfen Rnalle zersprengt, und auch Wasker durch die Blase getrieben. Auch läßt sich durch den Druck der außern Luft Quecksilber durch flarkes Holz treiben. Zwey magbeburgische Halbkugeln hangen durch den Druck der Atsmosphäre flark zusammen.

Eine Schlaffe, fest zugebundene Blafe mit atmospharischer Luft fcwillt in verdunnter Luft ftart auf, und fallt wieder

burdys

burchs Hinzulassen ber außern luft zusammen. Der Beronsball springt burch die Elasticität ber eingeschlossenen atmosphärischen lust im guerikischen Raume, der Beber hört zu lausen auf, und eine kleine Saugpumpe saugt kein Wasser mehr im verdunnten Naume.

Aus einem Gefäße mit enger Mundung, welche im Baffer ftebt, tritt die Luft benm Auspumpen hervor, und bie außere hinzugelaffene Luft treibt nachher das Waffer in, das Gefäß hineln. Taucherchen, die im Waffer an der atmofphärischen Luft sinken, schwimmen ben verdunter Luft.

Bey starker Verdunung der Luft siedet nur mäßig erwärmtes Wasser, und verwandelt sich zum elastischen vollkommen durchsichtigen Dampf, welcher sich benm Hinzulafsen der atmosphärischen Luft niederschläger. Ben der Bildung dieses Dampses erzeuget sich Kälte, ben dem Niederschlagen. Wärme, wie ein empsindliches Lusuchermometer beweiset.

Holy, welches burch angehangtes Blen unters Baffer gebracht worben, gibt benm Berdunnen ber Luft eine Menge tuftblafen von sich, und tommt im Baffer jum Schwimmen. Holy, bas von Luft leer gemacht worben, sinkt im Baffer unter.

Warmblutige Thiere sterben schnell in ber verdunnten luft, eine brennende Rerze verlofdet in selbiger, bas Feuergeug gibt feine Funken, und Schiefpulver kann nicht ent-

jundet merben.

Bey Berbunnung ber luft verminbert fich ber Schall,

Luftfaure f. Gas, mephitisches. Luftthermometer f. Thermometer.

Luftthermomerer, elektrisches. Unter biesem Rahmen hat Rinnersley in Philadelphia ein Werkzeug angegeben, womit man die Wirkungen des elektrischen Schlags auf die kuft beobachten kann. Der Haupttheil dieses Thermometers bestehet aus einer glasernen Rohre ab (fig. \$7.) von 10 Boll kange und 2 Boll im Durchmesser, III. Ebeil.

beren benbe Enden mit meffingenen Rappen a und b luftbicht verschloffen find. Auf dem Boden b biefer Robre befinder fich Baffer. Durch eine Deffnung in ber obern Rappe gehr eine fleine an benben Enben offene Robre ha in bas Baffer auf bem Beden b. Mitten burch eine jebe von Diefen bepben meffingenen Rappen geben Drabte fg, ei. melde innerhalb ber Robre meffingene Rnopfe baben. Diefe Drabte laffen fich in jebe bellebige Entfernung von Das gange Instrument ift burch einen einander ftellen. meffingenen Ring an bie Gaule bes bolgernen Stativs cd befestiget. Wenn bie luft in ber Robre ab ausgedebnet wird, fo brudt fie bas auf bem Boben befindliche Baffer in die Robre ah hinauf, fo baf man ben groferer eder geringerer Bobe bes Baffers in felbiger die großere ober geringere Musdehnung der Luft mabrnehmen fann.

Bum Gebrauche dieses Instrumentes ist es vortheilhaft, ein Merkmahl an der Rohre ah zu machen, und mit dem Munde burch h so viele Luft einzulassen, bis das Wasser an dieses Merkmahl aussteige; benn nachher lagt fich bas

Steigen besfelben beffer bemerten.

Bringt man num die Rnopfe g und i der Drafte ie und fig in Berührung, und verbindet die Ringe e und f mit der innern und außern Belegung einer geladenen Flasche, so wird der Schlag durch die Drathe fig und ie hindurchgeben, ohne daß sich das Wasser in der kleinen Rohre ha beweget; woraus erhellet, daß der Uebergang der elektrischen Materie durch genau verbundene Leiter die Luft nicht ausdehne.

Entfernet man aber die Anopfe g und i ein wenig von einander, und läßt wie zuvor einen Schlag durch dieselben geben, so wird nun das Wasser in der kleinen Robre ah ploglich dis bennahe an die Spige h aussteigen, sogleich aber auch wieder ein wenig herabfallen, welches eine Folge des ploglichen Weichens und Wiederzurückkehrens der Luft in der Gegend des Funkens ist. Nach diesem ersten geschwinden Fallen, welches unmittelbar auf das plogliche Steigen solgt, wird das Wasser nur langsam weiter fallen, und

und nach und nach an das Merkmahl zuruckkommen, an welchem es vor dem Versuche stand. Diese Wirkung beweiset, daß die elektrische Materie die kuft wirklich ausdehner, diese Ausdehnung aber nach einiger Zeit sich wieder verlieret.

Rinnersley schloß aus biesem Bersuche, daß die Ausbehnung der Luft von der Warme herruhre. Dieserwegen gab er auch biesem Weitzeuge den Nahmen Thermometer. Sicher ist frenlich dieser Schluß nicht, weil die Luft auch

obne Ermarmung ausgebebnet werben fann.

Wenn dieser Versuch im Zimmer angestellet wird, in welchem ber Barmegrad veränderlich ist, so muß auf diesen Umstand besondere Rucksicht genommen werden, weil dieses Instrument die Veränderungen ber Warme eben so, wie jedes andere Luftthermometer anzelget.

M. s. Cavallo vollständige Abhandlung ber lehre ber

Clefreict. 4te Huft. Leing. 1797. 2. I. G. 229 u. f.

Luftzunder f. Phosphorus.

Lunation, Mondwechsel (lunatio, phasium s. apparitionum lunae periodus, lunaison). Hierunter versteht man die Zeit, binnen welcher der Mond ein Mahl seine Beränderungen in Unsehung des Ub. und Zunehmens vollendet. Man kann diese Zeit von einer Erscheinung des Mondes, von welcher man will, dis zur Wiedersehr eben derselben rechnen; gewöhnlich aber rechnet man sie vom Meumonde an dis wieder zum Neumonde, und in diesem Falle ist sie mit dem synodischen Monate völlig einerlen. M. s. Monate.

Auch wird ber Ausbruck kunation oft so gebrauchet, baß es bie veranderten Gestalten bes Mondes ober bie Mond-phasen selbst bedeutet.

## MT.

Magie, natütliche, natütliche Zauberkunft (magia naturalis, magie naturelle). Man versteht unster Magie im gang allgemeinen Berstande die Runft, Bir-

kungen hervorzubringen, welche übernatürliche Krafe als Urfachen zu haben scheinen. Sonft theilfe man biese Kunst in die natürliche und übernatürliche Magte ab. Bep jener lassen sich die wunderbar scheinenden Wirkungen aus Besehen der Natur ableiten, bep bieser aber wirken Geister mir. Diese Geister waren entweder gute oder bose, und bieß gab die Theurgie und die schwarze Runst.

Daß biese Eintheilung ber Zauberkunst ihren Grund theils in ber Betrügeren habsuchtiger Menschen, theils in ber Unwissenheit und theils in ben Aberglauben habe, ist hinlanglich entschieben. Denn alles, was an sinnlichen Körpern erfolget, muß nach natürlichen Gesesen erfolgen, beren Ursachen in ben Kraften ber Körper selbst zu suchen sind. Es konn baber keine andere, als eine natürliche Maque geben. Diese ist aber von einem größen Umfange.

Es gibt Personen, welche durch vielsätzige Uedung in Bervorbringung natürlicher Ersolge eine solche Fertigkeit erlanget haben, daß der größte Hause von Zuschauern sie für übernatürliche Wirkungen balt. Schon durch Anwendungen gewöhnlicher und leichter marbematischer, physikalischer und chemischer Lehren können dlejenigen gar bald getäusschet werden, welche von ihren Gründen weiter keine Be-

lehrung haben.
In den ältern Zeiten hielt man diejenigen, welche nur einige Kenntnisse in der Naturlehre, Machematik und Chemie besaßen, und der gemeinen abergläubischen Meinung entgegen zu arbeiten suchten, sur Zauberer. Um sich gegen dergleichen Beschuldigungen zu rechtsertigen, gab im drenziehnten Jahrhunderte der für damahlige Zeit zu gelehrte Roger Bacon das Weik") heraus, worin er von seinen Entdeckungen Nachrichten ertheilet. In den neuern Zeiten haben Johann Baptista Porta") und der P. Schott")
ähnliche

a) Opus majus ad Clementem IV. Pontif. Rom. Ex MS. codice Dublinenti primum edidit S. Jebb. M. D. London. 1773. fol.

<sup>8)</sup> Magiae naturalis f. de miraculis rerum naturalium lib. IV. Neap. 1558. fol. 1650. 8. 1664. 12.

<sup>7)</sup> Magia naturalis naturae et artis. Francof. 1657. 4.

abnliche Schriften biefer Urt abgefaßt, wiewohl lesterer

noch farf an übernarurliche Magie glaubte.

Berichiebene physikolische und mathematische Runfiffuce bat ein frangofischer Schriftsteller ") gesammelt, welche Schwenter in Altorf &) mit verschiebenen Bermehrungen ins Deutsche überseger, und wozu Zaredorfer noch zwen an innern Berth inicht fo brauchbare Theile bengefüget bat. Unbere abnliche Sammlungen veranstalteten Banam ?) und vorzüglich Guvot 3).

Bleidwohl ift die übernaturliche Magie in ben neuern Beiten burch einen berühmten 2frat .) gar febr vertheibiget Ja es gibt felbst noch beutzutage nicht bloß unter ben gang Unwiffenben noch viele Perfonen, welche bep wunderbar erfolgenden Erfcheinungen eine übernaturlich mirfende Rraft annehmen. Um nun biefen Aberglauben immer mehr zu vertifgen, bat man es fur nothig gehalten, bie na. turliche Magie burch eigene Unleitungen gemelnnußiger ju machen. Dabin geboren befonders Wiegleb?), gunt !) und Zalle 3).

Magnet (magnes, aimant). Diefen Dahmen führet ein besonderes Gifeners, mehrentheils von einer fcmarg. lichen oder schwarzbraunen garbe, welches bie Gigenschaft befiget, bas Gifen an fich ju gieben, und mit giemlicher

Rraft an fich ju balten.

Benn einem Magnet ein Stud leicht bewegliches Eifen nabe genug gebracht wird, fo wird fich biefes gegen ben Db 2 Maanet

a) Recréations mathematiques. Rouen 1634. g.

Dathemat. und philosoph. Erquickungeftunden. Durnb. 1651. 4.

7) Recréations mathematiques et physiques, à Paris 1697. II. Tom. 8.
3) Nouvelles recréations physiques et mathem. Paris. Vol. VII. 8. Reue phofice und mathematifche Belafigungen a. b. Fr. Mugs. burg. VII. Ebeile. 1770 - 1777. 8.

a) Anton de Haen de magia. Lipf. 1775. 8.

2) Die naturliche Magie, Berlin und Stett. 1779. 8. mit Ebers barde Abbandlung von ber Magie, fortgefest von Rofenthal. Berlin 1789. 8.

") Raturliche Magie: Berlin und Stettin 1789. 8.

2) Dagie in Berfuchen, 4 Banbe. Berlin 1783. 8. fortgefeste Magie, & Bande.

Magnet hin bewegen, an selbigem mit einer ziemlichen Rrost hangen bleiben, und ber Trennung einen merklichen Widerstand entgegenseßen; eben dieß geschiehet auch umgesehrt, wenn der Magnet Beweglichkeit genug hat, so beweget er sich gegen das Eisen hin. Diese anziehende Wirkung des Magnets und Eisens gegen einander ist nach der Starke der magnetischen Kraft in ziemlichen Entsernungen bemerks dar. Bringt man z. B. einen Magnet über Eisenseile, die auf einem Papier liegen, so sliegt diese hoch auf, und legt sich an den Magnet wie ein Bart an; eine Nehnadel an einem Faden ausgehangen beweget sich gegen einen entsernt gehaltenen Magnet u. s.

Das Merkwurdigste ben ben Magneten ift, bag man an ihnen gewöhnlich zwen gerabe einander entgegengefeste Duntte findet, mo fich bie fleinen Gifenfellfpigen in größter Menge und fenfreche auf die Dberflache anlegen. benden Puntte nennt-man die Dole des Magnets, und zwar, megen ihrer Richtungen ben einen ben Mordpol, ben anderen ben Sudpol. Die gerate linie von bem einen Pole jum anbern beißt bie Ure bes Dagnets. Es laffen fich biefe benben Puntte ober Pole bes Magnets burch verschiebene Mittel finden. Um beften find fie burch einen feinen, a bis 3 linien langen eifernen Drabt zu bestimmen; fabrt man namlich mit biefem auf ber Dberflache bes Magnets berum, fo wird es fich gerabe über ben Dolen fenfrecht auffiellen, und fich befto mehr neigen, je weiter es von benfelben emfernet ift. Much gibt es Magnete, bie mehr als amen entgegengefeste Dole baben, und bie gufammengefente ober anomalische Magnete genannt werden. Scheinen aus mehreren verwachfenen einzelnen Dagneten gu Bey biefen findet es fich ohne alle Ausnahme, baß nie zwen Mordpole ober zwen Gubpole neben einander liegen; auch ift bie Ungahl ber Mordpole beftanbig ber Ungabl ber Gubpole entweber gleich ober boch nur um I von ibr verfcbieben. Musschen-

Mufichenbroet fuchte bas Ungiehen eines Rorpers son bem Magnet auf folgende Urt zu entbecken; er bing eine mit bem Magnet bestrichene Madel fo fren als moglich an einem Raben auf, und bemertte, ob biefelbe burch Unna. berung bes Rorpers beweget werbe. Doch beffer ift zu bie. fer Unterfuchung des herrn Bruamanne Methode, ben Rorper auf Baffer ju legen, welcher entweder von felbft Darauf ichwimmt, ober burch untergelegte im Baffer nicht fintenbe Rorper jum Schwimmen gebracht wird, und fobann einen farten Magnet bemfelben zu nabern. Much Fann man einen folden Rorper auf Quedfilber legen, nur muß diefes febr gut gereiniget fenn. Cavallo bemerkte. baß gwar anfänglich bie Rorper auf bem Quecffilber fren ichmimmen, in turger Beit aber anfangen, fich an basfelbe au bangen. Daber bediente er fich lieber ber Dethobe bes herrn Mufichenbroeks, bing aber die Magnetnabel an einer Rette von Saaren auf.

Dieses Versahren hat hinlanglich gelehret, daß der Magnet alle Körper anziehe, welche einseitig sind. Sonst war man der Meinung, daß das Elsen in Sauren ausgeslöset von den Magneten nicht mehr angezogen wurde; allein Herr Brugmanns in Gröningen ") hat hiervon das Gegentheil dargechan. So werden z. B. einige Tropfen stischer Elsenditriolaussösung auf einem auf dem Wasser schwimmenden Papiere von dem Magnet angezogen. Auch glaubte Cavallo") die Entdeckung gemacht zu haben, daß gehämmertes Messing magnetisch wurde; allein dieser Magnetismus rühret bloß von dem im Messing enthaltenen Sissen, wie durch Zennets Versucher) erwiesen ist. Daß jedoch das Sisen nicht das einzige Metall ist, welches vom

a) Magnetismus f. de affinitatibus magneticis observ. Acad. Lugd.
Batav 1778.: 4. maj. Beobachtungen über die Bermanbicaften
bes Magnete, überf. mit Anmerf. von C. G. Eichenbach,
Leipj. 1781. 8.

a) Treatife on Magnetism. Lond. 1787. 8. p. 276. sqq.

Philosoph. Transset. 1792. Vol. LXXXII. P. L. in Grene Jourg.

Dougl. 35. Vil. S. 372.

Magnet angezogen wirb, haben neuere Erfahrungen bemiefen. Rach herrn Robl") wird auch ber Robalt felbst im reinften Buftanbe nicht allein vom Magnet angezogen, fonbern er ift auch fabig; felbft gu Dagnet gu merben. Der Ritter Landriani meldet herrn hofr. Mayer in Prags), daß zwen magnerifirte Rabeln biefes Metalls. welche er von des Churfurften von Gachfen Durchl, erhalten babe, vollig fo gut gemefen maren, als ftablerne; nur fep ber vollkommen gereinigte Robalt, welcher fich auch aus bebnen und hammern laffe, eine fcone Politur annehme, und an ber luft weder Glang noch Farbe verllere, febr fcmer zu erhalten. Doch weit auffallender ift bie Entbedung bes Magnetismus in einer blofen Steinart, welche ber herr von Bumbolde ?) gemacht hat. Er-fand namlich in ben oberpfalgifchen und angrengenben Bebirgen eine Bebirgstuppe von Gerpentinftein, welche einen febr farten Magnetismus zeigte. Die Ruppe ift bergeftalt gegen bie Erbare gerichter, baß bas Geftein am norblichen Abbange blofe Subpole, am füdlichen Abhange blofe Mordpole zeigt. Die Maffe bestehet aus reinem Serpentinftein, meift von lauchgruner Farbe, welcher bier und ba in Chloritichlefer übergebet. Das Gebirge bat nicht eine Achse, sonbern viele, die aber nicht in einerlen Gbene liegen. Zwischen zwen wirkfamen Mordpolen liegt vollig unwirkfames Beftein, welches aber weber burch außere Rennzeichen, noch burch feine Mifchung von bem wirksamen ju unterscheiben ift. Gin jedes noch fo flein abgeschlagenes Stud bat feine benden Pole. Bas aber einen febr wefentlichen Umftand baben ausmacht, und zugleich beweifet, daß ber Magnetismus nicht bon fein eingesprengtem Magnetfteine berrubren tonne, ift bieß; daß biefe Steinart, welche eine fo auffallende Pola-

e) Erells neueffe Entdedungen Eb. VII. G. 39 ff. Leonhardi's Bufdpe und Anmertungen gu Macquere comifdem Dotter-

Duche B. II. Leibs. 1792. G. 896. Anm.
6) Cammlung phofitalifcer Auffage von D. Johann Mayer B. v) Grene neues Journal ber Dopfit. B. IV. G. 136.

tifches Eifen zeiget. Das zerriebene Fossil hangt sich an ben Magnet wie ein Bart an, aber Stücke bewegen kein Eisenstänben aus seiner Stelle. Das specissische Gewicht bieser Steinart geht von 1,901 bis 2,04 und ist also fehr gering.

Die Rraft, womit ber Magnet bas Gifen angiebet, bangt meber von feiner Barte, noch von feiner garbe, noch auch von feiner Geftalt ab. Dach Berfuchen bes Berrn Mufichenbroet ") wird welches und reines Gifen von bem Dagnet am ftarfften angezogen; fcmader Stabl, bartes Gifen und Gifenerge. Roch famacher ift bie Ungiebung besfelben bagegen, wenn bas Gifen in Gauren aufgelofer, ober mit andern Metallen, befonders mit Urfenit verbunden Ueberhaupt lebret bie Erfahrung, baf bas Gifen immer um befto fcmacher angezogen werbe, je vollkommener es vertaltt ift, und gang polltommener Gifentalt wird gar nicht mehr angezogen. Mufichenbroet bat, um bie Grarte ber Angiebung bes Magnets zu bestimmen, verfchiebene Berfuche angestellet. Er bing an eine Bagichaale einen colinbrifden zwen Boll langen Magnet, welcher 16 Drachmen mog, ftellte einen eifernen Enlinder von gleicher Broge auf ben Lifd barunter, bie Begengewichte auf ber anbern Schaale zeigten ihm bie Starfe ber Unziehung. Die Refultate maren Diefe:

Entfernungen in Bollen 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Unziehung in Granen 3, 3½, 4½, 6, 9, 18, 57.

Ein spharischer Magnet von eben bemselben Durchmeffer, beffen Anziehung etwas starter war, gab fur bie porigen Entfernungen folgende Resultate:

7, 9½, 15, 25, 45, 92, 340. Mahm er statt bes eisernen Cylinders eine eiserne Rugel von gleicher G. ofe, so waren die Resultate

Auch stellten bie P. P. Jacquier und Sieur b) verschle-Db 5 bene

a) Introductio ad philosoph. natural. §. 955. sqq.

bene Berfuche mit bem Magnet und ber Magnetnabel an. und glaubren aus felbigen bas Befet ju folgern, baf fich bie Starfe ber Angiehung umgefehrt wie dle Burfel ber Entfernung verhalte. Dach Daniel Bernoulli follte fich bie angiebende Rraft bes Magnets wie die Cubifmurgel aus bem Quadrate feines Gewichtes verhalten. Rach einem Berichte bes herrn Errleben ") hat Tobias Maver aus Erfahrungen gefunden, bag fich bie anglebenbe Rrafe eines jeben einzelnen Thellchens bes Magnets bireft mie fein Abstand vom Mittelpunfte, und verfehrt wie bas Quadrat ber Entfernung bom angezogenen Punfte verhalte. Befet bat Berr Coulomb &) vermittelft feiner finnreichen magnetifchen Bage, welche feiner elektrifchen abnlich ift. und von biefer nur in ber Bestalt ber Erager ber Magnet. nabel abweichet, nicht allein an jebem einzelnen Theile bes Magnets, fondern überhaupt ben jedem Magnet beftatiget gefunden. Much hat noch ber herr de Sauffure burch fein Magnetometer (M. f. Magnetometer) entoedt, baß Die anziehende Rraft bes Magnets gegen bas Gifen an ber-Schiebenen Orten veranberlich fen.

Wenn die Seiten eines Magnets, an welchem sich die Pole befinden, recht glatt abgeschliffen werden, und dunne eiserne Platten, welche sich in diere eiserne Massen, die wie Füße gestaltet sind, endigen, recht genau angeleget werden, so sindet man, daß diese Platten, oder ihre Füße, das Eisen noch weit stärker anziehen, als das bloße Magnet. Den auf diese Art eingerichteten Magnet nennt man bewassenet, oder armitt (armatus), und die Eisenplatten, welche sich in stärkern Füßen unten enden, die Armatus vuren oder Panzer. Die Platten werden mehrentheils durch ein hinlänglich starkes Eisen nach oben zu mit einander vereiniget, welches in der Mitte einen Haken hat, um

a) Anfangsgrunde der Naturlebre, 6. 568 und 709. Unmert.

8) Abhandlung über den Magnetismus; aus de la Metherie observat.
fur le phys. sur l'hist. natur. et sur les arts To. XI.III. S. 249 f.
abersept in Grens neuem Journ. der Physis. B. II. S. 298 ff.

ben armirten Magnet aufhängen zu können. Um die Starke ber Anziehung des Eisens durch angehängte Gewichte bequem zu bestimmen, dienet ein eiserner Stab, welcher in der Mitte einen Haken besizet, die Gewichte daran zu hangen, und bessen platte Enden die beiden Füße oder die kunftslichen Pole des Magnets berühren. Diesen Stab nennt man ten Anker.

Wolf ") führet aus Merfenne und de Lanis an, daß armirte Magnete 16 bis 40, ja 320 Mahl mehr Gewicht

trugen, als fie ohne Urmatur halten fonnten.

Auch hangt die Starke der anziehenden Kraft eines Magnetes weder von seiner Große noch von seiner Schwere ab. Es gibt Magnete, welche nicht über 20 bis 30 Gran wiegen, und gleichwohl ein 40 bis 50 Mahl starkeres Gewicht tragen. Große Magnete von 2 Pfund hingegen ziehen selten mehr, als ihr zehnfaches Gewicht. Oft besiget ein kleines Stuck aus einem großen naturlichen Magneten herausgeschnitten ein größeres Bermögen, als ber große Stein.

Ferner lehret die Erfahrung, daß ben gleicher Entfernung die Intensität der Anzlehung zwischen Sisen und Magnet bieselbe bleibt, es mag zwischen belben ein Mittel senn, welches es will, nur nicht ein solches, das selbst der Mittelslung des Magnetismus sähig ist, als Sisen. So wirkt deilung des Magnetismus sähig ist, als Sisen. So wirkt der Magnet ungeschwächt und frey durch Holz, Glas, Messing, Papier u. s. f. Auch im luftleeren Raume bleibt die Anziehung dieselbige. Auf diese Sigenschafft des Magnetes gründen sich manche Spielerenen und Laschenkunste, zumahl da man im Stande ist, den Magnet so leicht zu verbergen.

Durch Eisen hingegen wirkt die magnetische Kraft auf ganz andere Urt. In manchen Fallen scheint zwar das Eisen die Wirkung des Magnetes zu vermindern, in andern Fallen aber noch mehr zu befordern. Ein etwas dickes Eisenblech, etwa ein eisernes Lineal, welches wie eine Wand zwischen einen Magnet und eine Magnetnadel gehalten

mirb,

<sup>-)</sup> Rutliche Derfude. Eb. III. Cap. 4. 5. 35.

wirb, vermindert die Wirkung des erstern auf lestere gar
fehr; allein mit den scharfen Enden und der lange dazwischen gehalten, nicht. Auf diese Weise kann vermittelst eiserner aneinander gelegter Stabe ein Magnet auf eine Magnetnadel oft noch in einer Entsernung von 10 Fuß stark
wirken. Auch trägt ein Magnet mehr Eisen an Gewicht,
als anderes Metall, oder andere Körper, die man vermittelst Eisen an ihn andringt.

Auch wird die Rraft eines Magnetes beträchtlich verftartt, wenn man ihn nach und nach mehr Gewicht tragen
täßt. Durch Zusegung mehrerer Gewichte wird er enolich
eine gewisse Grenze erreichen, die nicht überschritten werden
kann. Im Gegentheil wird er durch eine allzugeringe Beschwerung in Ansehung seiner anziehenden Rraft unge-

mein gefchwacht.

Der Magnet verlieret seine Rraft, wenn er glubend gemacht wird, und nachher felbst erkaltet, wenn man ihn auf Stein mit Stein schlägt ober auch nur oft fallen läßt. Auch durch ben Rost, und oft burch Blig und starte Ele-

Etricitat verlieret ber Magnet feine Rraft.

Wenn man einen fleinen Magnet auf ein Studden Rort ober Solz legt, und auf biefe Beife auf bem Baffer fchwimmen lage, bierauf einen andern fleinen Magnet bemfelben nabert, fo wird man gemahr merben, bag ber eine Pol bes genaberten Magnetes ben einen Pol bes ichmimmenden in einer Entfernung anziehet, und ber andere Dol jenes ben andern Dol biefes Magnets in einer Entfernung Buruckftoft. Diefer Berfuch laßt fich noch leichter burch eine stablerne auf einer Spige rubenden und beweglichen funftlichen Magnetnabel, beren Pole in ben Spigen liegen, Salt man ben einen Pol bes Magnets an bie eine Spife ber Magnetnabel, fo wird biefe angezogen, balt man ben namlichen Dol bes Magnets gegen bie andere Spife ber Rabel, fo wird biefe guruckgeftoffen; ber anbere Pol bes Magnets bingegen floft biejenige Spife ber Mabel gurud, welche ber erftere Dol angiebt, und giebt biejenige an, welche. welche jener zuruckstößt. Das Anziehen und Abstoßen der Pole zweier Magnete nimmt eben so, wie das Anziehen des Eisens von dem Magnet mit der Entsernung immer mehr und mehr ab; ben starken Magneten kann sich jedoch diese magnetische Krast auf eine beträchtlich große Beite erstrecken. Wegen der Wirkung des Anziehens und Zurucksstößens der Pole zweier Magnete gegen einander nennt man die einander anziehenden Pole freundschaftliche oder einige (poli amici), die einander zurückstößenden aber seinsche oder uneinige (poli inimici). Auch nennt man Südpol und Nordpol ungleichnahmige Pole, Nordpol und Nordpol aber, und Südpol und Südpol gleichnahmige Pole.

Derr Coulomb bat mit seiner magnetischen Bage bas Geleg gefunden, daß sich die anziehenden und abfloßenden Krafte der magnetischen Materie gerade wie die magnetischen Intensitäten und umgekehrt, wie die Quadrate ihrer Entfernungen verhalten.

wie die Quadrate ihrer Entfernungen verhalten.
Die Etsahrung lehret hinlanglich, daß es keinen Magnetiemus ohne Polarität, und keine Anziehung des Eisens
gebe, den welcher nicht zugleich Pole demerket würden. Ferner zeigen die Beodachtungen, daß sich sogar das magnetische Zurücksoßen in ein Anziehen verwandelt, wenn ein
sehr starker Magnet einem schwachen nahe genug gedrache
wird, daß die südliche Polarität in die nördliche durch Null
übergehet u. s. w. Es hat daher völlig das Ansehen, als
wenn es zwen magnetische Materien gäbe, deren eine die
andere schwäche, und überhaupt in ihren Wirkungen gegen
einander sich auf ähnliche Act verhielten, wie den elektrischen
Körpern die positive und negative Elektricität. Ob nun
gleich der Magnetismus von der Elektricität, wie die Folge
weiter zeigen wird, sehr verschieden ist, so kann man doch,
um die Phänomene den Magnetismus bestiedigend zu entwickeln, wie den der Elektricität, zwen magnetische Materien annehmen, eine positive (die nördliche) und eine negative (die südliche), welche beide in dem Eisen und Stable

sich vereiniget besinden, sich aber durch gewisse Mittel trennen lassen, so daß sie alsdann sogleich ansangen, einander
auch in der Ferne anzuziehen und zurückzustoßen, ohne jedoch
mit Gewisheit zu behaupten, ob es wirklich zwen magnetische Materien gebe oder nur eine. In dieser Voraussezung
wird also in dem Magnete selbst um den einen Pol die
eine, um den andern aber die andere Materie angehäust
sied besinden mussen. Man kann mit Herrn Lichtenbertz
bie eine magnetische Materie mit + M und die andere mit
— M bezeichnen, da also jene die nördliche und diese bie
südliche bedeutet.

Da wir unsere Enbe seibst als einen Magnet betrachten können, welcher sich in ben nördlichen Gegenden als ein — M, in ben sublichen aber als ein + M zeigt, so berus bet hierauf die Richtung ober Polarität ber magnetischen

Pole nach Morben und Guben.

Menn ein Grud Gifen ober Stabl an einem Magnet eine Zeitlang gehangen bat, ober auch mit bemfelben geftrichen worben , fo wird es baburch felbft magnetifch. Das Merkwurdige, was bierben aber Statt findet, ift bieß, baß ber Magnet von feiner eigenen Rraft nichts verlieret, und baß er bem Gifen ober Stahl nicht dasjenige gibt, mas er felbst bat, sondern bas Entgegengefeste in Diefem bervor-Daraus laßt fich alfo fchliegen, baf in bem Gifen bringt. ober Stable ber Magnetismus nicht burch Mittheilung ber magnetischen Materie aus bem Magnet erfolget fenn konne; vielmehr scheinet es, als ob beide magnetifche Materien mit bem Gifen und ben eifenartigen Rorpern mefentlich verbunden maren, fo baf fie fich smar in ihnen trennen, aber nie von ihnen losreifen tonnen, und baß fie in bem Gifen burch bie magnetifche Rraft bes Magnets wirflich bon einander getrennt merden. Man fann fich folglich bier porftellen, wie ben ber Elektricitat, als ob bie magnetifche Rraft bes Magnets in bem Gifen eine Dertheilung ber magnetischen Materien bewirte, und in ihm baburch Dolaritat bervorbringe, ba fonft bie beiben magnetifchen Materien

terien im naturlichen Buffande bes Gifens im Gleichgewichte find, und folglich feine magnetische Rraft außern konnen.

Ein jeder Pol eines Magnetes wirft namlich auf bas Sifen schon in einer Entfernung. Den Raum, durch welchen sich biese Wirkung erstrecket, nennt man den magnerischen Wirkungstreis, auch wohl die magnetische Atmosphare. Ben dieser Wirkung sindet das namliche Hauptgeieß, wie beh der Elektricität, Statt.

Ein jeder magnetischer Pol sucht in demjenigen Eisen oder eisenhaltigen Rorpern, welche in seinen Wirkungskreis kommen, einen dem seinigen entgegengesetten Magnetismus zu etwecken.

Benn man alfo gleich gewohnlich bie Rebenkart gebraucht, baß Gifen ober Grabl burch Mittheilung mognetifiret werbe, fo muß man bod, bier feinen wirflichen Uebergang ber magnetischen Materien aus bem Magnet in bas Eifen verfteben. Es wollen gwar bie Beren Buler und Suf ") an ben Magneten, mit welchen man Nabeln ftreicht, einen fleinen Berluft an magnetischer Rraft mahrgenommen baben, und felbft Berr Bofr. Lichtenberg ) ift geneigt, bieß von Bulern und guf bemerfte Phano-men vor eine mirfliche Mittheilung oder einen Uebergang ber magnetischen Materien zu halten, inbem er faget: fo wie ber geriebene Eleftrophor ben ben erften Operationen berrachtlich verliere, welches aber balb nachlaffe, und fobann gleichformig mirte, eben fo fcheine auch bier vom Unfange Hebergang zugleich mit und juleft bloß Bertheilung zu mir. ten; allein es ift biefer Berluft nur fo gering, bag es viela mehr fcheinet, als ob fich im Magnete ein Theil + M. mit - M gefattiget babe, wodurch alebann norhwendig ber Magnetismus etwas geringer ausfallen muß. hat man ichon langft mabrgenommen, bag ftarte funftliche Magnete gleich nach ihrer Berfertigung etwas von ihret magneria.

a) Oblerunt, et expérienc, fur les aimans artificiels; in Rozier Journal de phylique, suppl. 1782: p. 3.

D) Errieben Anfangegrunde der Naturmiffenschaft \$. 558. Anmert.

magnetischen Rraft verlieren; aber auch hier scheint einfleiner Theil von + M durch — M gebunden zu werden, wenn die ben Berfertigung von außen her bewirkte Unftren-

gung aufhort.

Betrachtet man nun den Zustand eines unmagnetischen Eisens, so kann man sich die Vorstellung machen, daß die beiden magnetischen Materien sich völlig binden, oder + M - M = 0 geben. Auf diese Weise ist der magnetische Zustand nichts anders, als Aushebung des Gleichgewichtes der beiden M.

Mus bem furg vorber angeführten hauptgefege folge bie-

fes allgemeine Befeg.

Ungleichnahmige Pole der Magnete gieben fich an, gleichnahmige Pole derfelben floßen fich ab.

Bringt man einen unmagneiffrten Stab Gifen in ben Birfungefreis eines Pols, welcher frenes + M bat, fo trennt biefes beibe M bes Gifens, inbem es - M ichon in ber Rerne angiebe, und baber in bem Theile bes Gifens. welcher ibm ain nadiften ift, - M bervorbringt, bas + M bingegen gurudftogt, welches bas andere Enbe bes Gifens empfangt. Berabe bas Entgegengefeste erfolget, wenn man ben Gtab Gifen gegen einen Pol bringt, ber frepes - M Es verhalt fich alfo in biefem Stude ber Magnet gang volltommen eben fo wie ein eletteifirter Rorper. bas Gifen mit bein Pole bes Magnetes in Berührung, ift alsbann bie Anziehung am ftarfften. In biefem Falle ift fie aber boch noch nicht binreichend, eine bauernde Erennung ber beiden magnetifchen Materien in bem Gifen berporzubringen. Entfernet man namlich bas Gifen von bem Pole bes Magnetes wieber, fo zeiget biefer feine magnetifche Rraft obne Berluft wieber; in bem Stabe aber, wenn er von meichem Gifen ift, binben fich bie beiben M, und merben = o; ift er hingegen von Ctabl, fo bauert bie Erennung ber beiben magnetischen Materien etwas langer, und er behalt in bem Enbe, bas mit bem Dole in Berührung war, - M, am andern entgegengesetten Ende aber + M, ober ober gibt Spuren eines Magnetismus, ben man gewohn-

lich einen mitgetheilten nennt.

Weil es also mit der Mittheilung des Magnetismus bloß auf dem Gesehe der Vertheilung beruhet, is läße sich baraus auch leicht begreisen; daß die magnetische Krast ungehindert durch Glas, Holz, Mesking, Papier u. dergle wirken könne. Denn dergleichen unmagnetische Körper sind eben so wenig den Wirkungen der Vertheilung hinderlich, als das Glas den elektrischen Wirkungskreisen. Hingegen Eisen, welches zwischen einen Magnet und eine Magnet-nadel gebracht wird, erleider selbst eine Vertheilung der magnetischen Materien vom Pole des Magnets, und muß solglich nun auf anderes davon entsernteres Eisen ganz and bers wirken.

Bringt man die flache Seite eines eisernen Lineals gegen das + M eines Magnets, so stößt dieses das + M des Lineals auf die entgegengesete Seite, wo es eine große Fläche sindet, über die es sich verbreitet. Dadurch wird also nothwendig der Wirkungskreis gegen eine dahinten stehende Magnetnadel verkürzt, und kann folglich nicht mehr so start auf sie wirken, als das + M des Magnets ohne dazwischen gestelltes Lineal wurde gewirker haben. Bringt man hingegen das eiserne Lineal der Länge nach zwischen einen Magnet und eine Nadel, so stößt das + M des Magnets das + M des Lineals nach dem andern schmalen Ende des Lineals, wo es sich nicht verbreiten kann, wohl aber der Nadel näher ist. Dadurch wird folglich der Wirktungskreis des Magnetes erwei ert.

Wenn man zwen stablerne Nabeln an feinen Faben biche neben einander aufhängt, so werden diese, so bald man ben einen oder den andern Pol eines etwas starken Magnetes ihnen von unten nahert, von einander fahren, und sich zurückstoßen. Denn die Nabeln erhalten an ihren Enden durch den Wirkungskreis des Magnetes einerlen M. Nahert man den Magnet den Spisen der Nadeln noch mehr, so zieht er sie an, und die Spisen der Nadeln hängen sich zu-

III. Theil. Ee lege

lest an ihn. Es liegen folglich in biesen Spiken Pole, welche bem genäherten Pole bes Magnetes entgegengesetet sind. Indem sich aber die Spiken der Nadeln unter einander und dem Pole des Magnetes nahern, stoßen ihre Röpse sich noch immer zuruck. Nimmt man hiernachst den Magnet von den Nadeln wieder weg, und entfernet ihn von selbigen, so dauert die Dinergenz noch eine Zeitlang, welche aber sogleich aushören wurde, wenn man statt der Nadeln Draht von weichem Eisen genommen hatte.

Sange man baber an ben einen Dol bes Magnetes ein fo großes Bewicht, als er nur tragen fann, fo fallt biefes ab, fobalo man ein Stud Gifen jenem Dele nabe genus bringt, weil ber nachfte Theil bes Gifens burch bie Bertheilung einen entgegengefesten Pol erhalt, und alfo bas Bewicht gurudftofft. Bringet man aber unter bas Gewicht. meldes ber Magnet traget, eine eiferne Platte, fo ift nun ber Magnet im Stanbe, noch etwas mehr zu tragen. Mon nehme namlich in biefem Falle an, ber Pol babe + M, fo wird nun bas von diefem jurudgeftogene + M am untern Ende bes angehangenen Gemichtes burch bie eiferne Dlatte mehr beschäftiget, mithin wird mehr - M fren, Das fid ans obere Ende begibt, und baburd bie Unglebung Muf Diefe Beife fann man mit einem Magnete von einem Umbos mehr Gifen aufheben, als von einem bolgernen Tifche. Daber mirb es auch begreiflich, wie bie magnetifche Rraft eines Magnetes burch mehr angehangenes Gifen immer mehr vergrößert werbe. Diefe Unglebung wird aber noch großer, wenn ftatt ber eifernen Platte bas M eines andern Magnetes unter bas Gewicht gebalten mirb:

So wie ein Magnet auf bas Eisen wirkt, eben so wirkt er auch auf einen andern Magnet. Nähert man nämlich zwen Magnete von gleicher Starke mit ihren ungleichnahmigen Polen, so ziehen diese einander selbst ftark an. Weil sich nun in diesem Falle die beiden M vollkommen binden, so können sie auch in diesem Zustande kein Eisen anziehen, und

und basjenige falt ab, mas vorber an ihnen bing. Da. bert man fie aber mit ihren gleichnahmigen Polen, fo flofe nun zwar die magnetische Materie des einen die Materie bes andern guruck, allein fie mirken besto heftiger auf Eifen, und zeigen alle magnetische Erscheinungen mit einer größern Intenfitat.

Sind bingegen bie einander genaberten Magnete von ungleicher Starte, fo find bie magnetifchen Erfcheinungen noch weit mannigfaltiger. Nabert man fie mit ihren gleiche nahmigen Polen, fo wird ichon bas & M bes ichwachern Magnetes, noch ebe es bas & M bes frarfern Magnetes berührer, = 0, und zeiget folglich in blefem Buftande gar teine magnetifche Rraft. Wird hierauf ber fchmachere Magnet bem ftartern noch naber gebracht, fo erhalt jener fogar bas entgegengefeste TM; und wird nun vom ftartern & M angezogen. Bringe man bingegen bie ungleichnohmigen Pole gegen einander, fo wirb bas & M bes schwachern Mag-netes, je naber es bem & M bes startern Magnetes fommt, angieben, bis bie Unglebung beiber Magnete an einander in ber Berührung am ftarfften ift.

Wenn ber eine Dol bes Magnetes mit etwas befchaftiget wird, fo ift nun ber anbere Dol im Stande ftarfer ju mirten, b. b. bas + M an bem einen Enbe wird frener, wenn mehr - M an bas anbere Ende berbengezogen wirb. Daraus laffen fich die Borcheile von ber Bemaffnung eines

Magnetes beurtheilen.

Wenn man eine bunne Stange von Gifen ober Stahl an bem einen Enbe, 3. B. mit bem Nordpol eines farten Magnetes berühret, fo erhalt biefes Ende eine füdliche, ge-gen bas obere Ende bes Stabes bin aber eine nordliche Bringe man namlich ben Morbpol eines Magnetes auf bas Enbe (fig. 88.) a ber ftablernen ober eifernen bunnen Stange ac, fo wird er von a an bis auf eine gewife Beite gegen c bin fublich, nachber nordlich. Es lie-gen alfo in ber Mitte bes Stabes Puntte, welche meber fublich noch nordlich find. Streicht man mit bem Dole G 2 2

bes Magnetes von a gegen c fort, fo wird bie fubliche Rraft ben a immer fdmacher, bis man an b fommt, mo fie = o wird, hingegen wird bie nordliche Rraft ben o immer großer. bis man am Punte p fommt, wo fie ben c bie großte Starte erreichet bat. Inbeffen fangt nun auch a an eine norbliche Rraft zu zeigen. Entfernet man alsbann bier ben Dol bes Magneres von bem flablernen Stabe, fo behalt et bie magnetische Rraft eine Zeitlang, und man bat einen fogenannten funftlichen Magnet von bren Polen a, p, c, an welchen bie beiben Enben a und c einerlen Polaritat geigen. Dieje Erfcheinung bat man ichon langft gefannt, und ift von Samberger ") bie Partialitat ber Magnetnadel (partialitas acus magneticae) genannt worben.

Birb bas Streichen mit bem Dole bes Magnetes weiter fortgefeget, fo nimmt die nordliche Rraft ben c wieder ab. bis man auf ben Puntt d gefommen ift, wo bie Rraft ben c = o wird. Streichet man bis ans Ende c, fo erhalt nun c eine fubliche Rraft, und ber ftablerne Stab ift ein fünstlicher Magnet von zwen Polen a und c. Durchs Burucffreichen von c bis a wird bemfelben alle magnetische Rroft wieber benommen. Die Birfungen bes gangen Strichs find fcon langft befannt gemefen; Die beiben Punfte b und d, die Indifferenspuntte ober bie Puntte der Gleichaultigteit aber find von Brugmanns, und ber culminirende Dunkt p ift von van Swinden 1) entbedet worden. M. f. Indifferenspunkte. Der Berr pan Swinden bat über Diefe bren Dunfte febr viele Berfuche angestellet, beren Resultate auch Cavallo ?) anführet. Gie ergeben, baf bie lage biefer Puntte nicht allein pon ber lange bes Stabes, fonbern auch von ber Dicke und Barre besfelben und von ber Starte bes Magnets abbangen. Mach

a) Elementa physices. Jense 1735. 8. § 396. 6) Tentamina theoriae mathematicae de phaenomenis magneticis. spec. I. Francq. 4. maj.

<sup>7)</sup> Abhandlung vom Dagnetismus aus bem Englifden. Leipzig 1788. 8. G. 55.f.

Nach bem Geseße ber Vertheilung ber magnetischen Materien lassen sich biese Erscheinungen sehr leicht begreisen. Der Pol + M zieht in bem eisernen oder stählernen Stabe bas — M gegen ben Punkt, wo er steht, so weit als sein Wirkungskreis reichet, nach bem oben angesührten, von Hrn. Coulomb entbeckten Geseße, und stößt bas + M, so weit als möglich ist, ab. Michin wird zu Ansange nach c mehr + M gerrieben, bis ber Pol des Magnets nach p gekommen, hier ist nun sein Wirkungskreis so groß, daß er bas + M in c weirer sort zustoßen und nach a hinzutreiben vermögend ist; außerdem aber ziehet es auch mehr — M gegen c hin und macht dadurch das + M in c immer mehr ruhend. Natürlich wird durch Zurückstreichen alles wieder in das vorige Gleichgewicht gebracht.

Eben biefe Birkungen erfolgen, nur mit Verwechselungen ber magnetischen Rrafte, wenn man bas Streichen bes Magnetes mit bem sublicen Pole unternimmt. hieraus

folgt alfo bas allgemeine Beleß:

Beym Streichen der Stabe mit & M entfieht jederzeit da, wo man zu streichen aufhöret, der Pol & M, in einiger Entfernung davon aber fange

der Magnetismus & M an.

Selbst ber Magnetismus unserer Erbfugel, welche in ben nordlichen Gegenden ben Pol — M, in ben südlichen ben Pol + M hat, bewirfet burch ihren Wirfungsfreis die Erscheinungen ber Magnetnadel. M. s. 21bweichung der Magnetnadel, Compaß, Meigung der Mag-

netnadel, Magnetnadel.

Sehr viele schäsbare Versuche über die magnetischen Rrafte hat herr Coulomb angestellet. Er hat gesunben, daß ein jeder Stad Eisen oder Stahl nur eines gewiffen Grades des Magnetismus fähig ift, welcher nicht überschritten werden kann, so stark auch die Magnete sind, womit er magnetistret wird. Er hat ferner bewiesen, daß die magnetischen Krafte der Erdkugel, welche die verschliedenen Punkte einer Magnetnadel sollicitiren, in zwen entges Ee 3 gengeses.

gengefesten Richtungen wirten; bag ber Theil ber Dabel, welcher fich gegen Norben richtet, gegen Norben bin angegogen wird, mabrend ber fubliche Theil ber Dabel es gegen-Suben wird; bag, wenn bie Rabel, fie mag magnetifiret fenn, wie fie will, auch unmittelbar nach bem Magnetifiren gur Salfte burchgefchnitten, ober ein Theil bavon genommen wird, tie Summe ber Rrafte, welche bie Dabel ober ben bavon getrennten Theil gegen Morben follicitiren, gengu gleich ift ber Summe ber Rrafte, welche bie Rabel oberihren Theil gegen Guben follicitiren. Dief Refultat bat er aus mehreren Erfahrungen gezogen, wovon bie einfachfte biefe ift, bag eine Madel vor und nach bem Magnetifiren gemogen in bem einen und andern Ralle genau basfelbe Gemicht bat. Doch weiter bat er burch verschiedene Berfuche ermiefen, baf in Magnetnabeln von einerlen Ratur. beren Dimenfionen bomolog find, tie Momente ber birigirenden Rrafte fich verhalten, wie Die Burfel ber bomologen. Dimensionen. Wenn er g. B. eine Magnetnabel von z linie Durchmeffer und 6 Boll lange und eine andere von amen linien Durchmeffer und 12 Boll lange nimmt, beren bomologe Dimensionen fich folglich wie 1:2 verhalten, fo find bie magnetifchen Momente biefer beiben Rabeln, wenn fie bis jur Gattigung magnetifiret find, im Berbaltniffe ju einander wie 1:8, b. i. bas Werhaltniß ber Burfel ihrer bomologen Dimensionen.

Aus allen diesen Ersahrungen sucht Herr Coulomb barzuthun, daß in stählernen Drahten, deren Durchmesser in Bergleichung mit ihrer tange unbeträchtlich ist, die Spuren der Thätigkeit der magnetischen Materien gegen die Enden zu concentriret sind. Die Ersahrungen haben ihn gelehret, daß die Curve, welche die magnetische Thätigkeit jedes Punktes einer Nadel vorstellet, die nämliche sen, die länge des Stahls sen welche sie wolle, und daß sie sich vom Ende der Nadel die auf eine Entsernung von diesen Enden, welche 25 Durchmessern gleich ist, erstrecke; daß von da die zur Mitte der Nadel die Thätigkeit nur sehr gering ist, ober

ober daß die Ordination der Eurve, welche diese Thatigfeit ausbrücken, bennahe mit der Are selbst zusammenfallen. Dieß Resultat hat er durch direkte Ersahrungen zu bestätigen gesucht, indem er das Geseh aufsuchte, nach welchem sich die magnetische Thatigkeit der verschiedenen Punkte einer bis zur Sättigung magnetisiten Nadel von ihrem Ende bis

sur Mitte richtete.

Er hing an das Querstück (fig. 89.) f eine kleine Magnetnadel von a Linien Länge und & Linie Durchmesser auf, und befestigte unten an selbiger mit etwas Bachs einen kleinen kupfernen Enlinder, unter einem rechten Winkel, welcher a Linien im Durchmesser und 1 Zoll länge hatte. Sie wurde vermittelst eines ungesponnenen seidenen Fadens horfgontal aufgehängt. In dem magnetischen Meridiane diesser Nodel wird ein die zur Sättigung magnetisitrer Stahle draht n kielbiger auf 3 die 4 Linien genähert, welcher zwey Linien im Durchmesser hat, so daß der Punkt der Achse dieses Drahies nur zwen die 3 Linien von der Spise der Nadel a entsernet sen. Herr Coulomb nahm zuerst einen Stahldraht von 27 Zoll Länge, ließ seldigen von 6 zu 6 Linien vertikal hinab, und beobachtete jedesmahl die Schwingungen der Nadel a.

1. Verfuch. Die Nabel a machte, ehe man ihr ben magnetischen Stahlbraht vorhielt, nabe eine Schwin-

gung in 60".

2. Bersuch. Stellte man bas Enbe f bes Stahlbrathes bem Niveau ber Nabel a gegen über, so machte biese Nabel in 60" — 64 Schwingungen.

3. Bersuch. Das Ende I 5 Linien tiefer gesenkt, machte bie Nabel in 60" — 58 Schwingungen.

4. Bersuch. Das Ende f einen Boll tief gefenkt, machte die Nadel in 60" — 44 Schwingungen.

5. Berfuch. Das Ende f zwen Zoll tief gesenkt, machte bie Nadel in 60" — 18 Schwingungen.

6. Versuch. Das Ende f bren Boll tief gesenft, machte bie Rabel in 60" — 12 Schwingungen.

Ce 4

7. Bersuch. Das Ende f 4 3 Boll tief gesenkt, machte die Nadel in 60" eine bis 2 Schwingungen.

Eben bieß fand noch Statt, als man das Ende f des Draftes etwas über 22 Zoll, d. h. bis 4 ½ Zoll vom andern Ende n hinabgesenket hatte, nur daß die Nadel hier einen andern Pol zukehret; sie gibt gegen dieses andere Ende und mit den correspondirenden Punkten desselben dieselbe Anzahl

bon Schwingungen als benm erften Ende.

Die Thatigfeit, welche bie Mabel jum Decilliren bringt, laft fich burch bas Quabrat ber Ungabl ber Schwingungen. welche in einerlen Zeit gemacht merben, meffen. bat Berr Coulomb die Curve (fig. 90.) abcde verzeich. net, welche Die geometrische Stelle ber magnetischen Thatigfeit aller Puntie ber Salfre einer Rabel von 27 Bollen Lange und 2 linien im Durchmeffer vorstellet. naten, welche bie magnetischen Dichtigfeiten vorstellen. nahmen fcmell ab, und find benm funften Boll faft Rull; von biefem Dunfte an bis jum aaten fallt Die Curpe ber Dichtigfeiten mit ber Ure felbft gufammen, und in ben 5 legtern Bollen bes anbern Enbes befolgen bie Orbingten wieder basfelbe Befes, aber in umgefehrter Richtung, fo baf wenn die erftere eine positive Dichtigkeit bat, ober beffen Thaigfeit auf ben Pol berfelben Art repulfio ift, Die bes andern Endes auf benfelbigen Dol attractiv ift. Hebrigens haben Berrn Coulomb mehrere Erfahrungen gelehret, bak bie Curve, melde an ben beiden Enben bes Strablbrabtes bie magnetische Wirksamfeit jedes Dunftes biefes Drabtes porsteller, genau einerlen ift, wie auch bie lange ber Drabte fen, menn fie ner über 8 ober o Boll betragt. Diefe Curve tann nach mehreren Erfahrungen bes Berrn Coulomb in ber Ausübung als ein Dreneck berechnet werben, welches fich nur von ten Enden ber Dabel bis auf eine Entfernung von biefem Ende, tie bem as fachen Durchmeffer gleich ift, er-Folglich machfen im ben Dabeln, bie eine großere lange haben, als bas 50 fache ihres Durchmeffers betragt, Die Momente wie bie Lange ber Rabeln felbft. Betragt bingegen

gegen bie lange ber Mabeln weniger, als bas 50 fache ihres Durchmeffere, fo tonnen bie Momente ihrer birigirenben Rrafte in ber Ausübung im Berhaltniffe bes Quabrats ber Langen ber Nabeln geschäßet werben.

Es lagt fich auch Gifen und Stahl urfprunglich mog. netistren, ohne Mitthellung bes Magnetismus. Bierben tommt es bloß auf eine geschickte Stellung bes Gifens an. Es haben verschiedene Berfuche gelehret , baf eiferne Stabe, welche entweder lothrecht ober noch beffer im magnetifchen Meribiane gegen ben Sorizont unter einem Bintel, welcher bie Reigung ber Magnetnabel angibt, eine Zeitlang find aufgestellet worden, magnetische Rraft erhalten. Das untere Enbe eines folden Drabtes floßt ben Nordpol ber Magnetnadel und giebt ben Gubpoi. Diefe magnetische Rraft bauert jeboch nicht lange; benn fobalb bas Eifen in eine horizontale Lage gebracht wird, fo verlieret fie fich gang. Auf eben Diefe Urt fann man in febr turger Beit in eifernen Stangen einen Magnetismus hervorbringen, wenn man einen eifernen Stab vertifal in ber Sand balt, und mit ber andern mittelft eines Sammers ober eines Schluffels ber lange herunter gelinde anschlägt. Das untere Ende wird ber Nordpol, und bas obere der Sudpol. Rehrt man biefe Stange um, und halt fie vertital, fo verwechseln fich ihre Pole. Durch Sammern, Rlopfen, Bohren, Fellen auch burch Reiben, welches mit einem farten Drucke verbunden ift, fann bas Gifen ebenfalls magneifiret merben. Much glubenbes Gifen, welches im Baffer abgelofcht wirb, zeigt Pelaritat.

Die Erfahrung lehret, baß ein fo genannter kunftli-der Mannet bas Gifen oft noch starter anziehet, als ber narurliche Magnet. Durchs Streichen mit einem armirten Magnet läßt sich stählernen vieredigen prismatischen Stangen, welche nicht so dick sepn muffen, eine starke und dauerhafte mognetische Krast mittheilen, und zwar auf eine doppelte Art; das eine Mahl nämlich durch einen einfachen Strich, und das andere Mahl durch einen Doppelstrich.

Ge 5

Ben bem einfachen Striche verfahrt man auf folgenbe Art: man legt die vierectige prismatifche Stange auf die breitefte Geite geborig feft, nimmt alsbann einen armirten Madnet. fest ben einen Dol auf die Mitte ber Stange, fabrt bamit, ohne ftart aufzubrucken, gleichformig und lanafam bis ans Enbe ber Stange, bierauf bringt man ben namlichen Pol wieder auf die Mitte ber Stange, und fahrt ebensfalls wie bas erfte Mahl bis ans Ende; Diefes Berfahren wieberboblet man verschiedene Dabl. Nachbem biefes geicheben, bringt man ben anbern Pol bes armirten Magnets auf Die Mitte ber Stange, und fahrt bamit auf gleiche Urt über bie andere Balfte ber Stange meg. Sierdurch wird nun bas Ende einer jeben mit ben beiben Dolen bes armirten Magnets gestrichene Salfte ber vierecfigen prismatischen Stange ber entgegengefeste ober freundschaftliche Dol bes na. turlichen Magnets.

Ben dem Doppelstriche wird dem Stade die magnetische Kraft also mitgeiheilet: man bringt beide Pole eines armirten Magnets der kange nach auf die Platte, und streicht damit von dem einen Ende dis zum andern, und wiederhobslet dieses gleichformige Streichen mehrere Mahl, dis zuleht der Magnet von der Mitte des Stades wieder abgehoben, wird. Auch hier sind die Pole des dadurch magnetisirten Stades den Polen des Magnets entgegengesehe, welche

bemfelben bie magnerische Rraft mitgerheilet haben.

Damit sich nun die ben Staben mitgesheilte magnetische Rraft erhalte, und sich nicht mit der Zeit verringere, pflegt man zwen solche Stabe ber lange nach neben einander zu legen, daß ihre freundschaftlichen Pole, welche mit einem Unfer von Gifen verbunden sind, ben einander liegen.

Sehr oft gibt man ben kunftlichen Magneten bie Geftalt eines Zufeisens. Dergleichen Huselsen werben wie bie geraden Stabe, mittelst des Doppelstrichs magnetistret. Man bringt nämlich beibe Pole des Magnets auf die Mitte ber Krummung, suhrt den Magnet gegen das eine Ende hin, und streicht dann immer von einem Ende zum andern, bis bis zulest ber Magnet in ber Mitte wieber weggenom-

Diefe angeführten Bestreichungen ertheilen ben Staben feinen fraifern Magnetismus, als ber baju gebrauchte Mag. net felbst befiget. In ben neuern Belien aber hat man verfdiebene Merhoben erfunden, ben funftlichen Magneten ben größt möglichen Magnetismus mitzutheilen. Dach herrn Coulomb ist die voriheilhafreste Methode, kunstliche Mag-nete zu versertigen, solgende: man nimmt einige 30 Bleche oder Stabe von gesarbrem Stahl, welcher wieder bis zur consistance de ressort angelassen ist, jedes 5' bis 62inien breit, 2 bis 3 kir ien dick und 36 Zoll lang. Das englische Stabibled (la tole d'acier d'Angleterre), welches in Ctabe von i Boll Breite zerschnitten worden, ift hierzu am besten. hierauf wird ein jeder Stab auf folgende Urt magnetifiret: Man legt ben Stab auf die Enden zwener starken Magnete (fig. 91.) NS und SN, nimmt hierauf zwen andere ftarke Magnete N'S' und S'N', stellt beide auf den zu magnetistrenden Stab 7 bis 8 Linien von einander entfernet schief auf (die Puntte S und S' stellen die Sudpole und die Puntte N und N' die Nordpole vor), und führt die beiden Stabe in biefer Stellung bis an bas Enbe ber Dabel nf etwa 5 bis 6 Mabl. Bierauf merden zwen recheminflige Paral. lelepipeben von febr welchem und gut polirten Gifen, 6 Boll lang, und 20 bis 24 Boll breit, und 10 bis 12 Linien dick' genommen, woraus die Armatur des Magnetes gemacht wird, indem man das Ende eines jeden Parallelepipedums mit Schichten ber magnetifirten Stahlftabe umgibt, fo baß bas andere Ende besfelben über bas Ende ber Stabe 20 bis 24 linien bervorraget. Auf die erfte Schichte von Staben von 3 bis 4 linien Dicke wird eine zwente, welche 3 Boll weniger in ber lange beträget, als bie erfle, geleget, fo baß die erften aus ber zwenten um 18 linien von jedem Enbe hervorragen. Biernachst wird alles an ben Enberr burch zwen meffingene Ringe befestiget, welche bie Stabe gegen einander preffen, und bas Berausfallen ber Armaturen verhindern. Die fig. 92. stellt zwen bergleichen funstliche Magnete vor, wie n und f, n' und f' die Enden der beiden Parallelepipeden von Eisen sind. Jeder Magnet ist durch fupferne Ringe, welche durch a und b, a' und b' angedeutet sind, sest zusammen gehalten. Die Anker A und B vereinigen die Pole der Armaturen.

Die Erfahrung hat herrn Coulomb gelehret, baß, wenn man gewöhnliche Nabeln ju Compassen auf bie beiden Enben bieser Magnete, wie vorher angezeiget ist, ausleget, bieselben bis jur Sattigung magnetistret werben, ohne baß es nothig ist, sie noch mit zwen andern Magneten zu bestreichen.

Hufferbem hat man auch verschiedene Methoden entbectet, felbit ohne Buthun eines andern Magnets burch bloges Streichen unmagnetischer Stabe funftliche Magnete von un. gemeiner Starfe ju verfertigen, und aud ben fcon borbanbenen Magnetismus ju verstarfen. D. Gowin Kniabt .) hatte die Erregung bes urfprunglichen Magnetismus gu einer hoben Stufe ber Wolltommenbeit gebracht, bielt jedoch feine Berfahrungsart gebeim. Dadiber gelang es auch ben herrn Mitchell !) und Canton ?) ben urfprunglichen Magnetismus in eifernen ober ftablernen Staben ju erregen. Mirchell nahm einen fleinen ftablernen Gtab, legte felbigen swiften zwen größere eiferne Stabe nach ber Richtung und Reigung ber Magnetnabel, und ftrich mit einem britten eifernen Stabe, ben er faft lothrecht, und mit einer fleinen Meigung bes obern Endes gegen Guben bielt, jene brep Stabe von Morden nach Guden binauf. Sierdurch marb ber Stahl, wiewohl fcwad, magnetifiret. Canton brachte eine eiferne Stange in eine fentrechte Lage, und band an bas obere Ende besfelben einen ftablernen Stab mit einem feibenen gaben feft. Bierauf nahm er einen andern eifernen Stab in bie Sand, und ftrich mit bem untern Ende besfelben

a) Philosoph. transact. num. 474. 484. 8) Treutise of artificial magnets. Lond. 1750. 8.

y) Philosoph. transact. Vol. XLVII. p. 31. überf. im bamburg. Das gain B. VIII. S. 339 f.

besselben ben stählernen Stab etwa 10 bis 12 Mahl von unten nach oben. Hierdurch erhielt das untere Ende des Stabes einen Nordpol, welcher schon vermögend war, einen kleinen eisernen Schlüsselzu tragen. Gewöhnlich nahm er statt der eisernen Stabe eine kleine eiserne Ofengabel oder Rohlenschausel und eine Feuerzange, welches desto bessere Dienste that, je größer und je langer sie gebrauchet wurden.

Die befte Meibobe, ursprunglich funftliche Magnete ju verferigen, bat Untheaulme ") angegeben. nach ber Richtung und Deiging ber Magnetnabel einen etwa 13 guß langen Balten fo an, baf (fig. 93.) a im magnetifchen Meribiane gegen Rorben liegt. Auf biefent Balten befinden fich ber lange nach gwen eiferne Giabe af und db, welche an ben Enben d und f glatt abgefeiler finb. Auf ber Mitte biefes Baltens liegt ein bolgerner Burfil e, beffen Geitenlinie etwa s bis 2 Boll beträgt. 3mifchen biefen Burfel und eine jebe eiferne Grange mirb eine TE über ben Dberfladen ber eifernen Stangen hervorragen, und an ben Ranten h und g etwas fcharfer abgefeilet find, als bie elfernen Platten felbit. Bill man nun ben ftabler. nen wohl poliren Stab ik magnerifiren, fo reibt man ibn auf ben Ranten h und g eben fo wie mit ben Polen eines armirten Mognets benm Doppelftriche, man fest ihn in ber Micte auf, und reibt ihn auf ben eifernen Ranten bin und ber, und bebr ibn in ber Mitte wieber ab. Wenn man auf Diefe Beife 50 bis 100 Striche verrichtet bat, fo ift ein bon 10 bis 12 Bell langer eiferner Ctab ziemlich magnetifiret.

Methoben, die schon vorhandene magnetische Kraft durch sich seibst, obne einen stärkern Magnet zu gebrauchen, auf einen höhern Grad zu bringen, haben ebenfalls Mitchel, Canton, Antheaulme nebst le Maire und Duhamel angege-

Mémoir, sur les aimans artificiels, qui a remporté le prix de l'Acad. de Petersbaurg à Paris 1760. 4. ingl. observat. sur les mouvelles methodes d'aimanter par de la Lande; in ben mémoir. de Paris 1761.

angegeben. 3m Allgemeinen besteben fie barin, bag man mehrere gleich fart magnetifirte Grabe mit einander verbinbet, wodurch man ichon einen flatern Magnet erbatt; biermit macht man alsbann nach gewöhnlicher Methobe anbere funftliche Maquete, welche nun icon ftarfer als bie vorigen find, und mit einander verbunden noch weit ftarfer mer-Mit diefem jufammengefogten bestreichet man alle Stabe, moraus ber erfte Magnet bestebet, und mit bem baraus verftarften biejenigen Stabe, woraus ber zwepre beftebt u. f. m. Bat man g. B. bereits vier Grabe (fig. 44.) ab, cd, ef und gh magnetifiret, fo bringt man zwen bapon ab und cd mit ben freundschaftlichen Dolen an beiben-Enten in bie Berftarfungsanfer ik und Im; bierauf lege man ferner die freundschaftlichen Dole f und g ber beiben andern Grabe an einander, fest fie fenfrecht auf Die Mitte bes Grabes ab, balt fie ben fg feft, bringt bie beiten Pole e und h etwas von einander, und ftreicht alsbann von einem Ende jum andern wie benm Doppelftrich. Nachbem man so bis 100 Mabl bas Streichen fortgefeget bat, bort man in ber Mite wieder auf, bringt bie beiben Pole e und h wieber gufammen, und bebt fie feitwarts bes Stobes von felbigem wieder ab. Auf bie namliche Art verfahrt man auch mit bem Ctabe od. Bierauf briegt man bie beiben andern Stabe fe und gh zwifchen bie Berftarfungsanter, und ftreicht biefe mit ab und cd wie vorbin. wird jederzeit bas gwifden ben Untern befindliche Daar ftarter magnetifiret, als bas febenbe, und man ift vermogenb, bie Berftarfung burch bas abmechselnbe Berfahren fo meit als modlich zu treiben.

Canton gibt nach folden 50 bis 100 Vertikalstrichen noch 10 bis 12 Herizontalstriche auf folgende Beise; Die obern Pole f und g ber beiben reibenden Stabe werden von einander getreant (fig. 95.), so daß die beiden andern freundschaftlichen Pole e und h auf dem Stabe ab zusammen kommen, streicht alsdann ben einen Stab fe gegen das Ende a und ben andern hg gegen bas Ende b bin, und führe

führt belbe nicht wieber jurud, fonbern über bie beiben Unfer ik und Im binaus in einem Bogen berum, bie fie in einiger Entfernung von ab mit ben freundschaftlichen Dolen e und h wieder gufammen fommen, ba fie alebann von neuem auf die Mitte bes Grabes ab gebracht merben u. f. m.

Much fann man jum Streichen mehr als zwen Grabe mit Boribeil gebrauchen; man legt namlich ftatt bes einzelnen Stabes fe gwen, bren ober auch mehrere alle mit ben Mordpolen untermarts, und ftatt bes einzelnen hg eben fo viele mit ben Morbpolen auf varts aneinander, und befestiget fie geborig, weil fie fich fonft nicht angieben. Bierdurch wird die Starte bes Magnetismus noch mehr vergrößert. Menn man mittelft fleiner Grabe große magnetifiren will, fo erreicht man feine Absicht beffer, wenn man zueift mebrere von mittlerer Große macht, und fo ble großen mit melden bestreichet, Die nicht fo febr von ihnen an Grofe verfchieben find, als wenn man bie großen unmittelbar mit ben fleinen bestreichen wollte. Auch nehmen nach einer Beobachtung bes Berrn Suf .) bie Grabiftabe am Ende eine großere Rraft an, wenn man fie etliche Dabl gurudgeftri. chen und ihnen die Rraft wieder genommen bat, bie man ibnen gegeben.

Auf eine folche Art bat Berr Rnight feine großen funftlichen Magnete verferiget, ble er magnetifche Magasine nennt. Es maren ihrer zwen, jebes bestand aus 240 ftarten funfilichen Magneten, welche gufammen 500 Pfund wogen, und ein großes Parallelepipedum ausmachten. tonnte bamit nach D. Sothergill's Bericht #) in wenigen Setunden die ftartften Magnete machen, und Die Dole bes natürlichen in einem Augenblice umfebren.

Much verfereigte Rniahr funfiliche Magnete aus einem Teig, bem er jebe beliebige Beftalt geben fonnte; unb welcher fich an einem gelinden Feuer ju einer fteinartigen Maffe

a) In Rezier Journal de physique. suppl. 1792.

Philosoph, transact. Vol. IXV. for the year 1776.

Masse verhartete. Wisson ") hat erst nach seinem Tode bekannt gemacht, daß dieser Teig aus dem seinsten Sisenmohr und Leinöl bestand. Der verharteten Masse gab er den Magnetismus durch sein magnetisches Magazin. Nach dem Berichte des D. Ingenhouß ) nahm er zu dieser Masse pulverisirten Magnet, Kohlenstaub und Leinöl; seibst Ingenhouß hat diessame Magnete aus Sisenstaub und Abachs versertiget.

Um alle bisher angeführte magnetische Erscheinungen zu erklaren, hat man verschiedene Spoothesen aufgestellet. Lange Zeit sind die Wirkungen bes Magnets bloß bewundere worden, ohne weitere Untersuchungen barüber anzustellen. Erst nach der Entdeckung der Abweichung der Magnetnabelfing man an, die magnetischen Erscheinungen von dem Magnetismus der Erde abzuleiten, und sich endlich auch an die Ursachen dieser merkwurdigen Phanomene zu wagen.

Carrefius "), welcher bie mertmurbigften Bewegunaen burch Birbel feiner fluffiger Materien ju erflaren fuchet, nimmt auch bier eine feine magnetische Materie an, welche aus Schräubchen ober Spiralen bestebet, und aus bem Mord. pol bes Magnets in ben Gudpol überftrome; eine abnliche aus Schräubden, welche nach ber entgegengesetten Rich. tung gewunden ift, ftrome aus bem Gudpol in den Mordpol. Im Gifen trafe man ausgehöhlte Canale an von gren Urten wie Schraubengange gewunden, in welche bie gebachten Materien paften. Diefe Canale maren entweber fcon borbanden, ober ble magnetische Materie formte fie gwischen ben nachgebenben Rafern bes Gifens. Benm Durchgange burd bie Luft fanden die aus ben Polen firomenden Materien Widerftand, bilbeten baber Wirbel, und gingen an ben beiben Seiten bes Magnets in ben anbern Dol burch frumme Linien über.

Darque

e) philosoph. transact. Vol. LXIX. for the year 1778. no. 5.

a) Bermifchte Schriften. B. I. S. 409.
7) Princip. philosoph. P. IV. §. 133. fqq.

Daraus wird nun erklaret, wie durch die Wirbel der Erdkuget einem jeden Magnete die Richtung ertheilet wird, und wie eben dieß erfolge, wenn zwen Magnete einander genähert werden; wie das Anziehen Statt finde, wenn die freundschaftlichen Pole zusammen kommen, indem sich die Wirbel beider Magnete in einen einzigen verwandeln mussen; wie server das Zutückstoßen der seindlichen Pole entstehe, indem die aus den Polen ausströmenden Marerien sich Plaß zu ihren Wirbeln machen mussen u. s. w. Man sieht leicht, daß die Meinung des Cartesius auf lauter willkurlich angenommenen Säßen beruhet, welche auf keine Weise durch Ersahrungen bewiesen werden können, und der behauptete Widerstand der Luft ist selbst der Ersahrung entsgegen, da alle magnetische Erscheinungen im lusteleeren Raume auf gleiche Arr von Statten gehen.

Statt ber vom Carrefius im Gifen angenommenen Schraubengange nimm: Dalence ") bloße Canale mit gafern ober Rlappen, welche bie burchftromenbe magnetische Rluffigteit nur nach einer Richtung burchlaffen, nach ber entgegengefeften aber ben Weg verfchließen. Auch behauprete er ftatt bes boppelten Wirbels nur einen einfachen. Much bu Say !) mar biefer Spoothefe gugethan, glaubte, daß die aus dem Subpole unferer Erbe ausftro. mende magnetische Materie in ben Gubpol bes Magnets wieder hineingebe, burch ben Nordpol wieder beraustrete, und burch ben Biderftand ber fuft abermable gum Gubpole guruckgetrieben werbe; auch meinet er, baß bie gafern bes Gifens ben vertifaler Stellung eines Stabes burch ibre Schwere ober burch Sammern u. bergl, in ble gehörige Rich. tung tamen, und hieraus erflaret er ben von Dallemont und Reattmir entbedten urfprunglichen Dagnetismus.

Rachdem bie Atademie zu Paris in ben Jahren 1744 und 1746, biefen Gegenstand zu einer Preisaufgabe gemache hatte

a) Acta erudit. Lipl. 1787. Aug. p. 424.

UI. Chefl.

batte, fo murben bie herrn Buler, du Cour, Johann und Daniel Bernoulli babarch veranlaffet, bieje Gate weiter auszuführen. Euler ") glaubet, baf bie magne-tifche Materie aus ben femern Theilen bes Methers bestebe, welche fich mit ben grobern Theilen besfelben nur fchmer ver-Mach ihm bat ber Magnet, fo mie bas einigen fonnen. Gifen, Canale mit Rafern, welche fich blog nach einerlen Seite neigen, und Rlappen bilben, welche bie magnetische Materie nach biefer Seite bin burch aber nicht wieder gu-Auf bicie Beife bringe ber feinere Theil Des Methers in ben einen Pol bes Magnets ein, und fromt aus bem andern Dol hervor. Der Biberftand, welchen ber grobere Theil bes Methers bem feinern thut, bewirfet ein Burnicereiben bes legern in einen einfachen Birbel gegen Den erften Del tes Magnetes. Diefes Aus : und Ginftro. men aus bem einen Pol in ben anbern bauert fo lange, bis fich endlich die feinern Theile bes Methers mit bem grobern vereiniget haben. Beil nun in ber Erde eine große Denge Gifen und Magnet befindlich ift, fo find auch bier bergleichen Canale in großer Menge anzutreffen, folglich mußte fich um bie Erbe ein großer Birbel bilben.

Diese Hoporhese beruhet ebenfalls auf gang willfürlichen Woraussegungen, die aus der Erfahrung nicht zu erweisen sind. Gesetzt auch, man wollte das Dasenn des Aerhers
wirklich zugeben, so bleibt die Behauptung sehr auffallend,
denselben in zwen Arten von verschiedener Feicheit zu sondern. Außerdem mußte auch der Wirbel des Magnets von
dem Erdwirdel beständig gestöret werden, anderer Phanomene nicht zu gedenken, welche sich daraus gar nicht her-

leiten laffen.

Auch du Tour ist ber Meinung Bulers in Ansehung bes einfachen Biebels und ber flapper formigen Canale im Magnet und Sisen, schreibt aber ben Fasern bes Sisens eine Kraft zu, die Deffnungen im nothigen Fall zu erweitern und

<sup>-</sup>o) Opuicul. To. 111. continens nouam theorism magnetis, praemio condecor. 1744. Berol. 1757, 4.

und zu verengern. Betmöge biefer Rraft erhalt bie magnetifche Materie wahrend des Durchganges immer neue Stoffe, welche ihr mehr Geschwindigkeit geben; als ihr der Widerstand ber Luft, aus welchem er den Wirbel entstehen

lagt; benehmen tann.

Johann und Daniel Bernoulli nehmen wie Carrefinst einen doppelten Wirbel an, und bringen dieserwegen, in das Eisen Canale von doppelter Art, beremklappen sich nach entgegengesetzen Seiten öffinen. Die Fasern, welche elastisch sind, drucken vermöge ihrer schwingenden Bewegung die magnetische Materie aus den zwischen ihnen befindlichen Kaume durch die Klappen heraus. Die schwingende Bewegung der magnetischen Materie selbst aber wird benme Durchgange durch so enge Röhren in eine bloß sortgehende verwandelt, die sich aber benm Rückgange nach dem andern Potmach und nach wieder herstellet.

Alle biefe Spoothefen, welche die magnetifchen Erscheinungen burch Wirbel ber magnetifchen Materie zu erklaren suchen, haben fich eine ziemliche Zeit in Anfeben erhalten. Endlich feste ihren Brugmanns Grunde entgegen, welche

fie gang entfrafreten

Mepinus nimmt, um bie magnetifchen Erfcheinungen gu erflaren, fo wie Grantlin ben ber Elefricitat, nur eine einzige magnetifche Materie an. Die Elementaribelichen biefer Materie ftofen einander ab, und werben bagegen bon ben Glementartheilchen bes Gifenst und aller eifenhaltigen Maffen angezogen. Unbere vom Gifen berfchiebene Mates rien und bie maghetifche Materie wirfen gar nicht in einan-Gifen bat mit ben fur fich efeferifden Rorpern bie Aehnlichkeit; baß bie magnetische Materie fich barin nicht gang ungehindert forebeweget, und tonnte alfo in biefee Rudficht eine für fich magnetifche Materie beißen; bagegen gibt es feine magnetische feiter in bem Ginne, baf folche Substangen bie magnetifche Materie angieben und jugleich fren burchlaffen follten. Es erfolgen alfo bie magnetifchen Erfcheinungen bloß aus bem Ueberfluß ober Mangel ber na-If a türlichen

turlichen Menge ber ntaguetischen Materie, und es gibt einen positiven und negativen Magnetismus mit Birkungsfreisen, in welcher die Bertheilung nach eben ben Gesehen, wie ben ber Elektricität, Statt findet. Mitcheilung bes Magnetismus ist aber nicht vorhanden, weil es keine teiter gibt; Im Gisen selbst aber; besonders im weichen, heben sich Ueberfluß und Mangel wieder auf, und stellen das nas

turliche Gleichgewicht ber.

Begen biefes Spftem pon einer magnetifchen Gluffige feit bat man eben bie Brunbe, wie gegen bie Behauptung einer eleftrifden Materie, eingewenbet, und es haben baber verschiebene Raturforscher lieber zwen magnetische Daterien angenommen. Berr Wilte und Berr Bube geben blefen beiben Marerien ben: Rahmen ber positiven und fiegariven; Berr Brugmanns bingegen nenntifie bie nordliche und füdliche. Diefe beiben Spfteme von einer und von zwenen magnetifchen Bluffigfeiten fcheinen mitt ben magnetifden Ericheinungen , felbft mit ben Erfahrungen bes Beren Coulomb, eines fo gut, wie bas andere, übereinzuftimmen. Bert Coulomb führet aber an, bag es boch einige Phanomene gebe, welche biefen Sppothefen gang entgegengefeget ju fenn fcheinen .... Gines ber vorzuglichften ift, baf, wenn eine Magnemabel fren aufgehangt wirb. bie Gumme ber norbliden Rrafte, welche biele Rabel in magnetifchen Meribiane follicitien, genau ber Gumme ber fublichen Rrafte gletch ift. Dieg Refultat bat nicht allein ben einer Rabel Statt, bie man fo eben magnetifirer bat; fonbern auch bann , wenn man nach bem Magnetificen biefe Dabet in verfchiedene Theile Schneiber. Dan fcineiber j. 3. einen nordlichen Cheil ab; fo wird Diefer Theil frem aufge-hangt burch gang gleiche nordliche und fubliche Rrafte follie elilret werben; aber nach ben vorhergehenden Snporhefen mußte biefer. Theil einzig mir nordlicher Gluffigfeit belaben fenn. Bolglich ift bier Die Theorie mir ber Erfahrung im Biberfpruche. Berr Coulomb fucht biefen Biberfpruch baburch zu haben, baß bas magnetifche Bluibum nach bes Derrn

Berrn Mepinus Sypothefe in jeber Brundmaffe bes Magnets ober Grable enthalten fent bag bas Fluidum von elnem Ende ber Grundmaffe jur andern treten tonne, moburch jebe Grundmaffe zwen Pole erhalt; bag aber bas Fluidum nicht von einer Grundmaffe zur andern fann. Bu biefem Ende ftelle man fich vor, bas magnetifche Grablbled (fig. 96.) abdo bestehe ber lange nach aus einer unenblichen Menge von Elementarfibern, movon hf eine ift, bie man fich vergrößert unter fig. 97. gebenten tann, und mo 1, 2, 3, 4,5 u.f. fleine Magnernabeln ober Glementargrund. maffen vorstellen. In jeder einzelnen Grundmaffe tann fich bie magnetifche Gluffigfeit von einem Ende jum andern bewegen, fie tann aber aus ber Brundmaffe felbft nicht beraustreten. Wenn in ber erften Rabel alles magnetifche Bluibum an bem norblichen Enbe um bie Quantitat a verbichtet ift, fo ift es in eben biefer Dabel an bem fublichen Ende jenfeit bes Buftandes ber Meutralifirung um bie Quantitat & verdunnet; in ber Nabel a wird es an bem norblichen Ende um eine Quantitat & + B verdichtet sepn fon-nen; in der Rabel 3 um die Quantitat & + B + y; und so wird es an dem andern Ende berfelben Elementarnabeln um biefelbe Quantitat verdunnet fenn u. f. m. fort fur alle andere Elemente biefer Giber. Daraus erhellet, bag an bem Ende ber Giber bie nordliche Rraft a fenn werbe, baß an bem norbliden Enbe bes zwenten Elemente bie notbliche Rraft auf B gebracht fenn werbe, indem feine Rraft a durch bie negative Rraft a des füdlichen Elementes : aufgehoben wird; baß am nordlichen Ende bes Clementes 3 bie norbliche Rraft auf y gebracht fenn wird, indem ber Theil a + B burch bie negative Rraft bes füblichen Dols bes Clementes a aufgehoben worben. Uebrigens ift es leicht einzuseben, bag, wenn man in ber Elementarfiber (fig. 96.) hf j. B. auf ber nordlichen Geite irgend einen Punte g nimme, beffen nordliche reducirte Rraft durch g vorgestellet wird, und man burch g eine tinte of fentrecht auf die Lange des Blechs siehet, die Thatigfeit bes gangen Theils ab fo auf ben Dunft g, bie in 3f 3 ber

ber Richtung hig aufgehoben wirb, bie Thatigleit bes gangen übrigen Theils food + ben coarcitiven Rraft, welche bas Bluidum bindert, aus jedem Clemente gu treten, bas

Gleichgewicht balten muß.

Rad Rragenftein ") erfolgen die magnetischen Phanomene aus einer wellenformigen Bewegung ber magneti. fchen Marerie, ben welcher fich die Belle an bem einen magnetifchen Pole gufammengiebet, wenn bie an bem anbern fich ausbehnet. Die fleinern Theile bes Magnets baben eine gleichformige wellenartige Bewegung mit ben Bellen ber allgemeinen magnetifchen Atmofphare, wie gleiche gestimmte Saiten in ber Luft. Das Gifen ift ber fcmingenben Bewegung biefermegen fabig, weil es einen Mangel an ber merfurialifchen Elementarerbe belitet, welche ein Binberniß ber Schwingungen in ben andern Metallen ift. Hebrigens meinet er, baß ben ben anbern Rorpern bie Begenmart einer Gaure, ober ber Mangel an Phlogiston, ober auch bie geringfte Dichtigfeit Schuld fen, baß fie teine magnetifche Ericheinungen zeigen tonnen.

(Babler 6) leitet feine Theorie vom Magnetismus bloß aus bem Sage ber, bag alle Gifentheilchen, jebes fur fich, mabre Magnete find, und im Gifen wegen ihrer unregele maffigen lage feine magnetifche Erfcheinungen außern tann. Diefer Bedanke hat mit bem bes herrn Coulomb viele Mebnlichfeit; nur bat er weiter feine Grunde vom erften Urfprunge bes Magnetismus angeführet. Eine abnliche Theorie bat auch Rietenbouse?) entworfen. nimmt an, bag zwar nicht alle, aber boch viele Theile bes Gifens Magnete fenn, welche aber allererft burch Unbaltung eines Magnets ober burch Sammern ihre geborige Lage erhalten. Außerbem behauptet er, es fep in ber gan-

11. 1786. 4.

e) Gotbaisches Magagin für das Reuefe aus der Physik und Mas-turgeschichte. B. l. St. 4. S. 132 u. f. e) Naturlebre. München 1778. 8. ingl. theoris magnetis, expli-capit Mat. Gabler. Ingolft. 1781. 8.

<sup>7)</sup> Transact. of the american philosoph. society at Philadelphia. Vol.

gen Natur eine Rraft verbreitet, welche fich auf diese fleinen Magnete nach der Nichtung der Magketnadel thätig erweise. Er bemührt sich dieses durch Bersuche mit eisernen Staben zu beweisen, welche in den magnetischen Mezidian gelegt durch bloßes Rlopfen einen Magnetismus erhalten.

Dan Swinten erklaret sich ganz gegen bie Annahme magnetischer Flusseiten, welche boch nur ganz unzureichende und bloß hypothetische Erklarungen gewährten, indem man über ihre Natur, Bewegung und Wirkungsart burch die Erfahrung nichts ausmachen könnte. Er begnüget sich allein, die Gesehe des Magnetismus auszusinden, und hat zu dieser Absicht viele schähbare Versuche angestellet.

Endlich hat noch herr Prevost ") eine Theorie vom Magnetismus aufgestellt, die er mit der mechanischen Physist des herrn le Sage in Verbindung zu bringen suchet. Er nimmt diesem Sosteme gemäß die erpansiven Flüssigeteiten überhaupt für discrete Flüssigkeiten an, deren Theilschen sich nach allen Seiten zu bewegen, ein jedes nach der Richrung, in welcher es eine jede constante mechanische Ursache treibt. Eine solche discrete Flüssigkeit kann entweder einfach oder zusammengesetzet sehmt die lehtere ist wiederum entweder gemengt oder gemischt. In der gemischen Flüssigkeit sind alle Grundmassen gleichartig, und eine jede Grundmasse (molécule) ist von zwey oder mehreren verschiedenen Elementen gebildet.

Die magnetische Flussigkeit ist eine biscrete gemischte Flussigkeit, beren Grundmassen durch zwen verbundene ungleichartige Elemente gebilder sind. Werden ihre Grundmassen zersest, so verbinden sich ihre gleichartigen Elemente, und bilden so zwen magnetische Elementarslussigkeiten, welche herr Prevost im Gegensaße mit den vorigen Flussigkeiten

cein nennet.

Ff 4 Eine

a) De l'origine des forces magnétiques. à Geneve. 1788. 8. Bom firfprunge ber magnetifchen Rrafte; übetf. von B. L. Bourguet. Balle 1794. 8.

Eine Eigenschaft ber Elemente ber magnetischen Flusfigkeit ist diese, zweierlen Affinitäten unterworfen zu sein; bie eine außert sich in der Ferne, die andere aber nur in Berührung. Vermöge ber erstern ziehen sich die ungleichartigen Elemente, wenn die Anziehungen der gleichartigen gleich sind, starker an, als die gleichartigen. Vermöge der zweiten zieht das Eisen die Elemente beider Art'an, so wie auch ihre Aggregation, wenn man sie mit dem Metall

in Berührung bringt,

Die magnetische Flussiseit ist in ber Atmosphäre verbreitet, und dringt in das Innere der Erde. Ihre ungleichartigen Elemente werden auch durch die Affinität, die
sie gegen einander haben, überall, wo sie-fren sind, genosthiget sich zu verbinden. Daher existiret diese Flussisseit bloß gemischt. Da aber, wo sie nicht ganz sten sind, wie
im Sisen, werden sie östers zersest, und bilden reine Flussisseiten von beiden Arten. Im natürlichen Zustande enthalt das Sisen die magnetische Flussisseit nur gemischt; das
magnetistre Sisen aber zersestes Fluidum, dessen Elemente,
jedes besonders verdichtet, unter der Bestalt reiner Flussisteit, verschiedene Stellen einnehmen, die man Pole nennt.
Herr Prevost sieht hier den Magnet als einen einzigen
Pol an, der mit reiner Flussisseit ersüllt ist. Er erkläret
hieraus solgende Ohanomene:

1. Das Eisen wird vom Magnete nur in sofern angezogen, als es selbst magnetisch wird. Denn wenn ein gemischtes Theilchen sich in gleichen Entsernungen zwischen zwen gleichen Massen bes magnetischen Fluidums besindet, wovon die eine gemischtes; die andere reines Fluidum ist, so bleibet es undeweglich, indem die Anziehungen der gleichartigen und ungleichartigen Theile von beiden Seiten vollkommen gleich sind. Eisen also, das im natürlichen Zustande ist, d. h. bloß gemischte Theile des Fluidums enthält, wird von der reinen Flussigkeit des einen Pals nicht afficiret, so lange die Grundmassen seines Fluid

bums nicht gerfeget merben.

2. 3wey magnetifirte Stabe gieben fich an ib. ren ungleichnahmigen Polen an, und floffen fich an ihren gleichnahmigen guruck. Die reine gluffig. feit bes magnerischen Stabes wirfet nicht auf bas umge. bende frege und bewegte Fluidum, bas nicht gerfeget merben fann; mirbin mirten bloß die entgegengefesten Dole ber Crabe auf einander. Gin jeder von biefen Dolen wirb nach ber Stelle bingezogen; Die bas meifte von berjenigen Rluf. figfeit enthalt, welche ber feinigen ungleichartig ift. fes bringt Scheinbares Burucfftogen ber gleichnahmigen Dole bervor; benn biefe ftreben nad, ber außern gemifchten Fluffigfeit, bie fich in ber entgegengefesten Begend in gleicher Entfernung befindet. Man fann baber jeben magnetifchen Stab in Begiehung auf ben Pol bes anbern Stabes als mie zwen Rraften verfeben betrachten, einer angiebenden und jurudftogenten Rraft. Jebe biefer belben Rrafte nimmt einen Mittelpunkt von bestimmter Angiebung ein. In gleiden Entfernungen merben fie gleich fenn, befolgen aber wie alle Rrafte biefer Urt ein umgefehrtes Berhaltniß ihres Ab. ftandes. Jeder Pol eines magnetifchen Stabes mirb folg. lich an einem Ende burch ben Ueberschuff ber Rraft mirken, welche ibm die Entfernung feines Untagoniften verfchaft.

3. Wenn man einen von den Bolen eines Magnets an das Ende eines Stabes von natutlichem Bifen bringt, fo wird diefes Ende ein ungleich. nahmiger Pol, und das andere ein gleichnahmis Das reine Gluidum in ber Dabe bes gemifchien ftrebe biefes ju gerfegen; allein biefe Urfache ber Berfegung fann feine Birtung auf Die frepe und bewegte Gluffigteit haben. Gie muß in bem Elfen gebunden fenn, und die Bermanbtichaft bes legtern muß bie Birfung unterftugen. Unter biefen Umftanden wird bie Bluffigteit gerfest, ibre Elemente geben ihren wechselseitigen Bermandtschaften nach, movon bas eine pon bem reinen Gluido mehr, bas andere meniger angezogen wird, als nach ber entgegenge.

festen Geite.

4. Magnetistret man einen zu langen Stab, so enrstehen darauf auf einander folgende Dunkte, d. i. Abwechselungen entgegengestigter Pole. Der Wirkungstreis einer gemissen Masse der reinen Flussigkeit ist begrenzt. Wenn man daher einen Pol an das Ende eines Stabes bringt, so wird sich die reine Flussigkeit von einerlen Art nur dis auf einen gewissen Punkt erstrecken, mithin bleibt sie angehäust, und wirkt auf die Theilden, die jenseits dieser Grenze liegen, so wie es ein besonderer

Del thun murbe.

5. Wenn man die beiden Dole eines mannetifchen Grabes von einander trennt, fo merden die beiden getrennten Salften des Stabes grev Mage nete, beren Dole wie vorher liegen. Die reine magnerifche Rluffigfeit ift gegen bie Enben bes magnetifirten Stabes verdichtet, und ihre Schichten nehmen immer mehr und mehr ab, je mehr fie fich ber Mitte bes Stabes nabern. mo endlich die Bluffigfelt aus gemischren Theilchen gang que fammengefeßet ift. 3men Urfachen balt fie in biefer gesmangten lage; bie Bermanbtichaft bes Gifens, melde fie birbert, fich zu bewegen, und die wechselseitige Unglebung ber beiben ungleichartigen Gluffigkeiten, welche fich in jes bem Dole rein befinden. Mus ber Birfung biefer Urfachen entforingt eine Urt von Bleichgewicht, und eine Bertheilung ber Rluffigfeit, Die fie benfommen ju balten fablg ift. Wenn man die beiben Dole von einander trennt, fo bleibt gwar die Bermanbtichaft bes Gifens, aber man bebt bie Ungiebung ber ungleichartigen reinen Gluffigleit. Es wird alfo bas Bleichgewicht geftort, bas reine Rluidum entfernt fich bon allen Gelten, und wird burd bas umgebenbe erfetet. bie Schichten in jebem Pole ungleich find, und gleiche ober ju menig unterschiedene Quantitaten verlieren, um einen Erfaß nothig zu machen, fo bauert ibre vorige Ungleichheit fort, und außert fich burch bie Phanomene bes Magnetismus.

6. Die Magnetnadel behauptet eine beständige, und eine folche Richtung, daß sie immer nach bem-

demselben Dole der Welt ein und dasselbe Ende kehter. Rach Berin Prevoft Spootbese laft fich bie Urfache biervon alfo angeben. Eines von den Glementen ber magnetischen Rluffigfeit, befindet fich in einer großern Menge auf ber einen Salbfugel, als auf ber anbern. Diefe Urfache ift binreichend, und in fo fern es übrigens gemifch. tes Aluidum gibt, andert fie bie andern Phanomene nicht. Die weitere Urfache bavon ift nach Prevoff eben biejenige, welche bie Ungleichheit ber Barme ber beiden Salbfugeln hervorbringt. Es fen entweder, baf man die Gonne als Die Quelle eines ber magnetischen Elemente ansebe, ober baf bie Sonne, indem fie auf die magnetischen Glemente ungleich wirkt, ihre ungleiche Unbaufung in ben zwegen Solb. fugeln bervorbringe; ober baf man enblich biefe Borque. fegungen auf Die gemischte Rluffigkeit anwendet, und eine Ungleichheit in ben Ungiehungen ihrer Glemente gulaffet, welche bie übrigen Phanomene nicht ftoren fonnte.

Von der Abweichung der Magnetnadel vermuthet Herr Prevost, sie hange vielleicht von den Bewegungen ab, wodurch die Beränderung der Schiese der Ecliptif, die Verstückung der Nachtgleichen, das Schwanken der Erdage u. dergl. dewirket werde. Hätte es seine Richtigkeit, daß der Magnetismus der Erde von den angezeigten Ursachen abdängt, so müßten ihn auch gewisse Bewegungen der Are afficiren. Die tägliche Abweichung läst sich nicht aus der Wirkung der Sonne auf einen innern Magnet, auch nicht aus der Wirkung auf die Eisenerze erklären, weil die Sonnenwärme nicht zu einer solchen hinreichenden Tiese eindringt, um den Magnetismus des innern Magnets, oder der Eisenerze zu modissiciren; vielleicht könne aber die Sonnenwärme den Zustand der magnetischen Flüssigkeit in der Atsmosphäre oder in der äußersten Oberstäche der Erde abändern.

Alle bisher angeführte Sppothefen, um die magnetischen Erscheinungen zu erklaren, haben wenig Bahrscheinliches an sich, indem sie alle auf Fictionen beruhen, bie aus Erfahrungen

rungen gar nicht erweislich sind. Rach de la Methetle's sell alles, was wir jest mir Sicherheit behaupten könnten; in folgenden bestehen: r. es existire eine magnetische Flussigeteir, sie sen nun von welcher Beschaffenheit, von welcher stein, sie sen nun von welcher Beschaffenheit, von welcher steindle, und 2) habe diese Flussigeit ben der Arnstallisation des Erdkörpers und seiner verschiedenen Theile mitwirken mussen. Auch mache es die Analogie wahrscheinlich, das diese Flussigkeit, so wie die elektrische Materie, als ein Beschandheil in die Körper eingehe, jedoch selbst schwache analogische Gründe ließen vermuthen, das die magnetische Flussigteit der Erde mit andern ähnlichen Flussigkeiten, welche sich zielleicht im Monde, in den Planeten und Komeren, in den Sonnen u. s. w. befinden, in Gemeinschaft ständen.

Meiner Meinung nach ift bie Unnahme einer ober auch amener magnetifchen Materien gar nicht zu migbilligen, fo lange man fie bloß als eine miffenschaftliche Riction betrach. tet, welche man feinen Erperimenten und Beobachtungen als Rugulativ, nicht aber feinen Erflarungen und Sprothefen als Princip gum Grunde leget. Denn im lettern Salle hatte man boch von meiter nichts gerebet, als was man ohnehin ichon mußte, namlich bag es irgend Etwas geben muffe, welches ben Magnet magnetifch macht. Gebt man aber weiter, fo fommt man gulege nothwenbig auf cartefifche Mirbel ober auf Eulers magnetifche Canale und Bentile u. bergl. Dach bem bynamifchen Gufteme muffen gulent alle Ericheinungen auf gurudftogenbe und angiebe ibe Rrafte gurudgeführet werben. Es fame bier alfo auf bie Frage an. ob bie mognetischen Ericheinungen burch bie Rrafte einer mirflich vorhandenen magnetischen Materie erflaret merben muffen, ober ob fie vielleicht nur burch Rrafte anderer befannter Materien genugibuenb erflaret werben tonnten? Diefe Frage aber gang befriedigend gu beantworten, ift furjest unmöglich; es bunte mir aber, es fomme bierben que erit auf Erfahrungen an, welche uns juleft norhwendig binmeifen muffen, welche Materien ben Erregung und Bernich-

a) Eheorie bet Erbe; a. b. grang. überf. Leips. 1797. Eb. I. G. 96.

tung bes Magnetismus verzüglich mit im Spiele find. Sier. burch erhalten wir, meiner Meinung nach , ein volliges Recht, Die Rrafte folder Materien als bie erften wirfenden Urfachen bes Magnetismus fo lange angunehmen, bis andere Erfah. rungen uns bavon abzugeben notbigen. Dach ben oben angeführten magnetifchen Erfcheinungen fcheint die Barme. wo nicht bie einzige, aber vorzuglich eine mitwirfende Da. terie theils gur Berporbringung, theils auch gur Bernichtung bes Magnerismus ju fenn; erfteres befonberes, wenn Gifen glubend gemacht ungleichformig abgetublet wird, und bas andere, wenn die Abfühlung bes Magnets allmablig und gleichformig erfolger. Bielleicht ift bie fogenannte mognes tifche Rraft bem Magnet nur gufällig , und nicht als eine ibm nothwendige, b. i. ju feinem Befen felbft geborige Rraft au berrachten. Diefe Bermuthung erhalt burch neuere Ente Deckungen, wie ich meinen follte, einige Bahricheinlichfeit, ba man namlid im vollkommen reinen Robalitonig magne tifche Rraft erregen fann, und felbft der Berr pon Lums boldt eine fo auffallende Polaritat im Gerpentinftein, obne allen eingesprengten Magnetstein, in ber Ratur entbedet hat. Bir miffen, bag ber Magnet fein urfprüngliches Maturprobufe ift, daß er mehrere Stufen ber Bilbung burchgeben mußte, ebe aus ibm ein Magnet murbe, und bag mabre fcheinlich ben feiner Bilbung bie größten wirfenben Rrafte ber Matur, Reuer und Barme, eine vorzugliche Rolle fviel. Unbere Beobachtungen machen es mabricheinlich. baß ber Brund ber magnetifchen Gigenfchaften mobl in ber urfprunglichen Bildung bes Gifens und bes Dog. nets ju fuchen ift; bag ber Dagnet mobl nichts anders als unvollfommenes Gifen, welches im Janern ber Erde ungleichformig ausgebildet murbe, und in meldem vielleicht gewiffe Brundftaffe, ober Rrafte, welche im Gifen ruben, nicht jur Rube getommen find u. f. Bahricheinlich wird in ber Folge ber Beit bie mabre Urfache bes Magnetismus noch entbedet werben. wenn man fich nur bemubet, mehrere Unterfuchungen,

als bisher gescheben ift, über bie magnetischen Reafte

anguffellen.

Befonders merfmurbig ift bie Mehnlichteit bes Magnetismus mit ber Elefericitat, welche man benm Mufichen. broet "), Mepinus "), Ciana") und ben Berfaffern ber banerichen Preisschriften fur die Jahre 1774 und 1776. Steiglebner und Zubner, welche ber Berr van Spoin-Den 1) vermehrt ins Frangofifche überfeget bat, que einanber gefeget findet. Berfchiebene haben fich verleiten laffen, biefer Mehnlichfeit megen ben Magnetismus und Die Eleftrie citat bon einerlen Urfachen abzuleiten. Babricheinlich find aber biefe Mehnlichfeiten nur allgemeine Befege ber Birfungsafe mehrerer elaftifchen Fluffigfeiten. Daber bat auch fcon Mepinus gang richtig bemeitet, baf man gwar jeber magnetischen Erscheinung eine eleterifche, aber nicht umgetebrt, jeber elettrifchen eine magnetifche entgegenfegen tonne. Es findet fich baber viel Unabnliches zwifden bem Magnerismus und ber Cleftricitat, wie Grantlin .), Lichrenberg ?) und befonbers von Swinden zeigen. Schillings ") Beobachtungen über ben Bitteraul, nach welchen bie Erfchutterungen biefes Gifches mit bem Magnet gufammen gu bangen fcheinen, find ven Ingenbouff und Spallangani gang und gar unrichtig befunden worden. 2 Das furglich die Befdichte bes Magnets'berriffe, fo ift. ber naturliche Magnet fcon langft ben Alten befannt gemefen: In bem Gebichte von ben Steinen (AiGina), meldes ben Rahmen bes Orpheus führet; allem Bermuthen nach aber von Onomatrit, einem Athenlenfer zu ben Beis

Nov. commentat. Petropol. To. X. p. 296.
Mifcellan. Taurineus. To. I. überf. im neuen bamburgifden Des gagin B Vi. S. 35.

<sup>,</sup> a) Introduct. ad philosoph. natural. §. 996.

<sup>3)</sup> Recueil de memoires sur l'analogie de l'électricité et du magnétisme par pan Swinden IH. Tomes, à la Haye 1783-8.

tifme par van Swinden III. Tomes, à la Haye 1783-8.

\*) Lettre à Mf. Barben Dabourg; in Sigand de la Fond précis des phénomenes électriques, Paris 1741. 8.

<sup>3)</sup> Errieben Aniangsgrunde ber Naturlebre 5. 569. Aumert.
9) Nouvel. memoir. de l'Acad. de Proffe. 1770. p. 68.

ten des Pisseraus herrühret, wird seiner bereits unter dem Nahmen Mayvirus erwähnet, welchen er von der Stadt Magnesia in tydien, wo er vielleicht zuerst ist gesunden worden, ethalten haben soll. Wom Theophrast und vom Plato wird er Heandesa divog ge annt, welcher Nahme vernuthlich daher rühret, well nach dem Zeug ist eines altern Schriftsellers behm Bustarhius die Stadt Magnesia in tydien auch Heraclea hieß. Behm Uristoteles wird er einige Mohl vorzugsweise n divog genannt, spätere Schriftsseller sühren ihn unter den Nahmen (nagynfora, na-

yvnood, oidneisne, oidneaywyde) an.

Wegen ber angiebenben Rraft, welche ber Magnet gegen bas Gifen zeiget, ift er beftanbig ein Begenftanb bet Bermunberung gemefen ; und Dlinius \*) fpricht hierbon mit Erstaunen: "quid lapidis rigore pigrius? ecce sen-"sus manusque tribuit illi natura. Quid ferri dupricie pugnacius? sed cedit et patitur mores. Trahiatur namque a Magnete lapide, domitrixque illa rerum omnium materia ad inane nescio quid currit, "atque vt propius venit, assistit, teneturque et complexu haeret." Auferdem batte man auch fcon bas Abstoßen, bie Birtung ber magnetifchen Rraft auf bas Eifen auch burd Dagwifdentunft anderer Rorper und die Mittheilung bes Magnetismus bemerfet; wie Lucres 4) anführet. Bas bingegen bie Polaritat bes Dagnete anbetrifft, fo findet man biervon ben ben Alten gar feine Ermabnung; mabricheinlich ift biefe gufälliger Beife und gewiß nicht vor bem raten Jahrhunderte, vielleicht erft im 14ten nach Chriftl Geburt entbedet morben. D.f. Com-Daf. Durch biefe Entbedung aber, welche vorzuglich für die Schifffahrt fo wichtig mar, ward ber Magnet ein Begenftand ber allgemeinen Bewunderung. Der Bebrauch, welchen bie Seefahrer von ben Magneten machten, veranlafte auch bie fo wichtige Erfindung von ber Abweichung ber

a) Historia natural, lib. XXXVI. cap. 16.
8) De rer. nat. VI. verf. 1400.

der Magnetnadel (vielleicht aber erst im iden Jahrhunderte). Alle übrige Untersuchungen aber, welche vorzüglich zur Kenntniß der Natur des Magnets abzweckten, wurden zur damahligen Zeit ganzlich vernachläffiget, indem man bloß die magnetischen Erscheinungen als eines der größten Geheimnisse der Matur betrachtere, wodurch man desto mehr veranlasset wurde, dem damahligen herrschenden Aberglauben von der geheimen Antipathie und Sympathie der Natur größern Eingang zu verschaffen.

Der erfte, melder bie magnetifchen Erfcheinungen in ein Spftem gufammen brachte, mar William Gilbert, ein englifcher Argt "). Er legte bierben ben Dagnetismus ber Erbe sum Grunde, indem er biefelbe felbit als einen großen Magnet betrachtete, ju bem Ende verfiet er auch auf Die fugelformigen Magnete, welche er Terrellen nennt, indem er in der Meinung ftand, mit biefen mehr auszurich. ten, als ben andern Formen ber Magnete, worin er fich aber , wie bie Rolge bewies, geraufchet batte. Indeffen batte er einen richtigen Begriff von ben freundschaftlichen und feinbichaftlichen Polen bes Magnets und unferer Erbe erhalten und gleichfam ben Brund gelegt, auf welchen bie nachfolgenben Raturforfcher bauen fonnten. Replet machte von biefer magnerifchen Philosophie in ber Aftronomie Gebrauch, trieb aber feine lebhafte Ginbilbungefraft baben oft zu meit. Eben biefes Suftem murbe mit einigen Bufagen von Micolaus Cabeus ) vorgetragen, welcher guerft bes Magnetismus bes Gifens ermabnet, und alles aus ein. und ausstromenben Materien erflarte. Rircher, Schott, de Lanis baben verschiedene Brobachtungen über ben Dage netismus gefammelt, und mancherlen Runfiftude angegeben, welche fich mir Sulfe bes Magnetes machen laffen. Die damahligen Renneniffe von Magneten maren jedoch burch eine Menge fabelhafter Mabrchen verunftaltet.

Catte.

Philosophia magnetica. Ferrar. 1629.

a) De magnete, magneticisque corporibus et de magno magnete tellure, physiologia nona. Lond. 1600, fol.

Cartefius mar ber erfte, welcher eine Urfache von ben magnetifchen Ericheinungen anzugeben fich bemubete, inbem er einen boppelten Wirbel einer magnetifchen Materie bebauptete, aus welchem er alle magnetische Dhanomene gu ertlaren fuchte. Gelt biefer Belt bat man fast allgemein eine magnetische Materie angenommen, ohne auch nur über Die Beschaffenheit und Birfungsart ber materiellen Urfache bes Magnets einen Schritt weiter gefommen gu fenn. Beit nuflicher woren die Erperimentaluntersuchungen, mogu bie florentiner Utabemie bel Cimento, und baib nachber bie gelehrten Gefellichaften ju Paris und fondon Beranlaffung gaben. Alle biefe Erfahrungen bat Mufichenbrock .) gefammelt, und mit eigenen vermehret. Bu biefer Beit entbectie auch Dallemont !) einen ursprünglichen Da. anetismus in ber Spife bes Rirchtburmes zu Chartres. Much unternahm es Balley, eine Theorie von ber Abweichung ber Magneinadel ju entwerfen, welche mit vielem Benfall aufgenommen mutbe.

Die Inporchese bes Cartesius verbesserte zuerst Dalence'), indem er den doppelten Wirbel in einen einsachen, und die schraubensormigen Gange in Canale mit Fasern verwandelte. Du Say, Œuler und du Tour haben diesen Gedanken weiter ausgesühret, da im Gegentheil Johann und Daniel Bernoulli den doppelten Wirbel wieder behauptet haben.

Eine ber wichtigsten Entbedungen bes achtzehnten Jahrhunderts ift die ursprüngliche Erregung und die außerordentliche Verftarfung ber magnetischen Kraft in den fünstlichen Magneten. Der Herr von Reaumur ) stellte zuerst Beobachtun-

a) Diff. phys. exper. de magnete; in f. diff. phys. et geomet. Lugd.
Bat. 1729. 4. N. 1.

Description de l'aimant, qui s'est formé à la pointe du clocher neuf de Notre - Dame de Chartres. Par. 1692.

<sup>7)</sup> Traité de l'aimant. Aintt. 1687. 8.

<sup>3)</sup> Meinoir. de l'Acad. roy. des scienc. Paris 1723.

obachtungen über die Mittel an, bas Gifen ohne Bebrauch eines Magnetes zu magnetifiren, und bu Say feste felbige in ben Jahren 1728. 1730. 1731 fort. Gewöhnlich wird Servington Savery") als ber erfte angeführet, melder Mittel angegeben bat, Die magnetifche Rraft bes erbarteten Stable burch eine Urt bes Streichens betrachtlich gu verftarten. Dadher haben Marcel, Rnight, Mitchel, Canton und Untheaulme mehrere bergleichen Dethoben, die bereits oben angeführet find, angegeben.

Moch größere Erweiterungen erhielt bie lebre bes Maanerismus burch bie Entbedung ber Mebrlichfeit mir ber Gletericirat, wodurch bie Spfteme ber magnetifchen Birbel febr zweifelhaft gemacht murben. Hepinus \*) nahm, wie grantlin ben ber Cleftricitat, nur eine magnerifche Materie an, . und futhte baraus die Befege bes Magnetismus ju entmicfeln; Brugmanns und Wilker) aber leiteten biefe aus ber Unnahme zweper magnetifchen Materien ber; ba bingegen van Swinden gar feine magnerische Materie nothig zu haben glaubt. Geine manniafaltigen Berfuche baben vieles licht über ben Magnetiemus verbreitet.

In einer gang neuen Bestalt trug endlich Capallo 3) die lehre vom Magnet furg und lebrreich por, und in ben neuern Beiten bat vorzüglich Bert Coulomb burch Entbeckung einiger wichtigen Befege ber magnetifchen Rrafte bie Lebre vom Magner in einer eigenen Abhandlung febr bereichert. Runfiftude mit verftedten Magneten, morin es befonders Comus in Daris

a) Magnetical obseruat, and experim. in Philosoph. transact. num. 6) Sermo acad. de fimilitudine vis elect. et magnet. Petropol. 1758.

<sup>4.</sup> fibers, im bamburoisch: Magazin B. XXII. G. 227, ingl. tenramen theorise electric, et magnetismi. Petropol. 1750. 4.

7) Schwed. Abhandl. vom Jahr 1766. im 28 B. der beutsch. llebers.

Treatise on magnetism in theory and prast. Loud. 1787. 8.

maj. übers. Leipz. 1788. 8.

ris fehr meit gebracht hat, beschreiben Guyor -) und Wiegleb -).

M. s. Errleben Anfangsgrunde ber Nacurlehre durch lichtenberg. Abichn. XI. S. 553 u. f. Rarstens Anleitung zur gemeinnug. Kenntniß der Natur; Abichn. XXI. Tiber. Cavallo Abhandlung vom Magnetismus a. d. Engl. 1788. 8.

Magnetismus (magnetismus, magnétisme) heißt ber Inbegriff aller magnetischen Ericheinungen, ober auch ber Buftand eines Rorpers, morin er biefe Ericheinungen zeiget. Man mar fonft ber Meinung, bag ber naturliche Magnetismus gang allein bem Magnete gufomme. Allein ber Berr von Zumboldt bat ihn auch febr auffallend in einem Besteine, bem Gerpentinftein, in welchem gar fein Magnetftein eingesprengt ift, enibecfet. Bas ben fünftlis den Magnetismus betrifft, fo ift biefer entweder mitae. theilter, wenn man fich jur Beranftaltung anterer na ur. licher Magnete bedienet bat, ober urfprunglicher, wenn man allein ben ber gangen Erbfugel eigenen Magnetismus gur Erregung besfelben gebrauchet bat. Den mar auch fouft in ber Meinung, bag bem Gifen allein Magnetismus mitgetheilet werben tonne, allein die Erfahrung bat bewiefen, baf auch im gang reinen Robalitonig ein bauernbet Magnetismus erreget werben fonne.

Vor etwa einigen 20 Jahren hat man von dem Einflusse des Magnetes auf heilung der Krankheiten viel gesprochen, wodurch der Nahme thierischer Magnetismus veranlasset wurde. herr D. Messmer in Wien
wollte beobachtet haben, daß die magnetiche Marerie mit
der elektrischen fast einerlev sen; daß sie eben so wie diese
durch die Körper könne fortgepflanzet werden. Er wist gefunden haben, daß nicht allein der Stahl geschickt sen, die
magnetische Krast anzunehmen, er will Papier, Brot,

Bag. 2

a) Phofitat. und mathemat. Beluftigungen Sh. I.

Bolle, Seibe u. bergl. forz alles, was er nur berührte, magnetisch gemacht, ja euch Flaschen mit ber magnetischen Materie geladen haben, wie man sie sonst mit der elektrischen Materie ladet. Er will die schwersten convulsivischen Krankheiten, das Blutspepen, eine vom Schlagstusse zuschgebliebene kahmung, ein von Jorn verursachtes Zietern, und alle andere ihm vorgekommene hopochondrische und hosten rische Zufälle durch den thierischen Magnetismus geheller haben. Er schreibet besonders seinem eigenen Körper einen solchen Magnetismus zu, daß er durch blosses Berühren mit seiner Hand, ja wohl gar ohne Berührung, wenn er sich nur einer zu convulsivischen Zufällen geneigten Person näherte, bald die hestigsten convulsivischen Zufälle erreget, bald wieder gelindert hat ").

Mach Rirchers Bericht haben ichon Galenus, Dioscorides und Avicenna bem Magnet ble Rraft jugefdrieben, bie bicken Gafte im menichlichen Rorper gu perbeffern; auch foll er außerlich am Salfe getragen bie Rrampfe heilen und Mervenschmergen findern. Much bat man ibn in ben neuern Beiten als ein Beilungemittel wiber Die Bahnfchmergen und mider ben Magenframpf angepriefen. Go allgemein aber auch die Aufmerksamfeit in biefer Abficht auf ben Magnet gerichtet mar, fo verlor fie fich boch febr bald wieber, weil man feine Regeln finden fonnte, unter welchen Umftanben man vom Gebrauch bes Dagnetes mit Sicherheit Bulfe erwarten fonne. Much ift Berr Mefimer mit feinem thierifchen Magnetismus vom Schauplage, ben er nachher noch Franfreich verleget, und fich bafetbit viele Unbanger verschaffe batte, Die felbit ben thierifchen Magnetismus miffenschafelich zu behandeln fuchten, abgerreten.

D. Ingenhouß bebiener fich über bie Borgange bes herrn Megmer in Bien folgender Ausbrucke !): Ich weiß!

a) Sammfung ber neueffen gedruckten und geschriebenen Rachrichten von Magnetcuren, vorzäglich ber megmerifchen. Leipz. 1788. 8) Bermischte Schriften. Eb. l. G. 411.

weiß keine sichere Thatsache, welche beweiset, baß die magnetische Kraft auf die thierische Haushaltung einigen Einstuß habe. Das, was ich selbst zu sehen Gelegenheit hatte, und welches am meisten Geschren machte, und gewissen, übrigens einsichtsvollen Personen das größte Vertrauen einslößte, hat, im Grunde untersucht, mich dergestalt entsernet, ihm jemahls den mindesten Glauben benzumessen, daß es sogar die Möglichteit, in Zukunst ähnliche Fälle, von welchem Ansehen sie auch unterstüßet werden möchten, zu glauben, in mir vertilget hat.

Magnetnadel (acus magnetica, versorium, aiguille aimantée). Diesen Nahmen haben bunne stählerne Nateln oder lange bunne Platten, benen ber Magnetismus
ist mirgetheilet worben, und welche fren sich selbst überlassen
mit ihren beiden Enden gegen die magnetischen Pole der Erde gerichtet sind, und dadurch zur Erforschung der Welfgegenden dienen. Die Ersahrung hat zwar gelehret, daß
die sten spielende Nadel an allen Orten der Erde nicht genau
in die Mittagellnie derselben fällt, mithin die Pole derselben
nicht die wahren Pole der Erde anzeigen; auch hat sie serner
gezeiget, daß die Nadel genau im Schwerpunkte ausgehangen nie in eine wagrechte Loge kömmt, sondern mit dem
einen Ende sich gegen den Horizont neiget. Allein diese
Umstände werden hier nicht in Betrachtung gezogen, indem
eigne Artikel davon handeln, Abweichung und Neigung der Magnetnadel. Der gegenwärtige Artikel
foll allein von der vortheilhastessen, der Methode siezu bestreichen und sie auszuhängen, Unterricht ertheilen.

Die Magnetnabeln werben am besten aus bem feinsten und hartesten Stable verserriget. Durch bas Harren wird aber bem Stable, besonders wenn er burn und lang ist, oft seine Gestalt geandert, indem er sich krumm ziehet; baber ist es anzurathen, die Magnetnabel benm Feilen etwas breiter zu lassen, als notigig ist, und selbiger nach dem Harten die gehörige Gestalt oder Form burche Abschliefen zu geben. Gewöhnlich bringt man die Nadeln nur auf die

**Gg** 3

blaue

blaue Feberharte. Es hat aber die Erfahrung gelehret; daß bergleichen Nabeln den Magnetismus zwar schnell annehmen, aber ihn auch gar bald verlieren. Nach dem Worsschlage des Herr Coulomb ist das sogenannte englische Sahlblech hierzu am beiten zu gebrauchen. Uebrigens muß die Mag etnabel leicht, gerade, ohne alle Zieraihen und schmelt senn. Man darf an seibiger keine hervorragenden Theile und unregelmäßige Verzierungen antressen, indem sonit ost ihre Pole nicht genau in ihre Are sallen, welches aber das erste Erforderniß einer guten Magnetnadel ist.

Man bar immer geglaubt, baf bie vortheilhafteffe form ber Magnetnadeln ein Parallellogramm fen; allein Berr Coulomb bat gefunden, daß die pfeilformige Gestalt vor allen andern ben Borgug babe. Es bat ibn namlich bie Erfahrung belehret, bag ein folches gestaltetes Blech ben gleidem Bewichte, gleicher lange und Dide ein grofferes magneritches Dement bat, als bas Blech, welches bie Form eines rechtminfligen Parallellogramms befiget. ter bat Berr Coulomb gefunden, baf vom Buftande ber ffartiten Barring Der Magneilsmus junimmt burch alle Grade des Anlaffens bis zu dem gang bunteln Roth, und baß ber Magnetismus bernach wieber abnimmt, je großer Die Sie ift, woben ber Stahl angelaffen wird; endlich. bof bas magnetische Moment in einem Parallellogramm von gleicher Dice und lange, aber boppelt fo großer Breite, als in einem andern, nicht boppelt fo groß ift. ber gewöhnlichen Rabeln ju Geecompaffen beträgt 4 bis 5 Boll, fonst ift fie aber beträchtlich großer. Um die Pole ficherer in bie Are ju bringen, gibt Cavallo den Rath. bie Dadeln nicht breit, fondern erwas bicfer ju machen, wenn man ihnen ja mehr Maffe geben will.

Den Magnetnadeln kann der Magnetismus sowohl durch armirte kunftliche als auch natürliche Magnete vermittelst des einfachen oder Doppelstrichs mitgetheilet werden. M. s. Magnet. Mass der von D. Knight angegebenen: Meihode lassen sich die Magnetnadeln auf solgende Art amstätsten

fartiten magnetifiren. Man bringt zwen ftarte funftliche Magnetftabe in eine gerabe linie mit ben freundschaftlichen Polen gufammen, fest mitten auf Diefelben ba, mo fic fich berühren, die in ihrer Mitte burchlocherte Rabel auf, befeffiger diefelbe fo, baf ibre beiben Salften lange ber beiben an einander gelegten funfiliden Magnetftabe fich befinden, und giebt alsbann beibe Stabe fo aus einander, langfam unter ben beiben Salften ber Dabeln bingeben. Bringt man blernadift bie beiben Stabe von ber Gelte ber wieber unter bie Mabel und verfahret wie vorber, fo fann man ber Magnetnabel eine frarte Rraft mittbeilen. Merbobe, bie Magnetnabeln am beften zu magnetifiren. ift nach den Erfahrungen bes herrn Coulomb unter bem Artifel, Maunet, angezeiget worden. Uebrigens bat auch herr Coulomb gefunden, bag eine Magnetnabel nur eines gewiffen Grabes bes Magnetismus fabig ift, welder nicht überfdritten werben fann, fo fart auch bie Dag. nete find , womit fie magnetifiret wirb.

Eines ter hauptfachlichften Forberniffe einer gut mag. netifirten Dabel ift, bag fie fich gang fren in borigontaler Lage breben fonne. Bewohnlich macht man bie Ginrich. tung fo, baß bie Dabel in ber Mitte burchbobret wirb: biernachst wird in die Deffnung ein Stud Meffing gepaffet, welches eine fonische Mushohlung erhalt, worin bie Madel auf einem fpifigen Stifte rubet, fo baf fie fich gang fren borizontal berum bemeget. Statt biefes fogenannten Def. finghutdens gebrauchet man einen fleinen Sut von Uchat, auf welchem bie Datel ein noch leichteres und fregeres

Spiel erhalt.

Cavallo führet eine Methobe an, die Robeln aufzubangen, nach einigen Geecompaffen, welche D. Lind, Argt in Winbfor, mit aus China gebracht hatte. fig. 98. stellt die Rabel fo bor, baß bas Auge in ber verlangerten Richtung berfelben fieht, bie fig. 99. aber geigt fie von der Seite. Das bunne leichte meffingene Burchen i besiget gegen ben Rand zu ein Paar einander entgegenge-Teble

**B**9 4

feste locher. bb ift ein bunner Streif Meffing, am obern Theile ben a wie ein Ring geffaltet, burch welchen bie Dag. Die außern Enben Diefes Defnetnabel od binburchgebet. fingfreifs geben burch bie tocher am Ranbe bes Butchens i und find burch Umbiegung uber ben Rand baran befeftiget. Die Mabel felbft ift ein ftablerner cylindrifcher Drabt von 1 Boll lange und 40 Boll im Durchmeffer, halb roth und halb fchwarz, um ben Gud und Mordpol zu unterscheiben. Alles bieß rubt auf einem fpisigen Stifte, auf welchem es fich fren herumdreben fann. Die Rabel liegt zwar etwas uber bem Umbrebungspunfte; weil fie aber fehr leicht ift, und überbem bas meffingene Burchen mit bem meffingenen Streif weit herunter gebet, fo fallt boch ber Schwerpunft bee Bangen unter biefen Punte, bag alfo bie Rabel beftanbig in horizontaler Lage erhalten wird. Much wird fie noch burch bas bunne meffingene Blatt fg, bas ben bb burch. lodert ift, gehalten.

Ben biefen Methoben, bie Magnetnadel vermittelft eie nes Suichens auf einer feinen Spige fren fpielen gu laffen, findet alle Mabl eine fleine Friftion Statt; baber wird fie für febr geringe Grate ber Ungiebung unempfinblich bleiben. Bleichwohl aber erfordert ofters die Abficht, auch tiefe febe geringe Ungiehung bemertbar ju machen. Diefermegen muß bie Matel fo viel als möglich fren aufgehangen werben. Mach verschiedenen Bersuchen fant Cavallo bierzu eine Rette von Pferbeharen febr bequem, welche etwa aus 5 bis 6 Gliebern bestand, und an welcher bie Dabel bing. jedes Blied hat ungefahr & Boll im Durchmeffer und bie Enben jedes Studdens Saar, aus welchem ein Ring ge-macht worden, find mit einem Rnoten zusammengebunden, und mit Siegellack befestiget. Das oberfie Blied wird an einen Stift aufgehangen, und in bas untere etwas feiner Gitberbrabt, moran ein Safden gebogen ift, eingebange. Diefer Drabt ift ungefahr 11 Boll lang, und mit bem untern Ende um ein fleines enlindrisches Studichen Rorf Rort gebunden, burch welches eine magnetisirte Refnadel

geftecfet wird.

Eine andere Methode, bie Magnetnabel fren aufzubangen, bat herr Bennet ") angegeben. Er gebrauchet. biergu einen gaben von dem Gefpinnfte einer Creugfpinne, an welchem er eine fleine magnetificte Rebnadel aufhange. Die Borguge biefer Merbobe por anbern beftebt barin, baf auch ben ber ftartften Drebung eines folden Rabens gar fein Buructoreben erfolget, wie Beren Bennet Berfuche belehret baben. Er befestigte einen Raben von 21 Boll lange an ber Spinbel eines Spinnrabes; nachbem nun bas Rad besselben 1800 Mahl umgebrebet wurde, und baburch ber Raben bennahe um i Boll verfürzet marb, fo fand fich. bag ben allen biefen Umbrebungen bas Enbe bes Rabens, wenn man es fren ließ, auch nicht im minbeffen fich juruct. Die baran aufgebangenen leichten Rorper maren gegen bie geringfte Bewegung fo empfindlich, bag icon ber Schwächste Luftstrom, welchen bie Dabe eines marmen Rorpers verurfachte, fie aus ihrer Rube brachte. Berr Bennet bing an biefem Faben etwas febr leichtes, j. 23. Diftelwolle, in einem Glascplinder von 2 Boll Durchmeffer auf, und naberte bemfelben von außen eine Rlafche mit warmen Baffer. Der Enlinder felbft befand fich in einem marmen Zimmer, gleichwohl aber tam bie Diftelwolle burch Und. Berung ber marmen Glafde in Bewegung, und fchien gleich. fam von ihr gnrudgeftogen gu merben, welches von bem schwochen luftzuge berrubrte, welchen bie Warme unter bem Chlinder erregte.

Damit nun eine an einem solchen Faben aufgehängte Nabel burch die Bewegung der Luft keine Störung leibe, und man die zu prufenden Substanzen der Spise unter rechten Winkeln gegen die Nadel nabern könne, schlägt Bennet solgenden Apparat vor. Ein Rahmen von Mahas gonnholz, 6½ 30ll hoch und 5½ 30ll breit, wird in der Mitte Ga 5

a) Philosoph. trausact. for the year 1792. Vol. LXXXII, P. I. p. 81. fqq. uberf. in Grene Journal ber Boufit. 26, VII, S. 315.

auf ein Botenftud von eben bem Solge, 5 3 Boll ins Bevierte und I Boll bict, in eine vertifale Stellung gebracht. Un einer Geite bes Rahmens befindet fich eine Glasfcheibe, und an ber anbern Geite Schreibpapier, Golb. ichlagerbaut ober eine andere bunne Gubftang, beibe bertifal, etwa in einer Diffang von & Boll einanter gegen über ftebend. Durch ein Bolg im obern Querftuck bes Rab. mens gebt eine Schraube, von beren unterem Enbe bie 3 Boll lange Magnetnadel aus bem bunnften ftablernen Clavierbrabte gemacht, an einem ebenfalls bren Boll langen Spinnenfaben herabhangt. Das Bolg mit der Schraube ift in das Querftuck fo eingefaltt, baf man es am Schraubenfopfe gang beraus beben tann. Unten ben ber Dabel find etma 10 Grabe eines Rreifes auf ein elfenbeinernes Blatt gezeichnet, welches inwendig an ber Seite bes Rohmens feft geinacht ift. In ben Nordpol ber Magnetnabel ift ein Dunnes Borftenbaar mit Firnif angeflebt, welches etwa & Boll hervorraget, und tie Brabe auf bem Elfenbeine zeiget. 11m bie Mitte ber Mabel wird ein bunner Goldbraht gewunben, beffen aufwarts ftebendes Ende an ben Spinnenfaben befestiget ift.

Ein zum Aufhängen schieklicher Spinnenfaben wird vermittelst eines gabelformigen Reises, bessen Zweige mit den beiden Enden etwa 6 Zoll weit von einander abstehen, da, wo man ihn findet, abgenommen. Man bestreicht nämlich die Enden der Zweige mit Firniß, und bringt sie an den Faben, der darin hängen bleibt. Man kann auch solche Reiser dahin stellen, wo die Spinnen nicht gestöret werden,

ba fie ihre Faben balb anfpinnen.

Das Reiß stedt man nun mit ben baran hangenben Faben auf, taucht ben Golddraft in Firniß, und bringt ihn an bas untere Ende bes Spinnenfadens, wo er anklebet, und mit ber Nadel baran herabhangt. Auch die Spige ber Schraube wird in Firniß getaucht, und an bas obere Ende des Fabens angeklebet, worauf alsbann die Nadel durch die Oeffnung im obern Theile des beschriebenen Appa-

rates bis auf ben elfenbeinernen Grabbogen herabgelaffen werden kann. Besigen beibe Seiten des Rahmens Glassscheiben, so läßt sich der Raum mit einer durchsichtigen Flüssigkeit, als Weingeist, Terpentindl ausfüllen, damit sich die Nadel mit desto größerer Sicherheit bewege, und die Warme

barauf feinen Ginfluß babe.

Eine andere Art der Aufbangung von größern Magnetnadeln, welche jur Beobachtung ber Abweichung ber Magnetnadel bestimmt waren, beschreibet Caffini .). Die Magnetnadel hatte eine lange von i guß i tinten, ihre Dice war, 0,8 linien, und bie Entfernung des Authangepunttes vom Ente ber Mabel 9 Boll i linie; bas Gewicht ber Dabel, Aufhangehaten und Begengewicht mit gerech. ner; betrug 4 Ungen 21 Gran. Die Meibobe, melde Caffini gebrauchte, ift bie, welche Coulomb fcon im Sabre 1777 porgeichlagen batte, Die Dabel namlich an etnem ungezwirnten Gelbenfaben bon 15 bis 20 Boll lange. in welchem vorber alle Drebung ift vernichtet morben, auf. gubangen. Rachtem et bas Gewicht ber Rabel gefunden batte, bestimmte er burch ein Blenftuck von bem namlichen Bewichte bie Ungahl ber Geibenfaben, welche binreichend waren , felbigen ohne Berreifung ju tragen. Sierauf fnupfie' er alle biefe Raben an beiben Enben etwa in ber lange pon 2 Ruff jufammen, und bing an jebes Ende einen Safen. Die Seidenfaden murben mit bem obern Safen an einen feften Ring aufgebangen, und an bas untere ein Blepfiud. welches nur i Unge mog, angebracht. Rach Berlauf einer Stunde that er ein zwentes Stuck von einer Unge bingu Rochbem nun bas nach und nach zugebrachte Bewicht gusammen 4 & Ungen, mithin mehr als bie Mabel mog, fo lief er alles 24 Stunden lang in Diefem Buftande, und jog fie alebann, um alle Raben gufammen in einen eingigen zu vereinigen, verschiebene Dabl ihrer gangen lange nach burch feine mit Gummimaffer benegten Finger, Dielem

a) Journal de physique 1792. abetf. in Grens Journal der Phofis. B. VIII. G. 437 f.

biefem Buftanbe ließ er ben gaben abermable 24 Stunben, worauf er ibn alsbann noch swiften ben mit etwas Lala bestrichenen Ringern burchgeben ließ, um ben Ginfluß ber Reuchtigfeit barauf ju vermintern. Rach Diefer Borbereis tung bes Sabens marb er in ber nothigen lange in bem bagu eingerichteten Bebaufe an einen Safen aufgebanat. nun noch bie Magnetnabel baran fam, murbe juvor ein gleich fdmeres Stud Blen angehangt, und nach Berlauf einiger Zeit Die Stellung unterfud et, welche ber untere Safen erhalten batte; biernachft murde bermittelft einer am obern Sofen im Bestell angebrachten Schranbe bem Raben Die geborige Richtung gegeben, bamit fich bie aufgebanate Rabel, wenn fie ihre magnetische Direction annahm, nicht Muf Diefe Art, meint Caffini, fen es unmöglich, baf megen der Drebung bes gabens Binderniffe Statt finben fonnten.

Bon ber Sinrichtung ber Magnetnadel zum Gebrauche ben ber Schifffahrt und zu ben Beobachtungen ber Abweichung und Neigung ber Magnetnadel findet man bas Nöthigste unter ben Artifeln, Compaß, Abweichung, Mei-

gung der Magnetnadel.

Ben den Beobachtungen der Magnetnadel muß alles Eisen entfernet werden. Außerdem aber hat man auch Erfahrungen, daß andere dußere Ursachen auf den Stand der Nadel Einstuß haben. So hat man Beobachtungen gemacht, daß hiße, Frost, atmosphärische Elektricität, Blis, Mordlicht u. dergl. oftmabls große Wirkungen auf die Magnetnadel hervordringen. Betschiedene darüber angestellte Beobachtungen, besonders in Ansehung der Elektricität und des Nordlichtes, haben Zemmer ") und Needham ?) mitgerheilet.

M. f. Cavallo theoretische und praktische Abhandlung ber tehre vom Magnete. A. b. Engl. Leipz. 1788. 8. S. 89 f. Manne-

a) Commentat. Academ. Theodoro Palat. Vol. VI. 1790. 4. n. 14.
p) Gothaifdes Magagin fur bas Neueffe aus ber Phpfif und Resturgefcichte. B. VIII. St. 1. S. 103 f.

Magnetometer (magnetometrum, magnetometre) ift eine von bem Beren be Sauffure erfundene Borrichtung, um bamit die Rraft zu bestimmen, womit Magnete an

verschiedenen Orten bas Giten angieben.

Es schien bem Herrn de Saussüre sehr wichtig, zu erfahren, ob die magnetische Kraft an verschiedenen Orten
veränderlich sen, indem nach seinem Urtheile Entbeckungen
dieser Art vielleicht Aufklärungen in der physikalischen Theorie des Magnets geben, und das Geses, nach welchem die Veränderungen der magnetischen Richtungen erfolgen, bestimmen könnten. Vorzüglich wichtig aber schien es ihm zu entbecken, ob man die magnetische Kraft auf hoben Bergen eben so abnehmend sinden werde, als die Schwere,
welche mit wachsender Entsernung von der Erde immer ge-

ringer mirb.

Buerft tam er auf ben Bebanten, bas großte Bemidit. welches ein gewöhnlich bewaffnerer Magnet in ber Plane tragen tann, ju bestimmen, und nachher eben diefen Berfuch auf bem Berge von neuem anzuftellen. Mlein er fanb biefe Methobe viel zu unficher, indem viel baben auf bie Berührungspunkte ber Armatur mit bem Gifen anfam. welche er nicht beständig auf vollkommen gleiche Urt treffen fonnte. Daber bachte er auf ein anderes Mittel, Die maanerifche Rroft, obne bas Gifen mit den Magneten zu berüh. Er glaubte bieß anfanglich burch eine ren, ju meffen. Reber bewertstelligen ju tonnen, welche bas Gifen gurude balt, indem es ber Magnet anzoge; allein auf biefe Urt murbe er nur ben Unterfchied gwifden ben Rraften bes Da. gnets und ber Reber gefunden haben, wovon die legtere burch Ralte und Barme, felbft vielleicht noch burch antere Urfachen, einer Beranderung unterworfen ift. Berr de Sauffüre mablte endlich bie Schwere, welche gwar ebenfolls aber boch nach befannten Befegen eine Beranberung erleibet.

Er nahm eine fehr leichte und um ihre Ure leicht bewegliche Pendelftange, an deren Ende er eine eiferne Rugel befestigte. Ein Magnet, welcher in einer schicklichen Entfernung vom Magnet fich befand, mußte bie Stange aus ibrer vertifalen lage bringen, und weil bie magnetifche Rraft, welche nothig ift, die Rugel abzugieben, in eben bem Mafe, junimmt, in welchem man bie Rugel grofere Bogen beidreiben laft, fo mußte fich auch aus ben Beranberungen ber Bogen bie Beranderung der angiebenden Rraft bes Magnets bestimmen laffen. Alles fam nur bierben barauf an, bie geringften Beranberungen ber Bogen bem Muge bemertbar zu machen. Bierzu fant ber Berr De Sauffure folgendes fchicfliche Mittel: er verlangerte Die Denbelita ge über ben Aufhangungepunkt fo weit binaus. bag bie Berlangerung mehrere Dabl großer mard, als die Denbellange unter Diefem Dunfte, und ließ bas obere Enbe Der verlangerten Stange an einem in febr feine Theile getheilten Bogen bingeben. Beil nun baburch bas obere Ende ber Berlangerung mit bem untern Ende ber Denbelftange, an welchem bie Rugel bing, abnliche Bogen befchreibet, fo erlangte er baburch ein Mittel, auch bie Grofe ber feinften Bewegungen ju finden. Damit aber bas Inffrument tragbar bleibe, trieb er bie Berlangerung nicht meiter . als bis auf bas Runffache ber Denbellange.

Der herr de Saussüre ließ sich von dem Runftler, herrn Paul in Genf, zwen dergleichen Inftrumente verfertigen, welche seiner Absicht aufs vollkommenste entsprachen. Dimle angestellte Versuche überzeugten ihn, daß die eiserne Rigel nach einigen sehr regelmäßigen Schwingungen in einer bestimmten Entsernung vom Magnet sest stehen bleibe, und daß sie, wenn sie aus dieser Stellung gebracht wurde, nach einigen neuen Schwingungen mir der größten Genausgkeit wieder auf eben den Pinkt zurückkam. Um diesem Instrumente eine genaue verrifale Stellung zu geben, dient eine sehr empfindliche Basserwage mit einer Lusiblase. Der Magnet wird durch starfe Schrauben in seder Bliebigen Lage sest gehalten, und ein Gehäuse mit einer Glasscheibe schüßt das Pendel vor der Bewegung durch

Die Luft.

Mit biefem Magnetometer hatte ber Berr be Sauffure Beobachtungen verschiedene Sabre bindurch angesteller, welde ibn aufe volltommenfte bewiesen, daß die anziehende Rraft bes Magnetes veranberlich fen. Die gewöhrlichfte Urfache Diefer Beranberungen fant er in ber Barme, ben beren Bunehmen ber Magnet an feiner Rraft verlieret, benm Abnehmen bingegen gewinnt. Diefe Beranberungen find an biefem Buftrumente fo bemertbar, bag es bie Birfung bon einem hatben reaumurifden Grab im Steigen und Rallen ber Barme guverlaffig angibe.

Ein befonderer Boribeil biefes Instrumentes ift biefer, baß feine Beranberungen in einem weit fiartern Berbaltniffe machfen, als bie Beranderungen ber anziehenben Rraft Die angiebende Rraft bes Magnets wird ftarfer, wenn biefer fich bem Gifen nobert, und gwar in gewiffen Entfernungen in einem weit großern Berbaltniffe, als bas umgefehrte ber Quadrate ber Entfernungen ift. Berr Coulomb dief Befeg, daß bie anziehende Rraft bes Magnetes im Berbaltniffe ber Quabrate ber Entfernung ab. nimmt, burch feine finnreiche magnetische Bage in allen Entfernungen vollkommen bestätiget gefunden bat.

Die Beren de Sauffure und Trembley haben mit biefem Inftrumente auf tem Cramont, einem etwa 1400 Toifen boben Berge , bie mertmurbige Beobachtung gemacht, baß bie magnetifche Rraft um zwen Abibeilungen bes Grad. bogens großer mar, wenn ber Pol bes Magnets, welcher bas Pendel angog, gegen Ubend, als wenn er gegen Mor-

gen gefehret marb.

In ber Plane und unter übrigens gleichen Umftanben Ift die Birtung bes Magnets ftarter, wenn fich feine Dole in ber Richtung bes magnetischen Meribians befinden; menn bingegen die Pole besfelben in einer Richtung liegen, welche ben magnetifchen Deribian fentrecht burchschneibet, fo ift die magnetische Rraft einerlen, es mag ber Norbpol gegen Abend ober gegen Morgen gefebret fenn. Blof bie Birtung eines andern Magnets ober Gifens fann biefe Gleichheit storen. Es ließ sich also vermuthen, daß die hier bemerkte Ungleichheit von den eisenhaltigen Substanzen in den
westwärts gelegenen Bergen herrühre. Auch sand wirklich Herr de Saussüre, als er vom Cramont nach dem
Kirchthurme von Courmapeur visitre, die Boussole auf
52° 15' gegen Ost, im Gegentheil aber, da er von Courmaneur aus nach dem Gipfel des Cramont visitre, nur auf
49°; welches beweiset, daß die Magnetnadel auf dem
Cramont von den westwärts gelegenen Bergen wirklich angezogen, und dadurch die Abweichung der östlichen Gegenstände um 3° 15' vergrößert ward. Hieraus kann man einsehen, wie unzuverlässig die Richtung der Magnetnadel in
gebirgigen Gegenden ist.

M. f. de Sauffure Befdreibung eines neuen Magnetometers, in feinen Reifen burch Die Alpen. A. b. Frang.

36. II. G. 126 ff.

Malleabilitat f. Dehnbarkeit.

Manometer, Dichtigkeitomesser (manometrum, manomètre) ist ein Werkzeug, welches dazu bienet, die Beranderungen anzuzeigen, welche die Dichtigkeit der Lust leidet. Wenn man annehmen könnte, daß die specifische Elasticität der Lust beständig gleich groß, folglich ihre Dichtigkeit mit dem Drucke stets proportional wäre, so wurde auch das Barometer mit dem Drucke zugleich die Dichtigkeit der Lust anzeigen. Allein die Erfahrung lehret, daß die Dichtigkeit der Lust wegen des Einflusses der Warme, Rälte, Nässe u. dergl. an ein und eben demselben Orte nicht alle Mahl einerlen ist. M. s. Lust. Dieserwegen hat man eigene Werkzeuge nöchig, welche die Dichtigkeit der Lust zu jeder Zeit anzeigen, und welche Manometer genannt werden.

Das erste Manometer ist von Otto von Guerike ersunben worden, welcher es dem Jesuiten Caspar Schott im Jahre 1661 in einem Briefe mirgerheilet hat. Dieser machte es in seiner technica curiosa lib. I. cap. 21. p. 45. bekannt, woselbst auch Guerikens Brief p. 47. ab-

gebruckt

gebruckt ist. Otto von Guericke unterscheibet zwar genau das Gewicht der ganzen kufrfaule der Atmosphäre von
dem einer einzelnen kuftmasse und erinnert ausdrücklich, daß
sich die Dichtigkeit und das Gewicht der kuft swehl durch
verschiedenen Druck als auch durch verschledene Warme andere; allein in der Anwendung sieht er gleichwohl das Manometer, sur ein Barometer an. Auch Boyle ") machte
dieses Manometer als seine Ersindung bekannt, betrachtete
es gleichfalls als Barometer, und gab ihm den Nahmen

Statisches Baroftop.

Man laft eine balbe tupferne Rugel, welche menigftens i Buf im Dardmeffer bar, verfertigen, pumpt als. Dann aus felbiger Die Luft und verkittet fie feft. Siernachft bringt man fie an ben einen Urm einer empfindlichen Bage. und febt fie mit einem Begengewicht ins Bleichgewicht. Bird nun die Luft dunner, als fie vorher mar, fo tragt fie einen fleinern Theil vom Bewichte ber Rugel ale vorber; baber gibt bie Rugel ben Ausschlag. Wird aber die Luft bichter, ale fie vorber mar, fo tragt fie einen größern Theil vom Bewichte ber Rugel, und bas Begengewicht gibt ben Musschlag. Das Gegengewicht muß so flein fenn, ale Sich thun laft, well die Luft ebenfalls einen Theil besfelben traget, welcher befto fleiner ift, je weniger Raum es einnimmt. Bare es eben fo groß, als die Rugel, fo murbe bie Bage fich gar nicht andern, wenn fich gleich bie Dich. tiafeit ber Luft anderte. Um nun zu erfahren, wie viel bie Bermehrung ober Berminderung ber Dichrigfeit ber Luft in bem einen ober bem andern Salle jebes Dabl beträget, fann man entweder burch jugelegte Bewichte das Bleichgewicht ber Bage wieder berftellen, ober man macht bie Gintidtung auf folgende Urt. - Man bringt oben an ber Scheere, morin bie Bunge ber Bage fpielet, einen Rreis. bogen an, beffen Mittelpunkt in ben Bewegungspunkt bes Bagebalfens fallt, fo baß bie Bunge felbst einen bewegliden

e) Philosoph. transact. no. 14. p. 231.

chen Halbmesser besselben abgibt. Ist nun dieser Bogen gehörig in seine Grade und Minuten abgescheilet, so daß der Ansang der Abtheilungen zu beiden Seiten in die Vertikallinie fällt, so zeiget die Spise der Junge jedes Mahl die Größe des Winkels, um welchen die Junge von der Vertikallinie abweichet. Die Abtheilungen werden am besten durch Versuche bestimmt, wenn man ein Gewicht auf der einen oder andern Selte zuleget. Man legt nämlich auf die Kugel einen Gron, oder ein noch kleineres Gewicht, wenn die Wage empsiadlich genug ist, und bemerket an dem Wogen den Punkt, woraus die Junge weiset. Auf solche Art legt man immer mehr solcher kleinen Gewichte hinzu, und bemerket jedes Mahl, wie weit die Junge abwich, dis der größte Ausschlag ersolget, welcher vermuthlich State sinden kann.

Sat man bie Rugel vor bem Muspumpen mit ber barin befindlichen Luft gewohen, und ihre bamablige Dichtigkeit mit ber Dichtigfeit ber Baffers verglichen, fo ertennet man in jebem anbern Galle vermittelft bes Manometers bie jesige Dichtigkeit berfelben. Dieß ift auch eigentlich ber Dugen. melden man benm Auspumpen ber Luft aus ber Rugel erlanget. Sonft mare nur nothig, bie Rugel aller Orten fo fest ju berichließen," bag bie innere Luft mit ber außern gar feine Gemeinschaft bat. Ronnte man alsbann bie Rugel sowohl im leeren Raume als auch in freger Luft abmagen, fo murbe baburch bie bamablige Dichtigfeit ber Luft febr genau gefunden merben. Uebrigens murbe nun bie Rugel an ber Bage geborig aufgehangt eben bie Dienfte, wie die luftleere Rugel thun, um die Menberungen in ber Dichrigfeit ber außern Luft zu erfahren. Muf biefe Art bat Balley \*) Berfuche angestellet, und mabrgenommen, daß bie Luft in England ben ber größten Sommerbige um bunner, und ben ber größten Binterfalte um 3 bicer fen, als ben mittelmäßiger Temperatur, woben aber nicht auf Reuchtigfeiten gefeben ift.

Much laft fich biefes Werkzeug gebrauchen, bas abfolute Gewicht eines bestimmten Luftvolumens, mitbir ibr fpecififdes Gewicht, unter verschiedenen Umftanben berfel. ben, auf eine febr einfache Urt zu erfahren. Es fen nam. lich ber Raumeninhalt ber Rugel = V., und ber bes Begengewichtes = v, fo ift ber guftraum, welcher bas Berf. zeug manometrisch afficiret, V - v = a, mas man burch genque Musmeffung ber Rorper am besten burch Baffermagen bestimmt, und in bekannten Daffen ausgebrucke ein für alle Mahl merft. Man fucht ferner bas abfolute Bewicht P eines Lufevolumens a in befannten Gemichts. theilen ben eben berfelben Temperatur und bemfelben Baro. meterstande, und merft auch biefes Bewicht, fo bat man - ober das specifische Bewicht für atmosphärische Luft von bestimmter Temperatur und Zusammenbrudung. Wenn fich nun die Beschaffenheit ber Luft anbert, und ibr eigenthumliches Bewicht gu - ober abnimmt, fo wird bas Bleich-

sich nun die Beschaffenheit der Lust andert, und ihr eigenschunkliches Gewicht zu- oder abnimmt, so wird das Gleichgewicht gestört, und man muß im erstern Falle Gewichtsetheile zur Rugel, im andern Falle zum Gegengewichte lesgen, um das Gleichgewicht herzustellen. Die Summe dieser Gewichtstheile heiße p, mithin ist das absolute Gewichtstheile heiße p, mithin ist das absolute Gewicht des Lustvolumens a den vermehrer Dichtigkeit P + p, ben verminderter Dichtigkeit aber P — p geworden, und man sinder das jest veränderte specifische Gewicht durch P + p oder — p, weil a sich immer gleich bleibet.

Wenn die kufe noch ein Mahl so dicht wurde, als sie ben Bestimmung des P und ben der Anwendung des Werkseuges war, so wurde p = P, oder p + P = 2 P werden, im leeren Kaume aber waren P - p = 0.

varianon") hat unter bem Rahmen eines Manometers ein anderes Werkzeug angegeben, welches auch Sh? Wolf

Manomètre ou machine pour trouver le rapport des raretés da l'air naturel, in mamoir, de l'Acad, roy, des scienc, Paris 1750, p. 300

Wolf beschreibet .). Wolf hat an biefem Bertzeuge verschiebene Fehler angezeiget, fo baß es ber verlangten 216. ficht eigentlich gar fein Genuge leiftet. Es besiehet aus einem lorbrecht flebenben chlindrifden glafernen Befafe (fig. 100.) bc, an welches ben c eine gebogene Robre cdetg geschmolzen ift, bie ein anderes ben a offenes Befaf ga balt. In bo ift Luft und in ber gebogenen Robre Baffer. Man muß burch ein Beichen etwa ben d bemerten, wie boch bas Waffer gu ber Beit ftant, ba bas Infirement verfertiget marb; fo meiß man, wie groß ber Raum bd fen, melden ble tuft ben ihrer bamabligen Dichtigtelt fulle. Ben groferer Barme wird fich bie guft in bo ausbreiten, und bas Baffer wird finten. Ben größerer Ralte aber wird fich bie Luft in bo in einen engen Raum gieben, und bas Baffer wird fteigen. Es zeige alfo biefes Juftrument bie Dichtigfeit ber in bod eingeschloffenen guft, welche fich aber nicht, wie Varianon vorausfeget, auf gleiche Art mit ber Didrigfeit ber außern Luft anbert. Die eingefcbloffene Luft wird einen fleinern ober größern Raum einnehmen, nachbem bie Glafficitat ber außern guft großer ober fleiner wirb. Wenn alfo gleich bie Barme ber Lufe in bod mit ber Barme ber außern juft einerlen ift, fo ift bieg boch nicht ber Fall ben ben übrigen Urfachen, melche bie specifische Glafticitat ber außern Luft anbern, namlich ber Feuchtigkeit und Mifchung mit andern in felbiger auf. gestiegenen Substanzen. Benn baber die specifische Elafticitat fich anderte, und die Dichtigfeit ber Luft bliebe diefelbe, fo murbe bas Baffer in ber Robre, wie im Barometer, ffeigen und fallen. Wolf bat bie Ginrichtung biefes Bertgeuges ju verbeffern gesuchet. Er macht bie untere Robre furger, bamit es nicht nothig fen, fie fo viele Mahl gu biegen, und bringt ftatt bes 2Baffers nur etwas meniger Quedfilber binein, welches übrigens eben fo wie im varignonfchen Manometer bon ber eingeschloffenen Luft beweget mirb. lein auch biefe Ginrichtung behalt ben Sehler, baß fie

<sup>-)</sup> Ruglide Betfucht Eb. II. Cap. 4. 5. 54.

nur bie Dichtigkeit ber eingeschloffenen, nicht ber außern

Suft, angeiget.

Berr Souchy ") bat bem guericfifchen Manometer eine febr vollkommene Ginrichtung gegeben, und fur benfelben ben Mahmen Dafymeter vorgefchlagen, welches eben fo viel beißet, als Dichtigkeitsmaß. Es bestebet biefes Inftrument aus einem lineal, ungefahr von ber Geftalt eines Bagebalfens. Un bem einen Enbe bangt eine febr bunn geblafene, fest verschloffene, am besten zugeschmolzene Blasfugel von 15 Boll im Durchmeffer. 2m andern Enbe bes Lineals ift in gleicher Entfernung von ber Mitte ein blepernes Begengewicht angebracht, welches mit ber Glasfugel ben mittlerer Dichtigfeit ber luft genau bas Bleichgewicht balt. Ben ber angenommenen Große ber Glasfugel tann fie etwa i Cubitfuß Luft faffen, movon bas Gemicht ben mittlerer Dichtigfeit ber Luft ungefahr auf 720 Gran gu schäßen ift. Das Gewicht ber Glastugel, melde Berr Souchy angewendet batte, fand er auf 2304 Bran, unb obne bie in felbiger enthaltene Luft 2304 - 720 = 1584 Gran. Da nun bas Bewicht ber Luft, welche fich an ber Stelle ber Rugel befinden konnte, vermoge ber Beobady.

tungen im Winter etwa & ober 720 = 120 Gran gu. und

im Sommer um eben so viel abnimmt, und biese 120 Gran ben 13ten Theil von dem mittleren Gewichte der Rugel (1584 Gran) ausmachen, so wird dieses Gewicht im Winter um  $\frac{1}{13}$  ab - und im Sommer um  $\frac{1}{13}$  zunehmen. Soll also nun das Gegengewicht mit der Glaskugel beständig das Gleichgewicht halten, so muß im Sommer die Rugel, und im Winter das Gegengewichte dem Ruhepunkte des Lineals um  $\frac{1}{13}$  seiner Entsernung naher gebracht werden, oder, welches eben das bewirket, es muß der Ruhepunkt um die Halfte dieser Größe, mithin um  $\frac{1}{10}$  der Entsernung von den Enden verschoben werden können.

- Hh 3 Der

a) Description d'un dasymétre in memoir. de l'Acad. roy. des science. Paris 1780. p. 73. im gothaifden Daggg. B. III. St. 4. S. 93 f.

Der Bebel ift bierben als ein bloß, mathematischer angenommen worben; bringt man aber bas Gewicht bes flneals felbit mit in Unichlag, fo findet man bie erforberliche Grofie ber Berichiebung bes Rubepunftes nach biefer Proportion: wie fich verhalt bas Bewicht ber Rugel + bem halben Gewichte bes Bagebaltens - ber halben Beranberung bes Bewichtes ber Luft von ber Grofe ber Rugel qu Diefer halben Beranberung bes Luftgewichtes, eben fo verbalt fich bie balbe lange bes Baltens ju bem Grud, um meldes fich ber Unterftugungspunkt von ber Mitte nach teber Geite muß verfchieben laffen. Bierdurch werben nur Die Grengen ber Berfchiebung bestimmt. Es foll aber auch Diefes Bertzeug gang geringe Beranderungen anzeigen, moben bas Gewicht ber Rugel 3. B. nur um einen Gran guober abnimmt. Weil aber biergu bas Mufbangen bes Balfens nach ber gewöhnlichen Urt nicht zureichend ift, fo gibt Souchy feinem Wagbalten feine Bapfen, fonbern bringe um die Mitte Stucken an, beren untere Rlache, wie ber Ruft einer Biege, gefrummt ift, bamit ber Balfen barauf bin und bergeben, und fich allezeit auf ben Punkt fegen tann, welcher ibm gur Erhaltung bes Gleichgewichtes notbia Die geometrifche Verzeichnung biefer Curve, wonach Die Rlache Der Unterlage gebildet werden muß, gelgt Bert Souchy in ber Abhandlung. Die vorbin angegebene Dro. portion bienet ihr gur Grundlage, und bat eine folde Ginrichtung, baf ble Beranderung bes Bewichtes und ber Dichtigkeit der Luft burch ben Meigungsmintel bes Baltens, welcher ihnen proportioniret ift, angegeben werden, Durch Diefe Ginrichtung fallt Die Friftion ganglich meg; auch Die Bergleichbarfeit folder Berfgenge wird burch Berfdilebenbeit in ber Große und bem Gewichte ber Rugel ober in ber Lange bes Bagebaltens nicht gehindert. Die frumme Flache laft Souchy febr fein poliren , und belegt ble mage rechte Unterlage, barauf fie fich wiegt, mit Spiegelglas, woben alles fo eingerichter ift, baß ber Balten fich nicht über 300 auf jeber Geite neiget. Beil

Beil ben biefem Berkzeuge bie Beranberungen ber Didrigfeit ber Luft ben Meigungswinkeln bes Balkens proportional find, fo fonnten fie burch einen an ben Balfen angebrachten Grabbogen gemeffen werben; allein es murten bierburch Ungleichheiten in ben Bewichten ter beiben Urme veranlaffet werben, wodurch bas Inftrument in feinem Bange eine Grorung litte. Daber befestiget Souchy binter bem bleyernen Begengewichte eine Gtale am Rufe bes Inftrumentes in vertifaler Stellung, und gibt berfelben, von der Stelle bes Gemichtes ben magrechtem Stanbe bes Balfens an auf . und abwarts gerechnet , Theile, welche fich wie bie Unterschiede ber Ginus fur die Winkel von 0° bis 30° verbalten. Diefe ungleichen Abtheilungen zeigen gleiche Beranderungen ber Meigungswinkel, mitbin auch ber Dichtigfeit ber Luft an, weil bie Raume, um welche bas Bewicht fleigt und finft, bie Sinus ber Reigungswinkel vorstellen.

Oberhalb der Rugel und des Gewichtes können an beiben Enden noch ein Paar leichte Wagschalen angebracht werben, um in selbige halbe oder ganze Grane einzulegen, damit man die Raume, um welche das Gegengewicht daburch steigt oder sinkt, auf einer besonderen Abibeilung der
Skale bemerken kann. Diese Abtheilung gibt alsdann sogleich die absoluten Gewichte an, und gibt selbst ein Mit-

tel ab, die Benauigfeit ber Rrummung zu prufen,

Die Empfindlichkeit bieses Werkzeuges beruhet auf ber Größe ber Verrückung des Unterstützungspunktes. Diese hat hier eine solche Bestimmung erhalten, als es zum Gebrauche ben meteorologischen Beobachtungen nothig ist. Will man es aber zu andern Absichten gebrauchen, so muß man bazu andere Valken mit andern Verhältnissen der Verrückung des Rubepunktes, und für jeden solchen Balken eine eigene Stale haben, welche sich statt ber vorigen in einen am Fußgestelle befestigten Rahmen einlegen läste.

Der herr de Sauffüre ") gibt ben Nahmen Manometer einem gewöhnlichen Barometer, welches er in eine Sh 4 große

e) Effals für l'hygrométrie \$ 109.

4 430

große glaserne Rugel verschloß, um die Clasticitat ber barin verschlossenen Luft ben verschiedenen Graden der Warme und Feuchtigkeit zu meffen. Da er also nicht die Absiche hatte, die Dichtigkeit; sondern nur die Etasticitat hiermie zu bestimmen, so verdiente auch dieses Instrument eigentlich

nicht ben Rahmen eines Manometers.

Moch eine andere vorzuglich verbefferte Ginrichtung bes queridiffen Manomerers bar Berr Prof. Gerffnet ") unter bem Mabinen einer Lufemage beichrieben. Ihr Bebrauch ift eigentlich ju barometrifchen Sobenmeffangen beftimmt, und gibr bas Bewicht eines Cubifgolles fuft in berjenigen Schichte unmittelbar an, in welcher fie aufgestellet iff. Un bem einen Enbe eines gleicharmigen und in gleiche Theile abgerheilten Bebels (fig. 101.) ober Bagebaltens ach bangt eine leichte bermeritch verfchloffene Glasflafthe, und an bem anbern ein metallenes Begengewicht. Die torperlichen Inhalte beiber merben burth bobroffarifche Berfuche genau bestimme. Der Unterfchied beider forperlichen Raume fen = 8. Um bie Bage ben veranderter Dichtige feit ber luft ins Bleichgewicht ju bringen, bienet bas lauf. gewicht I, welches einige Grane ju wiegen braucht. Die Bage felbft ift aus gutem trodenen Solge gemacht, und mir einem Siegellacffirniffe überzogen. Bermittelft ber Bafferwage de wird biefes Inftrument in magrechten Stanb Bren Ringe d und e balter biefe Baffermage gebracht. über ber Ure bes Instrumentes, fo baf bas laufgewicht 1 ungehindert barunter meggefchoben merden fann. 2Benn biefe Luftmage ju Beobachtungen in ber frepen Luft gebraudet wirb , fo ftellt man fie in ein geraumiges bolgernes Bebaufe, beffen beibe Banbe vor jeber Beobachtung eine lange Beit offen fteben, ber ber Beobachtung felbft aber verfchlof. fen werben, um bie Wirfung bes Binbes und bie narurliche Barme bes Beobachters abzuholten. Gine jebe 26. wagung wird jeberzeit noch ein Dabl wiederhoblet, und ba-

<sup>-)</sup> Beobachtungen auf ben Reifen nach bem Riefengebitge 6. 288. f. G. 298 f.

ben Blasche und Gegengewicht verwechselt. Finden sich als dann hierben die Entsernungen des Lusigewichtes bl und am ungleich groß, so wird zwischen beiden das arichmetische Mittel genommen.

Den Berth der Abtheilungen des Wagebalkens bestimme Herr Gerstener auf folgende Art, er sucht zuerst das Gemicht eines Cubikzolles von demjenigen Quecksilder, womit sein Varomeier gefüllt ist. Dieß sesse man = q. Hierauf mißt er eine mäßige Höhe (von 100 bis 400 Klastern), und beobachtet einige Mahl sowohl am obern als unteren Endopunkte derselben die Barometerhöhe und den Stand des Lausgewichtes auf der Lustwage mit aller Genauigkeit. Man sesse nun, die mittlere Entfernung des Lausgewichtes vom Gegengewichte an beiden Standorten sen = s, die gemessene Höhe = x, die Barometerhöhe am untern Standorte = a, am obern = p, so ist das mittlere Gewicht eis

nes Cubikzolles Luft  $= \frac{\alpha - \phi}{x}$ . q. Man fege nun ferner,

bey einem andern Zustande der Luft sen der Abstand des tausgewichtes vom Gegengewichte =  $\varrho$ , und die Länge eines Armes der Wage bedeute =  $\lambda$ , das absolute Gewicht des tausgewichtes =  $\pi$ , so muß jest die Lust in dem Raume

 $\delta$  um  $\frac{\rho}{\lambda}$ .  $\pi$  mehr wiegen, und das Gewicht eines Cubifsolles {uft =  $\gamma$  um  $\frac{\rho-\epsilon}{\lambda}$ .  $\frac{\pi}{\delta}$  größer fenn; mithin ist  $\gamma$  =

$$\frac{\alpha-\phi}{x}\cdot q+\frac{\varrho-\epsilon}{\lambda}\cdot \frac{\pi}{\delta}.$$

Aus biefer Formel kann man eine Tabelle verfertigen, welche bas Gewicht ber juft für jeben Stand ber fuftwage ober für jebes & anzeigt. Bey herrn Gerfiners Lufte wage mar

d = 22,05 Cubikzoll + = 423 Anien q = 4195 3 Gran x = 350 3 Rlaster π = 53 Gran λ = 192 Linien

$$\frac{e}{\phi} = \frac{24,6 \text{ (inter)}}{24,6 \text{ (inter)}} = \frac{144}{140} \frac{R \text{ (after)}}{194} = \frac{41}{194} \cdot \frac{4195}{194} + \frac{9 - 42\frac{2}{3}}{194} \cdot \frac{5\frac{3}{2}}{22,05} = 0,287 + \frac{9}{704},$$

woraus man die Werthe fur y findet, wenn man fur e nach und nach alle Zahlen von o bis 384 (fur einen Wage-balken von 384 linien) feget.

Eine solche Einrichtung hatte Herrn Gerfiners Wage. Am itten Aug. 1788 sand, er auf der Spise der Schneekappe im Riesengebirge den Stand des Luftgewichtes oder e = 19 Linien, folglich das damahlige Gewicht des Cubikzolles Luft = 0,287 +  $\frac{1}{794}$ , d. i. 0,311 Gran. Am Fuß des Berges in Marschendorf war zu gleicher Zeit e = 48,5 Linien, mithin das Gewicht eines Cubikzolles Luft = 9,287

+  $\frac{48,5}{794}$ , b. i. 0,348 Gran.

Dieß Werkzeug erhalt noch mehr Vequemlichkeit, wenn auf dem Wagebalken selbst die den Abtheilungen zugehörigen Luftgewichte bengeschrieben werden. Daben läßt sich noch außerdem die Einrichtung so treffen, daß eine jede Abtheilung mit 0,001 Gran Veranderung des Lustgewichtes übereinstimmt. Ben Herrn Gerstners Wage, wo der höchste Werth für  $\varrho = 384$  Linien ist, michin 7 nicht unter 0,287 und nicht über 0,287 + 0,484 betragen kann, ware der Wagebalken in 484 Theile zu theilen und ben b 287 zu sesen; auf diese Art würden die Theile dis a fortgezählet das Lustgewicht unmittelbar in Tausendtheilen des Ganzen angegeben. Die Formel zeigt, daß dieß Statt sinde, so

oft  $\frac{\pi}{\lambda \delta}$  = 1000 ist. Theilt man alsbann  $\lambda$  ober jeden Arm ber Wage in 1000 Theile, und gibt bem laufgewichte I so viel Gran, als der rote Theil von d Cubikzoll besiget, so unterscheidet jede Abtheilung ross Gran vom Gewichte eines Cubikzolles luft. Ist nun ber Arm von Linien lang, so kann man auch leicht von jeder Linie noch den zehnten Theil un'erscheiden, mithin das Luftgewicht bis auf 0,000x Gran bestimmen, welches sur barometrische Höhenmessungen mehr als hinreichend ist. Wenn ein Mahl eine solche Lustwage gehörig abgetheilet ist, so kann jede andere nach selbiger graduiret werden, wozu Herr Gerstner umständslichere Vorschriften gibt.

Mariottifches Befet f. Luft.

Mars (mars) ift einer von ben feche befannten Dlaneten. welche ihre Stellung gegen bie Firfterne taglich anbern, inbem fie außer bem icheinbaren taglichen Umlaufe von Beften gegen Diten fich fortbewegen und um ben gangen Simmel herumlaufen. Die mittlere Dauer feines fiberifchen Umlaufs beträgt 686,979579 Tage ober 686 Tage 22 Stunben 30 Minuten 35 Gefunden und 37 Tertien. Geine Bewegung ift febr ungleich. Wenn man biefen Planeten bes Morgens ben feinem Bervortreten aus ben Sonnenftrablen wieder erblicht; fo ift biefe Bewegung rechtlaufig; fie wird bierauf allmählig langfamer, und = Rull wenn ber Planet ungefahr 1520 von ber Conne abftebt; von ba an vermanbelt fie fich in eine rudlaufige Bewegung, beren Befchminbigfeit bis auf ben Augenblick ber Opposition bes Mars mit biefem Geftirne gunimmt. Madybem fie aber alebann ifr Maximum erreicht, fo nimmt fie wieder ab, und wird = Mull, wenn Mars ben feiner Bieberannaberung gur Conne, biefer auf 1520 nabe gefommen ift. In ber Folge wird bie Bewegung wieber rechtläufig, nachbem fie 73 Lage lang rudlaufig gemefen ift, und ber Planet mabrend biefer Beit einen Bogen feines Rudlaufs von ungefahr 18 Graden beschrieben bat. Er fahrt nun so lange fort sich ber Sonne wieder zu nabern, bis er sich des Abends in ihren Strahlen verlieret. Diese sonderbaren Erscheinungen erneuern fich mit allen Oppositionen bes Mars mit febr großen Berfchiebenheiten in Abficht auf Die Belte und Dauer bes Rudlaufs. Alles bieß find aber nur Ericeinungen . welche von ber Bewegung ber Erbe abbangen, und von welchen fein mabrer Lauf febr verfchieben ift.

Die theorische Ustronomie beweiset, baf ber Mars efner von ben fogenannten obern Planeten ift, - beren Bab. nen um bie Sonne bie Erdbahn einschließen. Sonne ausgerechnet ift er ber Ordnung nach ber vierte Planet, und feine Babn liegt swifden ber Erb. und ber Jupirersbahn, boch fo, baf fie ber Erd - Babn weit naber, als ber Babn bes Jupiters liegt. Geine Babn ift , wie alle übrige Planetenbahnen, elliptifch, beren Chene nicht mit ber Ebene ber Eclipeit zusammenfallt; vielmehr bat die Marsbabn balb fubliche bald nordliche Breite, und fcneiber baber bie Collorit in zwen Dunften ben fogenannten Rnoten. Meigung ber Chene ber Marsbabn negen bie Chene ber Ecliptif betragt 1991'.

Theilet man bie mittlere Entfernung ber Sonne von ber Erbe in 1000 Theile, fo betrage nach de la Lande bie größte, mittlere und fleinfte Entfernung bes Mars von ber Sonne 1665, 1524 und 1382 folder Theile, und ble Eccenericitat = 143. Geine großte Entfernung von ber Sonne ju feiner fleinften verhalt fich alfo ungefahr wie 17 gu 14. Diefe merkliche Abweichung von ber Rreisgestalt und bie Mabe biefer Bahn an ber Erbe gab Replern Belegenbeit, an biefem Dlaneten bie elliptifche Babn am erften gu Beil alfo nach biefer Bestimmung bie mittlere Entfernung des Mars von ber Conne etwa 1 & Mabl großer als die ber Erbe ift, fo tann man bie Marsbabn mit einem Rreise vergleichen, beffen Salbmeffer i & Mahl großer als ber Salbmeffer ber Erdbabn ift, beffen Mittelpunkt aber nicht in bie Conne felbit, fondern von ihr erma um 141 ober um I bes Salbmeffers ber Erbbahn entfernet ift. Wenn Mars in Opposition mit ber Sonne, und in ber Connennabe, bie Erbe aber in ber Sonnenferne ift, fo beträgt fein Abstand von ber Erbe 1382 - 1017 = 365 fury juver angefubrie Theife. Wenn er im Gegentheil mit ber Genne in Conjunttien, und in ber Connenferne, und die Erbe auch

auch in ber Connenferne ift, fo beträgt alebann fein 26. fand von ber Erbe 1665 + 1017 = 2683 folder Theile, jeben ju 12 Erbourchmeffer gerechner. Es verhalt fich alfo feine fleinfte Entfernung von unferer Erte ju ber groß:en wie 365: 2582 ober bennabe wie 1:7%. Daraus erflaren fich bie groffen Beranberungen feines fdeinbaren Durchmeffere. Ben ber mittleren Enifernung beträgt fein Durchmeffer ungefahr 10", und nimmt in eben bem Dafe gu, ale ber Planet fich feiner Opposition nabert, wo er bis auf 30" anwachft. Dach ben Ubmeffungen bes herrn Berichels ") murbe ber Mequa. torialburchmeffer bes Mars, aus Derjenigen Enifernung betrachfet, in welcher fich die Erbe bon ber Sonne befinbet, 9" 8" betragen. In eben biefer Entfernung aber etfcheiner der Durchmeffer ber Conne 31' 37", b. i. 210 Dabl Daraus fann man alfo fchließen, baf ber Durchmeffer bes Mars 210 Dahl fleiner als ber ber Sonne ift, ober baß fein Durchmeffer nur 0,504, b. i. etwas weniges über bie Balfie bes Erbburchmeffere betrage. Dach Beren de la Lande, welcher ben scheinbaren Durchmeffer bes Mars in der Entfernung ber Erbe von ber Sonne auf 11,4 Setunden fest, murbe ber mabre Durchmeffer besfelben nur 168 Mabl fleiner, als der ber Gonne fenn, ober 0,67, b. i. uber 3 bes Durchmeffere ber Erde betragen. Dach De la Lande murbe alfo ber forperliche Raum bes Mars 300 nad Zerichel aber wenig über & von bem Raumesinhalte ber Erofugel ausmachen.

La Place gibt die Masse des Mars 1845082 und die der Erde 329809 von der Sonne an. Hiernach hatte also der Mars 5,6 Mahl weniger Masse also die Erde; nach den Bestimmungen des de la Lande aber beträgt die Masse des Mars 5 Mahl weniger, als die der Erde, und seine Dichtigsteit mare also etwas über 3 von der Dichtigsteit der Erde. Es wurden daher die Korper auf der Obersstäde des Mars in einer Sekunde durch 7 Fuß fallen, nach

Berfchels Bestimmungen aber durch 12 Fuß.

Mars

<sup>-)</sup> Bode aftronomifches Jabebuch fut 1787, G. 212.

Mars erscheinet uns die mehrste Zeit als ein kleiner Stern, ist aber besonders an seinem seuerrothen Lichte sehr kenntlich. Durch Hulfe sehr start vergrößernder Fernröhre hat man auf selbigem sehr dunkele Flecken bemerket. Aus den Bewegungen dieser Flecken hat schon Cassini 1666, und nachher Mataldi 1704 geschlossen, daß er sich in 24 Stunden 40 Minuten um seine Are drehe, und daß diese auf seiner Bahn salt senkrecht stehe. Nach la Place besträgt die Umdrehungszeit 1,02733 Tage oder 24 Stunden 1 Minute 38 Sekunden, und seine Are ist gegen die Ectipsik unter den Winkel 66° 19' 48", nach Zerschel aber unter den Winkel 59° 42' geneigt. Auch hat herr Zepsschel gefunden, daß diese Umdrehungsbewegung dem-Mats eine sphäroldische Gestalt gegeben hat, deren Aequatorial-durchmesser sich zur Are wie 16:15 verhält.

Weil die Bahn des Mars unsere Erdbahn umgibt, so kann er auch nie zwischen die Erde und die Sonne kommen, und wir konnen daher nie die von der Sonne abwarts gekehrte Halfte seiner Augel ganz sehen. Vielmehr kehrt er uns sowohl, wenn er der Sonne gegen über, als auch, wenn er hinter ihr steht, eben die Seite zu, welche von der Sonne erleuchtet wird. In den Stellen aber, wo er von der Sonne um 30° entsernet ist, scheint uns dieser Planet merklich oval; diese Phasen beweisen also, daß er ein für sich dunkeler Körper ift, und sein licht von der Sonne erhält.

Nach Berichel bat biefer Planet eine ftarte, aber gemagigte Utmosphare, so daß fich beffen Bewohner faft in

eben bem Buftanbe wie mir befinden.

M. f. Bode kurzgefante Erläurerung ber Sternkunde an verschiedenen Stellen. La Place Darftellung des Beltsoftens, a. d. Franz. übers. Franks. a. M. 1797. 8. Th. I. S. 73. Th. II. an verschiedenen Stellen.

Maschinen (machinae, machines) find Werkzeuge, burch welche gewiffe Effette vermittelft angebrachter Rrafte zimege gebracht werben sollen. Es muffen bemnach bie

Effette

Effette bestimmen, wie der Bau einer Maschine am vortheilhastesten eingerichtet werden musse. Die Effette, welche man durch allerlen Arten von Maschinen zuwege bringen will, können zwar sehr mannigsaltig sepn, die Hauptabsicht der mehresten Maschinen kömmt aber doch mit einander darin überein, daß man mit möglichster Ersparung der Zeit und Rosten etwas ausrichten will, was sonst mehr Zeit und Auswand ersordern wurde, ja vielleicht ohne Verstärfung der gebrauchten Kräste vermittelst mechanischer Vorrichtungen gar nicht durch Menschenkräste ausgerichtet werden könnte. Dahin gehören z. B. alle Arten von Hebeund Zugmaschinen, alle Arten von Mühlen, die Wasser-

funfte u. bergl.

Man theilet bie Mafdhinen ein in einfache und gufant. Die Renntniß ber Mafchinen überhaupt, und ihrer erften Grunte ift bem Phyfiter unentbehrlich, inbem felbft bie Natur ben vortheilhafteften Bebrauch bavon machet, und überbem ber Erperimentator und Beobachter ohne Mafchinen wenig ober gar nichts ausrichten fann. Dappus ") führet von den einfachen Mafchinen funf an, ben Debel, Die Rolle, bas Rab an ber Ure, ben Reil und ble Schraube, von welchen eigene Urtifel handeln. fann biergu noch die Schiefe Ebene gefeßet werben. Berben bon biefen einfachen Maichinen einige fo mit einander in Berbindung gebracht, baf eine ber andern ihre Bemegung mittheilen, und feine bavon in Bewegung tommen tann, ohne bie übrigen mit in Bewegung ju fegen, fo entftebt alsbann eine gufammengefente Mafchine. wird aber bie Bute einer gufammengefesten Dafchine nicht allein aus ber Grofe bes Effettes, fonbern auch aus ber möglichft einfachen Bufammenfegung ber Theile beurtheilet. Ben Erfindung ber Mafchine muß man vorzüglich barauf Bedacht nehmen, aus welchen Theilen felbige besteben fonne, bamit fie nicht ju febr jufammengefeget merbe, und wie bie Rraft an felbiger am vortheilhafteften anzubringen ift, bamie

e) Collect, mathem, lib. VIII.

mit ber Effet, ben sie leiften soll, am größten aussalle. Abbildungen und Beschreibungen vielfältiger Maschinen sind von Zeising ") und Leupold ") gesammelt worden. In ben neuern Zeiten har auch herr Lempe in Frenberg bie Maschinenlehre zu bearbeiten angesangen, und bereits schon einige Theile geliefert ").

In ber gangen Maschinenlehre liegt ber Sch zum Grunde, baß man nie zugleich an Rraft und Geschwindig- teit gewinne, sondern beständig an dem einen eben so viel verlieren muß, als man an dem andern gewinnt.

Man gibt auch wohl in einem etwas weitläuftigen Verftande den Nahmen der Maschinen solchen Berkzeugen, ben
benen man eben nicht die Hauptabsicht hat, Effekte durch Anwendung geringer Krafte zuwege zu beingen. Dergleischen Werkzeuge sollten aber lieber Instrumente, Gerathschaften u. s. s. heißen, wie z. B. Parkers Masschine. Bon solchen Maschinen hat besonders Geißler ) gehandelt.

Maschine zur Centralbewegung f. Centralma-

Maschine zu Compressionen flussiger Mate-

rien f. Compressonsmaschine.

Maschine durch Dampfe bewegt f. Dampfmaschine.

Mafchine gut Erregung der Eletericitat f. Ele-

terifirmafdine.

Maschine durch Leuer bewegt s. Dampfmaschine. Maschine, Zunicular. s. Dera's Maschine Maschine des Mariorre s. Percussionsmaschine. Maschine

a) Theatrum machinarum. Leips. 1673. in fangl 4.

r) Bednifde Mafdinenlebre ober: Lebrbegriff ber Dafdinenlebre mit Rudfibt auf ben Bergbau. Leips. 1795, gr. 4

<sup>6)</sup> Theatrum machinarum in 8 Fol. Band, mit verfcbiedenen Litele Peipgig 1724 1727.

<sup>3)</sup> Beidreibung und Geichtete ber neueften und vorzüglichken Inftrumente und Aunftwerfe. Bittau und Leipzig 1. — IV. Sheil 1792 — 1795, mit Supf. gr. 8.

Maschine des Dapinus s. papinische Maschine. Maschine Parters jur Bereitung der Mineralwasser i. Parters Maschine.

Mafchine, Potengen . f. Potengen.

Maschine, Segners f. Segners bydraulische

Maschine zur Verdunnung der Luft s. Luft-

Mafchine 3u Versuchen über den Stoß f. Det-

cuffionsmaschine.

Maschine des Dera f. Deta's Maschine.

Masse (massa, masse). Unter ber Masse bes Korpers versteht man die Menge des Beweglichen im bestimmeten Raume. Weil das Bewegliche im Raume das leste mögliche Subjekt, und die Menge dieses Beweglichen außerbalb einander die Quantitat der Substanz ist, so ist auch die Masse aller Substanzen, woraus die Materie bestehet:

Nach dem atomistischen Systeme, da die Theilbarkeit der Materie zwießt ben den Atomen oder Grundkörperchen aufdöret, muß man sich jeden Körper als eine Summe solcher Atome vorstellen, deren Anzahl folglich die Masse desselben ausmachen wurde. Da es aber praktisch unmöglich ist, diese Atome zu zählen, so hat man auch kein anderes Mittel, die Masse eines Körpers zu bestimmen, als die Vergleichung. Man nimmt nämlich an, daß alle Atome des Körpers von der Schwere assiciret werden, und daraus lasse sich solgen, daß die Menge der materiellen Theile zweier Körper oder ihre Massen sich wie die Gewichte dersselben verbalten mußten.

Nach ber binamischen lebre kann bie Quantitat bee Materie, b. i. die Masse in Vergleichung mit einer jeden andern nur durch die Größe der Bewegung bep gleicher Geschwindigkeit geschäßet werden. Denn weil nach dieser lebre die Materie physisch unendlich theilbar ist, so läßt sich auch die Quantitat keiner Materie durch die Menge der Theile

III. Theil. 31 unmit-

unmittelbar bestimmen. Vergleichet man aber eine Materie mit der andern, so kann man zwar ben gleichartigen Materien die Verhältnisse der Massen bestimmen, indem die Quantität der Materie der Größe des Umfanges proportioniret ist. So besißen z. B. 2 Cubikzoll Blen noch ein Mahl so viele Materie, als I Cubikzoll. Allein es wird sich doch kein Verhältniß der einen Materie zu einer andern mit jener specifisch verschiedenen angeben lassen. Folglich hat man weder unmittelbar noch mirtelbar durch Vergleichung ein gultiges Maß, die Quantität der Materie zu schäßen, so lange die Bewegung derselben nicht in Betrachtung kömmt. Es bleibt solglich kein Maß als die Größe der Bewegung übrig. In dieser aber kann kein Unterschied der Bewegung, welcher auf der Quantität der Materie beruhet, anders gegeben werden, als wenn die Geschwindigkeit der Materie gleich angenommen wird. Daher läßt sich die Quantität der Materie, d. i. die Masse in Vergleichung mit einer jeden andern nur durch die Bewegung ben gleicher Geschwindigkeit schäßen.

Die Erfahrung lebret aber mirtlich, baß alle Theile eines Rorpers von ber Schwere afficiret merben. wicht eines Rorpers fann nur alsbann veranbert werben, wenn entweder mehr Materie bingugethan, ober bergleichen weggenommen wird; benn alebann ift im erften Falle fein Bewicht größer , im andern aber leichter. Mußerbem wird am Bewicht bes Rorpers gar feine Menberung Statt finden, man mag ben Rorper in eine Beffalt umformen, in welche man will, man mag feinen Raum entweder verengern ober ermeitern u. f. f., wenn nur bie Menge ber Materie bie vorige bleibt. Daraus folgt alfo unlaugbar, bag bie Bewichte ber Rorper auch bie Menge ber materiellen Sheile im bestimmten Raume, mitbin die Maffen derfelben bestim-Dief miterfpricht jedoch bem Sage nicht, bag bie Quantitat ber Materie in Bergleichung mit einer anbern bloß burch bie Bewegung ben gleicher Befchwindigfeit geschäßet werden tonne. Denn ben ber Rraft ber Schwere gefchiegeschlehet die Wirkung ber Materie mit allen ihren Theilen zugleich unmittelbar auf alle Theile einer andern Materie (namlich berjenigen, welche mit jener durche Abwiegen das Gleichgewicht halt), und ist folglich ben gleichen Entfernungen offenbar der Menge der Theile proportional. Ueberdem ertheilet sich der anziehende Körper dadurch selbst auch eine Geschwindigkeit mit, namlich durch den Widerstand des gezogenen, welche gerade der Menge der Theile ben gleichen außern Umständen proportioniret ist. Folglich geschiechet auch hier die Schähung der Quantität der Materie, wiewohl indirekt, doch in der That vermittelst der Bewegung.

Einige Natursorscher behaupten, daß es Materie ohne alle Schwere gebe. Es lehret aber die Erfahrung unläugbar, daß alle materielle Stoffe, welche mie unserer Erde in Berbindung sind, schwer gegen blese sind; einige wenige scheinen nur mit dieser Erfahrung nicht übereinzustimmen, wie z. B. Lichtmaterie, Warmematerie, elektrische Materie, magnerische Materie u. s. f. Allein diese wenigen Stoffe, von deren Natur und Beschaffenheit wir bisjest noch gar keine Kenntniß haben, geben uns noch gar kein Necht, von der allgemeinen Negel, daß alle mit unserer Erde verbundene Materie gegen selbige schwer ist, abzugehen. Vielmehr läst sich mit weit größerer Wahrscheinlichkeit behaupten, daß auch diese Stoffe als materiel betrachtet gegen die Erde schwer sind. M. s. expansible Slussigkeiten,

Noch mehr ist es ber allgemeinen Erfahrung entgegen, materielle Stoffe von negativer Schwere anzunehmen. Denn biese wurden offenbar ihrem eigenen Bestreben, von ber Erbe sich zu entsernen, ungehindert folgen, und ins Unendliche zerstreuet werden, indem selbst die Berbindung and berer Materie mit ihnen nicht hurreichend ware, sie zuruckzuhalten. Diejenigen Naturforscher, welche diese Meinung von der negativen Schwere einiger Stoffe zur Erkläung verschiedener Phanomene angenommen hatten, sind jedoch wieder davon abgegangen, indem man alle diese Erde

Sia.

scheinungen ohne eine solche Behauptung weit gludlicher er-

Wenn die Massen der Körper durch Vergleichung ihrer Gewichte geschäßet werden sollen, so muß diese Vergleichung nicht im lustvollen Raume geschehen. Das wahre Gewicht der Körper sindet man nur alsdann, wenn man zu dem im lustvollen Raume gefundenen Gewichte das Gewicht der Lust, welche die Körper verdrängen, hinzuseiget. In den meisten Fällen ist jedoch das Gewicht der Lust beträchtlich, und nur alsdann nicht zu vernachtässigen, wenn sehr leichte Körper einen großen Umfang einnehmen. M. s.

In ber Mechanif wird febr oft bas Gewicht als Musbruck ber Maffe gebrauchet. Dief gefchiebet jeberzeit in ben Rallen, wo Maffen burch Bergleichung mit Gewichten bestimmt werden. Geht man bie Maffe eines Rorpers = M, fein Bewicht = P, und bie beschleunigende Rraft = f, fo hat man P = f.M, und  $\frac{P}{F} = M$ , folglich P = M, wenn f = t ift, welches in allen gallen Statt finbet, wenn Rorver rubend, nicht in Bewegung find; benn alebann wird jebergeit bas Bewicht eines Rorpers nur in Bergleichung mit bem Bewichte eines anbern Rorpers, welches jur Ginbeit angenommen ift, bestimmt. Benn g. B. ein Rorper auf einem recht glatten Brete an einem Raben im Rreife berumgeschwungen wird, so findet man nach ber unter bem Artifel, Centralbewegung (Ef. I. S. 525.) gefundenen Formel  $\lambda = \frac{\gamma^2}{2g\alpha}$  die Große des Zuges gegen den Mittel-Ift namlich bie Beschwindigfeit bes Rorpers in einer Sekunde = 2' = y, ber Halbmeffer bes Rreifes =  $a' = \alpha$  und g = 15, so ergibt sich  $\lambda = \frac{4}{4 \cdot 15} = \frac{1}{15}$ , ober bie Größe bes Zuges gegen ben Mittelpunkt beträgt Is ber Gravitation. Ift bas Gewicht bes Korpers = 15 foth, fo erforbert

erfordert er einen Bug bon I Loth bewegenber Rraft. Chen fo fart fpannt er ben gaben, an welchem er gefchwungen Bier nehmen biejenigen, welche bem atomistischen Enfteme gugethan find, an, ble Schwere bes Rorpers fen fo lange, als er auf bem Brete liege, gang aufgehoben, Bemegung und Schwung erhalte fich bloß burch Tragbeit, und ber Ausbruck 15 foth fen bloß Ausbruck feiner Maffe und zwar feiner tragen Maffe, nicht feines Bemichtes. trage Moffe allein fann gar feinen Wiberffand leiften. Meiner Meinung nach bat es hiermit folgende Bewandnif. So lange ber Rorper auf bem Brete rubet, ubt er vermoge ber Wirfung ber Ungiebung unferer Erbe einen Druck auf felbiges aus, und eben biefer bestimmte Druck beifit nun fein Gewicht, feinesmeges aber bat er baburch feinz Schwere verloren, indem er immer noch ein Bestreben behalt, gegen ben Mittelpunkt ber Erbe fich bingubewegen, er fann nicht als blok trager, als nicht ichwerer Rorper betrachtet merben. Gobald er aber burch eine aufere Rraft in Schwung gebracht wird, fo erhalt er baburch blof eine von ber Rich. tung ber Schwere veranberte Richtung, und wenn gleich ber Rorper burch ben Schwung eine fo große Befchwin-Digfeit erhalten follte, bag bie Beftrebung nach bem Dite telpunfte ber Erbe ju geben gang aufgehoben, mithin bas Bret vom Rorper gar nicht mehr gebrudt murbe, fo muß er boch noch ale schwerer Rorper betrachtet werben; b. b. um feine bewegende Rraft ju berechnen, muß erft feine Maffe burche Bewicht bestimmt fenn. Benn baber angenommen wirb, bag ber Rorper, welcher in eine fcmingenbe Bewegung verfeget werden foll, 15 loth wieget, fo tann bieß nicht Musbruck einer bloß tragen Maffe, fonbern es muß Musbruck bes Bewichts, mithin ber fchweren Maffe fenn, indem es noch vor ber Schwungbewegung bes Rorpers in Bergleichung mit bem Gewichte von I loth bestimmmt murbe.

Materie, materieller Stoff, torperlicher Stoff (materia corporum, matière, matière des corps) beißt überhaupt bas, mas einen Raum erfüllt. Mit ber Borftellung von etwas Rorperlichen ift auch allezeit bie Borftellung ber Ausbehnung ungertrennlich verbunden. b. b. es muß in einem Raume enthalten fenn, welchen man nach breperlen auf einander fenfrecht ftebenben Richtungen abmeffen ober worin man lange, Breite und Sobe unterscheiben Db alfo gleich von ber Vorstellung bes Rorpers bie Borftellung bes Raumes nicht getrennt werben fann, fo folgt boch barque nicht, baf ber Raum eine Gigenschaft ber Materie an fich fen; vielmebr ift er bie Rorm ber außern finnlichen Unfchauung, und Materie Die bloke Ericheinung

unferer aufern Ginne überhaupt.

Der Anschauung muß ein außerer Ginbrud borangeben. Denn auch auf tobte Materie fann nicht gewirtet werben, Auf uns foll aber nicht es fen benn, baf fie gurucfmirfe. wie auf tobte Materie gemirtet werben, fonbern biefe Bir-Lung foll jum Bewußtseyn tommen. Es muß baber nothwendig ber Ginbruck auf eine urfprungliche Thatigfeit in uns geschehen, welche selbst nach bem Ginbrud noch fren bleiben mufi. Die eigentliche Phofit, welche fich bloß mit ben Erscheinungen marerieller Dinge, fo wie fie aus ben Erfahrungen bergeleitet werben tonnen, befchaftiget, lagt es amar unbeantwortet, wie ber Effibruct ber Materie auf uns moglich, und wie überhaupt bie Möglichkeit ber Daterie gebenfbar fen, und überlaft vielmehr bie Beantmortung Diefer Fragen ber Metaphnfit; allein gulegt muß fie fich bod gang auf meraphyfifche Unterfuchungen ftugen, und Dieserwegen wird es nicht unschicklich fenn, in möglichster Rurge die Melnungen anguführen, welche fich die Beltmeifen von bem Befen ber Materie und ihrer Ginwirtung auf uns gemacht baben.

Die altoften Beltweisen nahmen feelenartige Rrafte ip ber Materie an, welche fie mojornrag nannten. Gie glaub. ten, bie Materie fen ewig, und hielten bie lebendigen Rrafte fur Musfluffe eines allgemeinen Beltgeiftes; Die Theile ber Materie aber ftellten fie fich immer noch als materiell und

ausgedebnt

ausgebehnt vor, und betrachteten ben Weltgeist entweber als bloß materiell, ober als eine in feine Materie eingekleibete Denffrast.

Leucipp und noch mehr fein Schuler Demofrit verwarfen die leelenartigen Rrafte ber materiellen Theile, feb. ten zwen Sypothefen, namlich ben leeren Raum und bie erften Grundforverchen ober Utome, poraus, und fuchten baraus bie gange lebendige Ratur burch Ginwirfung außerer Rrafte berguleiten. Den Atomen gaben fie folgende Gigen. Schaften, abfolute Undurch bringlichfeit; Ausbehnung, Bewegung und Schwere. Diefe fogenannte atomistische Philoforbie, welche bis auf unfere Beien ben allgemeinen Bepfall der Phofiter erbalten bat, murbe nachher von ber epicureifden Schule angenommen, und ift von Lucres in bem Bedichte, de rerum natura, mit vielen Bufaken vorgetragen worden. Die Joee, baf bie materielle Belt aus ben erften Theilchen, Grundforperchen, gufammengeleget fen. ift, wie Cudworth ") beweiser, alter, ale Leucipp und mit ber epicureifchen Schule mehreren Schulen gemein gemefen. Die-altern Philosophen legten nur Diefen Theilchen. feelenartige Rrafte ben, babingegen bie Epicuraer felbige. für nichts als leblofe Materie ausgaben. D. Baffendi 8) bat diefes Softem von bem Bormurfe, baf es zu bem Utheismus führe (baber auch felbft Demotrit für einen Atheisten: gehalten murbe), ju reinigen gefuchet, ben leeren Raum gegen die Deriparbeitfer vertbeldiget, und bie Raturlebre mechanifd aus ben Riquren und anbern Gigenfchaften blok ma. terieller Utome abgeleitet, woburch bie atomistische Doufie ibre neuere Bestalt erhielt.

Carresius machte einen genauen Unterschied unter ben Geistigen ober burchaus Einfachen, und bem Materiellen, und seste bas Wesen bes lestern ganz allein in die Ausbehnung. Seinem Spsteme hat man den Nahmen Dualis:

... is tier to ...

e) Sydem. intellect. ex edit. Mosbemii. Jenne 1733. fol. Tom. L.

<sup>8)</sup> Syntagma philosophiae Epicurl.

mus gegeben, well es alle Befen in bie zwen gang berichiebenen Claffen ber geiftigen und forperlichen eintheilet. Carreffus lebret, bag wir ben Betrachtung ber Dinge auffer uns an allen zwelfeln follen. Bon unferem Gelbit maren mir überzeugt, weil biefes blof in ber Dentfraft beftebe, bon ben Dingen aufer uns aber mußten mir erft fub. len, baf Ausbehnung, Bewegung, Bestalt und alle übrige Eigenschaften bem Rorperlichen gufomme. Die Materie nimmt er gufammengefest aus Theilen an, welche gwar in ber Wirflichfelt unibeilbar ober Momen, im Berftanbe aber noch theilbar und ausgebehnet maren. Alles Musgebebnte obne Materie, ober ben leeren Raum, laugnet er fchlechterdings. Denn wenn man die forperliche Gubftang von ber Musbebnung trenne, fo bleibe entweber gar feine Gubffans mehr, ober boch nur ein verworrener Begriff von geiftiger Substang übrig; ber mabre Begriff vom Rorperlichen bleibe Immer ba, mo man bie Ausbehnung fich geberfe. Dem Schöpfer laft er bie Belt aus einem barten Stoffe bilben, ber in Theile von unendlich verschiebenen Formen gerichlagen und in Bewegung gefeget worben. M. f. ben Artitel, Erdtunel (Eb. II. G. 231.).

Die Grundsaße seines Spstems sind blese: daß man alles aus der Lage, Figur und Bewegung der Materie erflären musse, und daß Ausbehnung einerlen mit Materie sep. Die Theile der Materie, welche Cartesius annimmt, sind von den Atomen der Alten darin verschieden, daß sie an sich noch theilbar sind, daß sie sich in keinem leeren Raume besinden, daß ihnen die Schwere nicht eigenthumlich sen, sondern erst durch ihre Lage und Bewegung gegen andere Körper bestimmt wird, und daß die Entstehung der Welt aus ihnen ganz anders, als ben den Alten, hergeleis

tet merben muft.

Cartesius selbst foll seine Maturlehre überhaupt gegen seine vertrauten Freunde nur seinen Roman genannt haben, wie P. Rapin ") mit folgenden Worten ansühret: "Des-

Cartes

Cartes construit vne physique nouvelle sur des principes, qui ne sont pas tout à fait nouveaux, il traite lui-même son système de chimère; car c'est ainsi qui l'en parloit à ses considens, appellant sa philosophie son roman".

Ttewton gab sich mit metaphnsischen Untersuchungen nicht ab. An einigen Stellen seiner Princip. führet er bloß an, daß er die Materie als eine Zusammenhäusung kleinsster Theilichen betrachte, die selbst materiell und ausgedehnet sind, und durch eine Kraft, beren Natur er nicht welter untersuchet, sehr start unter einander zusammenhängen. So gehöret also Newton's Physist ebenfalls zu dem atomissischen Systeme. Uebrigens bestreitet er des Carresius vollen Raum, und den irrigen Begriff, daß Ausdehnung nichts weiter als Materie sen. Durch eine fruchtbare Anwendung der Mathematik beweiset er, daß die Anziehung der Materie gegen einander eine allgemeine Erscheinung sen, läst aber die Natur und die Ursache der Kräfte überhaupt ganz unentschieden, und wagt sich noch viel weniger an das Problem, wie Materie und Geist in einander wirken.

Beil ber Dualismus bes Cartefius noch viele Schwieriafeiten in Absicht auf die Bertnupfung amifchen Materie und Beift gurucflaft, fo find baburch eine große Denge metaphpfifcher Spfteme veranlaffet worben. Dabin aebo. ret querft ber 3bealismus, nach meldem es gar feine Materie gibt. Die Vorftellungen, welche man bavon bat, find nichts weiter, als Worfpiegelungen, welche bie Gottbeit in uns erwecket. Bu biefer Meinung batte Cartefius felbft Belegenheit gegeben, inbem er bas Dafenn ber Daterie bloß aus diefer Urfache ermeife, bag uns Gott nicht taufchen werbe, und felbft gur Entftebung ber Borftellungen von Materie die Mitmirfung ber Bottheit fur notbig Darauf flugte ber P. Malebranche") ben Gag, bålt. baß wir alle Dinge in Bott feben, und bag uns felbft ber Si s Glaube

a) De la recherche de la verité, à Paris 1721. II. Tom. 4. Par. Tom. II. lib. III. chap. 1.

Glaube berechtige, bas Dafenn aller Dinge außer Gott und ben Geistern zu laugnen. Die Wirkung ber Materie auf unfern Geist betrachtete er also ebenfalls als eine unmittelbare Einwirkung ber Gottheit. Zerkeley ") machte ben Ibealismus bemonstrativ, und zeigte, daß uns die Gottheit nicht ein Mahl täusche, weil in der That etwas außer uns existire, nämlich die göttlichen in unsern Geist wirkenben Ibeen.

Die Systeme bes Spinoza und Zume gehen noch weiter. Das erstere nimmt eine einzige Substanz an, welche in unendlicher Denkkraft und Ausbehnung bestehe, so baß alle geistige Erscheinungen Zustande dieser einzigen Benkkraft, und alle materielle Phanomene Zustande eben dieser einzigen Ausbehnung sind. Das System des Zume nimmt sogar keine Substanzen, Subjekte und selbstständige Dinge an, sondern läßt alles Geistige und Körperliche als ein Reihe vorübergehender Erscheinungen bestehen.

Dem Jbealismus ist ber allgemeine Materialismus entgegengesetet. Nach diesem ist namlich alles nicht allein was außer uns ist, sondern auch unsere Seele, als eine Zusammensegung materieller Substanzen zu betrachten, welches schon viele alte Philosophen behauptet haben, ob man gleich alle keines groben Materialismus beschuldigen kann.

Der herr von Leibnig\*) subrte, um ben Sindruck ber Materie auf unsern Geist bester, als nach dem Dualismus, Ibealismus und Materialismus zu erklaten, die Monaden ein. Er glaubte namlich, daß auf unsern Geist nichts weiter, als ebenfalls etwas Geistiges wirken könne, und daß alle unsere Vegriffe von Materie sich zulest in bloße Vegriffe von Erscheinungen und Eigenschaften aussichen mußten. Daber verwarf er die Wirklichkeit ausgebehrter

8) Princip. philosoph. in opp. p. Lud. Datens. Genev. 1768. VL. Tom. 4. Tom. 14.

a) Treatife concerning the principles of human knowledge, Dialogues between Hylas and Philonous.

gebehnter Momen, und behauptete, baf fie als ausgebehnte Substangen boch wenigstens im Berftanbe noch theilbar fenn mußten; und folglich feine mobren ausbrucklichen Gin. beiten maren. Bu bem Enbe betrachtete er alle Gigenfchaf. ten ber Materie fur einen bloffen Schein, und den phofi-Schen Korper, fo wie er fich unferer Empfindung barffellet. als ein verworrenes Phanomen ber Birfungen einfocher Substangen auf unsere Sinne. Die einfachen Gubffangen ober Monaden balt er fur abnlich mit ben geiftigen, als Borftellungsfrafte, wovon eine jede ihre eigene Grundbe. fimmung bat. Die gange Belt macht eine gufammenbangenbe Reibe folder Borftellungsfrafte aus, beren Grofe und Beschaffenbeit verschieben ift. Die in ber Rube fich befindenden Borftellungsfrafte find die Substanzen ber fcheinbaren Marerie, welche ohne Bewuftfenn nur verworrener Gindrucke fabig find; Die machenben aber find bie Beiffer. von der niedrigften bis gur bodften Beiftesart in fletiger Reibe. Die volltommenften aller mirtlichen und moglichen Borffellungsfrafte ift bie Bottbeit felbft, welche in fich felbft alle mogliche Substangen mit ihren Eigenschaften und Berbaltniffen aufs beutlichfte und ohne vorbilbende Aufendinge vorftellet. Bollftanbiger findet man bie leibnisifde Mongbologie porgetragen benm Alexander Gottlieb Baummarten.

Diese Einsührung der Monaden hebt zwar allen Materialismus auf, sest den Idealismus etwas eben so Mögliches und Unwiderlegliches an die Seite, und zeigt die Möglichkeit der Vereinigung zwischen Geist und Körper, welches nach dem Dualismus nicht eingesehen werden kann. Allein man muß hierben noch vorzüglich solgenden wichtigen Unterschied machen, ob das Zusammengeseste als Ding an sich gegeben, oder ob es nur in der Erscheinung gegeben ist; im erstern Falle muß freylich das Zusammengeseste aus dem Einsachen bestehen, denn die Theile müssen hier vor aller Zusammensesung gegeben senn. Aber das Zusammengeseste in der Erscheinung besteht nicht aus dem Einsachen, weil in der Erscheinung, welche nie anders als zusammengesest

geseht (ausgebehnt) gegeben werben kann, die Thelle nur burch Theilung und also nicht vor dem Zusammengesehten, sondern nur in demselben gegeben werden können. Nach Herrn Kants Urtheile ist der Herr von Leibnig nicht ein Mahl richtig verstanden worden. Leibnigens Meinung sey nicht, den Raum durch die Ordnung einfacher Substanzen neben einander zu erklären, sondern ihm vielmehr diese als correspondirend, aber zu einer bloß intelligibeln für uns unbekannten Welt, gehörig zur Seire zu sehen, und nichts anders zu behaupten, als daß der Raum samt der Materie, davon er die Form ist, nicht die Welt von Dingen an sich selbst, sondern nur die Erscheinung derselben enthalte, und selbst nur die Form unserer außern Unschauung sey.

Der P. Boscowich \*) behauptet, daß die Materie bloß aus physischen Punkten bestehe, welche mit abstoßenden und anziehenden Rraften in bestimmten Birkungskreisen versehen sind. Allein das Unzulängliche dieser Hopothese ist bereits

unter bem Artifel, Licht, wiberleget worben.

Drieftley "), welcher bereits biefe Deinung in feiner Befdichte ber Oprif ermabnet, und jugleich erzählet, baß fein Freund Mitchell biefen Bebanten in feinen jungern Sabren gehabt babe, bat Diefe 3bee melter auszuführen geluchet. Er behauptet namlich, bag bie Materie aus nichts weiter beftebe, als aus Burudftogungen und Ungiebungen. welche fich auf gewiffe mathematische Puntte im Raume begleben. Er menbet biefes Suftem auf eine eigene Art gur Bertheibigung bes Materialismus an, inbem er bafur balt, es laffe fich bie Seele gang wohl aus einer verebelten Materie erflaren, welche bloß aus Rraften beftebe, und alfo auch mobl bie Rraft zu benten und zu empfinden haben Seine Behauptungen geben guleft fo weit. Dafi er ber geiftigen Gubftang alle Ginbeit und Untheilbarfeit abspricht. Derr

e) Theoria philosoph. naturalis. Venet. 1763. 8.

<sup>8)</sup> Disquititions relating to Matter and Spirit. Lond. 1778- 8-

Berr de Luc.) hat die Behauptungen bes Berrn Drieftley umftandlich ju miberlegen gefucht. Er hat fich gu zeigen bemubet, bag Rraft, welche bloß auf einen mathematifchen Dunte im Raume Bezug bat, Birffamfeit obne Gubftara, ein leerer Ausbruck fen; bag Angiehungsund Buruckflogungefraft nichts meiter als Ungleben und 216. ftogen, feinesmeges aber Gelbftgefühl, Denten und Empfinden erflare, und daß Elemente eines fich felbit fublen. ben Bangen ebenfalls Gelbfigefühl befigen muffe, welches allen Begriff von Elementen aufhebe, indem nur ein eingiges Element bas gange Phanomen erflare; baf enblich bie Wirfungsfreise, welchen boch Drieftley eine Musbehnung geben muffe, einander verdrangen mußten, moburch ber eine Birtungsfreis feine ibm ertheilte Bewegung fortaufegen genotbiget fen, baf man gulegt alfo immer wieder auf Materie fommen muffe, welche trag und undurchbringlich mare. Berr de Lue felbst ift ein eifriger Unbanger ber gemiffiichen Phofit, und fuchet bie Schwierigkeit bes Duglismus mit menigen fo gu beben, bag er annimmt, es gebe nicht nur Gubitangen, fondern auch Gigenschaften ber Materie, welche nicht in unfere Sinne fallen. Bermittelit bergleichen Eigenschaften tonnen Materie und Beift in einander mirten.

Eine andere Worstellung von dem Besen der Materie macht sich D. Peart ). Er sucht die ganze Natur aus Materie und dem Anziehen benm Berühren zu erklaten, und nimmt zu dieser Absicht zweperlen Arten von Materie an, eine fire und eine thatigte. Ben der siren Materie sindet bloß Anziehen und Undurchdringlichkeit Statt; sie zieht nämlich die Theile der thatigen Materie an. Diese thatige Materie hat die besondere Eigenschaft, sich in geraden Strahlen zu verbreiten, welche von der siren Materie, wie

a) Bonffatifde und moralifde Briefe uber bie Gefdichte ber Erbe und des Meniden, mit Abeur, a. b. Frangof, überf. Eb. I. G. 82.

s) On the elementary principles of nature and the fimple laws, by which they are governed, by E. Beart M. D. Gainsborough 1779. 8. E. Deart's Berfuch über die ilthoffe ber Natur und ibre Gefete a. b. Engl. von D. Zühn. Leipt. 1791. 8.

wie von einem Mittelpunfte ausgeben, und um biefe Ut. mofpharen bilben. Die thatige Materie ift wieder von boppelter Urt, movon Deart die eine den Herber und bie andere das Phlogiston nennet. Diefe beiden Arten gieben fich unter einander febr ftart an, wenn fie in gleichem Brabe thatig find. Gin fires Theilden, mit einer Urmofphare von Mether umgeben, bilbet erdigten, und ein Theilchen mie einer Armefphare bon Phlogiston faurezeugenden Stoff. Memofpharen von gleichartigen Theilen bruden auf einander, bingegen ungleichartige gieben fich an, und verurfachen baburd, bag ibre Mittelpuntte in Beruhrung tommen. Durch ble Ungiebung ber beiben Urten von thatiger Materie geschiebet es, baf bie phlogistischen Urmofpharen bie atherifchen, und biefe jene umgeben. Wenn nun bergleichen sufammengefeste Urmofpharen von verschiebener Urt fich berubren, fo vereinigen fich die außern Utmofpharen fo weit, baf bie innern fich berühren und fattigen, ba alebann aus ber Berührung ber firen Mittelpuntte ein fefter Rorper entsteht. Die außern Utmofpharen, welche nun von ben gefattigten innern nicht mehr angezogen werben, bilben frepe Rluffigfeit, wie bas licht und Reuer.

Ben einer größern Menge firer Theilden ist auch eine größere Menge thatiger Theilden wirksam, mithin auch die Anziehung Karter. Daraus entspringt die Gravitation, burch welche jede materielle Masse mit allen andern verbunden wird.

Aus diesen Voraussegungen erklaret nun Peart die vornehmsten Gesete der Schwere, der chemischen Verwandtschaften, der Elektricität u. s. f. Man sieht aber sehr leicht ein, daß vor allen Dingen erst zu etweisen ware, ob alle diese Voraussegungen in der Natur wirklich Statt fänden. Meines Erachtens sind dieß bloß Fiktionen, wie man dergleichen mehrere andere hat, aus welchen sich die genannten Gesete gleich gut herleiten lassen, ob sie gleich schwetlich aus der Erfahrung bewiesen werden können.

Unter

Unter allen Philosophen scheint Rant bas Wesen ber Materie am mahrscheinlichsten in anziehende und juruct-fossende Rrafte zu segen, wie er mit einem ihm eigenen Scharffinne in seinen metaphysischen Anfangsgründen ber Naturwissenschaft gezeiget hat. Alles hierher Gehörige ift bereits unter dem Artifel, Grundkrafte, angezeiget worden.

Materie, elettrifche f. Elettricitat.

Materie des Zeuers f. Warmematerie.

Materie des Lichtes f. Licht.

Materie, magnetische f. Magnet.

Materie, fcmermachende f. Schwere.

Mathematik, Größenlehre (mathelis, mathemata, les mathématiques) heißt die Wiffenschaft, aus bekannten Größen andere unbekannte zu finden, und selbige mit einander zu vergleichen. Sie hat ihren Nahmen von dem griechischen Worte µáInoig oder µáInµa (doctrina f. disciplina) erhalten, weil sie ben den Griechen als die einzige Wiffenschaft betracktet wurde, nach welcher man richtig denken lerne. Dieserwegen wurde sie auch beständig als eine Vorbereitung zu den philosophischen Wiffenschaften getrieben.

Man theilet die Marhematif in reine (mathelis pura, abstracta) und angewandre (mathelis applicata, mixta) ab. Jene betrachtet die Größen von allen andern Eigenschaften der Dinge, an welchen sie mahrgenommen werden, abgefondert, biese aber jugleich die Eigenschaften der Dinge

mit, ben beneu fich die Großen finden.

Beil eine jede Größe theils als eine Menge von Theilen, ohne auf ihre Verbindung und tage gegen einander zu sehen, theils aber auch als ein Ganzes, dessen Theile in ununterbrochenem Zusammenhange stehen, betrachtet werden kann, so erhellet daraus, daß die reine Mathematik in zwen andere Haupttheile zerfällt, nämlich in die Artichmetik oder Rechenkunst, und in die Geometrie oder Meßkunst. Jene gibt nämlich Unterricht von den Gesesen derjenigen Größen, welche bloß als Mengen von Theilen, die ausammen-

zusammengenommen ober gezählet ein Ganzes geben, angeseben werben, diese aber von benjenigen Größen, deren Theile zusammenhängende Theile eines Raumes sind. Außer diesen beiden genannten Wissenschaften, Arithmetif und Beometrie, rechnet man auch noch zur reinen Mathematif die Triponometrie oder die Wissenschaft; unbekannte Geiten oder Winkel eines Drepecks zu berechnen. Diese wird nach Verschiedenheit der Drepecke in die ebene oder körperliche (sphärische) Trigonometrie abgetheiler. Arithmetif, Geometrie und Trigonometrie machen zusammen die Elementare oder gemeine Nathematik (mathesis elementaris, mathemata inferiora) aus.

Moch gibt es allgemeine Runftgriffe, um aus bem Betannten bas Unbefannte ju finden, indem man bas Unbefannte als befannt betrachtet, und nun rudwarts burch Schuffe auf basjenige geleitet wirb, mas man vorzunehmen bat, um bas Unbefannte ju finben. Diefe Runfigriffe mochen bie marbematifche Erfindungstunft, oder mathematifche Unalvie aus, welche fich in verfcbiebene 3meige verbreitet. Die nachfte Borbereitung zu biefer ift bie allgemeine Rechenkunft ober Buchftabentech. nung, welche lebret, burch Bulfe allgemeiner Zeichen und beren Substitution Brofen überhaupt zu erfinden. Algebra befchäftiget fich mit ber lebre von ben Gleichungen und beren Auflofung; Die Rechnung Des Unendlichen findet aus ber Bergleichung gwifchen veranberlichen Großen bie Bergleichung gwifden ben Befchwindiafeiten. momit fie fich anbern (Differengialrechnung), ober umgefehrt aus biefer Bergleichung jene (Integraltechnung). Alle tiefe großen Theile find unter bem Rabmen der bo. bern Rechenkunft enibalten. Die Unmenbung ber bobern Rechentunft jur Bestimmung frummer linien mirb in ber bobern Geometrie gezeiget. Die mathematifche Erfindungefunft mit ihren 3meigen und bie bobere Becmetrie rechnet man gur bobern Mathematit (mathelis fublimior . mathemata fublimiora).

Det Gegenstand der angewandten Mathematik ist die Rörperwelt sowohl im Rleinen als Großen. Es können daber in der angewandten Mathematik so viele Theile geben, als es Gegenstände gibt, welche einer Ausmessung unterworsen werden können. Gewöhnlich rechnet mat hierher die Rräste der Rörper, das Licht und die himmlischen Körper. Dadurch zerfällt die angewandte Mathematik den ihrem Vortrage in die dren Hauptabschnitte der mechanischen, oprischen und astronomischen Wissenschaften. Ein jeder von diesen Hauptabschnitten begreist, wiederum verschiedene Theile. M. s. die Artikel, Mechanik, Oprik,

Affronomie.

Die burgerliche - und Rriegsbautunft, auch ble Schiffsbautunft, welche unter bem allgemeinen Dabmen ber architectonischen Wissenschaften begriffen werben tonnen, so wie die Geschüptunft oder Artilleriewissen-Schafe haben verschiedene mathematische lebrer mir gur angewandten Mathematif gerechnet. Außer ben Unmenbungen ber Beometrie und Rechenkunft, mit befondern Theorien aus ben mechanischen Biffenschaften verbunden, erfordern fie aber in ber Musubung eine Menge anderer Renneniffe, melde nicht mathematifch find. Daber werben biefe Wiffenfchaf. ten von einigen ale befonbere Biffenschaften betrachtet, ober fie bringen felbige in einen neuen Sauptibeil unter bem Dab. men ber vermischren Mathematit gufammen. Mathemailf wird auch fogar auf Dinge angewendet, welche nicht finnlich find. Gie gibt namlich Unweisungen, wie BBahricheinlichfeiren und hoffnungen ben Spielen. Dauer bes menfchlichen lebens ben felbrenten, Continen, Bittmentaffen u. bergl. einer Berechnung ju untermerfen finb. Biervon konnen besonders die Abhandlungen bes herrn von Slorencourt ") nachgelesen werben. Ueberhaupt gibt es wenig menfchliche Werrichtungen, von welchen nicht ein Ebeil.

<sup>-)</sup> Abhandlungen aus der juriftifden und politifden Rechentung Attenb. 1781. 4.

III. Theil.

Theil auf mathematifchen Grunben beruhete. Co mache fich oft ein Runftler ober Sandwerfer mathematifche Regeln von feinen Befchafrigungen, welche ibn feine Aufmertfamteit lebret, ob er gleich ihren Bufammenhang mit allgemeinern Brunden nicht einfieht. Auf folde Art erfindet fich faft jeber eine gemiffe naturliche Mathematif gu feinem Bebrauch, welche aber nur in die engen Grenzen biefes feines Gebrauchs eingeschrantet ift. Bur Ueberficht bes Umfanges ber mathematifchen Biffenfchaften ift befonders eine Schrift

bes herrn Bifch ") ju empfehlen.

Da es in ber lebenbigen Ratur vorzüglich auf Brofe ber Birtung, mithin auch auf bie ber mirtenben Rrafte, und überhaupt gulest alles auf Bewegungen antommt, fo ift es gang leicht gu begreifen, baf ein Phyfiter Die reine Mathematit gang in feiner Gemalt haben muffe. chematit gibt felbft oft Belegenheit, bie nachfte Urfache von bem Dhanomene ju entbeden; allein fie muß nicht auf willfurliche Sprothefen angewendet werben, indem man fonft burch die erhaltenen Refultate verführet werden fann, Die angenommene Sypotheje fur bie mabre Urfache zu balten, ob fie gleich nichts weniger als folche ift. Benfpiele findet man an Bulere Merber, ben Erflarung bes Befeges bet Brechung bes lichtes in brechenden Materien u. f. f. M. f. Brechung der Lichtstrahlen, Licht. Die Unwendung ber Mathematik wird alsbann erft recht fruchtbar; wenn fie ftete burch bie Erfahrung geleitet mirb.

Die vornehmflen Theile ber angewandten Mathematit find in der That nichts weiter, als Theile ber Phyfit. Sie merben nur ihres weiten Umfanges megen als befondere Biffenfchaften berrachtet, tonnen aber nie gang von ber Daturlebre getrennt merben, menn man in felbiger nicht bloß Maturgefchichte und Chemie vortragen will. Es ift frentich nicht nothig, und mare felbft zwedwidrig, in ber Phofit Die Grundlehren ber Mathematit vollständig abzubandeln.

e) Mathematifche Encyclopabie, neue gang umgegrbeitete Muffage. Damburg 1794. 8.

ber Dhufifer muß fie aber alle miffen, indem er fonft über Die erhabensten Gegenstande ber Datur fein richtiges Urtheil fallen fann. Obgleich bie Grengen', welche man ben einem amedmäßigen Bortrage ber Naturlebre amifchen ibr und ber Mathematif zu zieben bat, ichwer zu bestimmen find, fo balte ich meines Erachtens bafür, lieber etwas mehr, als au wenig Mathematif vorzutragen. Muf ber andern Geite muß frenlich baben auch nicht ber chemische Theil vernach. taffiget merben, indem man bierdurch erft bie innere Be-Schaffenbeit ber Rorper fennen lernet, ba ber mathematische Theil nur bas raumliche Werhaltniß berfelben, und bie bavon abbangenden Befege bestimmt. Schone Bemerfungen bierüber findet man benm Rarffen. ob er gleich in feiner Unleitung gur gemeinnuflichen Renntniß ber Datur die Absonberung ber Mathematif zu weit getrieben, und nach einem Plane gegrbeitet bat, in welchem bie guden zu fichtbar find.

Die Mathematit bat unftreitig im allererften Unfange, wie bie Chemie, noch feine wiffenschaftliche Form gehabt, fondern ift erft nach und nach in felbige gebracht worden. Meuferliche Berhaltniffe ber Menschen unter einander, welche fich auf das Mein und Dein beziehen, mußten nothwendig Beranlaffung geben, die nothigften praftifchen marbematiichen Erfindungen zu machen, welche nachber in allgemeine theoretifche Gage sufammengebracht murben. Dach ben Beugniffen ber Alten foll bieß zuerft ben ben Megnptern und Phoniciern geschehen senn; biefe erfanden nach Strabo bie Rechenkunst, und jene nach bem Zerodor, Dlaro und Ariftoteles ble Geometrie. Die Gelegenheit gu ben geometrifden Erfindungen fucht man gewöhnlich in ben jabrli. chen Ueberschwemmungen bes Mils ober in einer landabtheilung bes Sefoftris, welche Zerodot ermabnet; allein 21ri. foreles leitet weit mahrscheinlicher den Ursprung ber Theo. rie von ben agnptischen Prieftern ab, welche fich bloß mit Betrachtung ber Matur beschäftigten, und welche gewohnlich fur Zauberer gehalten murben. Die Renntniffe ber Megypter Scheinen jedoch überhaupt nicht febr groß gewesen ju fenn , und bie ungeheueren Unternehmungen bes Poramibenbaues, ber Errichtung ber Dbeliffen u. f. f., Die gemeiniglich eine fo große Meinung von ben mathematifchen Ginfichten biefes Bolfs erregen, tonnen leicht ben geringen prafeifchen Renntniffen ber Mathematif aus ber Menge ber Menichen, welche man bamable jum Bauen brauchte. erflaret werben. Erft in ben Schulen Griechenlanbes murbe Die Theorie ber Deftunft geborig entwickelt. Die platoniiche Schule machte fich bierin vorzüglich berühmt. felbst mar ber Erfinder ber geometrifden Analysis, und feine Schuler beschäftigten sich besonders mit ben Regelfchnitten und andern frummen linien, woburch ber Grund gur bobern Beometrie geleget murbe. Die Beranlaffung ju Diefen Erweiterungen gaben besonders bie Probleme von Berboppelung bes Burfels und von ber Theilung eines Bintels in bren gleiche Theile, mit beffen Auflofungen fich bie meiften Geometer bamabliger Beit beschäftigten. Machift ber platonifchen Schule haben auch die Belehrten in ber gleranbrifden Soule bie mathematifchen Biffenfchaften ungemein bereichert. Butlides befonbers, melder ungefahr 300 Jahr vor Chrifti Geburt lebte, brachte bie bis ju feiner Zeit erfundenen Gage ber Geometrie in ein Spftem, welches noch bis jest unter bem befannten Rahmen euflibeifche Elemente als bas Mufter fowohl bes geometrifchen Bortrages, als auch ber Strenge ber Bemeife betrachtet wird. Diefes fein Suftem bestand aus brengehn Buchern, von welchen berjenige Theil ber Geometrie, welcher fich auf Betrachtung geraber linien und bes Rreifes grunber, Elementargeometrie genannt wirb. Ein anberer Mathema. titer aus ber alexanbrifchen Schule, Dahmens Zypfitles, fügte in ben fpalern Zeiten biefen brengebn Buchern noch amen Bucher bingu, welche bie regularen Rorper abhandeln. Reiner unter ben Alten hat aber mobl bie Geometrie mit fo wichtigen Entbedungen bereichert, als Archimedes von Spratus. Mußer ber lebre von ber Rreismeffung unter. Suchte er in ber bobern Geometrie bie Gigenschaften ber fogenann-

genannten Conoiden, erfand bie Quabratur ber Parabel. und biejenige frumme linie, bie bon ibm ben Dabmen gr. chimedifche Spirallinie erhalten bat, u. f. f. Sundert Sabre nach bem Euflid schrieb ber berühmte Apollonius von Derga, ebenfalls in ber Stiftung ju Alerandrien, fieben Buder van ben Regelfcmitten. Diefes Bert mar bagy. mabl in ber bobern Geometrie, mas Gufildes Glemente fur bie gemeine Deffung waren. Rachber baben fich noch verschiedene in bem Mufeum ju Alexandrien, welches bis in bas zie Jahrhundert nach Chrifti Beburt blubete, und auch andere, in ber Mathematif bervorgetban. Der Rho. bier, Geminus, faßte ein Buch unter bem Titel, enarrationes geometricae, ab, worin er bas Vornehmite anführte. was in der Geometrie entbecfet war. Diophantus fchrieb 22 Bucher über bie Rechenfunft (quaeftiones arithmeticae), welche fich größtentheils mit unbestimmten Mufgg. ben beschäftigten, und movon noch 7 übrig find. Dappus unternahm ebenfalls eine nugliche mathematifche Sammlung unter bem Nahmen, collectiones mathematicae, und Theon commentire ben Guflides. Bon ber Erigonometrie finden fich Droben im Ulmageft bes Drolemaus, und Theodo. fius, ber im erften Jahrhunderte nach Chrifti Beburt lebte, banbelte bie Spharif in bren Buchern ab. Menelaus beschäftigte fich ebenfalls mit ber Erigonometrie, und er nebft Dhilon bereicherten die bobere Beometrie.

Ben ben Romern, welche anfänglich mit Rubrung ber Rriege beschäftiget maren, batte man feine große Udeung für die mathematifchen Biffenfchaften, woran auch befonders bie Berachtung gegen bie Griechen und ihre Biffenfchaften. Schuld mar, obgleich bie Romer benfelben ihre Befege gu

verbanten baiten.

In bem mittleren Zeitalter erhielten fich bie mathemaeifchen Biffenschaften ben den Arabern ober Sargenen, welchen wir biefe Renntniffe und verschiedene Ermeiterungen berfelben ju verdanfen haben. Die Berfe bes Euflides, Archimedes, Apollonius u. f. f. murben von ihnen in ihre 81 3 Sprache

Sprache überfeset, und commentirt. In ber Arithmetit führten fie bie von ben Indianern angenommene Bezeichnung mit gebn Biffern ein, und brachten die Erigonometrie in beffere Ordnung. Auch wird ben Arabern, nach bem Beugniffe bes Italianers, Lucas Pacciolo ober Lucas a

Burno, ble Erfinbung ber Algebra jugeeignet.

3m 15 und iften Jahrbunderte fing ber Gefchmad für bie mathematischen Biffenschaften in ben occibentalischen Landern aufzuleben an. In bem Jahre 1494 gab ber eben angeführte Lucas a Burno ble Maebra beraus, welche fich aber nicht weiter als bis ju ben Bleichungen bes erften und zwenten Grabes erftrectet. Erweiterungen bebielt bie Algebra burch Scipio Berrei, Cartaglia ober Carta-lea, Cardanus, Bombelli, und besonders von bem Franzosen Franciscus Vieta. Durbach und sein Gebulfe Regiomontanus und Rhaticus brachten ble Erigonometrie zu einer großern Bolltommenbeit. Ueberhaupt fing man nunmehr an, Gefchmack an ben alten griechischen mathematifchen Schriften zu finden, welche thells überfest, theils neu herausgegeben wurden. Bu biefer Zeit erfand auch ber Portugiele Monius ober Munnes bie bekannte bequeme Abtheilung ber Brabe bes Bintelmeffers in Di. nuten und Gefunden, welche von ibm ben Mabmen Momius führet.

3m Anfange bes toten Jahrhunberts beschäftigten fich bie Mathematiker vorzuglich mit ber Trigonometrie und mit ber Ausmeffung bes Rreifes. Borguglich legten fich hlerauf Adrian Merius, Adrian Romanus, Lu-dolph von Ceulen, Johann Werner, Rhaticus, Brece, Meper (welcher gewöhnlich als ber Erfinder der Logarithmen angegeben wirb), Boigns, Placq, Snel-lius, und andere. Bepler und besonders nach biefem Cavalteri führten eine neue Geometrie ein (geometria indiuisibilium), burch beren Bulfe man gu welt bobern Unfuchungen binauf fleigen konnte, als es bie Alten ju unternehmen im Stande maren. Der Englander Zarriot erleichterte

leichterte bie Algebra, indem er bie fleinen Buchftaben fatt ber großen ju gebrauchen anfing. Diefe bequeme Schreibare manbre Carrefins febr gludlich auf Die Geometrie an, und gab baburch ber Theorie ber frummen ginien eine ganz neue Gestalt. Zermat, Roberval, Pascal, Zudde, Barrow und Gregory haben die Arithmetik und Geometrie mit einer Menge neuer Methoden und Ent. bedungen bereichert. Mewton und Leibnic entbedten endlich zu gleicher Beit die Rechnung bes Unenblichen, burch welche Die schwersten Probleme auf eine febr leichte Beife aufgelofet werben fonnten. Der Phofiter muß bierin noth. wendig eine Perrigfeit erlanget haben, wenn er fich von ben erhabenften Gefegen ber bewundernemurbigen Bemegungen ber Simmelstorper und überhaupt von vielen andern Gegenffanben ber Datur aufs vollfommenfte überzeugen mill. Diefer Theil ber bobern Mathematit und besonders bie Integrafrechnung ift feitbem burd bie Gebruber Bernoulli. Buler, Marquis d l'Zopital u. and, ungemein erweitere, und auf viele Gegenftanbe ber Datur mit großem Mugen angewendet worden. Die Rechnung bes Unendlichen führte endlich in ben neuern Zelten zu ber wichtigen Erfinbung ber Bariagionerednung, welche querft vom herrn De la Brance in ein orbentliches Suftem ift gebracht worben.

In den neuern Zeiten ist man vorzüglich bemüht gewesen, die mathematischen Wissenschaften durch Absassung
guter lehrbücher ausgebreiteter und gemeinnüßiger zu madien. In Deutschland besonders war Johann Christoph
Sturm ") der erste, welcher die Bahn brach; nächst dem
erwarb sich der Frenherr von Wolf") ein besonderts Verdienst durch seine außerordentliche Deutlichkeit und Ordnung seines Vortrages, den Geschmack an Mathematik
weit allgemeiner zu machen. Seine lehrbücher sind an ein
halbes Jahrhundert hindurch, ungeachtet der Mängel,
Rt 4

a) Mathelis enncleata. Norimb. 1695. 8.

a) Anfangegrunde aller mathematifden Biffenfcaften, Salle 1710. IV. Theile 8.

welche sie in Ansehung ber Unpoliständigkeit und ber Schärfe ber Beweise hatten, mit großem Rugen gebrauchet worden. Diesen Mangeln wurde zuerst durch ben verdienten Zaussen ) ju Leipzig abgeholfen, welchem die herrn von Segner ), Raffner ) Rarften ), Lorenz ) und

Schulze ?) nachfolgten.

Die Geschichte ber Mathematik hat sehr schon herr Monricla ') erzählet, sie geht aber nur bis zu Ende bes 17ten Jahrhunderts. Aus diesem Werke hat herr Schei-bel ') einen Auszug gemacht, und Nachrichten von mehreren Geschichtschreibern der mathematischen Wissenschaften gegeben. Auch hat herr Kaftner ') die Geschichte der Mathematik seit der Wiederherstellung der Wissenschaften bis zu Ende des 18ten Jahrhunderts abgehandelt. Schriftssteller der Mathematik lernt man kennen benm Wolf ') mit Urtheilen begleitet; noch vollständiger in Scheibels

a) Elementa matheseos. Lips. 1734. 4. 8) Elementa arithmeticae et geometriae. Haise 1756. 8.

y) Anfangsg. ber Arithm., Gomet., Trigon. und Berfpett. 4te Aufl. Göttingen 1786. Anfangsgrunde ber angewandten Mathematik. 4te Aufl. Göttingen 1792. Anfangsgrunde der Analoffs endsicher Stefen. 3te Aufl. Göttingen 1794. Anfängsgrunde der Analoffs endsgrunde der Innendlichen. 3te Aufl. Göttingen 1799. B. Anfangsgrunde der höhern Mechanik. 2te Aufl. Göttingen 1793. B. Anfangsgrunde der Hoherdung als des Iten Kottingen 1797. B. Bortfenung der Nechenkung als des Iten Theils 2ter Abschnitt Gött. 1786. B. Geometrische Abhandlungen I und lite Sammslung als des Iten Theils 3te und 4te Abtheil. Gött. 1790. 1791. B.

3) Praelectiones mutheleos theoreticae elementaris atque sublimioris, Roftoch. et Gryphisw. 1760. 8. Lebrbegriff der gesammten Mathematif in 8 Ebeilen von 1767 - 1777. 8. Aufangsgrunde der mathematischen Wiffenschaften in a Theilen. Greifen. 1778 - 783. Aufzug ber mathematischen Miffenschaften in a Ebeilen.

Greifem. 1785. 8.

Die Etemente ber Mathematit Eb. I. neue gang umg. Musg. Beipi. 1793. II. Eb. ite Abtheil, Beig. 1794.

?) Unfaugegrunde ber reinen Mathematit. Konigeb. 1790.

w) Histoire des mathematiques p. M. Montrela à Paris 1758. II. Tom.

3) Einfeitung gur mothematifden Buchertenntniß. Breelau 1769. 8. im 1, 2, und 4. Stud

1). iter und ater Band. Gotting. 1796, 1797. 8.

") Surjer Unterricht von ben vornebmften matbematifden Schriften, im 4ten Sheile ber Anfangegrunde ber mathem. Diffenfchaften.

Einleitung jur mathematifchen Buchertenntnif, welche bis iest nur noch auf bas iste Stud gebet.

Mechanit (mechanica, mechanique) heißt im gang allgemeinen Berstande bie lehre von ber Bewegung ber Rotper, und ben Rraften, welche als Ursachen ber Bewegungen betrachtet werden. Dieser Haupttheil ber Naturelehre erfordert mannigsaltige Anwendungen ber Mathematik, und begreift verschiedene einzelne Bissenschaften in sich, welche alle unter dem gemeinschaftlichen Nahmen der mechanischen-Wissenschaften in der Mathematik abgehandelt werden.

Die Rrafte, welche auf Rorper wirfen, betrachtet man entweber im Buftanbe bes Bleichgewichtes, ober im Buftanbe ber wirklichen Bewegung; in benben gallen find bie Rorper, auf welche bie Rrafte mirten, entweder fefte, ober tropfbarfluffige, ober elaftifch fluffige Rorper. Die Wiffenschaft von ben Befegen bes Bleichgewichtes folder Rrafte, Die auf fefte Rorper mirten, beift bie Statit; Die Wiffenfchaft bon ben Befegen bes Bleichgewichtes tropfbar fluffiger Rorper unter fich und mit feften Rorpern, bie Sporoffarit; und bie Bif. fenfchaft von ben Belegen bes Bleichgewichtes folder Rrafte. bie auf elastifch fluffige Materien mirten, bie Meroffarit ober Merometrie. Ben ber mirflichen Bewegung ber Rorper wird entweder bloß bie Elementarmathematit, ober bie bobere Mathematit angewendet. 3m erftern Falle beißt Die lebre von der Bewegung ben feften Rorpern die MTechamit im eingeschranktern Ginne, ober gemeine Mechanit, ben tropfbar fluffigen, bie Sydraulit, und ben elaftifch fluffigen, ble Dnevmarit; im anbern Salle bingegen wird Die fehre von der Bewegung ben festen Rorpern bobere Mechanit ober Dynamit, und ben tropfbar fluffigen die Sy. Drodynamit genannt; bobere Untersuchungen über bie ela. ftifch fluffigen Rorper werben gewöhnlich zugleich mit in ber Pnevmatit angefiellet. Einige lebrer ber Mathematit ibei. len die bobere Mechanif in die Phoronomie und Dynamit ab, und rechnen ju jener gang allein bas, mas bie Be-Rf 5 megung

wegung angehet, und zu bieser, was bloß eine Beziehung auf die Kräfte hat. Umständlichere Nachrichten von allen biesen Theilen der mechanischen Wissenschaften geben die Arcifel, Aerometrie, Aerostatik, Dynamik, Sydraulik, Sydraulik, Sydraulik, Sydraulik, Sydraulik, Sydraulik,

Dhoronomie, Statik.

Draftifche Renntniffe ber Mechanit finbet man in bem bochften Alterthum. Es ift auch febr leicht zu begreifen. baß icon die erften Menfchen ben ihren gewöhnlichen Befchaften oft Berflartung ihrer Rrafte werben notbig gebabe haben, und bag fie, um blefe Abficht zu erreichen, febr leicht ben Sebel und andere einfache Bertzeuge, welche bie Matur gleichfam barbletet, entbeden fonnten. Diefe menigen Berkzeuge waren auch ichon binreichend, Dinge von Geffaunen zu bewerfftelligen , befonbers wenn bie Rrafte einer großen Menge Menfchen gleichfam baben verfchwendet werben fonnten, ohne eben tiefe Ginfichten in ben theoretifchen fehren ber Medanit ju befigen. Man fiebt baraus febr leicht ein, bag bie Megnptier ohne große mathematische Renntniffe ben Bau ihrer ungeheueren Poramiden und bie Errichtung fo großer Dbeliften, und anbere Dationen bes Mleerthumes bie Bebaube ju Stanbe bringen fonnten, beren Ruinen uns noch in Erstaunen fegen.

Die Theorte ber Mechanif wurde zuerst von ben Griechen entwicket. Die mechanischen Fragen, welche Aristoteles in seiner Schrift de caelo ausgeworsen hat, sind zwar von keinem größen Belang; in andern Schriften aber sübret er doch schon an, daß die Wirkungen von zwenen Krästen gleich sind, wenn sie sich umgekehrt, wie ihre Geschwindigkeiten verhalten. Erst 100 Jahre nach dem Aristoteles hat Archimedes.) etwas Gründliches über die Mechanik geliesert. Er ist der Ersinder des bekannten Gesess vom Gleichgewichte des Hebels, und gebrauchte hierden die Joee vom Schwerpunkte, von der er der erste Urheber zu sehn schwerpunkte. Auch lehrete er den Schwerpunkt vieler Figuren, besonders

a) Isoffennav fift, f. f. de acquiponderantibus libri II.

befonbers ber Darabel ju finden. Unter ben praftifchen Erfindungen, welche er nach ben Beugniffe ber Alten gemacht baben foll, geboren die Schraube ohne Ende, und Die Bufammenfegung mehrerer Rollen in Glafchen ober ben fogenannten Flaschenzug. Nach bem Berichte bes Athenaus ließ er seinem Freunde, bem Konig Zieto ein Schiff ganz allein in Bewegung fegen, und außerte baben ben fubgen Bedanten, die Erbe forrgubewegen, wenn ibm auferhalb berfelben ein Stanbort gegeben mare. Er foll feine Bater. frabt burch Erfindungen von Rriegemertzeugen gegen Die Belagerung ber Romer gludlich vertheibiget haben, bic es endlich obne feine Schuld bem Marcellus gelang, biefe Stadt ju erobern, moben er burch einen tomifchen Golba. ten ums leben fam. Unter ben Belehrren im Dufaum gu Alexandrien haben fich befonders Ctefibius und Zeron in ber Mechanif bervorgethan. Der legtere fuchte alle Urten von ben einfachen Berfgeugen auf Die Theorie bes Sebels gurudgubringen, machte baraus Bufammenfegungen sum praftifden Bebrauche, und erfand eine Mafchine mit bezahnten Rabern, um große taften bamit fortzufchaffen. Much bat man außer anbern Schriften von ihm noch ein Bert von Berfertigung ber Burffpiefe .). Bon Erfin. bung ber Rriegsmafchinen haben fich nachber noch Ifido. rus von Milet, Unthemius und ber jungere Beron berubme gemacht. In ben fogenannten finftern Beiten bat Die Mechanit weiter gar feine Fortschritte gemacht; meber im Occibent noch ben ben Arabern finben fich Spuren mechanischer Renntniffe, außer einigen Erzählungen von funft. lichen Automaten, welche Roger Baco und Albert Grot verfertiget baben follen. Erft im ibten Jahrhunderte fing ber Befchmact fur bie Dechanit febr langfam wieber aufguleben an. Die Statif murbe von Guido Ubaldi, Marchefe del Monte ") abgehandelt, und gang auf bas Befes bes

a) Bederemens f, telofactius graec. et lat. ex interpr, Bern. Beldi Aug. Vind. 1616.

<sup>#)</sup> Mechanicorum libri VI. 1577.

bes Hebels gebracht. Auch Carralea untersuchte zuerst bie Bewegung geworsener Rugeln. Stevin ") suchte ben archimedischen Beweis vom Gleichgewichte der Kräste einfacher und leichter zu machen, und entdecke, wiewohl durch Umwege, das Geseh des Gleichgewichtes auf der schiesen Steine, und leicete aus dieser seiner Theorie das Gleichgewichte von dreven Krästen her, welche auf einen Punke wirken; er beweiset nämlich, daß dieß Gleichgewicht. State sinder, wenn die dren Kräste mit den dren Seiten irgend eines Drevecks parallel und proportioniert sind. M. s. Gleichgewicht.

Gine ungemein große Erweiterung erhielt bie Methanit burch bie Entbedung ber Befege bes freven Ralles ber Rorper. Bon bleier Beit an murbe ber erfte Grund gur bobern Mechanif geleget. Der Erfinder bon ben Befeken bes frenen Ralles , Galilei, felbit entwickelte icon einige lebren berfel-Len, 1. 3. von ber parabolifchen Babn geworfener Rorper. von ber Bewegung ber Penbel, vom Biberftanbe fefter Rorper u. f. f. Auch rubret von ihm ber Gas ber, baß einerlen Rraft beständig einerlen Beit gebrauchet, um eine gegebene Laft burch einen gegebenen Raum zu bringen, und baß folglich ben allen Mafchinen eben fo viel Zeit ober Raum verloren gebet, als an Rraft gewonnen wirb. Alle biefe Entbeckungen, welche er bereits gu Enbe bes iften Jahrhunderts gemacht batte, find in feinen mechanischen Abbanblungen enthalten .). In ber erften Balfte bes fiebengehnten Jahrhunderts murbe endlich bas Bebaube ber Mechanif burch Corricelli, Borelli, Baliani, Roberpal und Carrefius aufgerichtet, und ber D. Merfenne gab Beranlaffung burch vorgelegte Fragen und Aufgaben ju einer Menge bierber geboriger Untersuchungen, welche man in feiner harmonia vniuerfali, und in feiner Abband. lung:

a) Beghinselen der Weghkonst. Amst. 1596. 4.

Discorsi e dimonstrazione matematiche intorno a due muove scienze attenenti alla Mecanica ed i mouvementi locali. Leid; 1638. 4.

lung de mechanica finbet. (Carrefius ") führte in ber Mechanif ben Grundfag ein, daß bas Bermogen einer bewegenden Rraft bem Produfte ber bewegten Daffe in ibre Geschwindigkeit gleich fen, und erkannte, daß ben allen frummlinigen Bewegungen beständig eine außere Urfache Die Ablenfung von ber gerablinigen Bewegung bemirte. Wallis, Wrenn und Buygens entbeckten bie Gefeke bes Großes und Wallis 8) madite eine vollständige Samme lung von ben bis auf feine Zeit gemachten Erfindungen. Doch größere Portschritte machte Die Medianif burch Zuv. tens. Diefer mar ber erfte, welcher bas Pendel gebrauchte, um ben Bang ber Ubren gleichformig ju machen, entbidte Die merfwurdige Gigenfchaft, weld e hierben ber Rablinie aufommt; berichtigte und erweiterte bie Theorie vom Dittelpuntte des Schunges und bes Stoffes, und mar ber Erfinder von ben Befegen ber Schwungfraft im Rreife, DR. f. Centraltrafte. Endlich gab Memoton burd feine Ente bedung bem Gebaute ber bobern Dechanif Die Bollenbung. welches er in feinen Princip. aufgeführet, und ber Mechanif ber himmeleforper ober ber phylifchen Alironomie gum Grunde geleget hat. Er blieb nicht, wie Suygens, ben ber Centralbewegung im Rrelfe fteben, fondern zeigte auf eine gang allgemeine Urt die Befege ber frummlinigen Bemegungen, und entwarf querft eine vollständige Theorie ber Bewegungen in miberftebenben Mitteln. Er mar auch ber erfte, welcher bie bobere Mechanif von ber gemeinen unterichied, und feit biefer Beit ift auch ber Unterfchied De. ffanbig mit Gorgfalt benbehalten worben. Durch bie Rech. nung bes Unendichen murbe überhaupt bie bobere Medignif burch Leibnig, Jakob und Johann Bernoulli, de l'Applical, Saurin u. a. ungemein erweirers. Die leh. ren ber bobern Dechanif merben von Bermann ?) fonthe.

a) Tract. de mechanica, ed. in opusc. posth. Amst. 1701. 4.

<sup>6)</sup> Mechanica f. de motu tractat. geomet. Oxon. 1669. fol. et in opp. Vol. I.

p) Phoronomia f. de viribus er motibus folidorum et fluidorum libri II. Ozon. 1669. fol, et in opp. Vol. I.

tisch, von Euler \*) hingegen analytisch vorgetragen. D'Alembert \*) stellt eine scharfe Prufung der Grunde an, worauf das ganze Gebäude der Mechanik beruhet, und bemühet sich bieselben mehr aufzuklaren und strenger zu erweisen. Auch Lamberr \*) hat einen ähnlichen Versuch gemacht. Kurzere Einleitungen der höhern Mechanik haben besonders die herrn Rastner \*) und Rarsten \*), letztere vorzüglich mit gemeinnüßigen Anwendungen derselben auf das Maschinenwesen gegeben. In der größten Allgemeinheit hat die höhere Mechanik in den neuern Zeiten herr de la Grange \*) aus einer einzigen Grundsormel ohne alle Kiguten analytisch abgeleitet.

Seit der Bearbeitung der höhern Mechanik hat auch die Maschinenlehre eine ganz andere Gestalt, als vormahls, bekommen. In England haben sich besonders mit der praktischen Mechanik abgegeben D. Zook und Desagusliers und in Frankreich Zuygens, Zanteseuille, Darignon, de la Zite, Amontons, Parent und andere. Zook und Zanteseuille gebrauchten zuerst die Spiralseder ben den Uhren, und Römer die epichcloidalischen Zähne am Räderwerke. Varignon ibrachte die Statis auf Stevins Grundsas vom Gleichgewichte dreper Kräste, und zeigte zuerst den Gebrauch von der Zusammeusesung der Bewegung in Rücksicht auf das Gleichgewicht der Maschinen. De la Zite? versuchte einen neuen Beweis vom Gesese des Gleichgewichtes des Hobels, welcher demjenigen ähnlich ist, auf welchen Herr Rästner durch eigenes Nach-

denten

a) Traite du dynamique, à Paris 1743. 4.

e) Mechanica s. motus scientia analytice pertrastata. Petrop. 1736. II. Tomi 4. et theoria motus corporum solidorum s. rigidorum. Rost. et Gryph. 1765. 4.

<sup>7)</sup> Bebanten über bie Grundlebren bes Gleichgewichtes und ber Bewegung, in ben Bentragen jum Gebrauch ber Dathematie. 11. Theil. Berlin 1770. 8. Dum. 11.

<sup>3)</sup> Anfangegrunde ber bobern Dechanit ate Auf. Gotting, 1792, 8.

o) Lebrhegriff der gesammten Bathematit, im 3ten und 4ten Cheile. 2) Mechanique analytique. à Paris 1788. 8.

<sup>9)</sup> Nouvelle mechanique ou statique. à Paris 1725. 4.
5) Traité de mechanique. à Paris 1695. 4.

benken kam. M. s. Zebel. Die Lehre vom Reiben und von der Steife ber Seile haben Umontons, Parent, Muschenbroek und Desaguliers zuerst aus einander ju sehen gesuchet, und Camus ") entwarf die Anfangsgrunde der Maschinenlehre.

In den Lehrbuchern der angewandten Mathematik sinder man Einleitungen in die Statik und Maschinenlehre, besonders in den kästnerischen. Noch aussührlicher tragen die Lehre vom Maschinenwesen die Herrn Batsten in seinem Lehrbegriffe und auch Ansangsgründen der mathematischen Wissenschaften, Monnich ) und besonders Prony in dem unter dem Artikel, Sydrodynamik, angesührten Werke vor. Einen leichten und sossichen Unterricht von der Maschinenlehre gibt auch herr Busch ). Ein Berseichnis der vornehmsten mechanischen Schristen die auf seine Zeit liesert Wolf ).

Mechanismus (mechanismus, mechanisme) heißt im weitläustigsten Berftanbe die Art und Beise, wie burch Anwendungen wirkender Kraste Birkungen ben Körpern hervorgebracht werden. So redet man vom Mechanismus des Stehens, Gehens, der himmelskörper u. s. f. Im eingeschränktern Berstande begreift man unter dem Worte Mechanismus die innere Einrichtung einer Maschine, vermittelst welcher die an selblger angebrachte Krast Wirkungen in derselben hervordringt. So spricht man von dem Mechanismus einer Wasserungt, einer Mühle, Uhr u. s. f.

Meer (mare, mer) ift ble große Sammlung von Baffer, welches bie tiefften, größten und welt ausgebreiteften Thaler auf ber Erboberflache ausfullt. Das Meer nimmt

a) Traité des forces mouvantes. à Paris 1722. 8.

a) Anleitung jur Anwendung und Berechnung ber gebrauchlichges Mafchinen ite Abtheil. Mugf. 1779. 8.

w) Mathematit jum Rugen und Berandgen bes bargerlichen Lebens Sh. 1. iter und ater Banb, prattifche Dechanit. 4te Auflage. Samburg 1798. 8.

<sup>3)</sup> Aurger Untereicht von ben vornehmften mathematifden Schriften. Cap. 8. im 4ten Cheile feiner Anfangege. Der mathem. Wifenfc.

nimmt über zwey Drittheile der Erbstäche ein, und eben, weil es am niedrigsten liegt, ergießen sich alle auf dem sessen kande besindlichen Flüsse in selbiges. Die tiessen Thaler bilden rings um die sesten kander ein großes zusammenhängendes Bassin, worin sich das Welrmeer, der Ocean, die offene See (oceanus, ocean) besindet. Die Theile, welche sich ties zwischen dem testen kande hinein erstrecken, nennt man Meerbusen, Golsen (sinus). Gemeinschaftslich sind diese mit dem Ocean durch Meerengen, Straßen (freta, detroits) verbunden. Große Sammlungen von Wasser mitten im kande werden Landsen genannt. M. seen.

Das Weltmeer ober ben Ocean theilt man gemeiniglich in vier große Abtheilungen ein. Das Kismer oder Nordmeer (oceanus septemtrionalis s. glacialis) umgibt die Gegenden des Nordpols; das atlantische oder Westliche Meer (oceanus atlanticus) besindet sich zwischen den westlichen Kusten der alten und den östlichen Ver neuen Welt, und wird nordwärts auch die Nordsee, und südwärts das äthiopische Meer genannt; das stille Meer oder die Südsee (oceanus australis, mare pacificum) liegt zwischen den westlichen Kusten von Amerika und den östlichen von Assensialischen Susten Volens gegen den Südvol.

Die Oberstäche ber Meere ist im gewöhnlichen Zustande horizontal, und es scheinet daher, daß alle Meere, welche mit einander zusammenhangen, gleich hoch stehen mußten. Die Erfahrung lehret aber hiervon das Gegentheil. Der ganze Ocean zwischen den Wendekreisen ist beständig etwas niedriger, als in den kaltern Gegenden gegen die Pole zu, daher hat er auch beständig auf seiner Oberstäche eine Bewegung von den Polen gegen die kinie. Jedoch ist diese Bewegung so schwach, daß sie fast nur an den bloßen Eismassen bemerket wird, welche beständig von den kaltern Gegenden gegen die wärmern treiben, und daselbst zerschmelzen. Ohne Zweisel liegt der Grund bes niedrigen Standes des

Weltmeeres zwifchen ben Wenbefreisen in ber ftarfern und schnellern Ausbunftung wegen ber bafelbst befindlichen großen Sige.

Es gibt auf ber Erbflache febr mertwurdige und große Meerbufen, unter welchen ber größte bas mittellandifche Meet (mare mediterraneum) ift, bas fich swifthen Europa, Afrika und Aften über 50 Grad weit ins fand erfrecet, und blog burch bie Meerenge ben Gibroltar mit bem atlantifchen Meere jufammenbanget. Begen feiner anfehnlichen Große wird es wieberum in verfchiebene Theile abgetheilet, movon ber Theil amifchen Briechenland und Afien ber Urchipelagus ober bas ageifche Meer, ber gur linten von Griechenland bas jonifche Meer, ber awischen Italien und Ungern bas adriatische Meer (Golfo di Venetia, mare adriaticum), ber jur tinfen bon Stalien bas tostanifche Meet (mare tyrrhenum, thuscum), ber unter Oberitalien das liquftifche Meet (mare ligusticum), ber zwischen Europa und Affen bas fcmarge Meer (mare nigrum), und ber unter bem ichwargen Meere bas Meer di Marmora (propontis) beift. Das fchwarze Meer ift mit bem Mare bi Marmora burch ben ehracischen Bosphorus, und bieses burch ben Zellespone mit bem mittellandischen Meere verbunden. Ben bem mittellanbifden Meere ift vorzüglich bieß mert. wurdig, bag man an felbigem tein Unwachsen bes Waffers mabrnimmt, ungeachtet fich barein eine febr große Menge Baffers ergießet, ohne bag es irgend einen Abfluß ins Belimeer batte. Es baben baber verschiebene Maturforfcher mancherlen Urfachen angegeben, mo bas Baffer bintomme. Rircher ") glaubt, es fließe burch unterirbifche . Bange, befonders unter ber Landenge zwifchen Ufrita und Asien ab; babingegen Zalley ) und Buffon ) biefer Meinung

a) Mund. fubterran. Tom. I.

<sup>6)</sup> Miscell. curiosa Tom. I.
7) Histoire naturelle Tom. I. p. 399.

III. Theil.

Meinung find, baf burch bie Muebunftung eben fo viel Baffer meggebe, als zufließe, und daber bas 2Baffer unmoglich bober anmachfen fonne. Allein alle Dieje Schriftsteller segen ben ihrer Berechnung die einstromende Menge des Bassers viel zu gering an. Nach einem Ueberschlage des herrn Beramann wird allein burd bie Meerenge ben Bibraltar fo viel Baffer eingeführet, bag baburch bie Dberflache bes mittellanbifchen Meeres in einem Jahre gegen 22 Rug bober ftelgen mußte, und bloß ber Mil murde noch 4 Buß Sobe bingufegen. Die Berbunftung aber tann Die Oberflache bes ausdunftenden Baffers jabrlich etwa nur auf 30 Bolle niedriger bringen, welche jeboch burch ben berabfallenden Regen u. f. w. bennahe um eben fo viel wieder erbobet werben. Es ift folglich die Ausdunftung ben weitem nicht binreichend, um biele Erfcheinung gu erflaren. mabricheinlicher ift es, bag fich in ber Tiefe bes Deeres ein aussubrender Strom befindet. Es ift auch ben Befegen ber Sybraulit gar nicht enrgegen, wie Buffon geglaubet bat, einen aussuhrenden Gtrom in ber Tiele Des Meeres unter bem einführenden anzunehmen. Der Graf Marfiali ") bat in ber Strafe ben Conftantinopel wirflich bergleichen entgegengefeste Strome gefunden, und nach ben Beobachtungen ber englischen Schiffer gibt es bergleichen and im Gunde. 3m Jahre 1712 murbe in ber Mitte ber Meerenge ben Bibraltar ein hollandifches Schiff in Grand . geichoffen; einige Lage barauf fant man fast eine Deile mestmarts Connen bavon, welche ju Boben gefunten und bem untern Strome gefolget maren 8).

Ein anderer großer Meerbufen ist das baltische Weet oder die Offfee zwischen den Ruffen von Deutschland, Preußen, Lieftand und Schweden. Dieses Meer wird durch die dren Meerengen, den Sund, und den großen und

a) Histoire phys. de la mer. Amst. 1725. fol.

a) Untersudung der Ursade, warum bas Wasse im atlantischen Meere allegeit in das mittellandische Meer burch die Enge bed Ciberaltar hineinftromet, von fr. Waiz; in den schwed. Abshandl. von 1755, ber deutsch. Ueberfett. S. 28 u. f.

und kleinen Belt vereiniget, aus welchen es einen hestanbigen Zufluß von Wasser erhalt. Noch andere Meerbufen, als z. B. den arabischen, den persischen Meerbusen u. f. f. sinder man in geographischen Handbuchern.

Der Boben bes Meeres ist mit dem Boben bes sesten kandes barin ahnlich, baß er wie dieser aus Thalern, Husgeln, Felsen und Bergen bestehet. Auch hat Donati ") auf dem Meeresgrunde Schichten von verschiedenen Materien gefunden, so wie auf dem sesten kande, von Erdarten, Sand, mit Kies und Conchylien vermischt u. s. f. Darum erhalt der Saß eine größere Wahrscheinlichkeir, daß das seste kand ehedem Meeresgrund gewesen sen. M. s. Erdetugel. Auch gibt es auf dem Boden des Meeres Quellen.

Bas bie Tiefe bes Meeres betrifft, fo ift biefe verfchie-Berr Buache bot in biefer Absicht ben Rangl gwiichen England und Franfreich unterfuchet, und fo gefunden, baß die Tiefe besfelben, Calais gegen über, 20 Loifen ober 120 Ruß beträgt; fie nimmt aber um fo mehr ju, je mehr man fich von ber Geite bes Mequators entfernet; bem Gite ftenthume Ballis und ber frangofifchen Rufte gegen über Muf bem boben Deere beträgt fie ungefähr 100 Zoifen. ift bie Liefe noch viel betrachtlicher, und oft fann man burch bas Sentbleip gar teinen Grund finben, weil entweder bas Meer mirtlich außerordentlich tief ift, oder weil bas Genf. blen burch untere Strome fortgeriffen wirb. Es lagt fich baber die Liefe bes Meeres nicht gang bestimmt angeben. Der Weltumfegler Sorfter fand um ben Aequator mit 250 Rlaftern noch feinen Grund. Er melbet, bag bergleichen Meffungen große Umftanbe erforbern, weil baben bas Schiff in ben Wind geleget, und bie balbe Mannichaft auf bas Berbed commanbiret werden mußte, welches bie Schiffe. tapitaine nicht leicht zugeben. Dami

Della ftoria naturale marina dell' Adriatico. Venez. 1750. 4. Diraliano Donari Ausjug ber Raturgefc. Des abriat. Meetes. Salle 1753. gr. 4.

Dampier \*) bemerket, daß das Meer gemeiniglich tangs den Kusten um so viel tieser ist, je höher die Kusten sind, und daß man an flachen niedrigen Kusten die geringste Tiese sinde, daher auch diese die bequemsten Ankerpläße gewährten. Daraus zieht Busson ein den Ankerpläße gewährten. Daraus zieht Busson die allgemeine Regel, daß die Ungleichheiten des Meeresgrundes mit den auf den angrenzenden Kusten übereinsommen. Hiernach mußte also der Ocean gegen den Chimboraço in Sudamerisa am tiessten, gegen die ditliche Seite Usens seichter, und gegen die Pyrenaen tieser seyn. Zorster sühret aber an, daß von dieser Regel im Südmeere sehr häusige Ausnahmen Statt sinden. Die mittlere Tiese der Meere wird gemeiniglich auf 200 bis 250 Toisen geschäßt.

Das Meerwaffer ift im Geschmad nicht fuß, wie bas Rlugmaffer, fondern falgig, bitter, etelhaft und gum Erinfen gang untauglich. Es ift baber auch fpecififch fcmerer als Blugwaffer. Ein parifer Cubitfuß Meermaffer wiegt ungefahr 72 parifer Dfund. Sedoch ift bas Meermaffer nicht allenthalben gleich falzig. Un ben Mundungen großer einfallender Strome ift es oft fo wenig gefalgen, bag es faft fuß und trinfbar ift; im Begenthell ift es gegen bie ginie su viel falgiger als nach ben Dolen bin; auch in ber Liefe pflegt es mehr Galy ju enthalten, als auf ber Dberflache. Ohne Zweifel liegt bie Urfache, weghalb es in bem beigen Erbftriche falgiger als in bem gemäßigten ift, in einer weit ftartern Musdunftung. Ueber ben Salzgehalt bes Meeres har Bergmann viele Verfuche gefammelt, welche jeboch febr von einander abmeichen. Ueberhaupt aber bat man noch feine gang genauen Berfuche über ben Salgebalt in bem Baffer verschiedener Meere. Ingenbouff') gibt bas Berhaltniß bes Galges jum Baffer auf folgende Art im boltischen Meere befinden fich in einem Pfunde Boffer ungefahr a Drachmen Gals, bas Baffer bes Dee-

7) Expériences fur les vegetaux. p. 284.

a) Voyage autour du monde Tom. II. p. 119. fqq.

res swifden Großbritannien und ben vereinigten Stagten en balt in einer gleich großen Menge ungefahr & Unge. Das Maffer bes fpantichen Meeres erma i Unge und bas Baffer bes Meeres awischen ben Benbefreifen 1 } bis 2 Ungen. Db nun gleich bas Meerwaffer gemeiniglich weit weniger Sals, als die Salgfolen, die man gum Salgfieden gebrauchet, enthalt, fo pflegen boch vorzuglich bie Bewohner ber marmern Seetuften aus bem Meerwaffer burd Runft Gals ju verfertigen, von beffen Bereitung Gaubius ") und Beramann ) hanbeln. Es werben nämlich an ben Ufern flache und große Bebalter angeleget, biefe in ben beifieffen Tage einige Bolle boch mit Meerwaffer angefüllet, und an ber Sonne ausgetrochnet. Daburch erhalt man ein troche-nes Salz auf dem Boben, welches aber noch mit den ubri. gen frembartigen Theilen bes Meeres verunreiniget ift. Um es alsbann rein zu geminnen, wird es in reinem Baffer aufgelofet, und biefe Auflosung gefocht, wodurch ein gang reines welfies Galg erhalten wird, welches man bas gereinigte Meer. eber Boyfals nennet, und von jebem andern reinen Rochfalze gang und gar nicht verfchieben ift.

Den Grund von der Bitterkeit des Meerwassers suchte man sonst in einem bengemischten Erdharze oder Bergsette, welches Marsall von den im Grunde befindlichen Steintohlen herieitete, und sogar den Geschmack des Seewassers durch 46½ toth Wasser, 1½ toth Rochfalz und 48 Gran flüchtigen Steinkohlengeist nachzuahmen suchte. Dieserwegen glaubte man auch, daß es unmöglich sep, dem Meerwasser die Bitterkeit ohne Zusaß einer fremdartigen Materie zu benehmen. Allein die chemischen Zergliederungen desselben durch Bergmann und Macquer?) haben gezeiget, daß keine Spur von Bergsett darin anzurressen ses enthält vielmehr außer einigen schleimichten und erdigen Theilen, Rochsalz, salzgesäuerte Bittersalzeide und Ralkerbeiten,

v) Chymiches Borterbud, Artifel, Geewaffer.

p) De aqua maris septemtrionalis orae belgicae; in s, aduersariis p. g. s) De aqua pelagica; in opusc, Vol. I. p. 179.

erbe ober Salzasche, und eben barin liegt ber Grund ber Bitterkeit. Weil also bas Meerwasser keine solchen Theile besiset, welche ben bem zur Destillation bes Wassers nosthigen Feuergrabe fluchtig werben, so muß sich auch selbiges mittelst bieser Operation trinkbar machen lassen.

Das für bie Seefahrer fo wichtige Problem, bas Seemaffer trinfbar ju machen; bat überbaupt viel Comieria. feiren gefunden. Dach ben Erzählungen bes Dlinius .) haben bie Alten bie Ausbunftungen bes Geemaffers burch ausgespannte gelle aufgefangen, welche nachber ausgebruckt fuffes Baffer gaben. Dlinius felbft ertheilt ben Borfcblag. Boble Befaffe von Bachs in das Baffer zu verfenten, welche fich burche Bache mit filtrittem trintbarem Baffer anfullen murben. Rachber haben noch mehrere biefen Borfchlag, burche Rilfriren bas Meermaffer trinfbar ju machen, erneuert; allein D. Seuillee bat fie alle ale ungureichend gefunben. Indeffen batte Bartholinus !) bemertet, bag bas Gis bes Meermaffers ohne Galy fen, und einen fußen Beschmack besige; auch führet Boyle ?) an, baß sich bie Brauer ju Umfterbam fatt bes fußen Baffers bes aufaethaueten Geemaffereifes jum Bierbrauen bedienten. Sa. muel Reyber gu Diel ) fellte baruber guerft Berfuche an, und entbedte außerbem noch, bag auch bas Deete moffer unmittelbar unter bem Gife fuß fep. Daburch erbielt man nun ein ficheres Mittel, bas Meerwaffer burchs Befrieren trintbar ju machen. Die Geefahrer tonnen jeboch blef nur felten anwenden. Indeffen baben biefe Erfahrungen bie Bewohner einiger falten Ruften benuget. felbit aus bem Meermaffer Gals mit Bortbeil gu fochen. Sie laffen namlich bas Geemaffer in großen Behaltniffen

a) Hiftor. natur. lib. XXXI. cap. 6.

<sup>8)</sup> De niuis viu medico observationes variae, acc. Erasmi Bartholini de figura niuis diss. Hasniae 1661. 12. Cap. VI. p. 42.

y) New experiments and observ. touching Cold. Lond. 1665.

<sup>2)</sup> Experimentum nouun, quo aquae marinse dulcedo examinata describitur. Kiliae. 1697. a. acta erudit. Lips. 1697. d. 6. Febr.

frieren, und nehmen die unter dem Gife befindliche Sole, und verfertigen baraus bas Salz.

Da man immer noch ber Meinung mar, baf bas Meerwaffer Eibharg enthalte, fo fuchten einige Maturforfcher bas Auchige Erbbarg burch frembe Bufage ben ber Deftillation au firiren. Auf diefe Art bestillirte Zauton ") bas Deermaffer über fires Alfali, und glaubte bas Hebergangene burch eine Erbe zu reinigen. Undere bestillirten es über Seegras, Sollenftein, gebrannte Rnochen, agende jaugenfalse. Geife und Afche. Auch baben Leutmann und befonbers Sales bas Deermaffer burch Faulniß gu reinigen versuchet. Zales lagt es in bebectten Gefagen faulen, bis ber Beruch verschwunden ift, und bestilliret es alebann vier Endlich lehrte aber bie Erfahrung. Mabl obne Zufas. baf eine fimple Destillation binreichend fen, bas Meermaf. fer trintbar ju machen. Diefe Destillation murbe jeboch obne Dagen fenn, wenn biergu befonders Brennholg auf ben Schiffen nothwendig mare, weil man aledann fatt des Solzes alle Mahl tleber das Schiff mit fugem Baffer belaften tonnte. Sie mirb alfo nur alebann nuglich fenn, wenn man mit wenigem Aufwande von Brennmaterialien eine ansehnliche Menge Meermaffer abbestilliren fann. Gan. tier, ein Argt gu Mantes, erfand gu biefem Zwecke im Jahre 1717 eine Mafchine 4), burch welche er ein vollig erintbares Baffer bereitete; allein fie mar fur Die Geefahrer noch nicht bequem genug. 3m Jahre 1765 gab Doiffonnier, Mitglied ber medicinifchen Fafultat ju Paris, einen Apparat an. vermittelft beffen man blog burch groen Marrofen in einem Tage 4200 Rannen trinfbares Baffer erhalten fann. In England zeigte D. Lind r) eine febr bequeme Methobe ber Deftillation an, nach beffen Borfdriften D. Trwing eine gang einfache Deftillirmafdine erfand, und bafur von . . . . 1 4 bem

h) Philosoph. transact. no. 67.

A) Gallon recueil des machines approuvées par l'Acad. Tom. III.

y) Essay on dilesses incident to Engopeans in hot climates.

bem englischen Parlement eine Belohnung von 4000 Dfund Sterling erhielt. Bierben braucht man nicht mehr Brennhols als fonft, es wird nur an 4 Lagen in ber Boche, ba Die Matrofen tein Gleifch erhalten, ber eine Rochteffel, ber obnebin mit Seemaffer gefüllet werben muß, um megen ber Reuerung feinen Schaben zu leiben, mit einem bolgernen Deckel bebeckt, an welchem fich eine tupferne Robre mit einer Borlage und Rublfag befindet, in welches lettere ein Matrole beständig frifches Seemaffer pumpt, und burchlau-Mach herrn Borfters Bemertung tann gwar auf biefe Art nicht fo viel fuges Baffer, als bie Befagung eines Schiffes nothig bat, jubereitet merben, fondern blefe braucht mobl noch zwen - bis bren Mabl fo viel; allein es wird boch baburch bem außerften Baffermangel vorgebeuget, und überhaupt ber Borrath bes trintbaren Baffers beträchtlich vermebret.

Man bat fonft barüber febr verschiebene Meinungen gehabt, mober bas Meet fein Gal; habe. Die Scholaftiter glaubten, baf es von ber Birtung ber Sonne burch Musbunftungen auf bem trodenen lanbe und nachber erfolgten Regen ins Meer gebracht murbe. Allein biernach mufite bas Meer oben falgiger, als in ber Tiefe fenn, ber Erfahrung jumiber ift. Dach Balley's ") Meinung fomme bos Goly burch bie Bluffe ins Meer. De Maifor Tieuve 4) glaubt ebenfalls, daß es von ben Gluffen berfomme, in welchen es fich burch bie bon ber Ebbe und Bluth verurfachte Bewegung auflofe, Allein biefer Deinung ju Folge mußte bie Calgigfeit im Meere bestanbig gunehmen, weit die Gluffe bestanbig Galg guführen, und gleichwohl burch bie Berbunftung feines fortgeführet wirb. meldes aber ber Erfahrung entgegen ift. Unbere glauben, bas Meermaffer fen gefalzen erfchaffen, ober bas Salz werbe in felbigem erzeuget. Doch andere find ber Deinung, baf es auf bem Brunde Salglager und Salgberge gebe, welche

bas

<sup>4)</sup> Philosoph. transact. no. 344.

<sup>6)</sup> Ja Rozier Journal da phylique. Nov. 1778.

bas Meer nach und nach auflofe. Ferner vermuthen einige. baß im Meere, morin fo viele Rorper faulten, und in meldes fich aller Unraib vom festen Lande burch die Rluffe ergieffet, Galg burch einen uns noch unbefannten Dechanis. mus erzeuget werben tonnte. De la Metherie ") mache fich biervon folgende Borftellung: nachdem bas fefte land sum Borichein gefommen fen, und lebende Befen ibr Da. fenn erhalten batten, fo baben fich auch an ber Dberflache ber Erbe febr viele und verschiedene Salze (Meerfalz, vieriolfaure und falpeterfaure Galge) erzeuget, melde alebann von ben Baffern aufgelofet und ins Meer übergeführet maren; Die falpeterfauren Galge haben fich gerlegt, Die Galge bingegen, welche Birriol. und Rochfalgfaure in ihrer Mi. fchung botten, fenn geblieben, mas fie maren, und bas Meerwaffer batte fich mehr ober weriger bamit gefattiget. je nachbem bas Rlima marmer ober falter mar. Bert Lichtenberg zweifelt, ob überhaupt bie Grage, mober Das Meer fein Galg erhalte, wirflich einen vernunftigen Ginn babe. Das Meer erhalt namlich fein Gala, fondern es behalt nur bas, mas es ein Mahl bat. Es mare alfo blof bie Rrage, mober bas Meer fein erftes Galy befommen babe, und bieß gebort gur Schopfungs. und Bildungs. geschichte ber Erbe. Dan ift auch ber Meinung gemesen. baf bas Meerwaffer befimegen gefalzen fep, damit es fo leicht nicht faule; forgfältig angestellte Berfuche aber haben gelehret, baf alle Rorper im Meerwaffer gefdminber, als im fuffen Baffer faulen, indem menig Galg ein vorzug. lich beforderndes Mittel zur Raulniß ift.

Die gewöhnliche Farbe bes Meerwassers ist blaulich grun, ob man gleich andere Farben gewahr wird, welche theils vom Boben, theils von den darin befindlichen Infeften, theils aber auch von den darin wachsenden Seepstangen berruhren. Nach Forsters Bemerkung scheint selbst die Farbe des Meeres noch vom klaren und trüben oder be-

wolften Simmel mit abzuhangen.

11 3

D15

Das Meermaffer leuchtet bes Dachts oft mit einem weißlich ausgebreiteten lichte. 21meritus Despucci foll Dief nach Rirchers Berichte querft mabrgenommen haben. Es erfcheiner Diefes licht bismeilen ben ftiller Gee, wie taufenbfaltige Strome auf ber Dberfladje gerftreuet, bismeilen ben der Bewegung, mo die Wellen brechen oder an fefte Rorper schlagen; oft bemerket man auch nur ein leuchten nabe um bas Schiff, befonders in ber gurche, welche bas Schiff in seiner Bewegung nach sich laßt, ober in dem von schwimmenden Fischen bezeichneten Bege. Der P. Bour-3e8 ") hat auf einer Reise nach Indien im Jahre 1704 viele Beobachtungen bieruber mit Aufmerkfamkeit angeftellet, vermoge melder er ben Sauptgrund bavon in einer fetten ober flebrichten Materie im Seemaffer, welche vielleicht von . ber Raulniß berrubren, ju fuchen fich berechtiger balt. Die beiden venetignifchen Merste Dianellis) und Grifellini ?). fo wie ber Abt Mollet !) fchreiben bas leuchten bes Geemaffers einem phosphorischen Insette gu. Der Ubr Rollet fabe in bem Safen ju Dorto fiome Die leuchtenden Dunfte von bem mit Geegrase bewachsenen Boben eben so berauf fpringen, wie es Infeften ju thun pflegen. Le Boi ') bemerfte auf bem mittellandischen Meere, bag bas Borbertheil bes Schiffes im Seegeln ben Lage eine Menge fleiner Theilden in die Bobe marf, welche beh Macht feurig ichienen. Dach forgfaltiger Unterfuchung biefer Erfcheinung fant er fich nicht geneigt, biefe Theilchen fur leuchtenbe Infeften zu balten, weil er fie mit feinem Schnupftuche auf. gefangen rund und ohne alle Merfmable einer thierifchen Beschaffenheit fand. Lougeroux de Bondaroy?) schreibt Diefes

a) Lettres édifiantes. Tom. IX. Par. 1730.

y) Nouvelles observat. fur la scolopendre marine.

Memoir. de l'Acad. roy. des scienc, 1750,

Obervat, sur une lumière produite dans la mer; in b. memoir.

presentés. Tom. III.

<sup>8)</sup> Nouve scoperte intorno alle luci notturne dell' acqua marina,

S) Sur la lumière, que donne l'ean de la mer dans les lagunes de Venile; in ben mémoles de Paris 1767.

biefes leuchten einer kleinen Nereibe, und Sorskal nach ber Erzählung Miebuhrs ") einer Menge von Medufen ju. Selbst Bartholin und Donati haben bas leuchten von Meergewurmen abgeleitet.

Corffer unterfcheibet brenerlen Urten bes leuchtens, Die erfte, welche man in ber Mabe bes Schiffs mabrnimmt, balt er fur eine elettrische Erscheinung; Die gwente, welche fich ben langen Binbstillen über bie gange Gee verbreitet. erflaret er fur ein phosphorisches burch Faulnig erzeugtes Sicht, und bie britte Urt rubrt nach ibm aus dem leuchten ungablbarer großer und fleiner Thierchen ber. Much Spallangani B) unterfcheibet zwenerlen Urten bes leuchtens, Die eine Urt entfteht von leuchtmurmern ober phosphori. fchen Thieren. Außer ber von Dianelli und Grifellini beschriebenen Thierart entbecfte Spallanzani an ber genuefischen Rufte im Golfo bella Spezia noch 5 gang neue phosphorescirende Urten. Die grauen und rothen Geefebern (pennatulae Lin.) leuchten, fo oft fie berühret ober bemeger metben, mit einem prachtigen Blange, welcher fich porzuglich an ber Rabne und ben barin fich aufhaltenben. Polopen zeiget. Die andere Urt bes leuchtens, welche nach-Canton und Sorfter von ber Faulnif herruhrer, will Spallanziani nicht bavon ableiten. Er bat mabrgenom. men, bag gerabe bie fetteften Gifche, welche unter allen bas Baffer am erften burch Faulnif phosphorifch machen mußten, gar nicht leuchten, und daß fich bas leuchten bes Meeres bis auf eine Liefe von 40 parifer Suf erftrecte, ba boch die verfaulten Theile ber Fifche nur oben auf fchmimmen. Er ift vielmehr geneigt ju glauben, bag biefes leuch. ten bem Meere eigenthumlich jugebore, und bag es nach Berichiedenheit ber Binbe und Jahreszeiten veranderlich fen,

a) In der Reifebeschreibung nach Arabien, Eb. I. S. 7.
p) Brobachtung über verschiebene Merkmurbigkeiten bes Meeres; aus ben memorie di matematica e fifica Tom. II. aberfest in ben leips Sammlungen jur Physik und Raturgeschichte. B. 1V. St. 2- S. 289, f.

fen, ob man gleich noch nicht wiffe, was fur einen Ur-

fprung basielbe babe.

Die Gewässer ber Meere bewegen sich auf verschiebene Art; sie steigen und setzen sich alsbann wieder; sie bewegen sich ferner von Morgen gegen Abend und von den Polen gegen den Aequator. Diese dren Hauptbewegungen des Meerwassers pflegt man vorzüglich von einander zu unterscheiden, ob es gleich noch verschiedene andere Bewegungen, die von außern Ursachen herrühren, geben kann, als z. B. durch Winde, durch Erdbeben u. dergl.

Bon ber erften Sauptbewegung bes Meeres, namlich von ber Ebbe und Bluth ift bereits unter einem eigenen Ar-

tifel ausführlich gehandelt morben.

Bas die gwente Bemegung, ober die Strome (courans) betrifft, fo ift biefe einer Bewegung ber Armofobare. namlich bem großen beständigen Oftwinde, welcher immer swiften ben Benbefreifen berricht, und feinen Bang pon Morgen gegen Abend nimmt, febr abnlich. Diefer Strom verurfachet, baf man von Amerifa nach ben Moluden weit geschwinder fegelt, als auf ber Rudreife u. f. f. biefen Strom wirb man auch im Gubmeere gewahr. bem Strome bes atlantischen Meeres banbeln besonders Domnall ") und Granklin "). Uebrigens unterfcheiben Die Geefahrer bie Birtung bes Stromes ber Bewaffer bes Belimeeres von ber bes großen beständigen Oftmindes febr Die Entstehung biefes Stromes Scheint von bren Umftanben abzuhangen: von ber Umbrebung ber Erbe um ibre Are; benn burch biefe fchnelle Umbrebung wird fie allem, mas auf ihrer Oberflache fich befindet, eine ebenmaffige Bewegung mittheilen. Beil aber bas Baffer bes Meeres ein Beffreben bat gegen ben Mittelpunft ber Erbe fich au bewegen, fo fann auch biefes ber Umbrebungsbeme-

ten von Franklin.

Maritime observat. in ben transoft. of the Amerie. society, held

at Philadelphia. Vol. II. p. 315.

a) Hydroulic and nantical observat, on the Atlantic Ocean, by Governor Pownall. Lond. 1787. 4. mit einer Seetatte und Rosten von Crantlin.

gung ber Erbe nicht so schnell folgen, sondern es wird zuruchbleiben, und es wird folglich das Ansehen haben, als
ob es sich von Osten gegen Westen bewegte; 2) weil die
Sonne und der Mond, in Rücksicht auf einen sesten Punkt
der Erde, jeden Tag etwas gegen Abend vorrücken, so müssen sie von dieser Seite die Meeresmasse nach sich ziehen,
und auf solche Art muß den Gewässern des Meeres eine
Bewegung von Osten nach Westen mitgetheilet werden;
3) wird auch der beständige Ostwind auf den Strom des
Wassers des Weltmeeres Sinstuß haben, und er wird ihm
dieselbe Richtung geben, die er selbst hat. Die vereinte
Wirkung dieser dren angeführten Ursachen wird also den
Gewässern des Meeres eine sehr schnelle Bewegung von

Morgen gegen Abend mittheilen.

Much die britte Bewegung ber Gemaffer ber Meere ift bem Luftstrome, welcher fast immer von ben Dolen gegen ben Acquator gebet, abilich. Die neuesten Geefahrer gebenten indeffen dieses Stromes nicht mehr. Dach de la Metherie ift biefe Bewegung eine Folge ber Bewegung ber Bemaffer von Diten nach Beften. Denn bie phyfifche Lage bes feften landes von Afrifa und Amerifa, fo wie auch die tage bes indianischen Archipels und Reuhellands muffe bie Richtung biefer zwenten Bewegung abandern, und bas Baffer muffe folglich von ber Geite ber Dole an bie Ruften gurudfliefen und in eine freisformige ober wirbelartige Bewegung gerathen. Das burch feine offliche Bewegung von ben afrikanischen Ruften gegen Umerika getriebene Baffer bes atlantifchen Meeres g. B. wird in feinem laufe gegen Umerifa aufgehalten werden, und ein Theil besfelben wird fich in ben' mericanischen Meerbufen ffurgen und von ba gegen die bermidischen Infeln bin aufwares geben, ber andere Theil besselben aber wird fich langs ber Rufte Brafiliens balten , und fich gegen bas Borgebirge Sorn erftrecten. Diefer Bang ber Baffer ber afritanischen Ruften bringt aber eine Leere bervor, und bie Bemaffer muffen alfo von ben beiben Polen gufließen, um biefe Leere auszusulllen; auf biefe

biefe Urt entfpringt ein Strom, ber von ben Polen gegen Die finie, langs ben afritanischen Ruften bingebet; es mird eine Leere in diesem Theile ber Polarmeere entsteben, indeff an ben Ruften von Brafilien und ber Infeln von Terre-Reuve ein Ueberfluß an Baffer Statt finden wird; Die Gemaffer merben allo aus biefen leften Begenben theils ge. gen bas Borgebirge ber guten Soffnung; theils gegen bie gjorifchen Infeln und über diefelben binausfließen, um wieber an Die Ruften von Europa zu tommen. Das Baffer bes atlantifchen Meeres wird folglich zwen Urten von frummen Linten beschrieben, und sich fo auf eine zwenfache Urt Die erstere Bewegung, burch welche es von ben afrifanifden Ruften an bie Ruften von Umerifa gebracht wird, wird verurfachen, baf es langs Merito nach ben bermubifchen Infeln auffleiget, und burch ben 409 ber Breite nach Europa übergebet (und wirklich find auch bie Schiffer, wenn fie von ben atlantischen Infeln gurudfebren wollen, genothiget, biefe Bobe zu gewinnen). Die andere Bewegung wird biefes Baffer von ben afrifanischen Ruften an die Ruften von Brafillen und von ba wieder gurud, bon ber Seite bes Worgebirges ber guten hoffnung, bringen. Muf eine abnliche Urt wird fich auch Die Sache im Gub. meere verhalten, nur mit bem Unterschiebe, bag bier bie Wirfung nicht eben fo mertlich fenn wird; benn ber india. nifche Archivel und Meubolland fegen bem Baffer fein felches Binbernif entgegen, wie Amerita thut; beffenungeachtet fliegen auch in diefem Meere Die Bemaffer gleichsam auf fich felbit gurud, benn bie Schiffe, welche von ben philippinischen Infeln in Umerita tommen, find genothiget, ben 40 Grab nordlicher Breite ju geminnen und burch Califor. nien guruck zu geben.

Auch andere mitwirkende Ursachen werden einen Strom der Gewässer gegen die linie juwege bringen; eine von denfelben wird die unterbrochene Wirfung der Winde senn, die von den Polen nach den Wendefreisen hin wehen; noch eine andere oben schon erwähnte wird die stärkere Ausdun-

stung unter ber Linie fenn, woburch bas Gemaffer bafelbst niedriger als gegen die Pole bin stehen wird u. s. f.

Diefe bren Samptbewegungen ber Gemaffer werben burch bie lage und Beschaffenbeit ber Ruften, ber Meerengen u. f. f. geanbert werben.

Auch die Winde verutsachen auf der Oberstäche des Meeres oft eine starke Bewegung, indem sie die Wellen oder Wogen hervordringen. Auf dem mittelländischen Meere soll nach Marsigli die lothrechte Hohe der Wellen nie über 8 Fuß geben; in der Office sind sie etwas höher. Die Laucher spuren in einer Liese von 15 Klastern keine Bewegung mehr, so unruhig auch das Meer auf der Ober-stäche ist.

Uriftoteles, Plinius u. a. erzählen, baß man bas fturmiche Meer durch aufgegossens Del besänftigen könne, und selbst Franklin ") tritt dieser Meinung ben, indem ihn Bersuche im Rleinen gelehret haben, daß die Wellen von aufgegossenem Dele wirklich gestillet wurden. Hingegen zweiselt Meister ") an dieser Wirkung im Großen, und führet außerdem verschledene Versuche über die Bewegung der Fläche an, mit welcher sich Del und Wasser berühren.

Die großen Flusse geben ebenfalls, indem sie sich ins Meer ergießen, zur Entstehung von Strömen in selbigem Gelegenheit; solche große Wassermassen nämlich, welche einen mehr oder weniger schnellen Lauf haben, wie der Amazonenfluß, Plata u. s. f. muffen, indem sie in das Meer übergehen, etwas von ihrer eigenthumlichen Geschwindigkeit ablegen, weil sie selbige dem Meerwasser mitthellen; diese daher entstandenen Ströme werden sich aber ununterbrochen verändern, und zur Entstehung von Wellen Gelegenheit geben, die den Seefahrern oft sehr gesährlich werden.

a) Of the filling of waves by means of Oil; in Philosoph transast. Vol. LX V. P. II. no. 44-

De olei aquae superfisse effectibus opticis et mechanicis; in comment, societat. Goetting. Class, mathem. Tom, I. ad an, 1768.

ben. Diefe Strome werben befonbers gur Beit ber hoben

Much unterirbifche Gluffe, welche fich ins Deer ergießen,

tonnen Strome im Meere erzeugen.

Bas endlich noch bie Frage anlangt, ob bas Meer. waffer von Zeit zu Zeit abnehme? fo wollen einige bie Abnahme besfelben baburch beweisen, baß gemiffe jest trocene Begenden ehedem unter Baffer geftanben batten, und baß Die Bafferbobe an verfchiebenen Ruften immer geringer merbe. In ber Behauptung ber Bafferabnahme murbe man noch mehr baburd bestartet, bag einige Chemiter gefunden baben wollten, baft fich bas Baffer in Erbe vermanbele. Allein um biefe Frage mit Bewifibeit gu M. f. Wasser. entscheiben, maren weit mehrere Erfahrungen, als bisber bekannt find, nochig. Befest auch, es maren gemiffe Begenben ine Erockene gefommen, melde ebedem unter Baffer gefranben batten, fo lagt fich bieß febr naturlich aus bet Ablegung ber Erben, bes Sanbes und ber Steine erflaren. welche bie Rluffe und Strome bem Meere nach und nach augeführet haben. Die meiften Seeftabte aber haben noch eben die Lage, die fie vormable batten. Wenn alfo ja bas Meer etwas an dem einen Orte verloren batte, fo bat es gemif an bem andern Orte eben fo viel wieber genommen, fo baf es weber merflich zugenommen noch auch abgenomimen zu haben Scheinet. Daß aber bas Baffer fich nach und nach in Erbe verwandele, ift nach neuern Berfuchen pollia miberleget morben.

M. f. Torb. Bergmann physitalische Beschreibung ber Erblugel; aus bem Schwed. übers. burch Rohl Eb. I. Abtheil. 3 Cap. 5. und Eh II. Abtheil. 5. Cap. 3. Lulofs Einleitung zur Kenntniß der Erdfugel; a. d. Holland. durch Raffner Cap. 12 und 14. Priestley Geschichte der Ovit; a. d. Engl. durch Rlügel S. 414 u. f. J. R. Forsters Bemerkung auf seiner Reise um die Welt, übers, mi. Unmerk. von G. Forster. Berlin 1783. 8. S. 44 f. S. W. Otto Abrig einer Naturgeschichte des Meeres, ein Bep-

trag jur physitalifchen Erbbefdreibung, Berlin 1792. 3. I. 1794. 3. II. De la Metherie Theorie ber Erbe aus ben Frang. burch (Eichenbach. Leips. 1797. Eb. II. G. 305 u. f.

Meerbarometer f. Barometer.

Megalometer f. Mitrometer.

Megameter, de Luc's elettrifche f. Elettro. meter.

Meile (milliare, mille) ift ein Langenmaß, welches man vorzuglich in der Erdbeschreibung gebrauchet, um bie Beite ber Derter auf ber Erdoberflache angugeben. Lange ber Mellen ift ben verschiebenen Rationen auch febr verfcbieben, welches von bem willfurlich angenommenen fangenmaße ber verschiedenen Boller berrubret. D. f. Suf.

Das Meilenmaß rubrt von ben Romern ber. Diefe theilten bie langen ber Beerstraffen, welche alle an bie Bauptftadt Rom fliegen, in Meilen ein, welche mit Gaulen bemerfet maren. Die erfte bavon ftanb mitten in ber Stabt Rom, und man nannte fie milliare aureum. Die romifche Meile ober bas milliare betrug 1000 Schritte, jeben gu 5 Ruf gerechnet ober 8 Stabia, jebes Stadium bon rac Benn man nach Wifenfchmidt bas Berbaltniß bes alten romifchen Bufes jum parifer wie 13241,5 gu 1440 feget, fo ergibt fich bie romifche Meile. = 4600 parife Buß ober 766 & Teifen. Zwanzig folder Meilen murbe fur eine Tagreije gerechnet.

Won ben neuern europaifchen Wolfern find bie Meilen weit größer angenommen worben. Die Beographen befonbers haben bie Große ber Meile burch einen gemiffen beftimmten Theil eines Grabes vom Umfange eines größten Rreifes ber Erbe bestimmt, 4. 3. burch ben boten, soten, 15ten, je-nachbem es bas Berbaltnif ber eingeführten Deile ju ber vermutbeten Grofe bes Grabes erforberte. Go mar 1. 23. in England eine Meile angenommen, beren lange etwa Jon ber bamable befannten Große eines Brabes ausmachte. Da Dicarbs genauere Erbmeffung befannt wurde, fo fand fich, baß folder Meilen 69 auf einen Grab

gingen. III. Cheil. m m

gingen. Es halt also biese englische Meile wirklich 57060 69 ober 827 Toisen, und ist baber nicht viel größer als bie alte romische Meile.

In Frankreich hat man zu tanbe die lieue eingesubret, movon 25 auf einen Grab gerechnet werden. Es iff also biese lieue eine tange von 2283 Toisen, welche gemeiniglich eine französische Meile genannt wird. Die französischen Schiffer hingegen rechnen ben 20ten Theil tes Grades auf eine Seemeile, welche folglich 2853 Toisen beträger.

Die geographische ober deutsche Meile macht den 15ten Theil eines Grades aus. Dieß Maß ist aber undesstimmt, weil sich die Größe derselben nach der Größe des Grades vom Umfange der Erdfugel richtet, welche verschleden ist, nachdem man den Grad im Aequator oder im Mittagskreise an verschledenen Orten der Erde nimmt. Weinn man den Grad des Requators daben zum Grunde leget, welcher nach Blügels Bestimmungen 57247 Toisen beträget, so macht die deutsche Meile 3816 Toisen aus, gedrauchet man aber den Grad auf dem mittleren Umfange der Erde von 57173 Toisen, so gehen auf die Meile 3811 Toisen; nach Picards Bestimmungen wurde die deutsche Meile nur 3804 Toisen ausmachen.

Die in Deutschland wirklich üblichen Meilen sind von verschiedener Größe, mehrentheils zwischen 22500 und 25000 rheinl. Fuß. Es scheinet, als ob man die Lange einer Meile durch den Weg bestimmer habe, welchen ein guter Fußganger in zwen Stunden zurücklegen kann, welche Lange frenlich sehr unbestimmt ist.

Angaben von den langen der Meilen an den vornehmsten Dertern der Erde findet man in dem allgemeinen Contoristen von Zerrmann (leipzig 1788 — 1792. IV. Thelle
in gr. 4.) und dem von Gerhardt (Betlin 1791 — 1792.
II. Theile in gr. 4.).

Menif.

Meniftus f. Linfenglafer. Mennige f. Bley. Menftruum i. Auflofungsmittel. Mephitische Luft i. Gas, mephitisches. Meridian f. Mittagetreis.

Mertur (Mercurius, mercure) ift einer von ben feche befannten Planeten, welche taglich ihren Stand unter ben Firfternen andern, und außer ber taglichen allen Sternen gemeinschaftlichen Bewegung von Often gegen Beften um ben gangen himmel berum fich zu bewegen icheinen. Diefer Planet entfernet fich von ber Sonne nie uber 32 Grab. Mein er bes Abends anfangt fichibar ju werben, fo unter-Scheibet man ibn mit Dube in ben Strablen ber Damme. Un ben folgenden Lagen tommt er mehr und mehr aus benfelben bervor, und nadbem er fich ungefahr 25 Grab von ber Sonne entfernet bat, geht er wieber gu ihr guruckt Babrend biefer Beit ift bie Bewegung bes Merfure in Rudficht auf bie Firsterne rechtlaufig, wenn aber ben feinem Burudgeben gur Gonne eine Entfernung von biefer nicht mehr als 20 Grab beträgt, fo scheinet er ftille gu fter ben, und feine Bewegung wird bierauf rudlaufig. Er fab. ret fort, fich ber Sonne wieder ju nabern, und entiget Damit, baf er fich bes Abends in ihren Gtrablen wieder verlieret. Nachdem er bafelbft einige Zeit unfichtbar vermeiler bat, fo fieht man ibn bes Morgens wieder aus biefen Errablen bervorgeben, und fich von ber Conne entfernen. Seine Bewegung ift rudlaufig, wie vor bem Berfchwinben; wenn aber ber Planet jum poten Grabe ber Enfere nung ber Sonne gefommen ift, fo ftebr er aufs neue ftille, und nimmt bernach wieder eine rechtlaufige Bewegung an; fo fabrt er fort fich bis auf einen Abstand von 25 Braben pon ber Sonne ju entfernen. In ber Folge nabert er fich ibr wieder, verliert fich abermable bes Morgens in ben Strablen ber Morgenrothe, und zeigt fic balb barauf bes Abend wieder, um bie namlichen Ericheinungen von neuem angufangen.

Die Weite ber größten Ausweichung bes Merkurs von der Sonne auf beiden Seiren berselben andert sich von 18 bis zu 32 Graden. Die Dauer seines Ausweichens und Zuruckkommens zur nämlichen tage in Ansehung der Sonne andert sich auf gleiche Art von 106 bis auf 130 Tage; der mittlere Bogen seines Rücklaufs beträgt ungefähr 15 Grade, und bessen mittlere Dauer 23 Tage; aber es sinden sich große Werschiedenheiten zwischen biesen Größen bey verschiedenen Rücklaufen. Ueberhaupt sind die Bewegungsgeseste des Merkurs sehr verwickelt.

Weil dieser Planet sich nie weit von der Sonne entsernet, und sich selbiger wieder nahert, so haben schon die alten Astronomen daraus geschlossen, daß er beständig um die Sonne umlause. Es gehoret also dieser Planet zu den untern Planeten, welche der Sonne naher sind als der Erde. Von der Sonne aus gerechnet ist er der erste Planet. Die Bahn desselben ist wie alle übrige Planetenbahnen elliptisch, deren Sone mit der Sonne der Scliptis einen Winkel von 7 Grad macht.

Theilt man die Entfernung der Erde von der Sonne in 1000 Theile ein, so beträgt die größte, mittlere und kleinste Entfernung von der Sonne 466, 387 und 307, und die Eccentricität der Merkursbahn 79 solcher Theile. Demmach verhält sich seine größte Entsernung zu der kleinsten von der Sonne etwa wie 47 zu 31, bennahe wie 3:2. Daraus erhellet also, daß uns sein tauf sehr ungleich ersteisten muß, und daß seine Ausweichungen von der Sonne bald größer bald kleiner werden. Wenn der Merkur in der untern Conjunktion und Sonnenser e, die Erde aber in der Sonnennahe ist, so beträgt seine Entsernung von der Erde 1983 — 466 = 517 Theile, ist er ober in oberer Conjunktion und Sonnenserne, und die Erde ebenfalls in der Sonnensestene, so ist die Entsernung desselben von der Erde 1017 + 466 = 1483 Theile. Es verhalten sich also beider Abstände in einander bepnahe wie 5 zu 14 i.

Beil '

Beil bie mittlere Entfernung bes Merturs bon ber Sonne eima & bes Abstandes von ber Erbe berragt, fo laft fich feine Babn mit einem Rreife vergleichen, beffen Salb. meffer & von dem Salbmeffer ber Erdbahn ausmacht, movon aber der Mittelpanft nicht felbst in die Sonne fallt, fondern von ihr um -8 des Salbmeffers ber Erdbahn ente fernet ift. Merfur burchläuft biefe Babn in 87 Tagen 22 Stunden 15 Minuten 37 Gefunden, fo, bag er im Durch. fchnitt taglich 4° 5' 22" 35" feines Rreifes gurudleget.

Merfurs icheinbarer Durchmeffer ift veranberlich , und feine Beranderungen fteben in offenbarer Begiebung mit felner Lage gegen bie Conne und mit ber Richtung feiner Bemegung. Er ift am fleinsten, wenn ber Planet sich bes Morgens in ben Sonnenstrablen verlieret, ober wenn er bes Abends aus benfelben bervorfommt; er ift am größten, wenn er bes Abends fich in benfelben verlieret, ober bes Morgens aus benfelben bervorfommt. Dach Beren la Place ift feine mittlere Große at", 3. Undere Aftronomen fegen ben icheinbaren Durchmeffer bes Merturs weit geringer. Go beträgt felbiger nach herrn Bode in feiner nabeften Entfernung von uns 13", und in feiner größten taum 5". Dach de la Lande balt er aus ber Sonne in ber mittleren Entfernung von ber Erbe gefeben 7", und bieraus murbe man feinen mabren Salbmeffer etma 0,407 bom Erbhalbmeffer finden. Benn man alfo ben Mertur als eine wirfliche Rugel betrachtet, fo murbe er ungefahr to Mabl fleiner, als unfere Erbe fenn.

Mach la Dlace macht die Maffe bes Merturs and Egre und bie ber Erbe 330000 ber Conneumaffe aus, folglich mare nach diefer Bestimmung bie Maffe bes Merturs etwa 6 Mahl geringer, als bie ber Erbe. De la Lande ichaft fie 7 Mahl geringer als die Maffe ber Erbe, und biernach mare die Dichtigfeit bes Merturs boppelt fo groß als die Dichtigfelt ber Erbe; es murben alfo bie fcmeren Rorper auf feiner Oberflache in einer Gefunde burch 12 & Buf fallen. Mm 3 Bund.

Buweilen fieht man ben Mertur in ber Zwischenzelt von feinem Berichwinden bes Abends bis gu feinem Blederericbeinen bes Morgens unter ber Beffalt eines ichmargen Rleckens, welcher eine Chorbe ber Sonnenfcheibe beidreibet. über biefe Scheibe megruden. Diefe Durchgange bes Merfurs find mabre ringformige Connenfinfterniffe, welche uns beweifen, bof biefer Dlanet fein litt von ber Sonne entlebnet. M. f. Durchgange. Durch ftart vergrößernbe Fernrobre berrachtet zeiger er abnliche Phafen, wie ber Mond, Die auch wie die leftern gegen die Sonne gerichtet find, und burch ibre noch ber lage ber Planeten in Unsebung ber Sonne, und nach ber Richtung feiner Bewegung veranderliche Groke über Die Belchaffenbeit feiner Babn ein großes Lidit verbreiten. Much ift es mabricheinlich , bag fich Merkur um feine Ure brebe, ob man gleich wegen feiner großen Mabe an ber Sonne noch teine Bleden auf ibn bat mobrnehmen fonnen, aus beren Bewegung fich biefe Umbrebung erweifen, und bie Befchwindigfeit berfelben bestimmen liefe.

M. f. Bode kurzgefaßte Erläuterung ber Sternkunde, an mehreren Stellen. La Place Darftellung bes Weltsp. Rema, a. d. Franz. Th. I. S. 65. Th. II. an manchen Stellen.

Messing, Gelbkupfer (orichalcum, aurichalcum, cuivre jaune, laiton) ift eine Zusammensegung aus eina 3 Theilen Ropfer und 1 Theile reinen Zink. Durch diese Zusammensegung wird die gewöhnliche Farbe des Rupfers gelb, die Geschmeidigkeit vermehret, und auf diese Weise zur Verarbeitung der meisten Instrumence gesschiede gemacht.

Weil ber aus ben Erzen gewonnene Zink nie ganz rein ist, und durch das Zusammenschmelzen mit dem Rupfer eine sprobe Masse gibt, so versertiger man das Messing aus dem Galmen, einem natürlichen Zipkerze, durch eine Art von Cementarion. M. s. Galmey, Cementarion. Ohne Zweisel war dieß auch die Vereitungenet des Messings der Alten, welche den Zink als eigenes Metall noch nicht kann-

ten. Der bon Erbe und Steinen gereinigte Galmen wird geroftet, gepulvert, gefiebt, auch mohl gefchlemme, bierauf mit eben fo vielem Roblenftaube von bartem Solze gufammengemischt, in einen irbenen Schmelztiegel gebrucht, qutes Rupfer bineingeleget; und alles zusammen bebecfe bis aur Schmelzung bes Rupfers im Reuer gelaffen. Die Berfertigung bes Meffings wird umftandlicher beschrieben von Gallon ") und Reir "): madite

Das erhaltene Meffing fallt gewöhnlich um ben vierten bis britten Theil fchwerer aus, als bas baju angemanbte Rupfer, obgleich aller reducirte Bint feinesmeges in bas Rupfer eingebet; vielmehr verdampft ein Theil, wie bie blaue Rlamme, welche um ben Schmelztiegel fpielt, fo wie ber graue Rauch und die aufstelgenden Binkblumen offenbar zeigen. Gemelniglich ift bas Deffing nach ber erften Ura beit noch nicht gang rein; baber wieberhoblet man biefes Berfahren noch ein Mahl, fest auch wohl einiges altes Meffing bingu. Ueberhaupt laft fich bas Meffing febr fein bearbeiren, wie im Rnittergolbe, Blattgolbe, und ben unechten Ereffen.

M. f. Gren fostematisches Sanbbuch ber gesammten

Chemie Eb. III. Bolle 1795. 8. 6. 3275 u. f.

Metalle (metalla, métaux). Diefen Rabmen führt eine eigene Sauptgattung von mineralischen Rorpern, welche unter allen fo ausgezeichnete Gigenschaften befigen, baf es nicht schwer ift, fie von allen übrigen zu unterscheiben. Die außern Eigenschaften, moburch fie fich von ben übrigen Roffilien unterscheiben, find ihre Dichtigfeit. Undurchfich. tigfeit, ihr eigenthumlicher Glang, ihre Babigfeit; Debnbarteit, besondere Urt ber Schmelzbarteit, und Unauflos. barteit im Baffer. Die Angahl ber jest bekannten wefent. lich von einander verschiedenenen Metalle beläuft fich auf neungehn: Platina, Gold, Gilber, Queckfilber, Bley, Rupfer, Gifen, Jinn, Bint, Wismuth, Spies-Mm 4: mlans.

a) L'ar de convertir le cuivre rouge en laiton. Paris 1764.

<sup>4)</sup> Macquers domifches Werterb. burd Leonhardi. Ert. theffing.

glanz, Robald, Mickel, Magnesium, Molybdan, Wolfram, Uran und Titan, von welchen einzelne Artifel dieses Borterbuchs handeln. Einige sehr wenige von diesen Metallen werden regulinisch oder gediegen gefunden, sie sind größtentheils im vererzten Zustande in der Erde verborgen, und mussen erst durch Kunst aus selbigen geschieben werden. Dahen haben sie auch ihre Benennung von dem griechischen Worte usraddar erhalten, welches eben so viel als Aussuchen Oachsorschen bedeutet.

An Dichtigkeit übertreffen die Metalle alle übrige Rorper des Mineralreichs, und das leichteste unter allen Metallen ist doch noch dichter, als der schwerste Körper unter
den Steinen und Erdarten. Aus ihrer Undurchsichtigkeit
und großen Dichtigkeit solgt auch der eigenthümliche Splegelglanz, welchen sie im vollsommenen Zustande zeigen,
und welcher von der Politur anderer harten Körper leicht
zu unterscheiben ist. Es wird daher auch dieser Glanz der
metallische Glanz genannt. Wegen ihrer Unvereindarfeit mit den erdigen Substanzen stehen sie benm Flusse
in der Schmelzhisse mit converer Oberstäche in irdenen
Schmelzgesässen.

Mehrere Metalle sind behnbar, und ihre Theile lassensich unter bem Hammer merklich an einander verschieben, ohne ihren Zusammenhang zu verlieren, und auf diese Weise zu dunnen Blattern und Faden strecken, wie z. B. das Gold, Silber, Platina, Rupser u. s. f. andere hingegen sind sprode, und lassen sich nicht dehnen oder strecken, wie z. Arsenik, Robald u. s. s. Dieserwegen hat man sonst die Metalle eingetheilet in Ganzmetalle (metalla persecta) und Faldmetalle (semimetalla). Aber diese eintheilung ist eben so wentg wissenschaftlich als die Benennung gut gewählt. Denn es läste sich keine Grenzlinie zwischen ihnen ziehen, sondern es gehen vielmehr die geschmeidigen Metalle ganz unmerklich in die sproden über.

Die Metalle find alle schmelzbar aber in verschiedenen Graden. Go schmelzt Quedfilber schon in der gewöhnli-

chen Temperatur unserer Atmosphäre; einige Metalle schmesgen noch vor dem Glüben, z. B. Bley, Zinn; andere nach dem Glüben, z. B. Gold, Silber, Rupfer, Eisen. Alle Metalle, nur Eisen und Platina ausgenommen, schmelzen ben gehörigem Grade der Hiße plöstlich; die lestern hingegen werden erst erweicht, und darauf berüht ihre so nüßliche Eigenschaft sich schweißen zu lassen. Auch sind die Metalle Ernstallisitebar, wenn die dazu nötzigen Bedingungen State sinden. M. s. Reystallisation. Ben den spröden oder sogenammten Halbmetallen ist die krystallisische Fügung der Theilchen sehr leicht wahrzunehmen; ben den zähern hingegen sällt sie nicht so sehr in die Augen, indem sich wegen ihrer Dehndarkeit benm Zerstücken die Lage ihrer Theile andert.

Die meisten Metalle sind in ihrer Schmelzhige feuerbeftandig, wie Gold, Silber, Rupfer, Platina, Eisen, Blen, Binn, Nickel, Robald, Magnessum, Wolfram; einige hingegen sind flüchtig, und lassen sich in verschlossenen Gefäßen in die Höhe treiben, wie Quecksilber, Wismurh, Zink, Arsenik und Spiesglanz. Die Feuerbeständigkeit aber der ersten ist nur relativ, indem selbst die seuerbeständigsten, wie Gold und Silber, in der gräßten Siße großer Brennspiegel oder Brenngläser verslüchtiget und in Damps ausgelöset werden.

Die mehresten Metalle lassen sich unter einander zusammenschmelzen, und es entstehen daraus manniafaltige UTetallgemische, Metallversetzungen und Legirungen,
welche wegen ihrer besonderen Eigenschaften oft von sehr großem Nußen sind. Die Metallgemische sind oft dichter,
als sie den Berechnungen gemäß sepn sollten, ost weniger
bicht. Merkwürdig aber ist es, daß einige Metalle gar
nicht zusammengeschmolzen werden können und keine Berei-

nigung eingeben.

Beg einem gewiffen verhaltnifimaßigen Grabe ber Temperatur werden alle Metalle, Gold, Gilber und Platina ausgenommen, in der Schmelzhife in Metallfalfe verwandelt, wenn ben ihnen der Zutrict der fregen Luft verstattet

Mm 5

wirb.

wirb. Dieß hat ju ber Einshellung ber Metalle in eble und unedle Betanlaffung gegeben, ju ben erstern rechnet man namlich bas Gold, Silber und Platina, und ju den anbern bie übrigen Metalle.

Die Ralke ber uneblen Metalle, nur ber bes Queckfile bers ausgenommen, geben alle, wo nicht für sich allein, boch in Verbindung mit andern, benm Schmelzen in eine Glas ober wenigstens in eine glasichte Schlacke über von ansehnlicher Dichtigkeit. Die Schmelzhise, welche dazu erforderlich ist, ist größer, als die, woben die Metalle dieseser Ralke fließen. Die metallischen Gläfer besißen ganz and dere Eigenschaften, als ihre regulinischen Metalle. Sie fließen im Feuer in den irdenen Schmelzgefäßen nicht mehr mit converer Oberstäche, lösen Erden und Alkalien im Flusse auf; welches die regulinischen Metalle nicht shun, und laffen sich mit regulinischen Metallen durchaus nicht vereinigen.

Alle Metalltalke lassen sich durch Zusas von verbrennlichen Dingen, als Roble, Fett u. s. s. mit Ausschluß der atmorphärlichen Luft, solglich in verschlossenen Geräßen vermittelst des Glüheseuers wieder in Metalle verwandeln, welches man Reductren oder Wiederherstellen nennt. Dadurch verlieren die Metallkalke ihr vermehrtes absolutes Gewicht, und das wieder hergestellte Metall das nämliche Gewicht und eben die Eigenschaften, als Glanz, Dehnbarkeit; specifisches Gewicht u. s. s. wieder, als es vorher hatte, ehe es in Metallkalk verwandelt wurde. Eben dieß erfolget auch ben den metallischen Gläsern.

Weil ben der Biederherstellung der Metallfalle jederzeit brennbare Substanzen ersorderlich sind, so glaubte man vormahls, daß der Brennstoff sich mit dem Metallfalle verbinde, und daburch die Reduktion bewirke, und daß im Gegentheil die Verkalkung blaß von dem Verlust des Breinstoffes herrühre. Daraus schloß man, daß alle Metalle aus einer Erde und dem Phlogiston zusammengeseset sind. Nach der neuern Chemie hingegen liegt der Grund der Reduktion der Metallkalke und der metallischen Gläser

barin, baf biefe Rorper burch ben Bufas von berbrennlichen Rorpern ihres Sauerftoffes beraubet werben. Es haben namlich biefe verbrennlichen Gubstanzen zu dem Sauerftoffe eine groffere Bermanbeichaft; als Die Metalte; Daburd perlaft nun ber Saverfroff Die Metalltalfe und bie metallifchen Glafer, verbindet fich mit der Roble, und erzeuger fob. lenfaures Bos. Darque folget naturlich , baf bie Metall. falfe und merallifchen Blafer gerabe fo viel Bewicht, nicht mehr, veilieren, als fie vor der Reduftion mehr wie bie Meralle, woraus fie entftanden find, batten. Bon einis gen Meiallfalten wird ber Sauerstoff ohne Buiak von verbrennlichen Materien burch bie Barme getrennt. Das neuere Goffem beträchtet alfo bie Metalle ale einfache, ober meniaftens noch ungerlegte Gubftangen, Die Metaltalfe aber susammengefest aus ben Metallen und bem Sauerftoffe. Diejenigen Chemiter, welche noch einen Brennftoff annehmen betrachten die Biederberftellung ber Metalle aus ibren Ralfen und Glafern nicht allein als eine Scheidung bes Sanerftoffe von bem bamit verbundenen Metalle, fonbern auch zugleich als eine Biebererftattung feines verlornen Brennftoffe. Daber verbindet fich ber Sauerftoff nicht bloß mit bem Roblenftoffe jum tobleafauren Bas, fondern bie Roble überlaft auch ben Metallen ben Brennftoff, moburch das Metall wieder regulinisch wird.

Auf dem nassen Wege sind die eigentlichen Auflösungs, mittel der Metalle die Sauren. Die Austösung geschiehet aber ganz allein vermöge der Verwandtschaft, welche die Metalle mit dem Sauersioffe haben, womit sie sich während der Auslösung sättigen. Ohne vorhergegangene Sattigung des Sauerstoffs mit den Metallen ist feine Verdindung unter einander möglich. Daher tommt es, daß diesjenigen Metalle, welche keine gehörige Menge von Sauerstoff enthalten, sich sower mit den Sauren verdinden, und daß diejenigen, welche mehr Sauerstoff enthalten, leicht von den Sauren getrennt werden. Bey der Auslösung der Metalle in Sauren ist also alle Mahl ein gewisser vorhers

gegangener Brab von Sauerung ber Metalle nothig, wenn fie fich mit ben Gauren aufe innigfte verbinden follen. Diefer (Brad wird nun freplich ben verichiederen Arten von Dietallen in einerlen Gaure, und ben einem Metalle in verfchie. benen Sauren verschieden fenn. Gobald aber bie Muflofung ber Metalle in Gauren bor fich gebet, fo entftebet meiftentheils ein Aufbraufen, und es entwickeln fich Luftarten. Sierben laffen fich nun bren Ralle gebenten: bas Metall, melches fich mit bem Squerftoffe verbindet, gerlegt entweder Die Gaure felbst ober bas Baffer, meldes mit ber Saure verbunden ift, ober es faugt ben Sauerftoff aus ber Utmo. fobare ein. Im erften Ralle entwickelt fich ber andere Befandtheil ber Gaure, verbindet fich mit bem Barmeftoffe. und bilbet eine Luftart, J. B. aus ber Schwefelfaure Schwefelluft; im zwepten Ralle bleibt bie Gaure ungerlegt, bas Baffer aber wird gerlegt, und es entwickelt fich Bafferftoffgas; im britten Ralle endlich bleibt fowohl bas Baffer als auch bie Saure unverandert. Much gibt es noch einige Ralle, mo bas Baffer und die Gaure gugleich burch bas Metall gerleget mirb.

Ben einer jeben metallischen Auflösung, in welcher bie Saure zerseget wird, ist sehr viel Saure nöchig. Denn erstlich ist ein Theil nothig, welcher bas Metall fauert, und zwentens ein anderer Theil, um bas gesauerte Metall aufzulösen. Uebrigens verbinden sich die metallischen Auflösungen, wenn sie ber frenen Luft ausgesestet werden, nach und nach mit dem in der Atmosphäre besindlichen Sauersstoffe, wodurch eine sogenannte Uebersauerung Statt sindet, folglich treinen sich badurch die Metalle und sallen zu Boden.

Die Sauren mit ben barin aufgelosten Metallen geben in ihrer Verbindung weue Korperarten, und bilden metallische Salze ober Mittelfalze mit einer metallischen Grundlage, beren Anzahl sehr groß ist. Diese daher entstandenen Metallsaze unterscheiden sich unter einander auf verschiedene Urr, theils durch die Auslösbarkeit, theils durch die Reystallistrung, theils durch den Geschmad, theils durch die

bie Farbe, theils burch die verschiedenen Formen der Rry-

Stalle u. f. m.

Beil die Metalle mit ben Sauren nicht anbers verbunben fenn tonnen, als wenn fie bis zu einem gemiffen Grab. gefauert find, fo ift es leicht begreiflich, bog in einer metallifden Auflosung ber Souerftoff bem Metalle enizogen werben muffe, wenn in felbige ein anderes Detall gebracht wird, baf mit bem Sauerftoffe eine groffere Bermanbt. fcaft als mit bem aufgeloften Metall bat. Daburd wirb alsbann naturlich bas aufgelofte Metall mehr ober meniget Bu Boben fallen, nachbem es mehr ober meniger Sauerftoff verloren bat. Go fchlagt j. B. bas Rupfer in einer Silberauftofung bas Gilber nieber. Ben biefem Dieberfchloge bemertet man fein Aufbraufen, und feine Erzeuaung von Sufegreen. auch ift ber Detallnieberichlag vollig regulinifd. Der Grund biervon liegt fcon in bem vorbin benn menn bas in eine metallifche Huflofung gebrachte Metall bem Aufgeloften ben Sauerftoff entziehet, und fich bamit fauert, fo tann weber eine Berfetung ber Saure noch bes Baffers, welches mit ber Gaure verbunben ift, Statt finden, folglich tann auch teine Entwides fung irgend einer Luftart vor fich geben. 3ft ferner bie Menge bes in bie Auflofung gebrachten Metalls fo groß; baf felbiges fich mit allem Sauerftoff bes aufgeloften Metalls verbinden tann, fo tann auch ber Dieberfchlag Pein Metalltalt, fonbern er muß regulinifch fenn. Dach mehreren Beobachtungen findet folgende Bermanbtichafts. folge ber Metalle gum Cauerftoffe Ctatt: Bint (Magneffum, Robald, Dickel), Gifen, Blen, Binn, Rus pfer, Bismuth, Spiesglang, Arfenit, Quedfilber, Sil. ber, Gold, Platina.

Berschiedene Metalle geben ben ihrer Niederschlagung aus ben Sauren durch andere regulinische Metalle kryftallische Unschusse von verschiedenen Gestalten und Kormen, welche man kunftliche Vergetationen und Metallbaumchen (vegetationen metallicae) nennt. M. s. Dianenbaum.

In Abficht bes fpecififchen Gewichtes folgen bie Des talle vom fcmerften an gerechnet fo auf einander: Dlatina. Bold, Quedfilber, Blen, Gilber, Wismuth, Ricel, Ripfer, Arfenif, Gifen, Robald, Binn, Binf, Spiesglang, Braunftein.

30 Rudficht bes Glanges und ber Politur laffen fich amar Die Grabe ber verschiedenen Metalle nicht genau beflimmen; man fann fie jeboch ungefahr in folgende Orbe nung ftellen: Platina, Gifen ober Stahl, Gilber, Quede filber, Golb, Rupfer, Binn und Blep.

In Unfebung ber abioluten Gestigfeit fteben bie Meralle nach ben Berfuchen Mufichenbroet's in folgenber Dro. nung: Eifen, Gilber, Golo, Rupter, Binn, Bismarb, Bint, Spiesglang, Blen: noch ben Berfuchen bes Gras fen von Sickingen aber: Elfen, Rupfer, Diatina, Gile bet . Golo.

In Rudficht ber Schmelgbarteit fleben fie in folgenber Ordnung: Binn, Blep, Gilber, Gold, Rupfer, Ei-

fen, Platina.

Platina. D. f. Gren foftematifches Sanbbuch ber gefammen Chemie. Th. III. Salle 1795. 8. 5. 2133 f. beffen Grundriff ber Raturlebre. 3te Muff. Salle 1797. 8. 6. 1067 11. f. Birranner Unfangegrunde ber antipblogiftifchen Chemie Berlin 1795. 8. G. 260 u. f.

Metallreis f. Elettricitat, thierifche. Metallibermometer f. Dyrometer,

meter.

Metallurgie, Buttenwiffenschaft (metallurgia, metallurgie) it berjenige Theil der angewanden Chemie. welcher bas Berfahren lebret, Die Metalle aus ihren Grien und Berbindungen, worin fie in ber Datur vorfommen, au icheiben, und ju Bute ju machen. Done Zweifel find Die Regeln ber Scheidung ber Meralle aus ben Ergen Die erften Renntniffe in ber Chemie gewesen, weil die Metalle por allen andern chemischen Produften befannt gemefen find. Alle Diese bierber geborigen Renntniffe aber find erft nach unb und nach burch Erfahrung verbeffert und erweitert worden. bis fie erft in ben neuern Zeiten, befonders in Schweben und Deutschland, in eine wiffenschaftliche Form find gebracht worden. Die erften, welche die Buttenarbeiten in Berbinbung mit bem Bergbau befdrieben, moren Johann Geora Ugricola ") und Lazarus (Erter 8). Mit beroff. mabligen Erweiterung ber Chemie bat auch biefer Theil eine polltommenere Beffalt erhalten. Die vorzuglichften und vollständigften Schriften , welche bie Metallurgie ab. banbeln, find folgende: Chph. Undr. Schlurers grunde licher Unterricht von Burtenwerfen. Braunfchm. 1748. Rol Jahann Unde, Cramer Unfangsgrunde ber Metallurgie. Blankenb. und Quedlinb. I - III. Theil 1774 - 1777, fl. Rol. Rurgere Unleitungen geben Chpb. Ebrea. Gellert Unfangsgrunde gur merallurgifchen Chemie. Leing. 4755. 8. 1776. 8. Jo. Gottsch. Wallerius elementa metallurgiae, speciatim chemicae. Holm. 1768. 8. Demid. Unfangsgrunde ber Meigllurgie, besonders ber chemischen. Leipzu 1770. 8. Joh. Unt. Scopoli Unfangsgrunde bet Merallurgie. Mannheim 1789. 4. Joh. St. Gmelin chemifche Grundfage ber Drobir - und Schmelgfunft. Salle 1786. 8. Rarl Wilhelm Liedler Sandbuch ber Detallurgie B. I. die Probierfunft. Caffel 1797. 8.

Meteore, Lufterscheinungen (meteora, météores) sind überhaupt alle die Beranderungen, welche sich in ber Aimosphare unserer Erde beständig zutragen. Gemeiniglich theilet man sie ein in luftige, wastrige, feurige

und alamsende.

Luftige Phanomene sind die Winde; maßrige ber Thau, Reif, Mebel, die Wolken, der Regen, der Schnee,

a) De re metallica libri XII. Bufil, 1546. fol. 1657. fol. G. Agricola XII. Bacer vom Bergwert Bafel 1557. Fol. Bergwertebuch. Bafel 1621. Fol. Bergwertebuch, verdeutscht durch Phil. Begehrun, Frankf. 1650, Fol.

8) De re metallica. Francof. 1629. fol. aula subrerranea ober Bes schribung berjeuigen Sachen, fo in der Liefe der Erde machfen. Frantf. 1694. 4. 1703. Bol. verdeuticht und verbeffert burd J. E. G. 1736. Bol.

Schnee, das Glatteis, der Zagel und die Wasserhosen; zu den seurigen rechnet man den Blitz und Donner, das Wetterleuchten, das Mordlicht, die Seuerkugeln, die Sternschnuppen, die Jerwische und Jerlichter; zu den glänzenden endlich gehören der Regenbogen, die Zose, die Mebensonnen und Mebenmonde. Bon allen diesen Erspeinungen handeln ei-

gene Urtifel.

Meteorologie, Witterungslehre ) meteorologia. meteorologie) ift die lebre von den Beranderungen, welche in ber Utmofphare unferer Erbe vorgeben. Die Berande. rungen in unferer Utmofphare mogen burch Urfachen erfolgen, burch welche man will, fo find boch chemifche Operas tionen, welche ble Natur in felbiger bewirket, unverfennbar. Durch Ginmirfung ber Barme und bes lichtes muffen nothwendig die im Lufifreise befindlichen frembartigen Stoffe andere und andere Berbindungen eingeben, welche burch uns noch unbefannte Progeffe neue Produtte erzeugen, und fo den Buftand ber 2 mofphare beftandig verandern. Eben burch bie verschlebene Ginwirfung ber Barme entftebet Beranberung in ber Dichtigkeit, Feuchtigfeit, Trochenbeit u. f. f. berfelben. Um Die Groffen und Beranberungen aller biefer Buftande ber Luft zu bestimmen , bat man Inftrumente, wie bas Barometer, Thermometer, Sparome. ter, Eudiometer u. f. f. erfunden, welche man unter bem gemeinschaftlichen Dabmen meteoroftopischer ober mereorologischer Werkzeuge begreift, so mie auch bie bamit angestellten Beobachtungen mereorologische genannt Die meteorologischen Beobachjungen zeigen alfo. baf Beranberungen im Buftanbe ber Lufe vorgegangen fenn muffen, wenn bie bagu beabsichtigten Berfzeuge Beranberungen erleiben; allein aus felbigen laft fich noch teines. meges auf die Art und Beife foliegen, wie bierben bie Datur operiret babe. Die veranberten Birfungen nehmen wir mahr, aber bie Drozeffe, welche bie Matur baben gebrauchet, find une noch unbefannt, ob man gleich in ben neuern neuern Zeiten bie meteorologischen Werkzeuge zu einem hobern Grad ber Bollkommenheit zu bringen gefuchet, und bie meteorologischen Berbachtungen mit neuern Berfuchen oft febr gludlich verglichen bat.

In ben altern Beiten bestand bie Meteorologie bloft aus einigen auf angebliche Erfahrung gegrundeten Regeln, movon bie meiften auf Aberglauben, fich grunderen, und oft mit finnlichen Ertlarungen ber Urfachen vermengt maren. bem mittlern Beitalter verband man biefe Lebre fogar mit ber fo beliebten Aftrologie. Man glaubte, baf nicht allein Sonne und Mond, fondern auch alle übrige Sterne einen unmittelbaren Ginfluß auf bie Bitterung batten, und fuchte aus ben Stellungen berfelben Borberfagungen ber Bitterung abzuleiten, woraus ein eigener Zweig ber Aftrologie entsprungen ift. Benfviele von folden alten Bitterungeregeln findet man noch in einem zu Berlin im Johre 1733. 8. berausgefommenen Saus - und Reife - Ralender. Jeboch fann man einigen Regeln bie Zuverlaffigfeit nicht abspreden. Denn unftreitig liegen gu Borberfagung ber Bitterung Mertmable in ben Dunften, bem außern Unfeben ber Beftirne, ben Binden und in andern Erfcheinungen an menschlichen Rorpern, Thieren und Pflangen. nebier ") bat biefe Mertmable in einer guten Ordnung aufammengeftellet.

Nachbem das Barometer entbecket, und es außer Zweifel geseget wurde, daß der Druck der kuft die Barometer-faule ethalte, so glaubte man selbst ein Werkzeug gesunden zu haben, welches die Beränderung der kuft in Ansehung der Witterung anzeige, und eben diese Muthmaßung veraursachte, daß das Barometer den Nahmen des Wettersglases erhielt, und allgemein bekannt wurde. Außerdem gab

a) Allgemeine Geundfage, die Wittetung ohne Infrumente vorber ju bestimmen, aus bem Journal des scienc. villes; im gothaisch. Magazin für das Neueste a. d. Physit und Raturgesch. B. VIII. St. 2. S. 1. — 36.

III. Theil.

gab diese Bermuthung zu einer Menge von Hoporhesen über ben Zusammenhang der Witterung mit der Dichtigkeit und Stasticität der kuft, und über die Ursache des Steigens und Fallens des Barometers, Beranlassung. M. s. Barometerderungen. Man bemerkte aber bald, daß alle diese Hopothesen keinesweges zureichend waren, die Sache gehörig ins Licht zu segen, vielmehr sand man nach und nach durch genauere Untersuchungen, daß man auf weit mehrere Umstände in der kuft, als auf die Dichtigkeit dere selben, zu sehen habe, ebe man zur richtigen Erklätung

ber Bitterung gelangen tonne.

Carrefius ") fuchte bie Meteore auf eine blof medianifche Art, Stahl ") bingegen chemisch ju erklaren. Ueberhaupt ift bie Ungabl ber hieruber entworfenen Soporbeien febr groß, wovon man die Geschichte benm Abbe Ridard?) finbet. Ein weit größeres Eicht aber erhielt bie Meteorologie burch die vielfaltigen und mit aller Gorgfallt angestellten Beobachtungen ber herrn de Sauffare 3) und de Luc'). Bierburch entftand aber unter ben Phofifern, porzüglich in Abfiche ber mafferigen Meteore, eine getheilte Meinung; einige glaubten namlich mit le Roy, baf bie Musbunftung eine mabre Muftofung bes Baffers in Luft fen; andere aber nahmen mit de Lic an, baf bie Musbun. ftung eine blofe Berbampfung fen, und fuchten bie meiften Phanomene burch Miederschlag bes von bem Barmeftoffe bemirfren Dampfes zu erflaren; ben Regen bingegen, melcher fich baraus nicht berleiten laffe , betrachteten fie als einen wechselseleigen Uebergang bes Dampfes in Luft, und biefer wiederum in Baffer, moben überall Berbindung mit Elefericitat vermuthet murbe. Bas bie Antiphlogistifer betrifft, fo nehmen biefe noch bas Auflofungsfpfiem bes herrn

a) Meteora; in opp. philosoph. Amftel. 1685. 4. p. 153, fqq.

A) Einseitung jur Witterungsbeutung, Salle 1716. 2.
7) Histoire naturelle de l'air et des météores à Paris. VII. Tomes
1774. gt. 12. beutich Frankf. 1773. 8.

<sup>2)</sup> Essais sur l'hygrometrie. Neuschat. 1783. 8. ess. IV.
2) Idées sur la metéorologie à Lond. 1786. 8. Tom. II.

le Roy an, und verbinden hiermit die Hypothese von der Zerlegung und Zusammensehung des Wassers. Wie sie daraus die kufterscheinungen herleiten, sindet man furz ben Girtannet"). Der Erklärung der Antiphlogistister hat herr de Lüc wichtige Zweisel entgegengeseher. Des Herrn de Lüc sein System sindet man in seinen Idées sur la météordlogie und in verschiedenen an de la Metherie gerichteten Briesen, und auszugsweise beum Herrn Lampadius"). Selbst Herr Host. Lichtenberg"), welcher dem neuern System das gerechte kob nicht versaget, glaubt, daß die Vorstellung des Herrn de Lüc mit ter Natur im Großen weit mehr zusammenstimme, als nach dem antiphlogistischen Systeme.

Bert Bube ') hat die Meteore ebenfalls aus bem Auflofungsspffem bergeleitet, jedoch nach einem eigenen Ibeengange, woben er hauptfachlich zwen Arten ber Ausdunftung

annimmt. M. f. Husdunftung.

Meteorologische Beobachtungen findet man schon in großer Anzahl in den mémoires de l'Acad. des sciences de Paris, in den Philosoph. Transact. und in den Schristen mehrerer gelehrten Gesellschaften. Auch hat Zorrebow deine lange Neihe von meteorologischen Beobachtungen zu Ropenhagen mirgetheilet. Der P. Corre?) hat die Meteorologie wissenschaftlich zu behandeln gesucht, und nachher hierzu noch neuere Benträge de geliefert. Es beruht frenlich die Theorie noch auf sehr schwankenden Grundsäßen, indem aus dem disher Gesagten hinlanglich erhellet, daß noch sehr

2) In der Boerede jue oten Auflage der Errleb. Anfangegrunde ber Raturlebre.

a) Unfangegrunde ber antiphlogistischen Chemie. Bertin 1795. 8.

Surje Dargellung ber vorzäglichften Theorien bes Zeuers. Gott.
1793. 8. 6. 84 u. f.

<sup>3)</sup> Bollandiger und fastider Unterricht in ber Raturlebre. B. II. Beipi. 1793.

o) Tractatus historico-meteorolog. continens observat. XXVI. annorum in observatorio Havniensi factas. Havnies 1780. 4.

<sup>(7)</sup> Trairé de méréorologie à Paris 1774. 4.

n) Mémoir, sur la méréorologie pour servir de suite et de supples ment au maité de méréorologie à Paris. 1789. Tous. 5. Il.

viel fehlet, um die Meteorologie auf feste Grunde ju bauen. Es bleibt baber vor allen Dingen vorjest nichts weiter zu thun übrig, als die Beobachtungen mit der größten Sorg-falt fortzusegen, und sie gehorig mit einander zu vergleichen.

11m bie an verschiedenen Orten ber Erbe angestellten Beobachtungen gegen einander halten zu konnen, bat zu biefer Absicht besonders der Churfurft von Pfalg. Bayern mit Benbulfe bes Ubes Zemmer gu Manbeim eine eigene, febr weit ausgebreitete meteorologische Gefellschaft im Sabre 1780 errichtet. Auf Roften Diefer Wejellichaft murben somobl in ben durfurfiliden landen, als auch in . und auferhalb Europa genau übereinstimmenbe Instrumente an Schickliche Orte aufgestellet, und hiermit taglich zu bestimm. ten Stunden Beobachtungen gemacht. Die Aufficht über Die Beranftaltung bat die meteorologische Claffe ber Afabemie zu Manbeim. Die Instrumente, welche bie Befellichaft versendet, find ein Barometer, Thermometer mit reaum. Stale, und ein Federklelbygrometer, bisweilen auch ein branderifches Declinatorium, movon ber Gebrauch und bie Behandlung in einer ausführlichen Inftruftion angegeben find. Heberdieß wunfcht bie Befellfchaft, bag bie Beobachter auch noch ein Luft - und Bolfentbermometer. Wind - Regen - und Ausbunftungsmeffer jum Gebrauche aufstellen möchten. Die Beobachtungen werben mabrend bes Tages bren Mabl angestellet, frub um 7 Ubr, Rach. mittags um a Uhr und Abends um 9 Uhr, mit vorgefchrie-benen gut gemablten Bezelchnungen ber begleitenden Umftanbe in Tafeln eingetragen. Bon ben eingefenbeten Beobachtungen find nun bereits verschiedene Jahrgange erschienen "), welchen zugleich gute Bemerfungen und Abband. lungen bengefüget find. Much bat ber Abt Zemmer 8) Die gebrauchten Werkzeuge felbst befdrieben. Herr

s) Ephemerides focietatis meteorologicae Palatinae. Historis es obferuat. Manhem. 1783. - 1794. 4. maj.

B) Descriptio instrumentoram societatis meteorologicae Palat. Manh.
 1782. 4.

Herr Toaldo ") hat endlich versuchet, ein eigenes Spetem über die Wickerungslehre aus 50 jährigen zu Padua angestellten Bevbachtungen zu errichten. Ben der sehr vermehrten französischen Ueberschung dieses Werkes ist in der zwenten Ausgabe zugleich die Ueberschung der phaenomenorum des Araci bengefüget worden. Ein Auszug daraus siedet sich im gothaischen Wagazin e), aus dem Journal des scienc. vtiles genommen, wovon das Wesentlichste solgendes ist:

Nach den Erfahrungen des Toaldo können Elasticität der Luft und Berschiedenheit ihrer Mischung in dem Allgemeinen durch die beiden Himmelskörper, die Sonne und den Mond, bestimmten Gange der Bitterung nur geringe und lokale Abanderungen hervordringen. Er wist nännlich gefunden haben, daß gutes und schlimmes Wetter vornehmstich durch den Stand des Mondes gegen die Sonne und der Erde bestimmt werde, und die Veränderungen desselben mit den merkwürdigsten Stellen des Mondes, die er Mondspunkte nennt, zusammentressen. Auch ware es bekonnt genug, daß alle Versuche, die Witterung aus der Theorie der Utmosphäre zu erklären, bisher ganz stucktos gewesen wären.

Toaldo unterscheidet zehnerlen Stellungen des Mondes, wovon jede im Stande ist, in der Atmosphäre eine merkliche Wirkung hervorzubringen. Vier davon sind Neumond, erstes Viertel, Vollmond und lestes Viertel; zwey andere Erdnähe und Erdserne; und endlich noch 4 andere, nördlicher und süblicher Durchgang des Mondes durch den Vequator, und nördliche und sübliche Mondswende, oder größte Abweichung des Mondes vom Acquator. Die vier ersten hängen von dem spnobischen, die beiden andern von dem anomalistischen und die vier lestern von dem periodischen Rn 3

a), Della vera influenza degli aftri nelle fingioni e mutazioni del tempo, faggio meteorologico di Ginjeppe Toalde, in Padava 1770, 4. maj.

<sup>1) 25.</sup> VII. 5. 4. 6. 148 ff.

Monate ab. Durch die ungleiche Dauer dieser breierlen Monate wird verursachet, daß die nämliche Stellung des Mondes gegen die Sonne und der Erde erst nach einer langen Reihe von Jahren wiederkehret. Das Zusammentressen dieser Monatspunkte in der Berbindung mit der weit regelmäßigern Wirkung der Sonne in jeder Jahreszelt verursachet eigentlich die Beränderungen des Weiters.

Jeder Mondspunkt andert ben Buftand bes himmels, welcher burch einen vorhergegangenen verursachet worden, und es ift felten, baf fich eine Beranberung bes Betters

obne einen eintreffenden Mondspunkt ereignet.

Die Birkungen werden durchs Zusammentreffen mehreter Mondspunke, welche sich wegen der ungleichen Dauer ihrer Perioden oft combiniren, verstärkt; den meisten Erfolg hat besonders die Verbindung der Sozingten (vorzüglich des Vollmonds) mit der Erdnähe und hiernachst mie der Erdferne. Durch das Zusammentreffen dieser Punkte wird gemöhnlich Sturm oder Negenwetter verursachet, welche desso hefriger werden, je näher die vereinigten Punkte dem Durchgange des Mondes durch den Aequator sind, besonders in den Monaten März und September.

Die Neumonde, welche die Bitterung nicht anbern,

find diejenigen, welche weit von ben Upfiben einfallen.

Ob es gleich richtig ift, daß jeder Mondspunkt den Zuftand des himmels, welcher von dem vorhergehenden bewirket worden, andert, so bemerket man doch, daß manche Mondspunkte zum guten und andere zum schlechten Wetter geneigt sind. Die zur legtern Classe gehörigen sind die Erdnahe, Neu- und Vollmond, Durchgange durch den Aequator nebst der nordlichen Mondswende. Die zur ersten Classe gehörigen aber die Erdserne, Quadraturen und die südlichen Mondswenden.

Selten ereignet sich ein Wechsel ber Witterung an bem Tage des Mondspunktes selbst, sondern er geht entweder vor demselben her, oder folget ihm nach. Man bemerket, daß die von den Mondspunkten bewirkten Veränderungen in ben feche Bintermonaten voreilen, und in ben feche

Außer den Mondspunkten muß man auch noch auf die pierten Tage vor dem Neu- und Bollmond, die man die Octanten nennt, mit Rucksicht nehmen. Um diese Zeit nämlich läßt sich das Wetter zur Beränderung an, und man kann an demselben schon sehen, was ben dem nächsten Mondspunkte selbst ersolgen wird. Man gibt an diesem Tage Acht, ob die Mondshörner klar und nett abgeschnitten sind, denn in solchem Falle hat man auf gutes Wetter zu rechnen; sind sie aber trube, und nicht scharf begrenzt, so ist es ein Zeichen, daß schlecht Wetter einsallen werde. Schon Diemil nennt diesen vieren Tag einen sehr sichen Propheten.

Wenn die Witterung am vierten fünften und fechsten Tage des Mondes unverändert bleibt; fo kann man vermuthen, daß sie sich so fort bis zum Wollmonde, ja zuweilen gar bis zum nachsten Neumonde erhalten werde; und in diesem Falle haben die Mondspunkte nur wenig Wirkung.

Selbst die Stunden, in welchen sich die Witterung anbert, scheinen von den Stellungen des Mondes gegen den
Horizont abzuhangen, welche Toaldo die Winkel des
Mondes nennt. Ben dem Auf und Untergange des
Mondes schickt sich die Zeit zum Regen, ben den Durchgangen durch den Mittagskreis aber zum guten Wetter an.
Man wird an den regnigen Tagen demerken, daß ungefähr
zu den Zeiten, wo der Mond durch den Mittagskreis gehet,
das schlimme Wetter alle Mahl ein wenig unterbrochen wird.
Man muß jedoch eine Ausnahme von dieser Regel machen,
so ost die Winkel des Mondes nicht mit denen der Sonne
zusammenstimmen. Da man diese Beobachtungen mittelst
der astronomischen Taseln, in welchen sich die Mond und
Sonnenwinkel ausgezeichnet sinden, sehr leicht anstellen kann,
so sind sie sehr geschickt, die Wahrheit des Spstems zu prüsen.

Es regnet auch mehr am Lage, als bes Dachts, und

öfter bes Abends als bes Morgens.

Mn 4

Die schlimmsten Jahreszeiten ereignen sich, wenn bie Upsiden des Mondes in die vier Cardinalpunkte des Thierkreises fallen, hingegen sind diejenigen Jahre, da die Apsiden in den Zeichen des Stiers, des kömen, der Jungfrau und des Wossermanns sich befinden, gut und gemäßigt. Hiernach mussen sich die 18ten Jahre ähnlich senn; jedoch trifft dieß wegen der verschiedenen Untläuse der Mondspunkte nicht in aller Strenge ein. Das 54ste Jahr aber nuß dem ersten mehr, als alle übrige, gleichen, weil sich nach dieser Periode alle Mondspunkte wieder in den nämtischen Stellen befinden. Die Menge des Regens ist in 9 auf einander solgenden Jahren bennahe berjenigen gleich, welche sich in den nächstolgenden g Jahren sinder; dieß ist jedoch eben nicht der Fall, wenn möm die Negenmenge von 6, 8 oder 10 Jahren auf ähnliche Beise vergleicher.

Endlich bemerket Coaldo noch, baß fein Spffem nur für die Erbe im Bangen Statt finde, und in befondern Begenden vielfältige und burch lokale Beobachtungen ju

bestimmenbe 2(usnahmen leibe.

Herr Stowe ) fam auf die Vermuthung, daß sich vielleicht an den Tagen, an welchen dren Himmelekörper fast in einer geraden kinie zu stehen kommen, merkwürdige himmelsbegebenheiten ereignen würden. Veranlassung zu dieser Vermuthung gaben ihm Erfahrungen aus den berliner Zeitungen von 1780 bis 1786. gesammelt, nach welchen Veränderungen in der Umosphäre auf solche Tage, aber nicht alle Mahl, bisweilen auch ein oder zwen Tage später gesallen sind.

Ob es gleich gewiß ift, daß ben bergleichen merkwurbigen Stellungen ber Himmelstorper gegen einander oft Beranderungen in ber Utmosphare vorgeben, und bieß auch selbst von den Alten sehr vielfaltig ist bemerket worden, so hat man sich boch sehr zu huten, die ganze Meteorologie barauf zu grunden: Es gibt auch Benspiele genug, daß

a) Anjeige einer allgemein intereffanten phofifalifden Entbedung. Berlin 1791. gr. 8.

außer biesen besondern Stellungen ber himmeletorper gegen einander Witterungsveranderungen in der Utmosphare
erfolgen, woben freylich die Einwirkung der Sonnenwarme
auf keine Welse zu verkennen ist. Denn sobald wir annehmen, daß in der Utmosphare Auflösungen, Zersegungen
und Niederschläge erfolgen, so muß nothwendig vor allen
diesen Zurucksofiung der sich zu neuen Körperarten verbindeten Theile vorausgehen.

Metre. Diesen Nahmen führet das von der frangoste schen Nationalconvention im Jahre 1793 eingeführte Maß, beffen Lange auf ein Zehnmilliontheilchen bes Quabranten

vom Meribiane ber Erdfugel gefeget worben.

Dan bat feit mehreren Sabrbunderten beständig baran gearbeitet, ein gang allgemeines Daß einzuführen. Allein es fchlenen biergu theils verschiedene Umftande nicht gunftig, theils aber auch die zum allgemeinen Mafie vorgeschlagenen Langen nicht allenthalben anmendbar ju fenn. Ben Belegenbeit ber fo bekannten frangofischen Revolution bat auch diese To erfinderifche Dation bem langft gewünschten Zwecke ber Ginführung eines allgemeinen Mages naber ju tommen gefuchet. Bu blefem Ende wurde mit vielen Roften eine neue Bermeffung von 12 Meribiangraben gwifden Barcellong und Dunfirchen burch Mechain, de Lambre und de Borda und andere Mathematiker veranstaltet, und biefe mit außerft genauen Berfuchen verbunden, welche Caffini und de Borda über bie lange bes Sekundenpendels anstellten. Mus biefen Deffungen murbe bie Lange bes 45ften Grabes im Mittagefreise von Daris auf 57027 Toifen berechnet. Multipliciret man also diese Zahl, als die mittlere Große eines Grabes mit go, fo balt ber

Quadrant vom Meridiane = 5132490 Toifen.

Dies ist die Fundamentaleinheit in altern Maßen ausgebrückt, nach der eisernen Toise der Akademie ben ber Temperatur von 13° nach Reaum.

Zugleich foll burchaus das Decimalipstem benbehalten, mithin ber Quadrant in 100 Grad, ber Grad in 100 Mi-

Mn 5

nucen

nuten u. f. f. getheilet werben. Diefem, Bufolge wirb nach bem alten Softeme

Der Decimalgrad vom Meribian = 51324,3 Toifen

Die Minute = 513,243 Toifen

Das Mètre = 3 Fuß o Boll 11,44 Unien = 0,513243.

To has Decimètre = 3 Boll 8 finien 4 points

Too has Centimètre = 4 finien 5 points

Too has Millimètre = 5 points

Ein Decamètre = 10 Mètres.

Ein Kylomètre, Myriamètre find Meilenmaße, jennes von 1000, dieses von 10000 Mètres; ersteres etwa eine fleine Viertel Lieue, das zwepte zwen mittlere Lieues ober eine Post.

Bebn Myriametres machen ben bunbertften Theil bes

Quabranten bes Meribians aus.

Aus bem Metre und seinen Theilen entspringen auch alle übrige Arten von Magen, wie Feldmaße, Rorpermaße, Maße für Fluffigkeiten, fürs Getreide, selbst die Größen

für Bemichte und Dungen.

Bur Cinheit bes Flachenmaßes ist ein Quabrat, beffen Seite 200 Metres halt, unter bem Nahmen Are angenommen worden. Der gehnte Theil von bießem Maße heiße Declare, ber hundertste Centlare. Hundert Ares machen ein Hectare aus.

Das Cubifche Metre empfangt ben Nahmen von Stere,

wenn es jum Dage vom Brennholz angewendet wird.

Ein cubisches Gefäß, bessen Seltenlinie einem Docimetro gleich ist (ober ein colindrisches Gefäß von gleichem Inhalte) heißt Litre. Es enthält etwa 2 Pfund Wasser ober 25 Ungen Getreide. Man hat es zur Einheit der Maße der Capacitat gemacht. Das Decalitro hat to Litres, das Heckolitre 100 Litres. Der Indegriff von 1000 Litres ist einem Cubis. metre gleich.

In Ansehung des Gewichtes bat man zur Bafis die Quantitat bestillirten Baffers genommen, welches in einem

cubifchen

eublschen Gesäße enthalten ist, dessen Seltenlinle gleich dem hundertsten Theile des Mètre ist. Dieß Wasser im leeren Raume und ben der Temperatur des thauenden Eises gewogen, wiegt 18,841 Gran. Dieses Gewicht hat den Nahmen Gramme erhalten, und werden daraus durch Multiplikation und Division alle größere und kleinere Gewichte gemacht, So ist z. B. das Decagramme gleich 2 Juent. Das Heckogramme 3 Lunge, das Kylogramme 2 Psund 5 Quent. 49 Gr. Das Myriagramme 20 Lypsund. Ferner das Decigramme ist nahe 2 Gran, das Centigramme Foran, das Milligramme 3 Gran.

Einen eigenen Auffat über das neueste Spftem der Mafie und Gewichte der frangofischen Republik nebst Tabellen jur leichten und bequemen Uebersicht, und Bergleichung berfelben mit ben ehemahls gebrauchlichen, hat herr Coque-

bett ") geliefert.

Db es gleich an sich gewiß ist, baß ble Einführung bleses neuen Maßes weiter von keiner großen Erheblichkeit ist, ba man bas alte langst allgemein bekannte weit vorteeilhafter hatte benbebalten konnen, und man überbem bieses noch kennen muß, um das neue erst zu verstehen, so ist es doch nothig, sich damit bekannt zu machen, weil sich jest die mathematischen und physikalischen und chemischen Schriftsteller Frankreichs bieser neuen Maße und Gewichte bedienen.

Mikroneter (micrometra, micromètres) sind Merkzeuge, kleine Größen damit zu messen. Sie werden gemeiniglich ben Fernröhren und Mikrostopen angebracht, um die Größe des Bildes zu messen, welches durch das leste Augenglas betrachtet wird. Es läßt sich nämlich alsbann aus dieser Größe die Größe des Sehewinkels sinden, wenn vorher die Größe eines andern Bildes und des ihm zugehörigen Sehewinkels wirklich ist gemessen worden. Es ist daher das Mikrometer geschickt, sehr kleine Sehewinkels

a) In Grens neuem Journale ber Phofit B. III. S. 424 u. f. aus bem Journal des mines No. XIV. S. 73 f. aberfest.

gu meffen, und fie mit einander zu vergleichen, ale : 3. fceinbare Durchmeffer ber Simmelsforper und überhaupe alle fleine Gutfernungen zwener bestimmten Dunfte von einanber u. f. f.

Der erfte, welcher barauf verfiel, bas Bilb im Brennpunfte bes Objeftivglafes eines aftenomifchen Gernrobrs burch bie Bewegung swen metallener Platten mit febe Scharfen Eden gu meffen, mar Bascoigne um bas Jahr 1640, wovon Townley Rachricht ertbeiler .). gens 4) bediente fich, um die Durchmeffer ber Dlaneten. ober fouft fleine Bintel ju meffen, folgenden Berfahrens? er nahm einige lange und bunne Deffingplatten bon verichiebenen Breiten mit allmablig gufammenlaufenden Seiten . und ichob eine bavon burch zwen Ginfchnitte im Rernrobre bem Orte bes Bilbes gerabe jur Geite, und beobachtete, an welcher Stelle fie ben Planeten ober bie Entfernung, bie er meffen wollte, genau bebedte. Der Marchefe Malvasia bebiente sich, wie aus seinen zu Modena 1662 gebrudten Ephemeriben ethellet, eines Bitters von Gilberbrabt, welches im Brennpuntte bes Objeftiv . und Augenglafes angebracht mar, um fleine Entfernungen ber Rirfferne und bie Durchmeffer ber Planeten ju meffen. liek einen bem Meguator naben Stern langs einem ber Raben bes Defes fich bewegen, gablte nach einer Gefundenubr bie Beit, welche auf bem Bege besselben von einem Raben gum andern verfloß, baraus er ble Entfernung ber Raben in Minuten und Gefunden eines Grades ausgedruckt erhielt. 3m Jahre 1666 gaben 21uzour und Dicard in einem Briefe an Olbenburgh ein Mifrometer aus zwen feibenen Raben an, movon ber eine unbeweglich, ber andere aber in einen Rahmen gespannt mar, welchen man mittelft einer Schraube bot - und rudwarts bewegen tonnte v). Un-

ter

a) Philosoph. transact. No. 25. p. 457.

β) Systems Saturnium. Hag. Com. 1659. 4.
γ) De la Hire; in mémoir, de l'Acad, roy, des scienc, de Paris. 1717. p. 72. fp.

ter Sevels nachgelaffenen Inftrumenten fand Zecker in Dangig ") ein Mifrometer, bas aus parallelen Raben befand, beren Beiten fich vermittelft Schranben anbern liefen. fo baf man bas zu meffenbe Bild zwifchen fie faffen Much Romets Mifrometer, welches Borrebom ") beschreibet, und welches ber Erfinder schon um 1676 angeführet bat, beftebet aus parallelen Raben. mer melbet augleich, baf er biefes Mifrometer augleich mit Dicard auf ber parifer Sternmarte gebrauchet babe. Daber glaubt auch Forrebow, daß de la Zire, welcher blok Musour und Dicard als Erfinder desfelben anführet. Romers Rabmen mit Borfog verfchwlegen habe. Das Mitrometer mit parallelen Saben ift nachber in ber praftiichen Aftronomie fehr gebrauchet worben. Benm Smith ?) Ift es mit einigen baben angebrachten Berbefferungen umfandlich befdrieben.

Der berliner Aftronom , Gottfried Rirch 3) , bat 1679 ein febr einfaches und mobifeiles Mifrometer erfunden, und querft im Sabre 1696 befannt gemacht. Es ift biefes Mifrometer unter bent Rahmen Schraubenmikrometer befannt, und in ber erften Balfte bes achtgehaten Sabrbunberes allgemein gebraucht worten. Entfernungen ber Sterne von einander zu meffen , zieht es Euler .) allen anbern vor. Es beltebt aus einem meffingenen Ringe (fig. 102.), melder an ber Stelle bes Brennpunftes ber Glafer um bas Feinrohr geleget wird, und welcher zwen biametral entges gengefehre Mutterschrauben befiget, in welche bie Schrauben ce und df paffen, die fo weit hineingeschraubet werben tonnen, baf ihre Enben e und f im Mittelpunfte bes Befichtsfeldes zusammentommen. Die beiden runden Scheiben a und b enthalten Rreife mit Theilungen, und bie Bandhaben c und d fonnen burch ibre Richtung bie Stelle ber

B) Balis aftron. cap. 17.

a) Acta erudit. Lipf. 1708, Mart.

<sup>2)</sup> Lebebegriff der Optie, burch Baftner, Buch III. Cap. 8. 5. 135 f. 3) Miscell. Berolinens. p. 202. ffq.

<sup>.)</sup> Mémoir. de l'Acad. de Praffe 1748. p. 121.

ber Beiger bertreten. Wenn man nun burch bas Rernrobe eine fleine Entfernung betrachtet, fo fann man bie beiben Schrauben ce und df fo meit jusammenschrauben, baß ihre Enden e und f bas Bild ber Entfernung gwifchen fich enthalten. Bierauf werben e und f gang gufammen gefdraubet, und bie bagu notbigen Umbrebungen gezählet, moben bie Sandbaben c und d burd ibre Richtung gegen bie Scheiben a und b noch balbe, Biertel ., Achtel - Umbrehungen u. f. f. angeben. Auf biefe Art weiß man bie Große bes Bilbes in Umbrebungen ber Schraube. Bas nun ben Berth eines Schraubenganges betrifft, fo liefe fich amar biefer aus ber Brennweite bes Objefrivglafes und ber Beite ber Schraubengange burch Rechnung finben; allein es ift meit ficherer ibn burch Erfahrung zu bestimmen. Sierzu find aber befannte Entfernungen zweper feften Duntte am Simmel, ober bie Beit, welche ein Rirftern gebrauchet. um burch bie tagliche Bewegung von einer Schraube zur andern geführet zu merben, ober auch nur icheinbare Brofen irgend eines Begenstandes auf ber Erbe, beffen Entfernung befannt ift, nothig. Bare bie fcheinbare Grofe eines irbifden Gegenstandes = o Gefunden, feine Entfernung = B: die Brennweite bes Objefrive = 2, und die Babl ber Umdrebungen fur bas Bild biefes Gegenstandes = y, fo ift nach herrn Raffner ") ber Berib einer Umbrebung  $=\frac{\phi \ltimes \beta}{(\beta-\lambda)\gamma}$  Sekunden. Diefer Berth einer jeden Um-

 $=\frac{(\beta-\lambda)\gamma}{(\beta-\lambda)\gamma}$  Sekunden. Wieser Werth einer jeden Umdrehung ist zwar etwas zu klein, aber ber Fehler ist unbetrachtlich, wenn nur die Entsernung des irdischen Gegenstandes sehr groß ist.

Dieses kirchische Mikrometer konnte nur gebrauchet werben, eine einzige kinte auf ein Mahl zu meffen, nicht aber Unterschiede der Rectascensionen und Deklinationen zweper Sterke zugleich, wie boch oft nöthig ist. hierzu erfand Cassini das aftronomische Ladenner von 45°, das

a) Aftronomifche Abhandlungen. Sammlung a. G. 319 u. f.

das Janotti \*) zuerst beschrleben hat. Bradley brachte an selbigem Verbesserungen an, und entbeckte das rautenförmige Sadennez. M. s. Sernrohr (H. II. S. 417.).
Man bringt das Sternrohr in diese tage, daß der Faden (sig. 103.) ab mit dem Paralleskreise eines Sternes in selver täglichen Vewegung zusammenfällt. Ben einem Planeten erhält das Fernrohr besonders diese Stellung, daß der unterste Rand am Faden ab wegstreicht. Man bemerket alsdann nach einer guten Uhr die Zeit, welche versließt, wenn der eine Rand des Planeten den Stundensaden de berühret, bis er durch selbigen hindurchgegangen ist, und der entgegengeseste Rand selbigen verläßt. Ist alsdann nur die Deklination des Planeten bekannt, so läßt sich der scheindare Durchmesser besselben sinden.

Much bae man Mifrometer aus unbeweglichen parallelen linien ober Bittern, welche nicht allein in Rernrohren, fondern auch in Bergrößerungeglafern ju Abmeffungen flei. per Großen vortheilhaft gebrauchet werben. Co brachte Romer ein Rabengitter aus feibenen Saben megen bes veranderlichen Mondburchmeffers in ein Fernrohr die gwen Dbietitvalafern, beren Entfernung von einander fo abgean. bert werden konnte, bag bas Bilb bes Mondes jederzeit ben Raum bes Befichtsfelbes genan ausfullte. Eine gleiche Methobe gibt auch de la Bire \*) an, rath aber baben an, fatt ber feibenen Saben lieber Die Unten bes Gitters mit bem Demant in ein ebenes Blas ju fchneiben. Maver ") that ben Borfdilag, ein Glas mit Zufche ju überftreichen, und mit einer geber fo viel bavon megguneb. men, baf parallele linien fteben bleiben. Brander in Mugfburg verferrigte Difrometer biefer Art in großer Boll. Commenbeit; er fchnitt mittelft eines Demants ginien fo fein ins Glas, baf fie taum ala einer linie breit murben, unb

a) La Cometa dell. anno 1749. observata nella specula di Bologua.

B) Mémoir, de l'Acad, roy, des scienc, de Paris 1701.

<sup>7)</sup> Rosmographifde Radrichten und Cammlung. Wien und Rarnberg 1750. 4.

ihre Entfernungen von einander To ober To einer Linie betrugen. Statt des Glases schlägt Cavallo ") ein dunnes und durchsichtiges Stuck Perlmutter vor, das sein getheilet und im Brennpunkte des Objektivglases befestiget werde. Herr Schröter ") gibt ein Scheiben-Lampenmiktometer an, wodurch man mittelst erleuchteter Papierscheiben, welche man mit dem einen bloßen Auge betrachtet, indem man mit dem andern Auge durchs Fernrohr sieht, den Durchmesser einer Planetenscheibe und die lage eines Punktes in selbiger bestimmen kann. Wie der leere Kreis als Mikrometer zu gebrauchen sen, lehret zuerst eine Dissertation der Jesuiten in Rom?). Auch handelt de la Lande ") hiervon.

Der Herr von Segner ') hat ein Mittel zur Bergrößerung des Gesichtsfeldes an den Mikrometern vorgeschlagen, indem er nämlich das Augenglas beweglich machet, oder mehrere Augenglaser neben einander stellet. Eben diese Absicht hat auch Zelfenztieder?) zu Ingolstadt gehabt. Er ordner nämlich in zwen Reihen 32 Oculare oder Fensterchen, und gebrauchet zum Mikrometer ein Gitter aus seinen Silberfäden, über welches sich ein beweglicher Faden durch eine Schraube sühren läßt. Ein jedes Ocular in diesem Wertzeuge zeigt eine andere Stelle des himmels, und alle zusammen sassen Raum von mehreren Graden.

Will man die Mifrometer ber Fernrohre ben Nachtzeit gebrauchen, so muffen sie erleuchtet werden. Gewöhnlich geschieht dies auf solgende Art: man stellt eine weiße Pappe schief vor das Objektivglas, welche durch ein gegen über bangen-

a) Philosoph. transact. Vol. LXXXI. P. II.

e) Bestrag ju ben neueffen aftronomifden Entbedungen Bertin 1788. 8. auch im gotbaifden Magagin fur bas Reueffe aus ber Phofit und Raturgefcichte. B. V. St. 4. S. 77 f.

<sup>7)</sup> De nous telescopii viu ad objecta coelestia determinanda 1739. in act. eruditor. Lips. Mart. 1740. p. 158.

<sup>3)</sup> Aftronomie 2 de edit. 5. 2510.

e) Commentat. fociet. Goetting. Vol. 1. p. 27.

Tubus aftronomicus amplifimi campi cum micrometro fuo et feneftellis ocularibus. Ingolit, 1773. 4.

hangendes licht in einer laterne erleuchtet wird, und welche in der Mitte ein loch besiget, durch das man den Himmel betrachten kann. Noch besser, der wurde es senn, wenn die Seiten des Fernrohres zwischen dem Mikrometer und dem Okularglase geöffnet, und mit beweglichen Spiegeln versehen wurden, durch welche die Fäden auf beiden Seiten vermittelst lampen sich erleuchten lässen. Uedrigens läßt sich auch hlerben die Einrichtung noch so treffen, daß das Auge durch Blendungen vollig im Dunkeln bleibt, und die Fäden des Mikrometers nur licht erhalten.

Auch ben Mitrostopen lassen sich solche Veranstaltungen treffen. Da aber bier nahe Gegenstände betrachtet werden, so braucht man nicht, wie ben der Betrachtung bes himmels, auf die Große des Sehewinkels allein zu sehen. Man kann sogleich auf die wirkliche Große des Gegenstandes schließen. Daher auch solche Vorrichtungen von einigen Neuern Megalometer genannt, und von den Mikrometern, durch welche man allein die Sehewinkel bestimmt, unterschlieden werden.

Leeuwenhoek pflegte, um idie Größe kleiner Gegenftande zu schäßen, sie mit Sandförnern zu vergleichen, beren 100 an einander geleger einen Boll ausmachten. Die Rörner legte er ben einen Gegenstand, um sie mit diesem zu gleicher Zeit zu betrachten. D. Jurin wand einen seinen Silberdraft so dicht als möglich um eine Stecknadel, und zählte die Umwindungen in der länge eines Bolles; hiernächst schnitt er den Draft in kleine Stückhen, und streuete dieselben auf den Teller, auf welchem der zu betrachtende Gegenstand lag, um ihr Bild nach dem Augenmaße mit dem Bilde des Gegenstandes zu vergleichen.

D. Zook pflegte mit dem einen Auge durche Bergrößerungsglas Gegenstände zu betrachten, indem er zu gleicher Zeit mit dem andern Auge allein gleich weit entfernte Sachen von bekannter Größe herrachtete. Dadurch war er zwar im Stande die Bergrößerung des Gegenstandes zu

00

erfahren, nicht aber bie Broge felbft.

Martin

Martin schlägt ben Mikrostopen ein Mikrometer, wie es bey Fernröhren gebrauchet wird, vor. Es sollen namslich auf Glas mit einer seinen Diamantspise eine gewisse Anzahl paralleler Linien & Boll von einander gezogen werd ben. Dieß gegitterte Glas wird in dem Orte des Bildes angebracht. Brander machte von den zwen zusammengesesten Mikrostopen, welche er beschrieben hat, das eine mit einem Gitter- und das andere mit einem Schraubenmikrometer. Sollen dadurch die Größen der Gegenstände bestimmt werden, so muß der Werth der Gittersächer oder die Umdrehungen der Schrauben im wahren Maße und die Vergrößerung des Mikrostops bekannt senn. Da sich nun die letzere ben jeder veränderten Stellung des Mikrostops andert, so muß sie auch sur eine jede Stellung besonders bestimmt werden.

Berr Befete ") in Mietau gebrauchet jum Megalome. ter eine Blache von feche Boll Lange und funf Boll Breite. welche nach bem Decimalmafe in Quadratzolle und Quabratlinien eingetheilet ift, und beren verschiedene Dafe burch Die Starte ber Theilftriche fich unterfcheiben. Diefe Glache bringt man in einerlen Borigontalebene mir tem Gegenstande. Der Gegenstand wird mit bem linten Auge burche Mifro. fop, und die getheilte Blache mit bem rechten Muge allein betrachtet. Auf biefe Beife laft fich bas vergrößerte Bilb mit ben Bollen und linien ber Theilung vergleichen, auch im nothigen Ralle, wenn etwa bie linien nicht gut abgegab. let werben tonnen, mit bem Birtel meffen, und bie Babl ber linien, welche es einnimmt, bestimmen. Sierben bedienet fich Befete wie Jurin einer Clavierfaite. Bon Dum. 5 geben 81 Bewinde auf einen rheinl. Boll, michin ift bet Durchmeffer 19 ober etwa & linie. Er bringt ein Stud folder Gaite unter bas Mifroftop, gable bie linien, welche Die

a) Leips. Magagin jur Naturgeschichte und Defonomie vom Jabre 1780. tee Stud; ingl. Brobachtung, und Entdeckung, aus ber Naturk. von der berliner Gesellschaft naturfarsch. Freunde, B. L. St. 1. Num. 13.

die Breite desselben einnehmen, und findet auf diese Weise bie Vergrößerung. Hierauf betrachtet er ben unverandereter Stellung des Mikrostops einen Gegenstand, und erhält daraus bessen Größe durch eine leichte Rechnung. Für eine jede veränderte Stellung des Instrumentes muß auch die Vergrößerung auss neue bestimmt werden, obgleich Versete zu glauben scheinet, daß sie für jedes Objektinglas die nämliche bleibe.

M. f. Wolfs mathematisches lericon, Art. Micrometer. Prieftley Geschichte ber Optif burch Rlugel S. 167. 172. Raftner astronomische Abhandl. 2te Sammlung.

Gotting. 1774. 8. Gieb. Abhantl. G. 265 u. f.

Mitroftop, Dergrößerungeglas (microfcopium, engyscopium, microscope). Ein optisches Berfzeug, welches baju bienen foll, febr fleine und dem Muge nabe liegende Sachen bemfelben unter einem großern Gebewinfel bargufiellen. Gin foldes Bertzeug tann vielleicht nur aus einer einzigen Glaslinfe, ober auch aus mehreren fo nabe jufammengefesten linfen befteben, baß biefe als eine einzige ju betrachten find, und in biefem Salle nennt man es ein einfaches Mitroftop. Wird aber ein Mifroftop aus mehreren linfen fo jufammengefest, baß es menigstens aus einem Objefrioglafe, und aus einem bavon ziemlich entfern. ten Augenglafe bestehet, wie etwa ben gernrofren, fo hat ein folches den Dahmen eines gufammengefegren Mi-Proftops eihalten. Much braucht man wohl ben ben leg. tern flatt einiger Blafer Metallipiegel, und bann beift es ein reflectirendes oder Spiegelmitroftop.

Was bas einfache Mikrostop betrifft, welches aus einer einzigen Glaslinse bestehet, so ist dieß ohne Zweisel eben so alt, als man die erhabenen Gläser zur Vergrößerung ber Sachen gebrauchet hat. Es ist vielleicht nur damahls niemand barauf verfallen, ihm ben Nahmen eines Mikrostops zu geben. Weil die Brillengläser schon lange vor den Telestopen gewöhnlich gewesen sind; so kann man natürlich solgern, daß man die erhabenen Linsengläser, um kleine Sa-

Do a

dyen

chen baburch zu betrachten, nach und nach immer kleiner und erhabener versertiget habe, bis endlich Zartsoeder und Zook den Gebrauch der kleinsten Glaskügelden lehrten. Da dieses alles allmählich geschehen ist, so bleibt hier nur eigentlich die Frage von dem Erfinder des zusammengesesten Verzößerungsglases übrig, welches sogleich ben seiner Er-

finbung Mifroftop ift genannt morben.

Borellus \*) fdreibt die Erfindung ber Mifroffope bem Zacharias Janfen in Middelburg und beffen Gobne gemeinschaftlich ju. In einem Briefe des hollandischen Befandten, Wilhelm Boreel, wird namlich erzählet, baf diefe beiden Runftler dem Ergbergoge von Defterreich, Albrecht, ein von ihnen verfertigtes Mifroftop überreichet batten. Boreel fest noch bingu, bag im Jahre 1619, ba er Befandter in England gemesen, Cornelius Drebbeln. fein Freund, ibm ein Difroffop gezeiget, welches er vom Ergbergoge befommen, und von Janfen verfertiget mare. Diefes Mifroftop fen 6 Ruf lang, einen Boll weit und von vergolbetem Rupfer gemefen, und habe auf bren meffingenen Saulen, wie Delphine gestaltet, auf einem Rufe von Chenholz gerubet, worauf bie zu betrachtenben Begenftanbe maren geleget morben. Diefer Dachricht gufolge muß biefes Inftrument ein gufammengefehtes Mitroftop gewefen fenn; Die Innere Ginrichtung besselben aber ift nicht angegeben. Mach ber Bermuthung bes herrn Montucla moge wohl biefes, wie bie erften Gernrobre, jum Mugenglafe eine Sobllinfe, jum Objeftivglafe aber eine erhabene linfe gebabe baben.

Ob man gleich dieser Nachricht die Glaubwurdigkeit nicht absprechen kann, so bezweiseln doch einige selbige, und meinen, man wisse eigentlich hiervon nichts Zuverlässiges, als bloß dieß, daß Mikroskope zuerst um das Jahr 1621 in Deutschland im Gebrauche gewesen senn. Zuvegens 4) führet an, daß im Jahre 1618 das Mikroskop noch nicht

a) De vero telescopii innentore. Hag. Com. 1655. 4. p. 35. 8) Dioptrice; in opuscul. posthum, Lugd. Batav. 1703. 4. p. 221.

nicht muffe erfunden gewesen senn, weil Syrtutus "), melcher in diesem Jahre von den Fernröhren geschrieben, von diefer so michtigen Entdeckung nichts erwähnet habe. Aber daß
1621 schon ben Drebbeln in England Mikrostope gesehen
worden, habe er von Augenzeugen gehöret; auch habe man
diesen für den Erfinder gehalten. Diese Nachricht des
Zuygens hat veranlasset, daß bennahe die meißten Schrist.
steller Drebbeln als den Erfinder des Mikrossops anführen,
und diese wichtige Entdeckung in die Jahre 1618 — 1621 seßen.

Audihat sich noch der Neapolitaner, Franz Sontana e), als den Ersinder des Mikroskops angegeden, auf welches er im Jahre 1618 gekommen sehn will. Seine Zeugnisse aber sind nicht älter, als vom Jehre 1625. Montücla ist geneigt, ihn für den Ersinder des Mikroskops mit zwen Convergläsern zu halten, weil er vermuthet, das drebbelsche habe ein hohles Augenglas gehabt. Uedrigens hat Montücla selbst Jansen nicht genannt, ob er gleich den Brief des Wildelm Boreel ansühret.

Aus dieser kurzen Erzählung sieht man, daß die zusammengesesten Bergrößerungsgläser bald nach der Erfindung der Fernröhre bekannt geworden sind. Sie gaben Gelegenheit, sehr kleine Gegenskände unter einem sehr vergrößerten Sehewinkel zu betrachten, und da man hierzu auch in der Folge einsache Linsen geschickt sand, so ist daraus erst nachher die Benennung der erhabenen Glassinsen mit dem Nahmen der Mikrostope, und die Eintheilung in einsache und

aufammengefeste entftanben.

Wenn man kleine Sachen bem Auge nahe bringt, so werden sie schon bemselben vergrößert erscheinen; jedoch hat dieses Naherucken des Gegenstandes gegen das Auge eine Grenze, wenn es selbigen noch deutlich sehen soll. Diese Grenze ist aber für verschiedene Augen noch verschieden; im Mittel nimmt man an, daß das Auge kleine Sachen in einer von 8 Zoll weiten Entsernung von selbigem noch deutlich

a) Telescopium. Frf. 1618. 4.

A) Nouse terreftr. et caeleft. observ. Nesp. 1646. 4.

beutlich sehen kann; wenigstens ist dieß die gewöhnlichste Woraussehung ben Berechnungen und Anordnungen ber Mikroschope. Dieserwegen versteht man auch ben Mikroschopen unter der Vergrößerungsahl diesenige Zahl, welche angibt, wie viel Maht ver Sehewinkel durch Gläser größer erscheine, als de jenige, unter welchem tas Objekt wurde gesehen werden; wenn es vom Auge 8 Zoll weit entsernet ware.

Es fen (fig. 104.) LK ein fleines Objeft, welches in ber Entfernung Lo bom Auge noch beutlich gefeben merben tann, fo ift ber Gebewinkel Lok, und man bat Lo:LK = 1: tang. LcK, alfo tang. LcK ober bennabe LcK = Lo, weil Lok-ein febr fleiner Bintel ift. Diefes fleine Obieft bringe man por bie linfe ab in ben Brennraum, ober nabe baben, fo wird bas unmittelbar binter ber linfe befindliche Auge o alle in ber linfe gebrochene vom Objefte berfommende Strablen entweder vollig oder bennabe in paralleler lage auffangen, und folglich felbiges unter bem bergrößerten Binfel lok beutlich feben. In bem Drepecte 1 ck, ergibt fich lo: lk = 1: tang. lck, offo tang. lck ober bennahe  $1ck = \frac{1k}{1c} = \frac{LK}{1c}$ ; bemnach ist LcK:1ck = $\frac{LK}{Lc}$ :  $\frac{LK}{lc}$ , oder LcK: lck = 1c: Lc, and  $\frac{lck}{LcK} = \frac{Lc}{lc}$ = ber Bergroßerungezahl. Bieraus folgt alfo; baf eine gang fleine Linfe von furger Brennweite als ein einfaches Mifroffop dienen tonne, wenn bas Objeft entweder in bem Brennraume ober febr nabe baben fich befindet, und bas Muge unmittelbar binter ber Unfe feine Stelle bat. bann wird bie Bergrofferungezahl gefunden, wenn man & Boll burch bie Brennweite ber linfe bivibiret.

Es wird folglich ein einfaches Mifroftop in diesem Sinne besto flarter vergrößern, je furger seine Brennwelte ift. Ein

Ein Glas, welches eine Brennweite von 270 Boll hat, wird 160 Mahl vergrößern. Es verstattet nämlich, den Gegenstand so zu beobachren, als ob er dem Auge 160 Mahl naben stände, als gewöhnlich.

Es befinde fich bas Muge unmittelbar binter ber linfe (fig. 105.) ab in bem Pantte e und k fen ber auferfte Dunft eines febr fleinen Objettes, welchen bas Muge in e burch die linfe noch feben fann. Der aus k auf die Boberflade abc auffallende Strahl ko wird in ber Linfe in bie lage ce, und in ber Sinterflade aeb in bie lage ef gebroden, in welcher er ins Muge tommt. Demnad' fiebt bas Muge ben Puntt k unter bem optischen Bintel gef. welcher ohne Glas lek fenn murbe. Man fege op = x, ben Bintel lek = B, pe = c, die Bergrößerungszahl = und bas Brechungeverhaliniß fur tuft und Glas m:n. fo hat man gef =  $\mu$ .  $\beta$  (m. f. Gernrohr. Th. II. S. 398.). Rerner ift fin. heg: fin. gef = n:m, alfo fin. gef =  $\frac{m}{n}$  fin. heg ober bennahe gef  $=\frac{m}{n}$  heg  $=\frac{m}{n}$  pec, mit hin  $\mu\beta = \frac{m}{n}$ . pec. Noch hat man ep:pc = 1: tang. pec, also tang. pec ober bennahe pec =  $\frac{pc}{ne} = \frac{x}{s}$ , also auch  $\mu\beta = \frac{m}{n} \cdot \frac{x}{\epsilon}$  und  $\beta = \frac{mx}{n \cdot \epsilon \cdot \mu}$ . Gewöhnlich ift bie Dide bes Glases in Bergleichung mit ben übrigen linien fo gering, baf man bier µ = i fegen fann, und man bat ben scheinbaren Halbmeffer bes Gesichtsselbes  $\beta = \frac{m x}{m}$ , ba alsbann x ber Deffnungshalbmeffer ber linfe ift. ergibt fich noch el:1k = 1: tang. B, und tang. B, ober bennabe  $\beta = \frac{1k}{21}$ , woraus ber Salbmeffer vom fichtbaren Theile des Objektes 1k = B. el gefunden wird. Bringt DO 4

Bringt man ben fleinen Begenftand nicht genau in ben Brennpunft bes Glafes, fondern ein wenig por ober binter benfelben, fo erhalt nun bas Muge feine parallelen Strab. len mehr, fondern bivergirende ober convergirende. Es muffen baber furgfichtige Derfonen bas zu betrachtenbe Dbjett ber linfe etwas naber, bingegen weitsichtige Perfonen etwas weiter bavonrucken. Bierben wird aber bie Bergrößerung bes Dbjeftes etwas geringer, und bie Stelle, in welcher fich bas Auge befinden muß, ift nun nicht mehr willfurlich, fondern muß ungefahr um die Entfernung bes beutlichen Sebens vom Bilbe absteben. Benm Bebrauche ber einfachen Vergroßerungsglafer wird man om beften thun, burch Probiren ju versuchen, welche Entfernung bes Objeftes und des Auges vom Glafe die beste fen. Dieferwegen werben auch gewöhnlich fleine erhabene Glafer in Ringe von Meffing, Soly, Elfenbein u. f. f. gefaßt, und mit einem Griffe verfeben, ben welchem man fie bem Db. jefte nabe bringen, und alebann bas Muge fo meit bavon entfernen fann, bis es felbiges am beutlichften fiebet. Dergleichen Glafer find unter bem Rahmen Loupen (loupes) befannt.

Leeuwenhoet, welcher sich alle seine linsen selbst verfertigte, gebrauchte zu seinen vortresslichen mikrostopischen Entbedungen bloß solcher einsachen Linsen. Eine jede bestand aus einem auf beiben Seiten erhabenen Glase, welches zwischen zwen silbernen, zusammengenieteten und in
der Mitte durchbohrten Platten, in einer Artiesung lag.
Der Gegenstand ward mit leim auf einer Nabel befestiget,
welche man in jede beliebige Entsernung vom Glase bringen
konnte. Den größten Theil dieser Linsen vermachte er der
Societät zu kondon. Sie wurden von Solkes und Baker untersuchet, und von keiner stärkern, als 160 sachen
Bergrößerung, aber ungemeiner Deutlichkeit gesunden. Seine
Entdeckungen hat man also nicht sowohl der-vergrößernden
Wirkung seiner Gläser, als vielmehr seiner burch den lanaen gen Gebrauch fich erworbenen Fertigkeit im Urtheilen und ber geschickten Zubereitung ber Objekte zu verbanken.

Beil die fleinen Unfenglafer von febr geringen Brennweiten nicht gut zu ichleifen find, fo verfiel um bas Rabe 1668 Bartfoeter barauf, fatt ber gewohnlichen fleinen Blafer fleine an einer Lichtflamme gefdmolgene Glasfie gelden gu einfachen Mifroftopen gu nehmen. Boot batte jum Gebranche ber Bergroßerung folche fleine Blasfügelchen borgefchlagen, fam aber erft in ber Rolge barauf, fie burch Schmelzung im tampenfeuer zu bereiten. Die Rotuslange ber Glastugeln beträgt ben vierten Theil. ober von ber Mitte ber Rugel an gerechnet 3 ihres Durch. Auf biefe Art berechnet Buvuens ") bie Bergrößerung, indem er fie im Berhaltniffe von 3 bes Durch. meffers ju 8 Boll, als ber Grenze bes beutlichen Gebens, Sat i. B. ein Rugelchen Ta Boll im Durche meffer , fo ift feine Bergroßerung auf 128 gu fegen. thoben, folche Rugelchen ju fcmelgen, befchreiben Butterfield ") und Adams ").

Die fleinsten Glaskügelchen bleser Art hat di Torre aus Reapel versertiget, welcher im Jahre 1765 vier davon an die königliche Geseilschaft nach konden übersendete. Das größte dieser Rügelchen hatte nur zwen pariser points im Durchmesser, und follte ein Objekt 640 Mahl vergrößern; das zwente von 1 variser point, und das britte nur ½ pariser point im Durchmesser, und sollte baher ein Objekt 2560 Mahl vergrößern. Zaket, welchem die Societät ausgetragen hatte, sie zu untersuchen, sand sie aber ganz unbrauchbar. Er urtheilet darüber so, daß es wohl wenige geben möchte, welche nicht ben ihrem Gebrauche Schaben an den Augen leiden würden. Nach der Theorie würden freylich dergleichen kleine Rügelchen wegen ihrer erstaunlich vergrößernden Wirkung zu Mikrossopen am geschicktesten

a) Dioptr. prop. 59.

B) Philosoph. transact. n. 141.

fenn; allein in der Ausübung finden fich wegen Andringung bes Objektes, wegen Mangel am Lichte und wegen ber Rlarbeit des beutlichen Gesichtsfeldes Schwierigkeiten, welche sie zum Gebrauche ganz unbrauchbar machen.

Ueberhaupt sinden sich in der Anwendung der einsachen Linsengläser von kurzer Brennweite zum Mikrostope viele Schwierigkeiten. Es mussen namlich die kleinen Gegenstände, das Auge und das Glas sehr nahe zusammengebracht werden, wo es alsbann an Bequemlichkeit, den Gegenständ anzubringen, und an der nöthigen Lichtmenge sehset. Bären die kleinen Gegenstände durchsichtig oder dunn genug, um viel Licht durchzulassen, so können sie von der Rückeite her erleuchtet werden. Zu dieser Absicht haben eitige Kürstler sehr bequeme Sinrichtungen des einsachen Miktoskaps angegeben. Verschiedene hiervon sindet man beschrieben benm Wolf den 2001 und 2001

Im Jahre 1702 beschrieb Wisson?) eine solche Einrichtung des einfacken Mitrostops, welche wegen der sehr großen Bequemlichkeit allgemein beliebt worden ist. Sie besteht aus zwen Röhren, welche in einander geschraubet werden können. Die eine Röhre, welche in die andere geschraubet wird, besiset am Ende (fig. 106.) ac ein großes erhabenes Linsenglas, dessen Brennweite etwa bis zu Ende h des ganzen Berkzeuges sich erstrecket. Dieses Glas dienet zur Erleuchtung der in der Gegend h herum angebrachten kleinen Gegenstände, wenn es gegen das Tageslicht gehalten wird. In der andern Röhre, in welche erstere eingeschraubet wird, ist eine Spiralseder von einigen Windungen aus Draht angebracht, welche sich gegen zwen an einander liegende runde Platten stemmt, die in der Mitte durchsbohrt sind. Auch hat diese Röhre an der Vorderseite h das zur Vergrößerung dienende Linsenglas, welches in eine hohse

s) Elements dioptricae 5. 421. 434. 436. beffen ungliche Detfuche

<sup>£6 111.</sup> Cap. 4. § 79 11. f.

8) Effay on the microscope. Lond. 1787. 4. maj.

7) Philosoph. transact. Vol. XLVIII. p. 190.

ober trichterformige Saffung eingeleget ift, fo baf man bas Muge beguem in die Boblung bringen, und bem Glafe fo nabe als moglich rucken fann. Beide Robren find an ben Seiten bennahe ihrer gangen fange nach ausgeschnitten und Die fleinen Begenftanbe liegen gwifchen Dlattden von bunnem Glafe ober fogenanntem Ragenfparb'in einem ber lange nach burchlocherten Schieber eingeflemmt; melder zwifden ben beiben burch bie Spiralfeber an einander geflemmten Platten allgemach burchgeschoben merben fann. Beil auf biefe Urt ber Schieber in allen Stellungen von ber Feber gehalten wird, fo fann man bas gange Infirument bequem an bem Sanbariffe balten, Die Geice h, mo Die jur Bergrofferung Dienende Linfe fich befindet, an bas Muge bringen, und bie anbere Geice ac gegen bas licht febren. Siernachst mirb man beibe Robren fo lange in einander bin und ber ju fchrauben haben, bis bas Dbiefe in bem Schieber bem Auge vollig beutlich ift. Es wird biefes einfache Mifroftop noch jest fehr haufig aus Meffing, El. fenbein, Sorn, gutem Solze u. f. f. verfertiget, und mit einer Ungabl von Schiebern, welche mifroffopifche Begenftanbe enthalten, in einem Etuis aufbewahrer. Gemeinig. lich bat es biefe Ginrichtung, bag man ben h Ginfaffungen mit groffern und fleinern Linfen nach Belieben einfdrauben Bur Betrachtung fluffiger Rorper find boble glaferne Robren baben, welche man mit ben gu betrachtenben Rluffigkeiten fullet, und zwischen bie Dlatten bringt. ses wilson'sche Mitrottop hat nachher Liebertubn zu feinem Sonnenmifroffope gebrauchet, und wird baber auch bas liebertubn'iche Mitroftop genannt.

Stephan Gray ") fiel auf ein leichtes Mittel, mit febr wenigen Rosten gute Mitroftope, aber nur fur eine Zeit- lang zu machen. Man ninmt namlich mittelst ber Spige einer Nabel einen Wassertropfen auf, und thut ihn in ein kleines Loch in einer metallenen Platte, wo es die kugelformige Gestalt annimmt, und als ein kleines Linfenglas die-

net.

nei. Besonders merkwürdig war es ihm, daß kleine in bem Tropsen selbst besindliche lebende Thierchen sehr vergrößert erschienen, da sie sonst an die gehörige Stelle außerhald des Kügelchens gestellt nicht so groß waren. Nach optischen Gründen wirkte hier die Hinterstäche des Wassertropsens als ein Hohlspiegel. Es heißt dieses Mikrostop auch Gray's Wassermikrottop.

Bep undurchsichtigen Objetten, welche nicht auf ber Rudfeite, fonbern nur von ber Borberfeite erleuchtet merben tonnen, ift die Unbringung ber bagu notbigen lichtmenge Liebertubn gebrauchte einen febt que polirten filbernen Sohlfpiegel, welcher in ber Mitte ein foch batte, . in bas er ein Bergroßerungeglas einfeste. Sohlspiegel gegen bas Tageslicht gefehret, fo erleuchtet er bas Dbieft, welches in feinem Brennpuntte fich befindet. pon eben ber Geite ber, von welcher es bas Muge burch bas eingesete Glas betrachtet. Cuff in England bat berglei. chen' Milroftope mit bem baju geborigen Apparate in großer Molltommenbeit verferriget. Muf eine abnliche Ginrich. tung ift Leeuwenhoet") fcon vor Lieberfuhn gefallen. Er gebrauchte namlich jur Erleuchtung fleine hoble politte meffingene Schuffeln, um ben Rreislauf bes Blutes in Malen zu betrachten. Much ermabnet Johann Georg Leut. mann 4) biefer Borrichtung von Liebertubn.

Was die zusammengesesten Mikrostope betrifft, so können diese aus zwen dren und mehreren Gläsern, so wie die Fernröhre, bestehen. Das-mit zwen Gläsern ist dem astronomischen Fernrohre ähnlich. Man sesse die Entsernung (fig. 107.) Ic des kleinen Objektes kl von der kleinen mikrossopischen Linse ab als Objektivglas betrachtet = e, und die Vrennweite des erhabenen Okularglases de = d, so wird nach der Theorie der Fernröhre erfordert (m. s. Sernscht), daß af = d sen, wenn die hinter dem Ocularglase gebroche-

a) Arcana naturae detecta p. 182.

<sup>8)</sup> Deue Anmerkungen vom Glasichleifen u. f. f. vierte Auflage Ditt. 1728. Cap. VII. 5, 42.

gebrochenen zu einerlen Strahlenkegel gehörigen Strahlen ins Auge o in paralleler tage kommen follen. Ohne Glas wurde das Auge das Objekt unter dem Winkel lok sehen, da es selbiges durch Gläser unter dem Winkel eof = pfq betrachtet; demnach ist die Vergrößerungszahl =  $\frac{pfq}{qcp} = \mu$ . In beiden Oreneden qcp und pfq hat man aber qc:qp = r:tang. qcp und qf:qp = 1:tang. pfq, folglich tang. qcp =  $\frac{qp}{qc}$ , und tang. qfp =  $\frac{qp}{qf}$ , oder bennahe qcp =  $\frac{qp}{qc}$  und qf: qp =  $\frac{qp}{qc}$  und es ergibt sich qcp:qfp =  $\frac{qp}{qc}$ :  $\frac{qp}{qf}$  = qf:qc, demnach  $\frac{qfp}{qcp} = \frac{qc}{qf} = \mu$ . Wäre außerdem schon cl < 8 Zoll, so würde  $\frac{qfp}{qcp} \cdot \frac{8}{cl} = \frac{qc}{qf} \cdot \frac{8}{cl} = \mu$ .

Nimme man ferner die Entfernung des Bilbes cq von dem Objektivglase =  $\alpha$ , den scheinbaren Halbmesser des Besichtsseldes =  $\beta = 1$  ck = q cp, die Bergrößerungsgabl in Absicht des Berhältnisses 1c:8=M, und den Dessungshalbmesser des Oculars fe=y, so hat man fc:fe=1:tang q cp und bennahe q cp =  $\frac{fe}{fc}$ , oder  $\beta = V$ 

$$\frac{y}{\alpha+\delta} = \frac{y}{\delta} : \left(\frac{\alpha}{\delta} + 1\right) = \frac{y}{\delta} \left(\frac{\alpha}{\delta} = 1\right) = \frac{y}{\delta(\mu+1)}.$$

Nun hat man ferner  $M = \mu \cdot \frac{8}{1c}$ , folglich  $M \cdot 1c = \mu \cdot 8$ , und  $\mu = \frac{M \cdot 1c}{8} = \frac{M \cdot 6}{8}$ , und es ergibt sich auch  $\beta =$ 

$$\frac{y}{\sqrt[3]{\left(\frac{M\epsilon}{8}+1\right)}} = \frac{y}{\sqrt[3]{\epsilon}} : \left(\frac{M\epsilon+8}{8}\right) = \frac{8y}{(M\epsilon+8)\sqrt[3]{\epsilon}}.$$
 Well

ferner in bem Drenede klo

lc:lk = 1:tang. lck, folglich

tang. lok ober bennahe lok  $=\frac{l\,k}{lc}$ , ober  $\beta=\frac{l\,k}{\epsilon}$  ift, fo läßt sich nun aus  $\epsilon$  und  $\beta$  ber Halbmeffer  $l\,k=\epsilon\beta$  bes Objektes sinden, so weit es das Auge in o durch die Gläser betrachtet übersehen kann.

Man nehme die Fokuslange des Objektivglases = f, so hat man  $cq = \frac{cl \cdot f}{cl - f}$  (m. s. Linsengläset) =  $\frac{\varepsilon \cdot f}{\varepsilon - f}$  =  $\alpha$ , also  $\alpha \varepsilon - \alpha f = \varepsilon f$ , und  $(\alpha + \varepsilon) f = \alpha \varepsilon$ , demnach  $f = \frac{\alpha \varepsilon}{\alpha + \varepsilon} = \frac{\alpha \varepsilon \cdot \delta}{(\alpha + \varepsilon) \cdot \delta} = \frac{\alpha}{\delta} \cdot \varepsilon \cdot \frac{\alpha + \varepsilon}{\delta}$   $= \mu \cdot \varepsilon \cdot \left(\mu + \frac{\varepsilon}{\delta}\right) = \frac{\mu \varepsilon \delta}{\mu \delta + \varepsilon}$ 

Mun war ferner  $\mu = \frac{M \cdot \epsilon}{8}$ , also wird, wenn statt  $\mu$  biefer

Berth gefeget mirb

$$f = \frac{M \cdot \epsilon}{8} \cdot \epsilon \delta : \left(\frac{M \epsilon}{8} \cdot \delta + \epsilon\right)$$

$$= \frac{M \cdot \epsilon \cdot \epsilon \cdot \delta}{8} : \frac{M \epsilon \delta + 8 \epsilon}{8}$$

$$= \frac{M \cdot \epsilon \cdot \epsilon \delta}{M \epsilon \delta + 8 \epsilon} = \frac{M \epsilon \delta}{M \delta + 8}$$

Hieraus findet man endlich nach f (M & + 8) = M &s,

and  $s = \frac{f(M \delta + 8)}{M \delta}$ 

$$=f\left(1+\frac{8}{M.3}\right).$$

Dier

Dier muß indessen die beste Verbindung des Objektiv - und Ocularglases auch noch durch Versuche aussindig gemacht werben, weil es nicht hinlanglich ist, die Abweichung mesen der Rugelgestalt der Glaser in Betrachtung zu ziehen. Die Farbenzerstreuung ist nicht wenig schällich, deren Bedung ben Mikroskopen mehrere Schwierigkeit hat, als ben Fernröhren. Gewöhnlich versieht man sich ben einem Miskroskop mit mehreren Objektingläsern, um ben jedeemahlisger besondern Absicht das schicklichste zu mahlen.

Der vortheilhaftefte Drt fur bas Muge ift ber, me

of  $= \delta + \frac{\delta^2}{c\,q}$ . Es geht nämlich von jedem Punkte des Objektes k1 ein Strahl ungebrochen durch die Mitte der mikroskopischen Linse; wo diese Strahlen, dergleichen hier ep k ist, mit der Are vereiniget werden, da ist der vorrheilbafreste Ort sür das Auge. Denn an diese Stelle kame von jedem Punkte des Objektes ein Strahl, wenn alich die Desfinung des Glases ab nur ein Punkt wäre. Alle tiese Strahlen also, die aus c oder aus der Entstrnung of  $= cq + \delta$  herkommen, vereinigen sich hinter dem Glase in der Entsternung of  $= \frac{(cq + \delta)\delta}{cq} = \delta + \frac{\delta^2}{c\,q}$  (m. s. Sernsohr. Th. II. S. 409.).

Wenn statt des erhabenen Augenglases ein Hohlglas gebrauchet werden soll, so muß alsdann die Entsernung des Objektivglases von dem Hohlglase = a — d senn, wenn die im Ocular gebrochenen und zu einerlen Lichtkegel gehörigen Strahlen in paralleler Lage ins Auge kommen sollen. Demnach wird nicht allein d, sondern auch Mnegativ, und es ist

$$\beta = \frac{y}{\delta(\mu - 1)} \text{ und}$$

$$\epsilon = f\left(1 + \frac{8}{M\delta}\right), \text{ wie vorhin.}$$

Bermoge einer Machricht, welche Herr Rlügel in ber analprischen Dioptrif S. 274, ertheilet, subret Emerson

an, baß ein Mikroskop mit zwen linfen gute Dienste leiste, wenn d=2 Boll,  $\alpha=7$  Boll, und  $\epsilon=\frac{7}{5}$  Boll ist. Nach obigen Formeln sindet man also solgende Resultate:

Die Vergrößerungszahl  $M = \frac{\alpha}{3} \cdot \frac{8}{4} = \frac{7}{2} \cdot \frac{8}{4} = 36$  Mahl

Die Fokuslange  $f = \frac{M \cdot d}{M \cdot d + 8} = \frac{36 \cdot \frac{7}{4} \cdot 2}{36 \cdot 2 + 8} = \frac{7}{20}$  Joul

Der Abstand der Gläßer cq + qf = f + d = 2 + 7 = 9 Joll

Der Abstand des Auges of  $= \frac{d}{d} + \frac{d^2}{cq} = 24$  Joll

Die ganze Länge ol  $= 24 + 9 + \frac{7}{4} = 12 \cdot \frac{22}{63}$  Joll

Der Halbmesser des Gesichtsseldes  $\beta = \frac{8 \cdot y}{(M \cdot e + 8) \cdot d} = \frac{1}{4} \cdot y$ und der Halbmesser lk  $= \beta \cdot x = \frac{1}{4} \cdot y \cdot \frac{7}{4} = \frac{7}{47} \cdot y$  Joll.

Rabme man bie Entfernung lo nur um etwas fleiner als & Boll an, fo murbe man nach biefen Formeln finden, baf die Bergrößerung gar febr verftartet murbe, bag aber bie Glafer baben einen andern Abstand von einander baben. und bas Muge bem Oculare etwas naber gebracht, bas Besichtsfeld jeboch gar febr eingeschrantt werden muffe. Man laft baber biefe gufammengefesten Mifroftope aus zwen Robren bestehen, welche fich, wie ben Fernrohren, in einander verschieben laffen, und macht fie beweglich, ober man bringt bie mifroftopifchen Objefte auf bewegliche Erager, um ihre Entfernung vom Objefrivglafe, und bie Entfernung beiter Blafer felbft, fo wie es erforbert wirb, anbern ju fonnen. Auf biefe Art ift man im Stande, mit einerlen Bertzeuge verschiedene Bergroßerungen ju erhalten; allein es gibt auch bier Grengen, über melde man in Infebung ber Bergroßerung nicht geben fann megen ber unbeutlichen Bilber, Die burch bie Abweichung entfteben. Schon

Schon Eustachio de Divinis gab sich um bie Mitte bes siebenzehnten Jahrhunderts Mühe, die Abweichung durch Verdoppelung der Gläser zu vermeiben. Er nahm nämlich statt des Objektivs und Oculars zwen zusammensgesetze linsen, deren Wirkung eben so, wie eine einzige war. Auch Zaher beschreibet das doppelte Augenglas, und rühmt die Bortheile, daß es den sarbigen Rand wegenehme, daß es das Verhältniß der Theile des Gegenstandes nicht verändere, und daß es sowohl das Objekt als das

Befichtsfeld mehr vergrößere.

Beit beffer aber bienen biergu die jest gebrauchlichen Mifroffope mit bren Glafern , bergleichen querft D. Zoot -) und Dhilipp Bonanni 6) befchrieben haben. Satte namlich bas fleine Objeft (fig. 108.) kl vor bem Objeftivglase eine folche Lage, bag die auf felbiges fallenben Strablen nach ber Brechung bas Bilb nm ju Grande bringen murben, fo bedienet man fich alsbann zweger Doulare, movon bas eine ein Collektinglas ift. Diefes Collektinglas de bringe folglich bas Bild pg bem Objeftive naber; bie Strablen breiten fich biernachft binter felbigem in Lichtlegel wieber aus, und fallen fo auf bas Dcular gh in ber Entfernung qi, welche ber Fotuslange bes Oculars gh gleich feyn muß, wenn ble Strohlen, welche ju einerlen lichtlegel geboren, in paralleler Lage ins Muge fommen follen. In ben Drepeden men und min bat man me:mn = 1: tang. men und mf: mn = 1: tang, mfn, bemnach tang.

 $mcn = \frac{mn}{mc}$  und tang.  $mfn = \frac{mn}{mf}$  oder bennahe  $mcn = \frac{mn}{mc}$  und  $mfn = \frac{mn}{mf}$ ; folglich  $mcn : mfn = \frac{mn}{mc} \cdot \frac{mn}{mf}$  = mf : mc und  $\frac{mfn}{mcn} = \frac{mc}{mf}$ . Auf eben diese Art ergibt sich

Micrographia. Lond. 1665. fol. praef.

Micrographia curiosa adjuncta observat, circa viuentia etc. Rom.
1691. 4.

III. Theil.

afp: qip = qi: qf und  $\frac{qip}{qfp} = \frac{qf}{qi}$ , bemnach  $\frac{mfn}{mcn} \frac{qip}{qfp} = \frac{mc}{mf} \frac{qi}{qi}$ , und vieß ist die Bergrößerungezahl in Ansehung des Wintels lck. Wäre nun außerdem noch lc < 8 3olf, so wurde hier die Bergrößerungszahl in eben dem Sinne wie vorhin,  $M = \frac{mc}{mf} \frac{qf}{qi} \frac{8}{1c}$  seyn.

Bu einem folden Mifroffope gibt Buler ") folgenbe Mage an: Die Brennmeire bes Objefringlafes = 1 Boll, bas Objettiv wird bennahe planconver, und die flache Seite bem Begenftanbe jugefebret, bie beiben anbern Blafer finb gleichviel conver, Die Brennweite bes gwenten Blafes ift = 1 Boll, die Brennweite des dritten Blafes = 1 Boll, Die Entfernung bes zwenten und britten Blafes fur weitfichtige Personen = 3 Boll , die Deffnung bes erften Doulars = 3.3oll, die des zwenten = 1 3oll, und ber Abstand bes Muges vom erften Deulare = 1 3ofl. Die übrigen Ab. meffungen bangen bon ber Bergroßerung ab. Diese M de. fest, gibt fur die Entfernung bes erften und zwenten Glafes = , für ben Salbmeffer des Befichesfelbes = 1 3M, für bie Entfernung bes Begenstandes von bem Brennpunfte bes Objetrives  $= \frac{8}{M}$  Boll, für ben mabren Durchmeffer bes gu betrachtenben Gegenstandes = 8 3oft. Wenn 3. B. bas Mitroftop 320 Mahl vergrößern foll, fo ift alebann bie Ente fernung bes erften Glafes vom andern = 320 = 10 Boll, ber halbmeffer des Gesichtsfeldes = 540 Boll, und der Durchmeffer des Raumes, ben man überfieht, = 320 = To Bell u. f. f. Um

e) Dioptrice. Tom. III. p. 178.

Um die Stellung der Gläfer bequem zu andern, bringt man die beiden Augengläfer de und gh, welche beständig einerlen Lage gegen einander und gegen das Auge behalten, zusammen in eine Röhre, und das Objektinglas ab in eine andere Röhre, in welcher sich jene verschieben läßt. Ueberdieß wird dieß Mikroskop von den Kunstlern so eingerichtet, daß mehrere Objektingläser gebrauchet werden können, welche sie mit Num. 1, 2, 3, 4; 5 bezeichnen, um nach Belieben stäkkere und schwächere Vergrößerungen zu erhalten.

Vom Herrn de la Sond \*) wird ein cuffisches Mikroffop unter bem Nahmen eines gemeinen beschrieben, wo bas Ocularglas gh eine Brennweite von 15 linien und bas Collectivalas de eine Brennweite von 30 linien bat. Unch die Entfernung beider Oculare von einander beträget 30 linien, Die Entfernung bes Dbjeftivs aber von bem Collectivglafe Uebrigens fann man hierben Objefeive von I 60 Linien. Linien bis 6 Linien Brennweite gebrauchen. Siernach ist also gf = 30 - 15 = 15 linien, fm =  $\frac{30.15}{30 - 15}$  = 30 lin nien, und mc = 30 + 60 = 90 Linien. Da nun 8 Boll = 96 linien find, fo wird bie Bergroßerung im Berbaltniffe 96.90.15 ju 30.15.cl ober 96.3 ju cl, b. h. 288 ju cl Der Berth von ol bangt von ber Brennmeite bes gebrauchten Objefrive ab. Ift namlich biefe Brennweite = f, so ist  $c1 = \frac{c \cdot m \cdot f}{c \cdot m - f}$ , also hier  $= \frac{90 \cdot f}{90 - f}$ Gebraudet man bas Objeteiv von 6 Unien Brennweite, fo wird  $c1 = \frac{90.6}{90-6} = 63$ ; ben ber Linse von 5 Linien wird  $c1 = \frac{90.5}{90-5} = 5\frac{5}{17}$ , bey ber Linse von 4 Linien wird c1 =  $\frac{90 \cdot 4}{90 - 4}$  =  $4\frac{8}{43}$  Unien u. f. f. Folglich wird bie Bergrößerung

a) Dictionnaire de physique; artic. microfcope.

größerung ben der Linse von 6 Linien Brennweite =  $\frac{288}{6\frac{3}{4}}$  = 44  $\frac{4}{3}$  Mahl, die ben der Linse von 5 Linien Brennweite = 288

= 54 \frac{2}{5} = 54 \frac{2}{5} Mabl u. f. f. fenn.

Man hat noch andere jufammengefeste Mitroffope von 4 und 5 Blafern verfertiget, ben melden vorzuglich eine fratere Bergrofferung und ein großes Befichtefelb unbefchabet ber Deutlichfeit und Belligfeit beabsichtiget murben. Die Theorie berfelben bat Euler") gang allgemein abgebanbelt. Gine furge Radricht von gufammengefesten Difroffopen bat D. Deliffon ") mitgetheilet. 3m Jahre 1777 übergab ein bollandischer in Paris mobnhafter Runftler, Nahmens Dellebare, eine Befchreibung feiner Mifroffope von 5 Blajern, welche fich in verschiedene Entfernungen pon einander mit verwechselten Stellungen bringen laffen, ber Atademie ber Biffenschaften. Diefe nahm fie mit Benfall auf, und felbit die herrn Briffon und de la Sond haben fie in ihren Borterbuchern mit vielen Lobeserhebungen weit-· lauftig befchrieben. Allein Deliffon urtheilet von einem mit 4 Glafern verfebenen Mifroftope biefes Runftlers, baß es von bem Erfinder mit einem marktidrenerifchen Sone angepriefen fen, aber nichts vorzügliches an fich habe. Das Befichtsfelb fen gwar megen bes boppelten Oculares groß. gebe aber fonft menig Rlarbeit, und fen baben unbequem und manbelbar.

herr Rlugel ?) theilet folgende aus Bulers Berech-

nungen genommene Regeln mit.

Für das Mikroftop mit bren Glafern.

1. Die Breanweite Des Colleftinglafes muß bren Dabl fo groß, als die des Ocularglafes fenn.

verfertigen von Wic. Sug. Bript. 1778. 4. G. 56.

a) Memoir, de l'Acad. de Pruffe 1757. p. 283. 1761. p. 191. 201. und in feinen dioper.

p) Bergleichung der befangteften Berardferungsglafer in den Befchaft. der berlin. Gefellichaf. naturforich. Freunde B. I. G. 343v) Umftandliche Anweisung Fernrobre in größter Bolltommenbeit ju

2. Die Entfernung bes Objefringlafes bon bem Collef. tivglafe bangt von ber Bergroßerung ab. Brennweite des Collettivglafes = 1 Boll, fo ift alsbann jene Entfernung etwas 'fleiner' als bie Brenn. meite bes Obiefrive mit ber Bergroferungezahl multi. pliciret, und blefes Produkt burch die Bahl 32 bividiret.

2. Die Entfernung des Deulars und bes Colletrivglafes rich. tet fich blof nach ber Bute bes Muges. Rur Beitfich. tige ift fie ber boppelten Fokuslange bes Doulars gleich.

4. Die Entfernung bes Muges vom Deulare ift etwas großer als die Balfce ber Fotuslange bes Doulars.

5. Das Obieftivglas wird bennahe planconver mit ber flachen Geite bem Begenftanbe jugefehret. Die beiben andern Glafer werden gleichseitig und ihre Deffnungen etwa ber halben Brennmeite gleich.

6. Die Entfernung bes Dbietres von bem Dbiettive ift et. mas weniges großer als die Rotuslange besfelben.

## Rur bas Mifroffop mit vier Glafern.

1. Die Brennweiten ber bren Ofularglafer verhalten fich. bom Dbjektinglase an gerechnet, wie 18, 10, 5.

2. Die Entfernung bes Objeftive vom erften Oculare ift etwas fleiner als Die Fotuslange bes erften Deulars mit ber Bergroßerungezahl multipliciret, und biefes Produte durch 48 dipidiret, die Entfernung bes Dbiet. tes ju & Boll angenommen.

3. Die Entfernung ber beiben erften Doulare von einanber ift & ber Brennweite bes erften, und bie Entfernung bes zwepten und britten ber balben Brennweite bes lettern gleich. Die beiben lettern Deulare bebalten biefe Entfernung, find aber fur fich beweglich.

4. Die Entfernung bes Muges ift I ber Brennmeite bes legtern Doulate.

Die Belligfeit machft mit ber Deffnung bes Dbiektivs und nimmt ab mit bem Bachfen ber Bergrößerungszahl. Die Deutlichkeit bingegen nimmt ben ermeiterter Deffnung Pp.3 .

des Objektives beträchtlich ab, so daß die Schwierigkeit, das Helle und Deutliche zugleich mit ftarken Vergrößerungen zu vereinigen, ben den Mikroskopen ungleich starker wird, als ben den Fernröhren. Daher hat auch Euler den Vorschlag gethän, achromatische Objektivgläßer ebenfalls ben den Mikroskopen zu gebrauchen. Man findet die Veschreibung einer solchen Linse von z Boll Vrennweite auch in der angeführten Schrift des Herrn Suß; allein Herr Rlügel urtheilet daben, daß kein Künfler so dunne Gläser zu scheiler vermögend sen, als zur Zusammensesung dieser Linse ersfordert werden. Denn die Dicke der beiden erhabenen Glässer müßte nicht über 1200 und des Hohlglases nicht über zon Zoll gehei

Berr Mepinus") ju Petersburg bat verfucht, ju gufammengefesten D Stivglafern im Mifroffope großere achromatifche linfen, etwa ju fieben Boll Brennweite, wie ben fleinen Fernrohren, ju gebrauchen. Geine Berfuche find auch febr gludlich ausgefallen. Dogleich ein folches Mifroffop eine betrachtliche lange haben muß, fo bat es boch auf der antern Seite ben nicht geringen Borrbeil, bie Erleuchtung bes Objeties, megen ber betrachtlichen Entfernung besfelben vom Objettive, febr ftart zu erhalten. Eigentlich ift das Mifroftop des herrn Mepinus weiter nichte, als ein weit aus einander gezogenes Fernrohr, bergleichen fcon bas brebbeliche Mifroffep von 6 Rug lange mar. Daber es auch 2dams ?) als feine neue Erfindung betrach. tet, indem es fcon tangft bekannt fen, bag meir ausgezos gene Fernrobre nabe gelegene Begenftanbe vergrößerten. und will bemfelben lieber ben Rahmen eines mitroftopifchen Berntohrs geben. Auch führer Adams noch an, baß fcon lange vor Alepinus von Martin ?) fleine achromatifche Perfpeftive biergu fenn borgefchlagen worden. In

a) Description des nouveaux microscopes inventés p. Mr. Aepinus à St. Petersb. 1784. 8. maj.

<sup>8)</sup> Essay on the microscope p. 23.
2) Description and use of a polydynamic microscope.

In Ansehung ber außern Eintichtung ber zusammengefesten Mifrostope muß theils auf eine bequeme Stellung
besselben gegen ben Gegenstand, theils auch auf bequeme
Behandlung und Erleuchtung des lestern Ruchschaftet genommen werden. Aus dem Vorhergehenden erhellet, daß die Grellung der Glaser gegen einander ben der geringsten Verruckung des Objektes verändert werden muffe. Um diesen Zweck vortheilhaft zu erreichen, haben fast alle Kunstler eigene Vorrichtungen gebrauchet, welche alle hier anzusubten viel zu weitläuftig senn wurde.

Wolf ") aibt bie altern Ginrichtungen ber englischen Mifroffope an, worunter die marfhallische die erfte ift, ben ber gur Stellung bes Mifroffops ein vierechiger Grab angebracht morben, an welchem es fich mittelft einer Schraube auf . und ab bewegen lagt. Rad Culpepers Berbeffe. rung murbe bas Juftrument auf bren Gufe geftellet, und bas Dbiete burch einen Boblfplegel von unten auf erleuch. tet, fo mie es Bater 6) befchreibet. Bater fand es aber bernach felbit unbequem, und gab Serrn Cuff die Beranlaffung, bie marfhalliche Ginrichtung bengebehalten, baben aber ben Soblipiegel gur Erleuchtung bes Dbjeftes nonunter binauf anzubringen. Daraus entftand bas befannte cuffifde Mitroftop, welches Bater ?) felbit, Mollet, de la Sond, Adams und viele andere beschrieben baben. Die Einrichtung besselben ift furz folgende: (fig. 109.) bie Robre a ift in bie meffingene Platte b eingeschrauber, welche an ber Stange of befestiget ift. Diefe Stange fann an ber zwenten Stange c verfchoben merben. Beibe Stangen reichen bis in bie om Sufigeftelle feftgemachte Bulfe p. Die Platte g ift an ber Stange c' befestiget, und in ber The samuel who was and

a) Elementa dioptricae 6. 450. prol. 44.

<sup>6)</sup> The ule of the microlcope made easy, Loud 1743. 8. bas jum Gebrauch leicht gemachte Microlcopium; a. b. Engl. von J. L. St. (Steiner) Butch 1753. 8.

Debrauch und Berbefferung Des Mifroftops; a. b. Engl. Mugs. burg 1754. 8.

Mitte burchlochert , um burchfichtige mifroffopifche Gegen. ftande in einer burchftelitigen Unterlage zu faffen. Die Erleuchrung Diefer Dbiefte geschiebet vermittelft bes Soblipiegele m von unten binauf. Um aber undurchfichtige Dbiefte an erleuchten; bienet bas Converglas t. Die Radel v wird zur Ansteckung fleiner mitroffovischen Gachen, als Infetten u. beral. gebrauchet. Diefem Mifroffope fann man burch eine formelle und langfame Bewegung bie geborige Stellung geben. Bird namlich bie Drudfchraube ber Gulle i geoffnet, fo lagt fich nun bie Stange ef mit ber baran befestigten Platte b-und bem Difroffop nach Befallen aufund abbewegen; wird bingegen ble Sulfe i vermoge ber Druckschraube fest an Die Stange o geschraubet, so tann nun bem Mitroffope burch bie Stellschraube k eine gang feine Bewegung gegeben werben, fo baf es leicht ift, ben Punft genau gu finden, wo bas Muge bie größte Deutlich. feir erhalt. Brander ") hat am diefer Einrichtung noch einige Berbefferungenrangebracht, und ber vormablige Dechanifus Reinebaler in Leipzig aab ber Robre mit ben Glafern Die Bewegung burch einen finnreichen Dechanismus, mittelft einen fleinen Rabes, welches mit feinen Bab. nen fanft und gleichformig in die gezahnte Stange eingreift. Das gange Inftrument befeftigte er an ein Raftchen, in welches es mit allem Bubebor fonnte guruckgeleget merben, um es auf biefe Beife bequem allenthalben mit fich zu neb. men. Auch lafte fich ftate bes Mifroffops bie untere Platte mit bem Objefte beweglich machen, woben aber zugleich Die Ginrichtungen bes leuchtens mit beweget werben muffen.

Mehrere Vorrichtungen biefer Urt findet man in ben Schriften des Joblots), des altern 20ams?) und bes jungern 2(dams ). Letterer bat besonders ein fampen-

mifroffop

Micrographia illuftrata, or knowledge of the microscope applained. Lond red 1771.

2) Effsy on the microscope. Lond. 1787. 4. maj.

<sup>-)</sup> Befdreibnig gwever gufammengefenter Ditroftope. Mugf. 1769. 8. (6) Description et usage de plusieurs nouveaux microscopes avec des nouvelles observat. Paris 1718. 4.

mikroskop von seines Baters Erfindung beschrieben, bey dem er statt einer gewöhnlichen kampe die argandische kampe angebracht hat. Auch gibt von diesem verbesserten kampenmikroskop des jungern Adams der Hr. Pr. Schmidt ") in Gießen eine Beschreibung nehst der Theorie derselben.

Deliffon und Befete () baben Bergleichungen ber befanntesten und besten Mitroffope von verschiedenen neuern Runftlern angestellet. Erfterer balt bas cuffifche, wie es von Ring und Dennebruch in Berlin verfertiget wirb, für eine ber beften; auch das branderische mird von ihm febr gerühmt. Die von bem Universitätsoptitus Zoffmann in Leipzig verfertigten Mifroffope verbienen nach ihm megen ber Rlarbeit und Bergroßerung ein großes lob, in Ablicht ber außern Geftalt aber, ber Reftigfeit und Bequemlichfeit fteben fie andern nach. Gur eines ber vollfommenften Difroffore, faget er, murbe basjenige fenn, welches auf cuf. fifche Urt eingerichtet mare, ftatt ber Stellschrauben ben reinthalerischen Mechanismus des Rades und ber gezahnten Stange, und vom hoffmannifchen bie Robre gu ben Glafern batte. Befete sieht bas Difroftop bes Berrn Tiede. mann in Stuttgarb, welcher ben reinthalerischen Mechanismus benbehalten bat, allen übrigen Difroffopen vor. Es fchien ibm fowohl in Absicht ber Blafer und innern Bute. als auch in ber Reinheit ber Bearbeitung, bem Mechanis. mus und bem baju geborigen vollstanbigen Upparate felbft Die englischen von Dollond ju übertreffen. Die Werkzeuge bes Beren Tiedemann find von ihm in einer gedruckten Rachricht (Stuttgarb 1785. 8.) beschrieben worben.

Da man mit so glucklichem Ersolge die Metallspiegel zur Vermeidung der Abweichungen und besonders wegen der Farben ben ben Fernröhren angebracht hatte, so suchte man auch sie ben Mikroskopen anzuwenden. D. Robert Baker gab hierzu in den philosoph, Transakt, solgenden Vorschlag:

a) Grens neues Journaf der Phpfil. B. I. S. 297 f.

6) Brobacht, und Entred. aus b. Naturt. von der bertiner Gefellichnaturforich. Freunde. B. II. 1788. S. 117 f.

statt des Objektivglases dienet ein Hohlspiegel, welcher mit seiner hohlen Flache gegen das Augenglas gekehret ist. Das Objekt wird vor den Spiegel in einer solchen Entsetnung gestellet, daß das davon zurückgeworsene verg ößerte Bild in den Brennpunkt des Augenglases fällt, und dutch dieses mittelst paralleler Strahlen betrachtet wird. Es kann aber dieses Mikrostop nur zu kleinen und durchsichtigen Objekten gebrauchet werden, weil wegen ihrer Lage zwischen dem Spiegel und dem Glase zu vieles Licht aufgefangen wurde, wenn sie groß und undurchsichtig waren.

Gine andere bequemere Ginrichtung vom refleftirenden mifroffop gibt Smith "). Es bestehr Diefe aus einem groffen Soblfpfegel (fig. 110.) AD und aus einem fleinen Converspiegel ad, beibe in der Mitte ben BC und be Gie haben beide einerlen Rrummung, fo bak burchbobrt. jebes Brennmeite genau einen Boll betragt. Beibe merben etwa 1 3 Boll von einander gestellet. Das Dbjett OPO wird ein wenig unterhalb bes fleinen Spiegels angebracht, jo baß es swifthen bem Brennpuntie, and bem Mittelpuntie bes großen Spiegels liegt. Muf Dieje Urt murde ber Soblipie. gel bas Bild apo bes Dbjeftes jemege bringen, wenn ber fleine Spiegel nicht bie Gtrablen auffinge und reflet. tirte. Gie geben baber wieber burch bas loch bes Soblfpiegels, und machen megen ihrer verminderten Convergens erft in giemlicher Entfernung von bemfelbe." ein febr vergroffertes Bilb QPO, welches im Brennpunfte des Db. jefteivalafes G fich befindet, und von bem Muge burch basfelbe betrachtet wirb. Diefes Mifroffop that nach Smiths Berficherung febr gute Dienfte, obgleich bie Spiegel nicht sum beffen ausgearbeitet mare. Ueberhaupt aber find bie Spiegelmifroffope nicht weiter in Bebrauch gefommen.

21dams \*) hat noch verschiebene andere Ginrichtungen von Bergrößerungsglafern beschrieben, welche zu besondern Absichten

a) Lebebegriff ber Optil, a. b. Engl. burd Baftner G. 448 u. f. 8) Effay on the unicroscope.

Absichten bestimmt sind. Dahin gehoren Ellis's Aquatic-Microscop\*), Lyonnet's anatomisches B), Withering's botanisches Mitroscop. Die gemeinen botanischen Bergrößerungsgläser oder Suchgläser bestehen aus 2 bis 3 gewöhnlichen Loupen, die man entweder einzeln, oder zwen zusammen statt einer einzelnen, nach Gefallen gebrauchen kann. Adams rath den Botanistern zum Gebrauche ein kleines Fernrohr an, welches weiter ausgezogen eben die Dienste, wie ein Mitroscop thue, und überdem die Bequemlichkeit besisse, Pflanzen in einiger Entsernung zu sehen, und ohne Gesahr einer Beschädigung des Auges zu betrachten. Auch gehöret hierher die bekannte Einrichtung des Herrn Liederkühn, den Kreislauf des Blutes u. f. in Fröschen durch ein einsaches Mitroscop zu betrachten?).

Uebrigens ift die Erfindung ber Mifroffope fur bie Maturlebre fast noch wichtiger, als die ber Kernrobre. Jene zeigen uns ben fo bewundernsmurdigen Bau ber Rorper im Rleinen, und laffen uns bie feeligsten Empfindungen von bem großen Regierer bes Beltalls, ber auch fur bas mit ben bloffen Mugen Unbemertbarfte mit fo großer Bute forget, in unferer Seele gurud. Alle Entbedungen, welche mittelft ber Mifroffope find gemacht worben, bier ju ergablen, murde viel zu weitlauftig fenn, und geboret auch mehr in die Maturgefchichte. Die erften mifro. ffopischen Beobachtungen find von Stelluti im Rabre 1625, welche bie Theile ber Biene betreffen, gemacht worben. Mehrere Beobachtungen ftellten ichon Domet im Jahre 1664 und Soof im Jahre 1665 an. Gine unend. liche Menge mitroffopischer Entbedungen findet man benm Leeuwenboet ), Mebemiab Grem .), Wolf !), Thum.

<sup>(</sup>a) Essay towards a natural history of Corallines. Lond. 1755. 4.
(b) Traité de la chenille, qui ronge le bois de saule, à la Haye 1762.

y) Memoir, de l'Academie de Prusse an. 1745. Tom. I. p. 14.
3) Arcana naturae detecta. Delphis 1695. 4. nebst 5 gottsegungen
1001 1696 — 1717. opera omnia. Lugd Batav. 1722. 4.
3) Anatomy of plants Lond. 1682. fol.

<sup>3)</sup> Rustiche Berfuce Shall. Cap. 6.

Thummig .), Medham .), Ledermuller »), Gleiden genann Rugworm'), Bill'), Bedwig?), O. S. Muller "), fo wie in ben fchon angeführten Schriften von Joblot, Bater und Aldams.

Bon ben Mifrometern ben ben Mifroffopen f. ben Mr-

eifel, Mitrometer.

M. f. Montucla histoire des mathématiques Tom. II. P. IV. lib. 3. Drieftley Gefchichte ber Dreif burch Rlugel an mehreren Stellen. Wolf elementa matheseos vniuersae; in element. dioptricae Halae 1753. 4. Tom. III. Smith vollständiger Lehrbegriff ber Oprit, burch Raffner an berichiebenen Stellen. Effay on the microscope, by G. Adams. Lond. 1787. 4. maj.

Mildfrafe, Jakobestrafe (via lacea, galaxia, voie lactée, voie de lait) ift ein ununterbrochener meiflich Schimmernder Streif ober Burtel, welcher fich fast in ber Lage eines größten Rreifes um Die gange himmelstugel erftrecet, an einigen Stellen eine großere Breite als an anbern besiget, an einigen einfach, und an andern in mehrere Streifen getheilet ift. Gie gebt burch folgende Sternbil. ber: Caffiopeja, Perfeus, fublichen Theil bes Subrmanns, öfflichen Arm bes Drions, Rufe ber Zwillinge, Monoceros, Schiff (wo ihr lichtschimmer am lebhafteften ift), Rufe bes Centaurus, Rreus, fubliches Drened, Altar, Schwang bes Scorpions, Bogen bes Schufen (von bier bis jum Schwan erscheinet fie in getheilten Streifen), oftlichen Theil Des

8) New Microscopical Discoveries. Lond. 1745. 8. Stant. aberfest. Paris 1750. 8.

y) Dietroftopifche Gemuthe . und Augenergogung. Durnb. 1760.

() Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Petrop. 1784. 4.

4) Animalcula infusoria fluviatilia et marina. Havn. 1786. 4.

Experim. fingulare de arboribus ex foliis educatis c. 2. p. 10. und in ben Actis erudit. Lipf. 1721. p. 24.

<sup>3)</sup> Deneftes aus dem Reiche ber Pflamen, ober mitroffopifche Unterfud. Durnb. 1764. gr. gol. ingl. auserlefene mitroftopifde Entded. ben Pflangen, Blumen u. f. Durnb. 1770 - 1780. gr. 4. .) The conftruction of timber Lond. 1770. 8.

bes Ophiuchus, fobiestische Schilb, Schwanz ber Schlange, Abler , Pfeil , Fuchs mit ber Gans , Schwan , Ropf bes Cepheus bis wieder zur Cafftopeja.

Schon Demotric bat nach bem Beugniffe Dlutarche ") ben Schimmer ber Milchftrage als einen vereinten Glang einer großen Menge Firsterne betrachtet, welche ju flein maren, um einzeln gefeben zu werben. Huch Manilius führet in feinem Aftronomicon unter anbern Muthmagungen biefe Meinung an. Rach ber Entbechung ber Bernrobre wurde bieg von Galilei bestätiget, melder viele Stelten ber Milchftrafe fogleich fur eine ungablbare Menge angebaufter Rirfterne erkannte. Wenn es auch gleich noch Grellen in biefem fchimmernben Gurtel gibt, welche auch burch bie beften Gernrobre betrachtet bem Muge beftanbig noch als ein lichtschimmer bleiben, fo fann man boch mit ber größten Babricheinlichfeit annehmen, baß die gange Erfcheinung ber Mildifrage blog von bem vereinten lichte ungablbarer gufammengefester Sterne berrubre, welche von ber Erbe aus betrachtet in unermeflichen Entfernungen in unendlichen Reihen über und neben einander liegen.

Ginem jeden Beobachter bes Simmels muß es aber naturlich auffallend fenn, bag bas übrige Befilbe bes Simmels gegen die Mildftrage fo obe ausfiehet, und er wirb fich bestandig ju fragen geneigt fublen, marum ber Schopfer gerade an biefer Stelle ein fo unermefliches Beer von Beltforpern gleichfam mit Berfchwendung bingefeget babe? Denn diefen prachtvollen gestirnten Gurtel von einem bloken ungefahren Bufalle abzuleiten, mare eben fo viel gefagt, als alles in ber Belt bange vom blinden Bufalle ab. ift alfo ber Menfch, als vernunftiges Wefen berechtiget ju fragen , mober fteben bie Sterne ber Mildftrage fo febr gebrangt, marum liegen fie alle in einem Rreife, ber von beiben Polen in entgegengefester Richtung fast gleich weit entfernet bleibt, und folglich mitten über ben Simmel bin-

giebt?

a) Opera, cum anotat. Xylandri Tom. VI. Francof. ad Moen. 1592. 8. II. 15. 16. 20. 25. III. 1.

gieht? Mach Berrn Bode läßt sich auf diese Frage folgen. bes antworten, Die Grerne ber Milchstrafe find vermuth. lich in Vergleichung mit ben übrigen nicht wirflich naber benfammen, wie es fcheint, fondern fie fteben bafelbit in ben unergrundlichen Tiefen bes himmels in ungablbaren Reihen über einander, und erscheinen uns folglich befiwegen mehr angehauft, als in andern Begenden, wo wir die Stellung ber Sterne mehrentheils ber Flache nach feben, ungefahr eben fo, wie diejenigen Baume in einem Balbe, welche mir in langen Alleen binter einander feben, enger benfammen, als die neben uns flebenben, fich Beigen. Siernach mußten bie fammtlichen Rirfterne mie ihren Planetenfreisen nicht fpharifd, fondern in einer um f (fig. 111.) febr abgeglatteten linfenformigen Rigur aufgeftellet fenn. Unfer Sonnenspftem f befindet fich bermutblich nicht in ber größten Glache ber gesamm'en Firsternspfteme, fondern etwas außerhalb berfelben, weil bie- Dildifrage nicht völlig in ber lage eines größten Rreifes ber Sphare erfcheinet, fonbern von bem Mordvole, mo bie Caffiopeja in berfelben ftebt, einen Abstand von 30 Graben, vom Gudpole aber, wo bas fubliche Dreped vorgestellet wird, einen Abstand von taum 20 Graben behalt. 21 ch muß bas Conneninftem meit bom Mittelpuntte C entfernet fenn, meil bie Mildftrofe gegen ben Abler bin viel breiter und bie Sterne gerftreueter erfcheinen, als gegen über gen A, mo ber Drion fich zeigt. Diefer Borftellung gemäß murben fich alle einzelne Firsternfosteme gegen die Milchstraße auf eine abnliche Urt beziehen, mie unfere Planeten auf ben Thierfreis.

Diese fehr ungezwungenen Erklarungen über bie Ordnung ber Firsternwelt haben Rant ") und Lambert ")

noch weiter ausgeführet.

herr la Place?) vermuthet, daß die Firsterne anstatt in ungefahr gleichen Entfernungen durch den Weltraum zerstreuet

a) Allgemeine Naturgeldichte und Cheorie bes himmels.

<sup>2)</sup> Darfiellung Des Weltfoffems aus dem Franiof. Eb. II. 6. 334.

gerftreuet ju fenn, in verschiedenen Bruppen, beren jede aus mehreren Milliarben von Sternen befteber, gufammen verbunden fenn. Unfere Sonne und bie glangenoften Firfterne machen mabricheinlich einen Theil einer folchen Gruppe aus. welche, aus unferem Standpuntte gefeben, fich um ben Simmel berguziehen scheinet, und bie Mildifrage bilbet. Die große Menge von Sternen , bie man im Relbe eines nach Diesem Streifen gerichteten großen Teleftops zugleich erblict, beweifet uns feine unmefliche Liefe, Die taufend Mabl groffer ift, als bie Entfernung bes Sirius von ber Erde. Wenn man fich Davon entfernte, fo murde fie end. lich unter ber Geftalt eines blaffen und gufammenbangenben lichtes von einem fleinen Durchmeffer erscheinen : benn alsbann murbe bie Brrabiation, bie auch ben ben ftarffen Tele. ftopen besteht, bie Bwifdenraume ber Sterne bebeden, und unmerflich machen. Es ift baber mabricbeinlich , baf bie fternlofen Debelflecken aus febr großen Entfernungen gefe. bene Stern . Gruppen find, benen man nur naber ju fommen brauchte, um fie unter abnlichen Geftalten, wie bie Mildfrage zu feben. Die gegenseitigen Entfernungen ber Sterne, welche jebe Gruppe bilben, find jum menigften bunderttaufend Mahl großer, als die Entfernung ber Sonne von der Erbe; man fann alfo von ber ungeheueren Musbeh. nung biefer Bruppen nach ber Menge ber Sterne urtheilen, bie man in ber Milchstrafe fiebet. Denft man nun über Die geringe Breite und große Ungahl ber Debelfleden nach, welche burch unvergleichbar großere Zwischenraume von einander getrennt find, ale die Sterne, woraus fie befteben. fo wird es ber über bie Unermeflichteit bes Metalls erftaunten Ginbilbungsfraft fcmer, fich Grengen baben zu benfen.

M. f. Bode Unleitung zur Renntniß des gestirnten Sim.

Mildzuckerfaure (acidum galacticum, facchari lactie, faccholacticum, acide faccholactique) ist eine in neuern Systeme ber Chemie aufgesubrte eigenthumliche

Saure,

Saure, welche aus bem Mildzucker gewonnen wird. Berr Scheele ") fand namlich ben ber Berlegung bes Milchauckers burch Salpeterfaure ein weißes Dulver, welches alle Rennzeichen einer Gaute batte, felbit im Waffer ichmer aufloslich mar, und feitbem ben Dahmen Mildzuckerfaure erhielt. Berr Bermbftadt 8) bielt fie fur feine Gaure von befonberer Urt, fondern fur Ralferbe mit Sauerfleefaure uberfattiget. Alleln fie unterscheibet fich in mehreren Gigenschaften von ber fauerfleefaueren Ralferde. Die Berbindungen biefer Gaure haben ben Nahmen faccholates erhalten , 1. 3. saccholate de potasse, saccholate de chaux u. s. f. Mach bem neuern Softeme besteht fie aus Roblenftoff, Bafferftoff und etwas Ralferde; nach bem Brennftoffinftem aus Brennftoff, Roblenftoff, Bafferftoff und etwas Ralferbe. Sie fcheint ein Produkt ber Operation, burch die fie gewonnen wird , ju fenn.

Der Milchzuster, welcher sehr viel ahnliches mie bem Zuder aus dem Zuderrohr hat, ist selbst in den Molten enthalten, woraus er durch Abdunsten und Arpstallistren gewonnen wird. Ben der Zerlegung gibt er außer der Milchzuderfäure auch Sauerkleefäure. Bon demselben ist das Sauerwerden der Milch obzuleiten, woben er eine wahre Estiggahrung erleidet und dadurch zerseßet wird. In dem neuern Sosteme hat man eine eigene Saure unter dem Nahmen Milchsaure (acidum lacticum, acide lactique) angenommen. Ihre Verdindungen werden lactates genannt. Sie hat aber sehr viel ahnliches mit der Essigiaure, und scheint von dieser nicht wesentlich verschieden zu senn.

M. f. Gren spftematisches Handbuch ber gesammten Chemie. Halle 1794. Eh. II. §. 1605 — 1613. §. 1649.

Minera-

e) Sowed. Abhands. 1780, S. 269. überfest in Crells neueff, Entbertung Eh VIII. S. 184 f.

a) Untersuchung ber fauren Erbe, welche man ben ber Bebandlung bes Milchiuckers mit ber Salpeterfaure erhält; in Crelle dem-Annalen 1784. B. II. S. 589 ff. und in feinen phofit, demifch. Wersuch. und Beabacht. B. I. C. 291 ff.

Die

Mineralien, Sossilien, Rorper bes Mineralober Steinreichs (corpora mineralia f. regni mineralis, fossilia, mineraux) heißen diesenigen natürlichen Korper, welche aus einfachen sesten Thellen durch Einwittung flussiger Materien als Naturprodukte von ganz eigenen Ursten zu betrachten sind, und welche wahrschelnlich erst durch

Dan fam die Mineralien unter vier Classen bringen, beren prite die Metalle, die andere die Salze, die dritte die brennbaren Materiale und die vierte die Erden enthalten. Die altern Mineralogen sesten hierzu noch eine fünste Classe, welche die Steine enthalten sollten; allein es ist ausgemacht, daß diese durch Einwirfung der Flüssigkeiten auf Erden entstanden sind, und daher als verhärtete Erden angesehen werden können. Bon allen diesen handeln eigene Urtikel dieses Wörterbuchs, auch selbst von den sogenannten Petrefakten oder Versteinerungen, welche als ein Unbang zu den Mineralien betrachtet werden.

Mehrere Mineralien scheinen eben so alt als unsere Erde zu sehn; wie sie aber entstanden sind, das gehöret mit zu der Frage, wie ist unsere Erde gebildet worden? Was sich hiervon sagen läßt, sindet man unter dem Artikel, Erdkugel. Ersabrungen in Menge erweisen, daß die Natur beständig neue Mineralien erzeuget. Beranlassungen hierzu geben unstreitig stüssige Materien, welche theils allmählige, theils aber auch gewaltsame Beränderungen und Revolutionen mit Einwirkung der erzeugten Warme verursachen, und daber Juruckstohungen der in der Erde verdorgenen Stoffe bewirfen, die sich nachber als Produkte zu ganz neuen Rörperarten oder zu Mineralien verbluden. So sand auch der herr von Trebra ho daß sich beständig neue Metalle und Erze erzeugen. Alte hölzerne Stempel, welche etwa 200 Jahre in einem Schachte auf dem Harze gelegen hatten, waren mit gediegenem Siber und Glanzerz angestogen.

<sup>-)</sup> Erfahrungen vom Juffern ber Gebirge. p. 53. fq. UI. Cheil.

Die Minerallen find erft nach Linne von Wallering ") und Cronffedt ") in vollfrandigere und befiere Softeme gebrache worden, wo fie größtentheils nach aukern Rennzeichen geordnet find. Borguglid ift aber biefes Gp. ftem, Die Mineralien nach ben außern Rennzeichen gufam. men ju ftellen , erft vom herrn Werner 2) recht befeftiget und begrundet worden. Torbern Berumann ) binge gen bat die Gintheilung und Dronung ber Foffilien mebe nach ben chemischen Bestandtheilen einzurichten porgefchlas gen, und herr Rirman !) hat biefen Borichlag auszu. führen gefuchet. In ben neuern Zeiten bat man überhaupt febr viel barüber gestritten, ob es ber Mineralogie eintrage licher fen, die Aufftellung ber Minerallen nach außern Renngeichen, ober nach ben chemischen Bestandtheilen gu machen ? Biergu baben vorzüglich die chemischen Untersuchungen bes Berrn Rlaprorbs mit Mineralien Beranlaffung gegeben. Bas mich anbetrifft, so balte ich bie Ordnung ber Mineralien nach ben außern Rennzeichen noch immer fur bie beite. meil i) ben ben Untersuchungen ber dentischen Bestandtheile noch manche Unbestimmtheiren vorfallen, und auch 2) bie chemifche Untersuchung Die Renntniffe ber Mineralien nach ben außern Rennzeichen vorausfeget: In ben neuern Reiten baben mehrere ornftognostische Schriftsteller Darftellungen bes Mineralreichs nach bem Spftem bes Berrn Werners berausgegeben, unter welchen bier nur bie porguglichsten anguführen find. Dabin geboren ble Lebrbucher ber herrn Emmerling ?), Leng ") und Wis

Mineralogia. Stockh. 1747. 8. Systems mineralogicum. Holm. 1772. II. Vol. 8. Deutsch von Leete und Sebenstreit. Betlis 1781. II. Bande 8.

<sup>8)</sup> goribe til Dineralogie. Stocth. 1258. 8. Dentid von 2. G. Werner, Leips, feit 1780. 8.

<sup>2)</sup> Bon den außern Rennzeichen ber Fofflien Leipz. 1774. 8.

<sup>3)</sup> Sciagraphia regni mineralis. Lipf. 1782. 8.
a) Elements of mineralogy Lond. 1784. 8. Deutsch mit Anmertung. von Crell. Berlin 1775. 8.

<sup>?)</sup> Lebrbuch ber Mineralogie. Giefen 1893. 8.

<sup>7)</sup> Berfuch einer vollftandigen Ginleitung jur Renntnif ber Dinera. logie, II, Eb. Leipg. 1794. 8.

Denmann .). Auch hat herr Sorffer !) einen Bersuch gemacht, eine feste echt lateinische Momentlatur ber Fossis lien einzuführen.

Mineralwaffer f. Gefundbrunnen. Minuselettricität f. Elettricität.

Mittag, Mittagogegend (meridies, aufter, plaga meridionalis, midi, sud) beißt biejenige Belt- ober himmelsgegend, wo bie Sonne und Gestirne, in unsern nordlichen landen betrachtet, in ihrer täglichen schelnbaren Bewegung bie größte Hohe am himmel haben.

Mittag, Mittagszeit (meridies, midi) ist bie Beit, in welcher ber Mittelpunkt ber Sonne in ben Mittage-freis kömmt, ober ba er culminiret. M. f. Culmination. Wie biese Zeit gefunden werden könne, ist ebenfalls unter bem Artikel, Culmination, gezeiget worden.

Die Astronomen fangen zu Mittage zu zählen an, und zählen in einem fort, bis zum Augenblicke, ba ber nächstellgende Mittag wieder eintritt, 24 astronomische Stunden. Hingegen fangt man ben burgerlichen Tagen 12 Stunden früher um Mitternacht an, und zählet bis zu Mittag 12 Stunden, und vom Mittage bis zur nächstolgenden Mitternacht abermahls 12 Stunden; jene Stunden beisen daher auch Morgenstunden und diese Nachmittagestunden. Der Mittag selbst fällt in die Mitte des Tages oder der Zeit, welche die Sonne über dem Horizonte zubringt, und bat davon auch den Nahmen.

Beibe die astronomische und burgerliche Zeitrechnung richtet sich nach dem mahren Mittage, welchen die Sonnenuhren, Gnomons und andere Beobachtungsmittel geben. Bon dem mahren Mittage wird der mittlere unterschieden, ober diejenige Zeit, in welcher der mit gleichsörmiger Bewegung gegen Osten sortgehende mittlere Ort der Sonne

Onomatologia nona fystematis orystoguesiae, vecabulis latints
expressa. Halae 1795. 1 goliobogen.

a) Saubbuch bes orpfognofifden Theils ber Mineralogie. Leipzig 1794, gr. 8. mit; einer garbentabelle.

im Meribiane anlangt. Der wahre Mittag erfolge batb fpater, balb fruher, als ber mittlere, und vier Mahl bes Jahres ift er mit bem mittlern Mittage gleich. Die Zeitz gleichung gibt ben Unterschied zwischen beiden Mittagshohen

an. M. f. Gleichung der Zeit.

Mittagsflache (planum meridiani, plan du méridien) ist eine Sene durch die Bertikallinie und durch die
Beltare. Beil dem Anscheine nach die Himmelskugel sich
täglich ein Mahl um ihre Are drebet, so muß auch bieser
Vorstellung gemäß ein seder Punkt derselben dem Scheitels
punkte am nächsten kommen, oder culminiren, wenn er sich
in gedachter Sene befindet. Es muß also diese Sene
durch die Mittagsgegend gehen. Davon heißt sie die Mittagsfläche, und ihr Durchschnitt mit den Horizonte bestimmt
baselbst den Mittelpunkt.

Die Mittagsflache fleht nicht allein auf ber Ebene bes Sorigontes, fonbern auch auf ber Chene bes Aequators

fenfrecht.

Im Augenblide bes mahren Mittags, ober wenn ber Mittelpunkt ber Conne culminiret, befinden sich bie Schateten lothrecht aufgerichteter Stabe auch in der Mittagsflache.

Mittagshohe (altitudo meridiana, altitude méridienne) heißt diejenige hohe eines Sternes, ba er in seiner täglichen Bewegung in den Mittagskreis gekommen ist. In dieser hohe hat er gerade die Mitte seines Weges vom Aufgange bis jum Untergange erreichet. Solche Sterne, welche den uns nicht untergehen, kommen täglich zwen Mahl in den Mittagskreis, und erreichen das eine Mahl ihre größte, und das andere Mahl ihre kleinste hohe. Ist von der Mittagshohe schlechthin die Rede, so versteht man darunter gemeiniglich die größte hohe.

Die Sonne bat alfo ihre Mittagebobe gur Mittagezeit

erreichet.

uTitragetreis, Mitragecirtel, Meridian (moridianus, meridien) heißt berjenige großte Kreis an ber scheinbaren himmelstugel, welcher burch beide Pole und ben Scheitel.

Scheitelfreis gebet, ober ber Durchschritt ber Mittageflache mie ber himmelstugel. Benn ble Sterne ben ihrer fcheinbaren taglichen Bewegung in biefen Rreis fommen, fo ha-ben fie ihre größte Sohe erreichet, und ber Mittelpunkt ber Sonne in felbigem bestimmt ben mahren Mittag.

Der Mittagsfreis theilet bie Simmelsfugel in zwen Salb. fugeln ab, namlich in bie westliche und öftliche (hemi-Sphaerium occidentale et orientale). Der Beobachter. welder fich in unfern norblichen landern mit bem Befichte gegen Mittag febret, bat bie mestliche Salblugel gur Rech. ten, und bie öffliche gur linten. Der Meribian fcneibet ben Borizont im mabren Mittagepunkte und Mitternachtepuntte; und die von diefen um 90 Grabe entfernten Dunfte des Horizontes, oder ber Abendpunkt und Morgen. puntt find bie Pole bes Mittagsfroifes.

Auf diefem Rreise werden die Polhobe eines Ortes, bie Mequatorbobe, Deflination ber Sterne u. f. f. angegeben. M. f. Abweichung der Gestirne, Mequatorbobe.

Dolbobe.

Mittagotreife der Erdtugel, Meridiane der Erde (meridiani terreftres f. terrae, méridiens de la terre) heißt ein jeber von ben größten Rreifen auf ber Dberflache ber Erbfugel, welche burch beibe Pole berfelben geben. Wird ein folder Rreis burch irgend einen Ort auf ber Erbe gezogen, fo ift er alsbann biefes Ortes Meribian, und feine ermeiterte Chene fur benfelben Ort bie Mittagsflache, welche an ber icheinbaren Simmelstugel ben Mittagefreis ab. fcneibet.

Meiftentheils aber verfteht man unter bem Meribian eines Ortes auf ber Erbe nur bie Salfte bes größten Rreifes, welcher von einem Pole gum anbern burch ben Ort felbft gebet; in Diesem Sinne wird alsbann Die andere Salfte bes Rreifes ber entgegengefeste Meribian bes Ortes fenn. Es fieben baber auch alle Meribiane auf bem Erdaquator fent. recht, und biejenigen Derter, welche in einerlen Meribian fiegen, haben auch am himmel einerlen Mittagsfreis, mithin zugleich Mittag und einerlen Zeit; die Orte bes entgegengefesten Meridians werden alsbann die entgegengeseste Halfte bes Mittagsfreifes am himmel feben, und folglich in Unfehung ihrer Mittage und Zeitangaben von jenen Orten um 12

Stunden verschieben fenn.

Die Mittagsfreise werben wie alle übrige Kreise in 360 Grade getheiler. Die geographische Breite der Letter wird in bergleichen Graden und Theilen davon angegeben. M. s. Breite, geographische. Mimmt man daben auf die gegen die Pole zu abgeplattete Gestalt der Erbe Rücksicht, so können auch die Grade der Mittagskreise nicht von einerley Größe senn, sondern sie sind gegen die Pole zu größer als gegen den Aequator. M. s. Erdeugel.

Alle Derrer, welche in einerlen Meribiane liegen, haben einerlen geographische tange. Diejenigen hingegen, welche nicht in einerlen Mittagstreife sich besinden, haben auch verschiedene tange, und es wird der Unterschied der Langen burch den Unterschied der Meribiane, b. i. durch den Unterschied ber

Beit bestimmt. M.f. Lange, geographische.

Mittagetreis, erfter (meridianus primus, premier meridien) beift berjenige Mittagsfreis, melder burch einen im Aequator willfürlich angenommenen Dunft geleget, ober welcher als ber erfte unter allen betrachtet wirb. Benn man burch verschiedene Derter auf der Erdoberflache Meridiane leget, fo geben bie zwifchen ihnen gelegenen Bogen bes Mequators die Unterfchiede ber langen biefer Derter an. Berlangt man aber abfelute Brogen ber langen biefer Derter, fo muffen fie alle von einerlen Punkt bes Mequators aus gerechnet werben ... und eben ber Mittagsfreis Durch biefen Dunft gelegt wird ber erfte unter ben übrigen genannt. Beil aber Die Lage biefes Dunttes gang willfurlich ift, fo bat man auch felbit bem erften Mittagsfreife verfchiebene Lagen gegeben. Die Alten zogen ihn eima burch bie meftlichen ihnen bekannten fanber; Drolemaus burch bie mestmarte ber afrifant. fchen Rufte gelegenen canarifchen Infeln, von welchen man bie Erbflache ju rechnen anfieng, weil man bagumabl weiter gegen

gegen Westen bin tein land mehr tannte. Selbst jest ift es noch gewöhnlich, ben ersten Meridian in diese Gegend zu legen. Daburch erlangt man wenigstens auf den landkarten ben Bortheil, daß die alte Welt ganz in die oftliche, und die neue größtentheils in die westliche Halbkugel der Erde fällt. Dieß verschafft besonders ben Planiglodien, welche die ganze Erdsstäche auf zwen neben einander liegenden Halbkugeln vorstellen, den Bortheil, daß man nicht nothig hat, dieselben durch die Ebene des ersten Mittagekreises zu zerschneiden.

Gerhard Mercator auf seinen Karten, und nach ihm Riccioli legten ben ersten Meridian durch die eanarische Inselle Palma, und zwar durch den Hasen St. Creuz, weil Colom aus seldigem zur Entdeckung der neuen Welt ausgesegelt ist. Welter westwarts wurde er von Wilhelm Blaets durch die azorischen Inseln del Corvo und Flores gezogen, weil daselbst zu seiner Zeit die Magnetnadel keine Abweichung zeigte; nachher aber rückte er ihn seldst auf die canarische Insel Cenerisfa, worin ihm nachher saste alse hollandische Geogra-

phen gefolget finb.

In Frankreich hingegen zog man diesen Kreis durch ben westlichsten Ort der canarischen Inseln, nämlich durch die Insel Ferro oder Ferri. Und selbst Ludwig XIII. seste durch einen Besehl vom 25. Aprill 1634 fest, daß die französsischen Geographen und Seefahrer die kängen der Derfer nie anders, als von da aus, rechnen sollten. Die westliche Küste dieser Insel liegt einige Minuten über 20 Grade vom Meridiane der parifer Sternwarte gegen Abend, und man nimmt den ersten Meridian, um die Rechnung zu erleichtern, genau 20 Grade von dem pariser Meridian an. Bon dieser Zeit fängt man von diesem ersten Meridiane an die Grade des Aequators von Abend gegen Morgen um die ganze Erde herum sortzuzählen.

Un sich komme wenig barauf an, wo man ben erften Meribian hinlegen will, weil in ber Ausübung nicht absolute gangen, sondern nur Unterschiede berselben gebrauchet werden, um die mahre Lage der Derter auf ber Oberfläche ber Erde zu

29.43

bestim-

bestimmen. M. f. Lange, geographische. Daber auch die Ustronomen mehrentheils ben Mittagefreis ihrer Sternwarten als ben ersten annehmen, wielz. B. Tycho ben bon Uranienburg, Glamstead ben ju Greenwich, Manfredini ben ju Bologna u. f. f.

fallfchen Renntnif ber Erdfugel. A. b. Holl. durch Raffner.

Both und feipg. 1755. 8. 6. 619. 620.

Mittagebreis, magnetischer (meridianus magneticus) meridien magnétique). Wenn sich eine Magnetnadeb ganz fren bewegen kann, so bleibt sie zulest in einer tage stehen, deren Richtung nicht ganz genaunach dem wahren Mittags und Mitternachtspunkte geht, sondern von selbiger mehr oder weniger abweicht. M. s. Aldweichung der Magnetnadel. Legt man durch die Richtung der Magnetnadel eine auf den Horizont senkrechte Seene, so wird diese gehörig erweitert durch den Mittelpunkt ter scheindaren Hummelstugel gehen, und diese selbst in einem größten Kreise schneiden, welcher der magnetische Mittagebene genannt wird. Die tage des magnetischen Mittagekreises ist an jedem Orte der Erde eine andere, und selbst für einerlen Ort mit der Zeit veränderlich.

Mittagelinie (linea meridians, ligne meridienne) ist die Durchschnittslinie der Mittagestäche mit der Jorizonralfläche. Man kann einen kleinen Theil derselben an einem Orte der Schene als einen Theil des durch diesen Ort gehenden Mittagskreises der Erde selbst betrachten, welcher immer noch als gerade angenommen werden kann, so lange
die Krummung der Erde nicht merklich ist. Werden hingegen mehrere solche Theile der Mittagsknie für verschiedene
Orte, die in einerlen Mittagskreise liegen, mit einander verbunden, so machen sie endlich einen Bogen des Mittagskreises selbst aus. Wenn also die Mittogslinie eines Ortes
sehr weit verlängert wird, so krümmt sie sich in einen wahren Bögen des Metidians.

Bu affronomifchen Beobachtungen ift bie Mittagslinie gar nicht ju entbebren, und im burgerlichen leben ift fie ju mehr als einer Absicht nuglich. Go bient fie 3. 3. jur tichtigen Bestimmung ber Zeit und geboriger Stellung ber Uhren, jur Verzeichnung ber Sonnenubren u. f. f. Es gibt viele Methoden, bie Mittagslinte eines Ortes gu finben. Go bedienen fich die Uftronomen folgender Methode. auf ihren Sternwarten die Mittagelinie ju fuchen; in einer erhabenen gegen Guben liegenben Mauer ober in einem genfterladen macht man ein fleines loch; burch welches bie Sonne zu Mittage auf ben Boben, ober eine befonders Dazu eingerichtete vollig borizontale Chene, fcheinen fann. Etwa 3 Stunden Bor . und Machmittage fucht man einige Dabl übereinstimmende Sonnenhoben mit einem genau eingerheilten Quabranten, und bemerfet baben bie Beit einer jeden Bor und Nachmittag mit einander correspondirenben Sobe, burch bas Mittel bavon erhalt man bie Beit, welche bie Penbelubr im mabren Mittage zeigte. Im folgenben Lage bemertet man um diefe Beit ben Dunte bes Bodens, wo bas Sonnenbild hintrifft, und zieht burch benfelben und ben fentrecht unter ber Deffnung im Genfterlaben liegenden Dunte bes Bobens eine linie, welche bie Mittagslinie fenn wirb. Die gemeinste Urt aber, felbige ju finden, besteht im folgenben: auf einer magrechten Chene beschreibet man aus einem Duntte (fig. 112.) o verschiedene concentrische Rreisbogen, und errichtet in ben Mittelpunkte o Diefer concentri. fchen Rreise einen Stift von etwa 6 bis 9 Boll fenfrecht auf; hiernachft bemerket man vor Mittage zwifden o bie it Uhr und nach Mittage gwifchen I bis 3 Uhr bie Dunkte, mo bas Ende bes Schattens biefes Stiftes einen bon ben beschriebenen Rreisbogen berühret, alebann giebt man burch biefe Puntte gerade linien wie ben ab, und theilet fie in swen gleiche Theile, fo mirb bie burch c und bie Theilungs. puntce gezogene gerade linie od die lage ber Mittagelinie Durch diefes Berfahren werben ebenfalls corangeben. respondirende Sonnenboben beobachtet; benn weil die Dunfie 

a und b in einerlen Rreise um o liegen, so werben die Schatten Vormittage mit ben des Nachmittags gleich lang, solglich stand die Sonne beibe Mahl gleich hoch. Da nun die Mitttagsfläche zwischen den Gegenden, da die Gestirne auf der Morgen- und Abendseite gleiche Höhen erreichen, mitten inne stehet, so ist auch eine zwischen a und b gezogene Linle durch o in der Mittagssläche, und weil sie zugleich horizontal ist, die Mittagsslinie. Man sieht leicht, daß zu dieser Bestimmung nur ein Kreis um o hinreichend gewesen ware, der Genauigkeit wegen aber werden mehrere beschrieben.

Bey diesen Methoden, die Mittagelinie eines Ortes gut sinden, muffen wegen ber von Bor- die Nachmittage veranderlichen Abweichung der Sonne eigentlich noch die gehörigen Berichtigungen gemacht werden, welche jedoch benm gewöhnlichen Gebrauche ganz weggelassen werden können, und auch überhaupt ganz wegfallen, wehn man zur Findung der Mittagelinie die Zeit der Sonnenwende mablet.

Muffer tem Gebrauche ber Mittagslinien zu aftronomifchen Beobachtungen find auch Mittagslinien zur Abmeffung ber Grabe auf ber Erbfugel und überhaupt zur Berbefferung ber geographischen Ortebestimmungen burch gange lander gezogen und verlangert morden. Die berühmtefte Unternebmung biefer Urt ift bie Berlangerung ber Mittagslinie ber parifer Stermoarte, welche von Dicard angefangen, von Johann Dominicus Cassini in ben Jahren 1700 und 1701 fub varts bis Collioure an ben Dprenden und von Jatob Cassini, Maraldi und de la Zire 1718 nordwarts bis Dunfirchen, gufammen burch einen Bogen bon 8º 31' 6 1" bes Mittagefreises ber Erbe fortgefeget morben =). Um diefe Mittagelinie auf ber Sternwarte felbft tennbar ju mochen, find Dbeliffen aufgerichtet, welche von ba aus am Besichtsfreise ben mahren Mittags - und Mitternachts. punte bezeichnen 4).

Much

4) Le Monnier; in ben memoir. de l'Acad. des feiend. 1743.

a) Jacquet Caffini traité de la figure et de la grandeur de la terre; in det Suite des mémoir, de l'Acad, des scienc. 1718.

Much find verfchiedene ju aftronomifchen Beobachtungen bestimmte Mittagslinien mit einem Gnomon, b. i. mit einer Beranffaltung verfeben, burch welche zur Zeit bes Mittags ein Bilb ber Sonne auf Die Mittagelinie fallt. Unter andern lief ber Raifer Muguffus auf ben Marsfel. bern ben Rom, einen 116 & romifchen Ruf boben Obelief au einem Onomon errichten, ber größte bieber befannte Gnomon murbe im isten Jahrhunderte von Toscanella su Riorens errichtet, und feine Sobe ging auf 280 Ruf. Im Jahre 1575 murbe von Egnas Dante ju Bologna ein Gnomon errichtet, und vom altern Caffini 1695 geprufet. Diefer Onomon murbe befonders burch bas Bert bes Man. fredini ") berühmt. In ber Gulpiciusfirche gu Paris bat le Monnier einen fchon von Gully 1727 aufgeftellten Gnomon verbeffert. Je bober ber Onomon, ober bie Deff. nung, woburch bie Conne ju Mittag fcheinet, übern Boben ift, um besto genauer wird ber Augenblick bes mabren Mittags gefunden, befto genauere Veranstaltungen find fie baber auch fur bie praftifche Uftronomie.

Mittagspunkt, Sudpunkt (meridies, auster, midi, sud) ist der Durchschnittspunkt des Mittagskreises nit dem Horizonte nach der Mittagsseite hin. Von den Schiffern, wird dieser Punkt Suden genannt. Er ist einer von den, vier Haupt- oder Cardinalpunkten, durch welchen die vier Hauptgegenden im Horizonte bestimmt werden. M.s. Weltzegenden. Von diesem Punkte wird die ganze umliegende Begend des Himmels die Mittagsgegend genannt, und man sagt von dem, was sich baselbst ereignet, es gesschehe gegen Mittag. Von diesem Punkte aus rechnet man die Grade auf dem Horizonte des Azimuthalwinkels

ber Geftirne. D. f. Mimuth.

Mittel (medium, milieu) heißt in ber Naturlehre iberhaupt biejenige Materie, welche andere Rorper umgibt, und in welcher sie sich bewegen, oder worin sonst Bewegungen fortgepflanzet werden. Go heißt die Luft das Mittel,

in welchem wir uns befinden, worin der Schall sich sortpstanget, des Licht sich sortbeweget u. s. s. Glas, Wasser, Erpstall u. s. solche durchsichtige Mittel, durch welche das Ucht hindurch gehet; Wasser das Mittel, worin sich die Fische und andere Thiere bewegen. Geht das licht aus der Lust ins Glas oder Wasser, und von da wieder in die Lust, so sagt man, es gehe aus einem Mittel in das andere u. s. s. Selbst der Widerstand, welcher ein in Bewegung versester Körper von der umgebenden Materie erleibet, wird unter dem Nahmen des Widerstandes der Mittel .(resisten-

tia mediorum) berrachtet.

Mittelpuntt (centrum, centre). In ber Großenlebre beiße ber Mittelpuntt berjenige Durft im begrengen Raume, welcher von ber Grenze besfelben allenthalben gleich weit entfernet ift, wie j. B. ber Mittelpunkt eines Rreifes, eine Rugel. Der Mittelpunkt einer regulairen Rlaur ober eines regulairen Rorpers beift berjenige, melder nicht allein von allen Bintel. ober Edpuntten, fonbern auch von allen Geitenlinien ober Geitenflachen gleich weit entfernet ift. Much nennt man überhaupt benjenigen Dunft in einer Sigur ober in einem Rorper, burch welchen irgend eine gerade linie ober Chene fo geleget werben tann, baß legtere ble Figur ober ben Rorver in zwen gleichen und abnlichen Salften theilen, ben Mittelpunt ber gangen Rigur ober bes gangen Rorpers. Go lagt fich alfo felbft in manchen irregulairen Figuren und irregulairen Rorpern ein Mittelpuntt gebenten, wie j. B. in Parallelogrammen, Ellipfen , Colinbern , Prismen , Ellipfoiden u. f. Diefer Punte heißt ber Mittelpuntt der Grofe (centrum magnitudinis).

Der Nahme Mittelpunkt wird außerbem noch ben mathematischen und vorzüglich ben physischen Untersuchungen in verschlebener anderer Bedeutung genommen. Wenn j. B. auf einen Rorper an verschiedenen Stellen mehrere Rrafte wirken, so kann man sich vorstellen, als wenn alle biese Rrafte in einem einzigen Punkte des Korpers angebracht

maren.

waren, und zusammen in diesem Punkte eben die Wirkung hervorbringen murden, welche sie zusammen an ihrer Stelle bes Rorpers bewirken murden. Dieser Punkt wird alsbann ebenfalls der Mittelpunkt, und in biesem Bepfpiele besonders ber Mittelpunkt der Brafte genannt. Auf diese Art sind größtentheils folgende Benennungen entstanden.

Mittelpunkt der Ungiehung oder der Gravitation (centrum attractionis f. gravitationis, centre d'attraction ou de grauitation) beift berjenige Punft bes anglebenden Rorpers, nach welchem die Richtung ber gangen Ungiehung geht. Wenn g. B. ein Rorper von allen Theilen einer Rugel angezogen murbe, fo tonnte auch bie Angiebung megen ber ungleichen Entfernungen bes Rerpers von ben Theilen ber Rugel allenthalben nicht gleich groß Rann man fich aber bie Borftellung machen, baß alle biefe verschiedenen Unglebungen gleichfam in ber Mitte ber Rugel vereint maren, fo beißt alsbann biefer Dunft ber Mittelpunkt der Ungiebung. Daß man nach bem Spfteme ber relativen Undurchbringlichkeit ber Materie Angiebungen berfelben gegen einander urfprunglich annebmen muffe, mithin auch biefe in jedem Rorper von bestimm. ter form als in einem einzigen ibealifchen Puntte als que fammen vereint betrachten fonne; ift unter bem Artifel. Gennderafte, gezeiget worben.

Tewoton hat im ersten Buche seiner Princip. bie Mittelpunkte ber Anziehung für verschiebene Falle berechnet. If die Masse ber Rugel, die gegen einen andern Körper Unziehung ausübet, in gleichen Entsernungen von dem Mittelpunkte gleichsormig dicht, so finden hier zwen Falle Start, in welchen der Mittelpunkt der Rugel als der Mittelpunkt der Anziehung gedacht werden kann, nämlich i) wenn sich die Anziehungen der verschiedenen Theile der Rugel gegen den Körper verhalten gerade wie die Entsernungen, und 2) wenn sie sich verkehrt wie die Quadrate dieser Entsernungen verhalten. Wenn hingegen die Stärke oder Unziehung nach andern Verhältnissen der Entsernungen bestimmt wird, so

kann auch die Große ber Anziehung nicht mehr fo betechner werden, als ob die ganze anziehende Maffe im Mittelpunkte vereiniget ware.

Weil in ber Natur alle Materie wirklich Gravitation gegen einander nach bem Geseße Num. 2. ausübet, und die himmlischen Körper als wirkliche Rugeln betrachtet werden können, welche von ihren Mittelpunkten aus in gleichen Entfernungen eine gleiche Dichtigkeit besißen, so kann man auch ben Berechnungen der Gravitation die ganze Masse ber himmelskörper als vereine in ihrem Mittelpunkte ansehen.

In Ansehung ber Schwere der Korper auf unserer Erde gegen selbige muß noch die abgeplattete Gestalt derseiben in Betrachtung gezogen werden. Wenn sie eine vollkommene Rugel ware, welche vom Mittelpunkte aus in gleichen Entsernungen gleich dichte Materie besäße, so wurde auch hier ihr Mittelpunkt der Größe mit dem Mittelpunkte der Schwere zusammenfallen. Die abgeplattete Gestalt aber verursachet, daß Abweichungen hiervon Statt haben. Die Erfahrung lehret, daß die Richtungen der Schwere auf der Erdstäche in der Horizontalebene senkrecht stehen, daher sie auch den Mittelpunkt des Erdsphäroids nur unter dem Aequator und unter den Polen tressen fonnen, in allen übrigen Orten der Erde aber neben ihm vorbengehen. M. s. Erdekungel. Th. II. S. 198.

alittelpunkt der Bewegung (centrum motus, centre du mouvement) ift berjenige Punkt, um welchen sich ein ober mehrere Rorper bewegen, und Kreise ober Rreisbogen beschreiben, wie z. B. ber Mittelpunkt ber Are eines Rabes an ber Belle, ber Rubepunkt eines Hebels,

ber Auflösungspunkt eines Pendels u. f. f.

Mittelpunkt des Gleichgewichtes (centrum aequilibrii i. aequilibrationis, centre d'équilibre) ist berjenige Punkt in einem Softem von Korpern, welche mit einander verbunden und von außern Rraften getrieben werben, ber unterstüget werben muß, wenn das ganze Softem im Gleichgewichte sepn soll. Es ist bier namlich eben so viel,

als ob alle wirkende Rrafte des Spsiems in diesem Punkte bepsammen waren. Ein besonderer Fall hiervon ist dieser, wenn die Körper, welche unter einander verbunden sind, bloß als Gewichte wirken; in diesem Falle wird der Punkt der Mittelpunkt der Schwere genannt.

Mittelpunkt der Reafte f. Centralbewegung.

Mittelpunkt der Masse oder der Trägseit (centrum massa s. inortiae, centre de masse ou d'inertie). Diesen Nahmen gibt Euler dem Schwerpunkte einer Masse, wenn man nicht sowohl auf die Schwere des Körpers, als vielmehr auf andere beschleunigende Kräste, welche auf die Masse wirken, Rücksicht zu nehmen hat. Wie z. B. wenn ein horizontaler Wind auf den Flügel einer Windmuhle wirkt, so kann man sich die ganze Wirkung int Schwerpunkte des Windsslügels vereint vorstellen. Einen solchen Punkt will Euler lieber den Mittelpunkt der Masse oder der Trägheit nennen.

Mittelpunkt, phonischer (centrum phonicum, centre phonique) ift die Stelle, wo fich die rufende Perfor

ben einem vielfachen Echo finden muß.

Mittelpunkt, phonokamptischer (centrum phonocampticum, centre phonocamptique) ist der Ort, von welchem ber Schall benn Echo reflektiret wird.

Mittelpunkt der Schwere f. Schwerpunkt.

Mittelpunkt des Schwunges, Schwungspunkt (centrum oscillationis, centre d'oscillation) heißt berjenige Punkt eines zusammengesesten Pendels, in welchem die schwere Masse des ganzen Pendels vereiniget um benselben Aushängungspunkt eben so schwelle Schwingungspunkte machen wurde, als das zusammengeseste Pendel selbst schwingt. Es sen (fig. 113.) a e fg ein zusammengesestes Pendel, d der Mittelpunkt der Schwere desselben und a der Aushängungspunkt, um welchen dasselbe frene Schwingungen machen kann, so kömmt es nun darauf an, die känge eines einsachen Pendels zu bestimmen, desse Schwingungszeit einerlen mit der Schwingungszeit des zusammengesetzen

gefesten Penbele ift. Man fege, bie lange bes einfachen Denbels fen ac, welches mit bem jufammengefesten Derbel gleichzeirigt fchwingt, fo muß ber Puntt c gang allein als fcmer betrachtet werben, wenn bas jufammengefeste Dendel auf das einfache reduciret fenn foll. Diefe lange Des einfachen Pendels mare alfo bie Entfernung bes fcmeren Dunftes c von bem Auflofungspunfte a. @ Benn man baber nur biefen Mittelpunft ber Schwingung ju beftimmen mußte, fo murde man bas zufammengefeste Pendel als ein einfaches anfeben fonnen, beffen lange die Entfernung von bem Aufhangungspunkte bis gu biefem Mittel. puntte mare, und es ließe fich bie gange Theorie bes gufam. mengefesten Denbels auf bie lebre bom einfachen Denbel gurudbringen. Suygens \*) hat die Theorie vom Schwingungspunkte erfunden. Schon im Jahres 1646 batte ber P. Merfenne die Aufgabe, von ben Schwingungen gufammengejefter Pendel von bestimmter Figur den Mathematitern jur Auflofung vorgeleget, und biergu befonbers Descarres, Robervaln und ben bamable noch jungen Zuv. gens aufgefordert. Dbgleich ju biefer Beit bie Dechanif noch nicht fo weit entwickelt mar, fie allgemein aufzulofen, fo baben bod) Decartes und Roberval Auflofungen für einzelne Falle angegeben, welche von einander verschieben maren. Es entftanb barüber ein befeiger Streit, worin beibe Unrecht batten. Gie fanben namlich eigentlich nur ben Mittelpunft bes Stofes, welcher zufälliger Belfe fa biefen Rallen mit bem Schwingungspuntte einerlen ift. Zuvaens bingegen betrachtete bie Sache auf ber rechten Geire, und fand querft eine wichtige allgemeine Theorie, melde in folgenbem Sage enthalten ift:

Man dividire das Moment der Cragheit des Pendels für den Punkt a durch das statische Moment seines Gewichtes für eben den Punkt, so gibt

a) Horologium oscillatorium Paris 1673. Fol. p. 93.

gibt der Quotient den gesuchten Abstand ac für den Mittelpunkt des Schwunges.

Eremp. Un ber geraben, unbiegsamen, nicht schweren linie (fig. 114.) ad schwingen um a die Mossen b, e, d; man sucht ac ober ben Abstand bes Schwingungspunktes c. Die Momente ber Trägheit um a sind ab 2. b, ae 2. e, ad 2. d. M. s. Moment der Trägheit; die statisten Momente um a sind ab. b, ae.e, ad. d. M. s. Moment, statisches. Daber

thes. Daher  $ac = \frac{ab^2 \cdot b + ae^2 \cdot e + ad^2 \cdot d}{ab \cdot b + ae \cdot e + ad \cdot d}$ 

Wenn ble linie ad in allen ihren Elementen fchmer more. fo muß man auch die Momente fur alle diefe fchweren Glemente fuchen, wozu die Integralrechnung die beften Bulfe mittel an die Band gibt: DR. f. Die Artifel, Moment der Tragbeit, Moment, fatisches. Bare (fig. 112.) ag ble geometrische Ure einer prismatischen ober colinbri. fchen Stange, welche man nach ihrer gangen tange burch Darauf fenfrechte Ebenen in unendlich fleine Schichten getheilet hatte, fo murben die Schwerpunfte aller ber Schich. ten in Diefer Are liegen, und ble Gewichte ber Schichten allein fonnten alsbann als Gewichte ber bagu gehörigen Puntte in ber Ure angefeben werben. Gben fo verhalt man fich, wenn an ber Stange unten ben g noch eine fcmere Rugel gef ober fonft ein Rorper von gegebener Geftale und Große hangt, welcher bie Elgenschaft hat, baß er burch magrechte Ebenen in Schichten getheilet merben fann, bie ihre Schwerpuntte in ber verlangerten Ure ag baben.

Ist ber Halbmesser Rugel ofg = e, die lange ag = a, a der Aushangungspunkt, das Gewicht der Riegel = p, und das Gewicht der Stange = \pi, fo findet man

 $ac = \frac{p(\frac{7}{5}e^2 + 2e\alpha + \alpha^2) + \frac{1}{5}\pi\alpha^2}{p(e+\alpha) + \frac{1}{2}\pi\alpha}$ 

3ft ag ein garter gaben, fo daß man fein Gewicht ale unmerflich annehmen tann, fo wird

III. Theil.

 $ac = \frac{\frac{2}{5}e^2 + \frac{2}{2}e\alpha + \alpha^2}{e + \alpha} = e + \alpha + \frac{\frac{2}{5}e^2}{e + \alpha};$ ware die Rugel selbst in gaufgehangen, so ware  $\alpha = 0$ , mithin  $ac = e + \frac{2}{5}e$ . Für die Stange ag allein ohne Rugel hat man p = 0, und  $ac = \frac{2}{3}\alpha.$ 

Zuygens leitete feine Theorie aus ber Borausfegung biefes Gages ab, bag einzelne mit einander verbundene Maffen burch ben Fall fo viel Rraft erhalten, bag ibr gemeinschaftlicher Schwerpunkt wieder eben fo boch fteigen tann, fo tief er gefallen ift, welcher Gas gewöhnlich ber Grundfan der aufffeigenden Rrafte genannt wirb. Beil aber Diefer Gas nicht allen evident genug ju fenn fchien, fo baben fich einige bie Dube gegeben, Die Theorie auf andere Grunde ju bauen. Siermit machte Jakob Bernoulli \*) ben Anfang, und bewies die Theorie aus ber lebre vom Sebel burch ein ftrenges mathematisches Berfahren, welches aber für gufammengefette Salle etwas weitlauftig wirb. Leichter und allgemeiner bat Diefe Gache Johann Bernoulli 4) vorgetragen, welchem auch großtentheils Berr Raftner ") gefolget ift. Aus ber allgemeinen Theorie von der Umbrebung ber festen Rorper um eine unbewegliche Are tragt Buler ) biefe lebre als eine befonbere Unwendung vor.

Mittelpunkt des Stoßes (centrum percussionis, contre de percussion) heißt detjenige Punkt eines in Bewegung begriffenen Rorpers; wo man sich feinen völligen Stoß vereint vorstellen kann, so daß das hindernis, auf meldes dieser Punkt stößt, die ganze Wirkung des Stoßes empfangt, und seine weitere Bewegung, wenn es nicht ausweicht, ganzlich aufhalt. Bewegen sich alle materielle Punkte

a) Mémoir. de l'Acad. des scienc. 1703. opp. Jac. Bernoulli p. 98.

Acta erudit, Ligh. 1714. und opp. Jac. Bernoulli Tom. H. n. 96.
und Tom. IV. n. 177.

<sup>2)</sup> Anfangsgründe ber bobern Michanik. Absch. IU. §. 6 u. f. 8) Theoria motus corporum folid. cap. VI. VII.

Puntte eines bewegten Rorpers mit gleicher Geschwindigfeit nach parallelen Linien, fo ift alebann ber Mittelpunkt bes Stoffes mit bem Mittelpunfte ber Schwere einerlen.

Wallis ") hat ben Musbruck, Mittelpunkt bes Stoffes. querft gebrauchet, und nennt ibn ben Dunft bes gronten Stofes (punctum percuffionis). Unter diefem Mustruce fann auch berjenige Punte verstanden werben, burch welchen Die Richtung bes Stofes burchgeben mif, menn fie einen anbern beweglichen Rorper bie großte Beichwindigfeit mittheilen foll. Benn aber Die bewegte Maffe bes Rorpers nicht nach paralleler Richtung fortgebet, fondern fich um eine feste Are drebet, so werden diese Puntte nicht alle Mabl einerlen fenn. Wallis nahm den Ausbruck in bent querft ermahnten Sinne. Er betrachtete Die Produfte aus ben Daffen aller einzelnen forperlichen Dunfte bes fich fcmingenden Rorpers in ihre Weichwindigfeiten, als fo viele einzelne Preffungen in bem Mugenblide bes Stofes, und ben Dunkt bes unbeweglichen Wiberftandes, woran ber Rorper anschlägt, als bie Unterlage. Suchte er nun, wie weit diese Unterlage vom Bewegungspunkt entfernet fenn muffe, bamit alles im Gleichgewichte bleibe, fo fand er für biefe Entfernung eben ben Musdruck , welchen Buygens für ben Mittelpunkt bes Schwunges gefunden batte. schloß Wallis, daß ber Mittelpunke des Stoßes vom Mittelpunfre des Schwunges nicht verschieden fen. Daburch hat fich Stone () verleiren laffen, beide Ausbrucke als vollig gleichguleig anzusehen, welches auch selbst Jakob Bernoulli') behauptet. Dagegen erinnert Johann Bernoulli') febr richtig, baf biefe Uebereinstimmung bei-

Analyse der infinement petits comprenant le calcul integral.
Paris 1735. 4. set. VII. p. 131.

3) Remarques fur le calcul integral de Mir. Stone; in opp. Tom, IV. m. 170. p. 180. fqq.

Demonstration du principe de Mir. Huygens touchant le centre du balancement, et de l'identité de ce centre avec celui de percuifion; in opp. Tom. It. no. C. p. 951.

der Puntte nur gufällig fen, und bloß fur einige Falle Statt finde.

Buler ") nimmt ben Ausbruck bes Mittelpunktes bes Stofes im andern angezeigten Sinne.

Ausführlicher findet man die Theorie von den Mittelpunkten des Stofes benm Rapften 8).

Mittelpunkt der Umdrehung (centrum rotationis, centre de rotation) heißt berjenige Punkt, um welchen ein Rorper sich drebet. In den mehresten Fallen ist bieser Punkt einerlen mit dem Mittelpunkte der Bewegung, als z. B. der Aufhangungspunkt, um welchen sich ein Penbel drebet u. s. f.

In einer eigenen Bedeutung aber wird frevwillicet Mittelpunte der Umdrebung (centrum rotationis spontaneum, centre spontané de rotation) berjenige Puntt genannt, welcher unbewegt bleibt, und um welchen fich ber Rorper ju breben anfangt, wenn er einen eccentrifchen Stof empfangt, Durch einen folchen Stof namlich erbalt ber Rorper nicht allein eine fortgebende Bemegung aller feiner Theile, fonbern auch eine Umbrebung, welche für jeden Theil fo ftart ift, als fie ben eben bem Grofe fenn murbe, wenn ber Schwerpunkt felt gebalten murbe. Bierben ift ein Dunte in ber Cbene, in welcher bie Richtung des Stoffes und ber Schwerpunkt liegen, befindlich, welcher burch bie fortgebenbe Bewegung eben fo meit vorwarts, ale burch bie Umbrebung rud varts geführet mirb. welcher folglich rubet, indem fich wirklich bie übrigen beme-Johann Bernoulli?) hat biefem Puntre bie angeführte Benennung bengeleget. Ben fortbauernder Be-wegung andert er fich bestandig, und alle Punkte ber Ebene, welche vom Schwerpunfte gleich weit entfernet find, werben ber Reihe nach folde fremillige Mittelpunkte ber Umbrebung. m.

a) Robins etlauterte Artillerie. G. 182.

<sup>6)</sup> lebrbegriff ber gesammten Methematie, Eb. IV. Abschnitt XVIII.
2) Opp. Tom. IV. n. 177. p. 265. sq.

M. f. Raffner hobere Mechanif. Absch. III. an verschied. Stellen. Rarsten Lehrbegriff ber gesammten Mathematif Th. IV. Mechanif ber sesten Korper. Absch. XI.
und XVIII.

Mittelsalze (salia media). Sonst bezeichnete man überhaupt mit diesem Rahmen alle zusammengeseste Salze, welche aus Verbindung der Säuren mit Alkalien oder mit absorbirenden Erden entstehen, wenn die Alkalien oder Erden mit Säuren gesättiget sind. Sie wurden eingetheilet in vollkommene und unvollkommene; unter jenen verstand man diesenigen zusammengesesten Salze, welche aus der Verdindung der Säuren mit Alkalien entstanden, und nannte sie auch wahre Mittelsalze; unter diesen aber diesenigen, welche aus Verdindung der Säuren mit Erden entsprangen, welche auch kanalogische oder erdige Mittelsalze genannt wurden (salia media terrestria). Die Ausdrücke Neutralsalze und Mittelsalze waren einerlen.

Bergmann ") hingegen unterscheibet bie Mittelsage von den Neutralfalzen, und versteht unter jenen bloß diejente gen zusammengesetzen Salze, welche aus der Berbindung der Sauren mit den absorbirenden Erden entstanden sind, und welche sonst unvollkommene Salze genannt wurden. Seit dieser Zeit ist auch bleser Unterschied von den Chemis.

fern benbehalten worben.

Die Mittelsalze kommen in Absicht ihrer außern Beschaffenheit mit den Neutralsalzen sehr überein, sind aber sonst unter einander selbst in ihrem Geschmacke, in ihrer Ausschafteit, Arnstallengestallt und der Fähigkeit, sich zu krystallisten, so wie in dem Verhalten an der Luft sehr verschieden. Jede für sich eigenthümliche Erde bringt mit einer bestimmten Saure ein eigenes Mittelsalz hervor, welches von allen andern mit eben dieser Saure bereiteten verschieden ist, so daß die Anzahl der Mittelsalze gefunden wird, wenn Mr 2

a) Musg. bon Scheffers demifden Borlefungen überf. Don. D. C. E. Weigel. Greifem. 1779. 8. G. 5 und 99. ingl, Sciagra-

man bie Bahl ber Sauren mit ber Anzahl ber alfallichen Erben multiplieiret.

Den Sattigungspunkt ben ber Berbindung ber Saure mit einer alkalischen Erde sindet man, wenn man die Erde nach und nach zu der flussigen Saure trägt, bis die unaufgeloste Erde zu Boden fällt. Diese wird alsbann durchs Filtriren abgesondert, und das Mittelfalz durchs Krystallisisen oder Abdampsen erhalten.

Die alkalischen Erben besigen nicht gleich starte Bermanbtschaft zu ben Sauren. Ginige geben auch in biefer

Bermanbtfchaft ben Alfalien vor, anbere nach.

Die Mirelfalze erhalten ihre Nohmen, besonders nachter neuern Nomenklatur, von den Sauren mirdem Bensage ber dazu genommenen Erde, als 3. B. schwefelgefauerte Ralberde (Sclenit; Gops); schwefelgesauerte Birtererde (Epsomfalz, Bitterfalz, englandisches Salz), schwefelgesauerte Alaumerde (Alaun) u. s. f.

9 M. f. Gren fuftematifches Sandbuch ber gefammten

Mitternacht, Mitternachtsgegend (septemtrio, boreas, plaga septemtrionalis si borealis, septentrion, nord) heißt diejenige Welt- ober Himmelsgegend, nach welcher der in unsern landern sichtbare Weltpol stehet. Ben der täglichen scheinbaren Umwälzung des Himmels um seine Are gibt es einige Sterne, welche gar nicht untergehen, und welche ben heitern Nächten in dieser Gegend gesehen werden. Dahin gehören besonders auch die sieden Sterne im großen Bar, welche unter dem Nahmen Limmelswagen bekannt sind. Die Alten nannten sie septem triones, wovon diese Gegend den Nahmen erhalten hat.

Mitternacht, Mitternachtozeit (media nox, minuit) ift diejenige Zeit der Nacht, da der Mittelpunkt der Sonne ben ihrer schelnbaren täglichen Bewegung den tiefsten Stand unter bem Horizonte eines Ortes erreichet hat, oder in der unsichtbaren Halfte des Mittagskreises des Ortes sich befinder. Gerade zu dieser Zeit ist die Halfte der Nacht verflossen

Derfloffen, indem die Sonne von ihrem Untergange an bis zu biesem tiefsten Stande eben so viele Zeit erfordert, als sie von diesem Stande an bis zum Aufgange verlangt.

Die Mitternacht ist von dem vorhergehenben und nach. Folgenben Mittage um 12 Stunden mahrer Sonnenzeit verschieden; und der durgerliche Lag fange von dem Augenblicke ber Mitternacht an.

Mitteenachtspunkt, Notdpunkt (septemtrio, boreas, septentrion, nord) ist der Durchschnittspunkt des Mittagskreises eines Ortes mit dem Horizonte in derjenigen Gegend des Himmels, nach welcher der in unsern ländern sichtbare Weltpel liegt. Dieser Punkt wird von den Schissern Norden genannt. Er ist einer von den vier Hauptsoder Cardinalpunkten, wovon die vier Hauptgegenden im Horizonte bestimmt werden. M. s. Weltgegenden. Von diesem Punkte heißt die ganze umliegende Gegend des Himmels die Mitternachtsgegend, und alles, was sieh dasselbst ereignet, wird durch die Redensart ausgedrückt, es geschehe gegen Mitternacht.

Mittheilung (communicatio, communication). Wenn ein Körper von seinem Zustande oder von seinen Sigenschasten einem andern Körper, mit dem er in Verbindung sommt, etwas abzugeben scheinet, was der erste verlieret, so nennt man diese Erscheinung überhaupt Nitrebeilung. So theilet ein Körper einem andern Wärme mit, wenn joner wärmer als dieser ist, ein elektristrter Körper einem nahe gebrachten Leiter, gegen welchen er Funken schlägt, Elektricität u. s. f.

Db hiecben ein wirklicher Uebergang von etwas aus bem einen Körper in dem andern erfolget, das läßt sich in allen Fällen nicht fogleich entscheiden. Ben der Elektricität und Warme scheint wirklich ein solcher Uebergang zu erfolgen. Wenn man nämlich annimmt, daß Elektricität und Wärme materielle Stoffe sind, welche in ihrem natürlichen Zustande nach einem gewissen Gleichgewichte streben, so

Nr 4 muß

muß nothwendig aus dem einen Rorper, welcher mehr als ber andere bat, etwas in ben andern übergeben.

Ben Erregung bes Magnetismus in einem eifernen ober ftablernen Stabe, vermittelft ber Unwendung eines naturlis chen Magnets, gebrauchet man bas Wort Mittbeilung in ele ner uneigentlichen Bebeutung. Co fagt man, ber Dag. net theile bem Gifen bie magnetifche Rraft mit. Dimmt man nun wirflich eine magnetische Materie an, fo fonnte man fich bie Borftellung machen, als ob aus bem Dagnete mirflich ein Theil der magnetischen Materie in bas Elfen übergebe, und badurch bemfelben bie anziehende Rraft Allein biefe Borftellung murbe, wie unter bem ertbeile. Urtifel, Mannet, ift gezeiget worden, irrig fenn, indem ber Magnet von feiner Rraft nichts verlieret, wenn auch eine Menge anderer Rorper burd ibn magnetifiret werben. Gleichwohl ift es im Sprachgebrauche, bag bas Gifen burch Mittheilung magnetifiret werbe.

Mittheilung der Bewegung (communicatio motus) ift, wenn ein in Bewegung gefetter Rorper einem anbern, ber mit ibm in Berbindung tommt, eine gleichmäßige Bewegung ertheilet. Dach bem Guftem ber abfoluten Unburchbringlichkeit ber Materie laßt fich gar nicht einfeben, wie bie Mittheilung ber Bewegung möglich fen. nach biefer bat bie Materie feine urfprunglich bemegenbe Rraft, b. b. fie ift abfolut leblos, ober ihr Befen bestebet in einer volligen Rraftlofigfeit. Ginem folden Unbinge, wie Materie in Diefem Falle mare, tann meber etwas gegeben , noch etwas entzogen werben. Mitbin murbe biernach gar feine Mitibeilung ber Bewegung Statt finden fonnen. Daber auch die meiften Atomiftiter lieber gefteben, baf bie Mittheilung ber Bewegung ein Phanomen fen, ben melchem es unbefannt mare, auf welche Art und Beife bie Mittheilung felbit erfolge. Man ftellt fich gemeiniglich bie Sache fo vor, als wenn bie Bewegung bes einen Rorpers in ben andern übergetragen murbe, wie etwa BBaffer aus einem Befag ins andere gegoffen wird, fo bag ber bewegte Rorper

Rorper von feiner Bemegung gerade fo viel verlieret, als er dem bewegen en ertheilet, bis er zulest diesem gan feine mehr ertheilen kann, wenn belde eine gleiche Geschwindige feit nach einerlen Dichtung erhalten haben. Allein ber Uebergang ber Bewegung von bem einen Rorper in ben anbern erflaret eigentlich gar nichts, weil bier immer noch bie Rrage übrig bleibt, wie diefe Moglichteit zu begreifen fen? Heberhaupt aber fann nur Bewegung vermittelft ber Birfung und Begenwirfung repulfiver und attraftiver Rrafte mitgetheilet merben. Denn eine jebe Materie, welche in Bewegung ift, fann feine bewegende Rraft befigen, als bloß vermoge ihrer Burucfftofung ober Unglebung, womit fie in ihrer Bewegung unmittelbar auf anbere Materie wirft; und baburth ihre eigene Bewegung ber andern mittheilet. Es ift alfo ble mechanische Physit felbst genothiget, ber Materie, als folder, repulfive und attraftive Rraft benaulegen.

Mimmt man aber, wie bie bynamische lebre es erforbert, an, baf ble Materie auch vor aller Bewegung urfprungliche anziehende und jurudftoffende Rraft befiget, fo lagt fich bie Urt und Beife, wie Mittheilung ber Bemeaung erfolget, und baraus bas Befes, bag in aller Mit. theilung ber Bewegung Birtung und Gegenwirtung eine ander gleich fenn muß, beutlich einsehen. Es bewege fich ber Rorper a (fig. 115.) mit ber Geschwindigkeit ab im telativen Raume gegen ben Rorper b, welcher in Unjebung biefes Raumes als rubig betrachtet wirb. Man theile nun bie Geschwindigkeit ab in c in zwen Theile, so baß fich' Die Quantitat ber Materie a jur Quantitat ber Materie b umgefehrt wie bo ju ac verhalt. Ferner felle man fich vor, ber Rorper a bewege fich im absoluten Raume mit ber Befchwindigfeit ac, und ber Rorper b nebft bem relativen Raume mit ber Befdminbigfeit bc, welche ber ab gerabe entgegengefeget ift; fo find nun die Großen belber Bemegungen einander gleich, und ba fie fich wechfelsweise auf-beben, fo tommen auch die Rorper im absoluten Raume Nr 5

in Rube. Es mar aber ber Ropper & mie ber Gefcomin bigfeit bo nebft bem relativen Raume in ber Richtung ba melde ber Richtung ab gerabe entgegengefeget ift, in Bemegung. Db nun gleich bie Bewegung bes Rorpers b burch ben Stoff gernichtet wirb, fo geschieht bieg boch nicht ben bem relativen Raume. Daber beweget fich ber relative Roum nach bem Stoffe in Rucfficht ber beiben Rorper 2 und b. welche im absoluten Raume ruben, mit ber Beschwindigfeit bo'in bet Michtung ba, ober, welches einerlen ift, bie beiben Rorper a und b bewegen fich nach bem Stoffe mit ber Beichwindigfeit bd = bc in ber Richtung Mun ift aber bie Grofe ber Bewegung bes Rorpers b mit ber Gefchwindigkeit in eben ber Richtung ba ber Grofe ber Bewegung bes Rorpers a mit ber Geschwindigfeit und Michtung ac gleich; mithin ift bie Birfung bd welche ber Rorper b burch ben Groß im relativen Raume erhalt, folglich auch die Birtung ac bes Rorpers a ber Begenwirkung bo bes Rorpers b alle Mabl gleich. Stoff; Bug und Druck bloß in Unfebung ber Richtung, nach welcher bie Materien in ihrer Bewegung einander miberfteben, von einander unterschieben find, fo folgt, bag in aller Mittheilung ber Bewegung Wirfung und Gegenwirtung beständig einander gleich fen (M. f. Gegenwir-Bung). Bep einer feben Mittheilung ber Bewegung muß bemnach eine Gemeinschaft ber Bewegungen vorausgefeget werben. Daber fann fein Rorper einen anbern foffen, welcher in Unfebung feiner rubig ift, und mare biefer rubig in Anfebung bes relativen Raums, fo gefchabe bieß nur, in fo fern er mit biefem Raume in gleichem Dage aber in entgegengefester Richtung beweget mare, und biefe Bewegung murbe bem erften Rorper gum relativen Untbeil fallen, und verurfachen, baf bie Grofe ber Bewegung erft geschäßet werben tonnte, welche man bem Rorper im abfoluten Raume benlegen murbe. Denn es ift unmöglich , baf eine Bemegung, welche in Unfebung eines anbern Rorpers bewegend fenn foll, abfolut fenn fann; iff fie aber relativ in Anfebung bes

bes lettern, fo gibt es auch keine Relation im Raume , bie nicht wechselseitig und gleich fen.

Uebrigens ist es benm Stoße elastischer Körper gegen einander offenbar, daß der ruhende Körper nicht allein rubend Bewegung erhalte, welche der Stoßende einbußt, sondern, daß er im Stoße wirkliche Kraft in entgegengesester Richtung gegen den Stoßenden ausübe, um gleichsam die Feder zwischen beiden zusammen zu drücken, welches von seiner Seite eben sowohl wirkliche Bewegung; aber in entgegengesester Richtung ersordert, als der bewegende Körper seiner Seits dazu nöthig hat. M. s. Stoß.

Morte wird in der Statif und Mechanif ein Ausdruck angegeben, der an sich nichts Reelles andeutet, sondern nur als Bezeichnung von Schäsung gewisser Wirkungen, die von Krässen unter gewissen Umständen hervorgebracht werden, gebrauchet wird. In diesem Sinne bedienet man sich der Ausdrücke, statisches Moment, Moment der Tränheit.

Statisches Moment, Abwage (momentum staticum, moment d'une puislance ou levier) heißt an einem Hebel das Produkt einer bewegenden Krast in die Entsernung vom Rubepunkt. Wenn die Produkte des Hebels auf beiden Seiten gleich sind, so erhalten beide Krafte einander das Gleichgewicht, und der Hebel rubet. Es läßt sich baber dieses Produkt als die Größe der Wirkung ansehen, womit die Krast den Hebel um den Rubepunkt zu dreben strebet. Dieserwegen hat auch dieser Ausdruck, jener Erklärung gemäß, den Nahmen Moment erhalten.

Wenn (fig. 116.) in dem Arme ca eines marhematischen Hebels die Rrafte P, p, wauf die Punkte M, m, uwirken, und zwar in den Entfernungen vom Ruhepunkte c gerechnet c M = D, cm = d, c u = d, so sind die Momente dieser Krafte Pd, pd, zd (M. s. Zebel). Die Gewalt, womit diese Krafte zusammen den Hebel um den Ruhepunkt

Rubepunkt a gu breben ftreben, wird burch bie Summe biefer Momente ausgebruckt, ober burch :

PD + pd +  $\pi \delta$ .

Man sieht wohl, daß es benm Ausdrucke Moment vorsüglich darauf ankömmt, um welchen Punkt der Hebel sich brebet. Denn mare dieser Punkt in einerleh Hebel ben übrigens gleichen Umständen verschieden, so werden auch die Momente verschieden seyn. Diese hängen also beständig von dem Umdrehungspunkte ab. Wäre nämlich der Umdrehungspunkt in a, und die ganze länge ac =  $\alpha$ , so ist nun die Entsernung der Krast P vom Rubepunkte = ac —  $Mc = \alpha - D$ , die der Krast  $p = ac - mc = \alpha - d$ , und die der Krast  $m = ac - \mu c = \alpha - d$ , mithin sind die Momente

(α - D) P; (α - d) p; (α - δ) π, bie Summe dieser Momente wird alsdann die Gewalt ans geben, womit die am Hebel angebrachten Krafte benfelben

. um ben Rubepunft a ju breben ftreben.

Die Rrafte am Bebel mögen fenn, welche sie wollen, so tann man sich boch beständig die Vorstellung machen, als ob in ben Punkten M, m und w Gewichte herabhingen, welche eben das wirken, was die baselbst angebrachten Rrafte wirken. Es wird baber alles einerlen bleiben, wenn auch statt ber Rrafte P, p, m in ben Ausbrücken der Momente

bie gleichwirtenben Gewichte gefeget murben.

Die Einführung der Momente um gewisse Punkte gewähret ben ben statischen Berechnungen sehr große Erleichterungen. Die Berechnungen des Hebels beruhen allein auf
bem Saße, daß die Momente der Last und Kraft einunder
gleich sind. Ben Bestimmung des gemeinschaftlichen Schwerpunktes kömmt es bloß darauf an, einen Punkt im Hebel
zu finden, welcher mit einer so größen Krast gehalten werben muß, welche die Summe aller am Hebel angebrachten
Kraste gleich ist, wenn der Hebel im Gleichgewichte senn
soll. Ware also der gemeinschaftliche Schwerpunkt aller der
am Hebel ac angebrachten Gewichte P. p. win d. so.

wurde die Summe der Momente gerade so groß, als das Moment  $(P + p + \pi)$  c d senn, oder  $PD + pd + \pi\delta = (P + p + \pi)$  c d, folglich

PD+ pd+ $\pi\delta$  = (P+p+ $\pi$ ) cd, folglich cd =  $\frac{PD+pd+\pi\delta}{P+p+\pi}$ , b.  $\phi$ .

die Entfernung des Schwerpunktes d vom Punkte wird gefunden, wenn die Summe aller flatifichen Momente durth die Summe aller Gewichte dividitet wird. Ware hingegen ber Schwerpunkt aus andern Grunden schon bekannt, so findet man die Summit der flatischen Momente um on wenn die Entfernung des Schwerpunktes von dem Punkte o in die Summe der Gewichte multiplicitet wird.

Wenn ac eine prismatische Stange von gleichförmiger Dichtigkeit ist, und das Gewicht = P besiget, so fällt num der Schwerpunkt d in die Mitte der Stange ac oder es ist od = ½ ac. Mithin ware die Summe der statischen Momente aller Theise um c = ½ ac. P.

In einem abnlichen Sinne, als bas ftatische Moment genommen wirb, nimmt man auch bas mechanische 1110ment. Gobald namlich eine jebe Dafchine in ben fogenannten Beharrungeftand gefommen ift, fo wird fie auch bem Biberftanbe eine gewiffe Gefdwindigfeit mitgetheilet Baben, womit fie nun beständig fortgebet, fo lange die Mafchine in Bewegung bleibt. Beil nun ber Biberftand als bie ju bewegende faft, und bie berfelben mitgetheilte Beschwindigkeit als die Beschwindigkeit ber Laft betrachtet wird, fo beifit auch bas Produte aus ber Befchwindigfelt ber faft in bie ju bewegende laft bas mechanische Moment der Laft; eben fo wird auch bie Befchwindigfeit ber Stelle ber Dafdine, welche bie an berfelben angebrachte Rraft ummittelbar angreift, als bie Gefchwindigfeit bet Rraft Betrachtet? und bas Produft ber Rraft mit biefer Gefthwindigfeit Das mechanische Moment der Rraft genannt Aff bas ftarifche Moment ber Rraft nur erwas großer; alsibas Ti.A Statische

statische Moment ber Last, so muß eine Bewegung erfolgen. Ware j. B. an dem Hebel ale die Rraft in M, und die Last in mangebrocht, so wird in einerlen Zeit die Rrast mit der Geschwindigkeit MN = y, und die Last mit der Geschwindigkeit mn = e ausweichen. Da nun statt der Krast und Last in M und m Gewichte von gleicher Wirkung, und statt oM und om die Geschwindigkeiten y und e geseset werden können, weil aM: am = y:e ist; so muß auch das mechanische Moment der Last dem mechanischen Momente der Krast gleich seyn.

Moment der Ctatheit; Moment det Maffe (momentum inertiae f. massa, moment d'inertie d'und masse). Diefer Ausbruck bedeutet das Produkt einer Masse in das Quadrat der Entfernung vom Umdrehungs oder Bemegungspunkte.

Menn vorausgefeget wird, bag verschiedene Daffen (fig. 116.) M ober m'am Bebel ca in beliebigen Entfernungen cM = D ober cm = d vom Rubepuntte angebracht mit gleicher Bewalt in gleicher Zeit burch einerlen Bintel ach um a ben Bebel breben follen, fo muffen fich nun bie in M und m angebrachten bewegenben Rrafte P und p ju einander berhalfen mie Die Quabrate ber Entfer. nungen berfelben vom Rabepuntre ober wie D 2 : d 2. 2Benn namlich beide Maffen M und m burch bie Schwere befchleu. niget merben, fo fonnen beibe nicht in einerlen Zeit bie verichiebenen Bogen M. N. und min, burchlaufen, fonbern es wurde bie Daffe M mit ber Daffe m in gleicher Beit ben Bogen My = mn jurudlegen, mithin murbe ber Bebel mit m nicht ben gangen Bintel ach burchlaufen. Ge muffen fich bemnach die Beschleunigungen ber Daffen M und m, menn fie in gleicher Beit mit eben berfelben Bine Lelgefchwindigfeit ben Bebel um erbreben follen wie die Bogen MN und mn perhalten, b. i. mie die Salbmeffer cM und cm ober wie Ded. Folglich find bie bewegenden Rrafte Pund p im Berbaliniffe MD: md. Collten nun biefe inclie mit

mit gleicher Starte auf ben Bebel wirten, fo muffen fie fich umgefehrt, wie die Entfernungen von c verhalten, mithin

MD: md = d:D, und baber

MD2 = m d2 fenn.

Dieß Produtt wird sich beständig gleich bleiben muffen, wenn der Hebel mit der nämlichen Winkelgeschwindigkeit durch gleiche Starke umgebrebet werden soll. Weil demnach die Massen, welche sich verkehrt wie die Quadrate der Entsernungen vom Umdrehungspunkte verhalten, von einer gegebenen Krast in einer gegebenen Entsernung um gleiche Winkel beschleuniger werden, so nehnt man bieses Produkt
Moment der Trägheit ober der Masse.

Man fieht auch hier leicht ein, baß bie Umbrehung um einen festen Punkt ober um eine Are vorausgeseset wird, und baß man bie Momente ber Tragheit nur um ei-

nen gemiffen Punkt betrachten fann.

Wenn sich an der mathematischen kinie ac in mehreren Punkten schwere Massen M, m, u in den Entsernungen D, d, d vom Umdrehungspunkte c besinden, so ist die Summe oller einzelnen Momente der Erägheit um c, oder MD 2 + md 2 + ud 2

bas Moment ber Tragbeit ber gangen finie um c.

Bare ca eine prismatische over chlindrische Stange allenthalben von gleicher Dichtigkeit, deren Masse = Mist, so tann sie als eine mathematische Linie betrachtet werden, welche in allen Punkten mit kleinen schweren Massen beschweret ist. Sest man nun irgend einen Theil cd = x, das Element de = dx, und die Länge der Stange ac = a, so ist die Masse Glementes  $= \frac{M}{a} \cdot dx$ , deren Entsernung vom Umdrehungspunkte = x; mithin ist sein Moment der Trägheit  $= \frac{M}{a} \cdot x^2 dx$ . Daher wird das Moment der Trägheit des Theils cd der ganzen Stange ca durch die Integralrechnung

 $\frac{M}{\alpha} f \cdot x^2 dx = \frac{M}{\alpha} \cdot \frac{x^3}{3},$ 

und bas Moment ber Tragbeit ber gangen Stange ac, wo  $x = \alpha$  ift,  $= \frac{1}{3} M \alpha^2$ .

Auf ahnliche Art läßt sich jeder andere Korper von befilmmter Gestalt und Größe in Elemente zerlegen, da man
alsdann das Moment der Trägheit zuerst sur ein solches Element suchen muß, um es nachher sur den ganzen Körper durch Hulfe der Integralrechnung zu sinden. Hängt z. B. eine Rugel (fig. 113.) an einem zarten Faden ad; die Masse der Rugel sen = M, der Mittelpunkt derselben d und ihr Halbmesser = r, so sindet man das Moment der Trägbeit, das Gewicht des Fadens aus der Acht gelassen,

(ad2 + 2 t3) M (M. f. Mittelpuntt Des

Schwunges).

M. f. Rarften Lehrbegriff ber gesammten Mathematit If. IV. Mbfchn. X.

Monaden f. Materie.

Monath (menlis, mois) ift bie Beit, welche verfliefit. inbem ber Mond einen Umlauf um ben gangen Simmel gu vollenden icheinet. Bennabe binnen biefer Beit bat auch ber Mond ein Dabl fein Bu- und Abnehmen ober ben Bechfel aller feiner Erscheinungen vollendet. Da bieß ben erften Menschen fo febr in die Augel fiel, fo fonnte es gar niche feblen, baf fie eine gewiffe Angabl von folchen Mondwechfeln ober von Monathen jur Bestimmung verfloffener Beltraume festfesten. Ben genauerer Beobachtung bes Simmels aber mußte man auch balb bemerten, baf es verfcbiebene Umlaufe bes Montes gebe. Sieht man namlich auf bie Beit, binnen welcher ber Mond feinen Umlauf von elnem Riefterne angerechnet bis junadift mieber ju bem Rirferne macht, fo nennt man biefe ben fiderifchen Monath. Die Umlaufszeit bes Monbes bingegen von bem Frublingspuntte an gerechnet bis wieder babin beifit ber periodische Monath. Inbeffen ift bie Sonne um eine beträchtliche Weite Weite vorgerückt, und der Mond gebrauchet über zweh Lage Zeit, um sie wieder einzuhohlen. Daher auch die Umlaufszeit von einem Neumonde dis wieder zum Neumonde, oder die völlige Dauer eines Mondwechsels, der synodische Monarh genannt wird. Weil ferner die Mondsknoten mit ziemlicher Geschwindigkeit der Ordnung der Zeichen entgegen rücken (M. s. Knoten), mithin der Mond schon wieder zu seinem Knoten kömnt, ehe die Umlaufszeit des periodischen Monaths verstossen ist, von der Zeit an gerechnet, da er den Knoten verließ, so nennt man auch seinen Umlauf vom aussteigenden Knoten die wieder zum aussteigenden Knoten den Knoten der Anoten der auch draconitischen Monath. Endlich heißt auch die Umlaufszeit des Mondes von der Erdnähe angerechnet, dis er daselbst wieder anlangt, der anomalissische Monath.

Wenn man eine allgemeine Bestimmung von den Umlaufszeiten dieser fünf verschiedenen Monathe verlangt, so kann man ihre Größen bloß im Mittel angeben, weil ber Monath jeder Urt, bald etwas größer, bald etwas kleiner ift. In solchen mittleren Ungaben sind nach de la Lande

ble Umlaufszeiten

bes periodisch. Monaths 27 Tage 7 Stund. 43 Min. 5 Sef.

bes siderischen — 27 — 17 — 43 — 12 —

bes spnodischen — 29 — 12 — 44 — 3 —

bes Knotenmonaths 27 — 5 — 6 — 56 —

bes anomalist. — 27 — 13 — 18 — 35 —

Herr la Place bemerket noch, daß die Zeiedauer des siberischen Umlaufs nicht in allen Jahrhunderten einerley sen; denn die Vergleichung der neuern Beobachtungen mit den altern beweise unwidersprechlich eine Beschleunigung der mittleren Bewegung des Mondes. Diese Veschleunigung, welche von der altesten Finsterniß an, deren Beobachtung auf uns gekommen ist, nur noch wenig merklich ist, werde sich in der Folge der Zeit mehr enebecken. Ob sie aber ohne Aushören sortwachse, oder ob sie ein Mahl still stehen werde, um in eine Verminderung überzugehen, III. Theil.

dieß konnten die Beobachtungen erft nach einer großen Anzahl von Jahrhunderten ausmitteln. Glücklicher Beife fer aber die Entdeckung ihrer Urfache den legtern zuvorgekom-

men, und habe uns gelehret, baß fie periodiich fen.

Von den Mondenmonathen unterscheidet man die Sonnenmonathe. Weil nämlich zwölf Mondwechsel bennahe die Dauer eines tropsschen Sonnenjahres ausmachen, so hat man den zwölsten Theil dieses Jahres, oder den Zeltraum von 30 Tagen to Stunden 29 Minuten 37 Sekunden, den Nahmen eines Sonnenmonaths gegeben. Es ist dieser Monath eigentlich die Zeit, die die Sonne im Durchschnitte genommen in einem jeden der 12 himmlischen Zeichen verweilet.

Diese angezeigten Monathe sind aftronomische, und Vestimmen die Zeitdauer der himmlischen Bewegung dis auf Sekunden. Im bürgerlichen Leben aber werden Stunden, Minuten und Sekunden so lange nicht mit gezählet, dis sie ganze Tage ausmachen. Daher hat man einigen Sonnenmonathen 30, andern 31 Tage, den Mondenmonathen aber, woben beständig auf den Mondwechsel oder spnodischen Monath gesehen wird, bald 29 bald 30 Tage gegeben, so daß die Monathe zusammen genommen wenig von dem tropischen Sonnenjahre und dem astronomischen Mondenjahre verschieden sind.

Auch gehöret noch zu ben burgerlichen Mondenmonathen ber sogenannte Erleuchrungsmonath, welcher von ber ersten Biedererscheinung bes Mondes nach bem Neumonde bis zur nachtlfolgenden Wiedererscheinung gerechnet wird. Ei ige Völker, welche sich ben ihrer Zeitrechnung ber Monde monathe bedienen, muffen bieselben gebrauchen, wenn sie die spnodischen Monathe nicht gehörig zu bestim-

men miffen.

Das verschiedene Bolfer ihre Jahrrechnung theils nach Mond., theils nach Sonnenjahren eingerichtet haben, ist schon unter den Attikeln, Jahr und Kalender, angezeisget worden.

Nach unserer eingerichteten Jahrrechnung stehen bie Meumonde, Biertel und Bollmondeenit den Monathen in weiter keiner unmittelbaren Berbindung, sie rücken vielmehr auf alle Tage der Monathe hindurch und fallen in jedem folgenden Monathe im Durchschnitte etwa um einen Tag früher, als im vorhergehenden Monathe.

M. s. Raffner Anfangsgrunde der Ustronomie S. 213. X. der Chronologie S. 8. la Place Darstellung des Weltsspftems a. d. Franz. Eb. I. Frankf. a. M. 1797. S. 40.

Mond (lung, lune) ift ber bestanbige Trabant ober . Meben planet unferer Erbe, melder außer ber allen Grernen gemeinschaftlichen scheinbaren Bewegung von Morgen gegen Abend noch einen eigenen Umlauf von Abend gegen Morgen binnen ber Zeit eines Monaibs um ben gangen himmel zu machen scheinet, woben er zu verschiedenen Zei-ten bald sichelformig, bald oval, bald freisrund gesehen wird, fo daß biefe erleuchteten Abmechfelungen ftets gegen die Sonne gefehret find. M. f. Mondphafen. Wennuman ben Mond ben feiner Biedererscheinung nach dem Reumonde in jedem folgenden Tage beobachtet, so wird man ge-wahr werden, daß er sich beständig von einem Firsterne zum andern in jedem Tage etwa 13 Grad von Westen gegen Dften fortbeweget. Ben biefer Bewegung bemerket man weber einen Stillstand noch Rudgang; gleichwohl ift fie aber febr ungleich, balb gefchwinder balb langfamer. "Db nun gleich ber Mond in feiner Babn immer nach und nach bon einem Stern jum andern in bem Thierfreise fortruct, fo fommt er boch nur zwen Mahl in die Efliptit, und hat baber balb fubliche balb noroliche Breite. Der Bintel, unter welchem fich bie ermeiterie Mondsbahn mit ber Eflipeif febneibet, b. f. bas Dag ber größten Breite, ift nicht immer gleich groß, jedoch berragt er nie über 5 & Grab. Drolemaus hielt die Breite ber Mondbahn für beständig, und feste sie auf 5 Grabe; Tycho de Brabe aber berertee guerft bie Beranberlichteit berfelben. Er fand bie fleinfte

tleinste Bueite 4° 58' 30", Die mittlere 5° 8' 45" und Die größte 5° 17' 30".

Aus allen biesen Erscheinungen, welche einem jeden Beobachter so leicht in die Augen fallen, hat man schoff frühzeitig geschlossen, daß sich der Mond in seiner Bahn um unsere Erde bewege, und daß er sie ungesähr in 27 ½ Tagen zurücklege. Es hatte zwar Jakod Alexander zur Erklärung der Ebbe und Fluth den seltsamen Einfall, daß sich die Erde um den Mond in eben der Zeit herumbewege, und es ist in der That auch nicht zu läugnen, daß hierbey die nämlichen Erschelnungen ersolgen wurten; allein der Herr von Mairan e) hat ihn umständlich widerleget.

Benn geborige Beobachtungen über bie gerabe Auffteigung und Abweichung bes Mondes angestellet werden , fo laßt fich jebes Dabl. Die lange und Breite besfelben burch Rechnung finden; wird hiernachst ben jeder Beobachtung augleich fein fcheinbarer Durchmeffer gemeffen, fo tann man aus Bergleichung Diefer verschiedenen Durchmeffer bie jedesmablige Entfernung des Mittelpunttes ber Erbe vom Monde finden, und alebann burch alle Endpunfte ber Entfernungen bie Mondsbahn nach einem willfurlich gemablien Dagftabe verzeichnen. Man wird finden, baß fie eine Ellipfe ift, in beren einem Brennpuntte bie Erbe fich befindet. Es ift folglich ber Mond ben jedem Umlaufe um bie Erbe ein Dabl in ber Erdnabe und ein Dabl in ber Erdferne. M. f. Erdferne, Erdnabe. Die große Are Diefer elliptifchen Babn rude jabrlich von Abend, gegen Morgen um 40° 49' 52", und vollendet alfo in 8 Jahren 309 Lagen 8 Stunden 37 Minuten 30 Gefunden einen Umlauf um ben gangen Simmel. Dimmt man bie mittlere Entfernung bes Monbes von ber Erbe = I an, fo beträgt bie Eccentricitat feiner elliptifchen Babn 0,055. Ben ben großen Ungleichheiren bes Mondlaufes ift jedoch bie Eccentricitat felbit veranderlich. Die

a) Mémoir. de l'Acad. 201; des scienc. de Paris 1727.

Die Mondebahn ift gegen die Efliptit unter einem Bintel von etwa 5° bis 5° 18' geneigt, und ihre Durchschnittspunte mit biefer, ober bie Rnoten find am Simmel feine festen Duntte, fonbern ruden jabriich um 190 von Morgen gegen Abend, ober ber Ordnung ber Beichen entgegen. Die Reigung ber Bahn ift am größten, wenn bie Sonne in ber Begend ber Mondsknoten felbft febt, om fleinften aber, wenn fie 900 von ben Rnoten entfernet ift. Beranderungen bet Upfidenlinie und ber Rnotenlinie bes Monbes werben verurfachen, baf bie Stellen feiner gefchwinbesten und langfamften Bewegungen, fo wie feiner Durchgange burch bie Efliptit von Beit ju Beit in gang anbere Begenden bes Thierfreises fallen muffen. Ueberhaupt bat man in ber Folge ber Beit eine febr große Menge von Ungleichheiten in ber Bewegung bes Monbes entbedet, welche größtentheils von ber Ginwirfung ber Gonne in Rudficht ber verfchiedenen lage bes Mondes gegen bie Erbe berruf. ren. Ginige von biefen Ungleichheiten maren ben Alten langft befannt, nur mußten fie ihre Urfachen nicht. Allgemeinen aber fanden fie ungemein große Schwierigkeiten, ben mabren lauf bes nachften Bestirnes genau zu bestimmen. Um jeboch nur einiger Magen biefe Ungleichheiten ju erflaren, maren fie genothiget, swen Epichtel über einanber ju fegen. M. f. Epicykel. Tycho de Brahe fand noch weit mehrere Ungleichheiten, als ben Alten bekannt gewesen find , und die Angabl berfelben baufte fie befto mehr , je vollkommener bie Berkzeuge wurden, und je mehrere Beob-achtungen man anstellte. Daraus ift es begreiflich, baß bie bamabligen Mondstafeln unter allen aftronomifchen Lafeln bie unrichtigften fenn mußten. Enblich aber murbe man burch Mewsons Entbedung, von ber allgemeinen Gravita. tion ber Simmelekorper gegen einander, auf ben richtigen Bea geleitet, alle baben obmaltenben Schwierigfeiten mit bem glucklichften Erfolg zu überwinden: Memton felbft erflarte ichon einige ber vornehmften Storungen, welche ber Mond ben feinem Umlaufe um ble Erbe erleibet, febr G5 3 gludlic

glucklich aus ben verfchiebenen Anziehungen ber Sonne ges gen ben Mond ben feinen verschiedenen Stellungen gegen bie Erbe und gegen bie Sonne; und Gregory ") mar ber erfte, welcher aus Mewtons Theorie Angaben zu Mondstafeln gab, melde nie uber 2 Minuten bom mabren Laufe abweichen follten. Much Zalley batte bie Gage ben feinen im Jabre 1749 erfchienenen Safeln, fo viel fie auf ben Mond Begiebung batten, jum Grunbe geleget, mußte aber both betennen, bag fie vom mabren laufe bes Monbes nach ben gu Grenwich angestellten Beobachtungen eine Abwelchung von 7 bis 8 Minuten gaben. Mehnliche Mondetafeln find ebenfalls von Bulet 4) berechnet worden, melcher bierben einfache Formeln fur bie Ausbrude ber Ungleichheiten bes Monbes angegeben bat.

Enblich gelang es bem berühmten gottingifchen Aftronom, Tobias Maver, Die fo bekannten aftronomischen Mondstafeln zu verfertigen, nach melden man ben mabren Ort bes Mondes fur jede Zeit burch 13 verschiedene Rebuftionen ober Bleichungen bis auf eine Minute richtig beftimmen fann. Diefe Tafeln murben querft im zwenten Banbe ber gottingifchen Commentarien im Jahre 1755 befannt ge-Nachdem man fie in England auf mannigfaltige Art geprufet, und richtig befunden batte, fo erhielten feine Erben einen Theil von bem Preife, welcher auf die Erfinbung ber lange gur Gee gefeger mar. Gie fint nachber von de la Lande?), P. Gell') und in ber berliner Sammlung aftronomischer Tafeln ') herausgegeben worben. Heber bie Methobe ihrer Berechnung, welche ber Verfaffer amar nach England eingesendet batte, aber nicht offentlich befannt

a) Aftron. geometr. et phyfic. elemen. p. 322.

<sup>6)</sup> Opusc. varii argum Berol. 1746. 4. Theoria motus lunae Petrop.

y) Connoissance des mouvem. celest. 1761. 3) Tabulae lunares Tab. Mayeri. Vindob. 1763. 8. juxta edit. Lond. 1770. Vind. 1771.

<sup>9 8.</sup> II. G. I H. f.

um

befannt geworben ift, hat Bere Lambert ") febr fcharf-

finnige Untersuchungen angestellet.

Der Mond zeigt uns beständig ein und bie namlichen bunteln Bleden, melde mithin beweifen, bag er uns immer eineilen Geite gutebret. Daraus laft fich aber nicht fchließen, baß fich ber Mont nicht um feine Achfe brebe, wie felbst Wolf geglaubet bat; vielmehr ethellet aus biefer Erfcheinung gerade bas Gegentheil; benn wenn jemand um einen Begenftand fich fo beweget, baß er feibigen beftanbig mit bem Befichte betrachtet, fo muß er auch mabrend biefer Umbrebung fein Geficht nach allen moglichen Beligegenden gerichtet, b. b. er muß fich felbft ein Dabl umge. brebet haben. Daß folglich ber Mond bestanbig nur einer. lep Geite uns gutebret, ift gerabe ein Beweis, baf er mabrent bes Umlaufs um bie Erbe einen eigenen Umlauf um feine Uchje machen muffe. Den Grund ber Ummalgung bes Mondes um feine Ure ben einer einzigen Umbrebung besselben um die Erbe fest Balilei barin, bag bie Geite bes Mondes, welche er uns gutebret, eine naturliche Beglebung ober Reigung gegen bie Erbe babe; Memton brudte bieß beffer fo aus, bie uns jugefehrte Geire bes Mondes werbe wegen ber großern Dabe von ber Erbe ftarfer angezogen, als bie abgewendete, und nehme baber nach biefer Richtung eine langlichere Geftalt an.

Galilei bat jeboch ichon ben ber erften Beobachtung bes Mondes burch Gernrobre mabrgenommen, baff ju manden Reiten an bem einen Rande bes Mondes einige fichtbare Blecke verschwinden, und an bem gerabe entgegengefesten Ranbe andere neue jum Borfchein tommen, ba benn jugleich alle übrige Glecken fich bemjenigen Ranbe nabern, mo ble ermabnten verfchwinden. Die Beranberung ber Riedenimme man fowohl gegen Guben, als auch gegen Welten mabr, und es bat bas Anfeben, als ob ber Monb 68 4

<sup>...</sup> Bergliedetung und Anwendung ber manerfchen Mondetafeln; in Den Bestrag. jum Gebr. bet Mathem. B. II. Bertin 1770, Late to the Market Control of the

um feinen Mittelpunkt ein wenig bin und wieber gurud. schwante. Daber wird auch biefe Erfcheinung bas Schmanten. Wanten ober die Libration bes Mondes genannt. Zevel -) und befonders Mayer !) haben biefe Erscheinung genquer unterfuchet. Um fich von ben Saupturfachen berfelben eine tichtige Borftellung ju machen, muß man bebenten, baf ble Mondeschelbe vom Mittelpuntte ber Erbe aus gefeben von ber Peripherie bes größten Rreifes bet Mondefugel begrenzt ift, auf welcher eine linie vom Mittelpuntte bes Mondes bis jum Mittelpuntte ber Erbe fenfrecht ftebt. Auf ber Chene Diefes größten Rreifes entwirft fich bie ber Erbe jugefehrte Mondehalbfugel, und ihre Ericbeinungen rubren von ber Umbrebungsbewegung biefes Beffire nes in Unfebung feines Radius Befror ber. Drebete fic ber Mond nicht um feine Ure, fo murbe fein Rabius Bettor ben jebem feiner Umlaufe bie Deripherie eines großten Rreifes auf feiner Oberflache befchreiben, von welcher uns auf folche Art nach und nach alle: Puntte fichtbar werben murben. In ber namlichen Beit aber, ba ber Rabius Wefter blefe Beripherie befchreibet, führt bie Mondefugel burch ibre Umbrebung immer febr nabe ben namlichen Punte ihrer Oberflache unter Diefem Rabius gurud, und wendet folglich immer ber Erbe eben tiefelbe Salbtugel gu. Ungleichheiten ber Bewegung bes Monbes bringen fleine Berfchiebenheiten in feinen Erfcheinungen bervor. Denn ba feine Umbrebungebewegung an biefen Ungleichheiten feinen merklichen Untheit himme, fo ift fie in Anfebung feines Ra. bius Bettor, welcher auf folde Urt felner Oberflache in verfchiebenen Duntten begegnet, veranderlich. Es macht baber bie Mondekugel in Unsehung biefes Rabius Beffor Schwingungen; welche mit ben Ungleichhelten ihrer Bewegung übereinftimmen, und gemiffe Theile ihrer Oberflache wechfelsmeife bato verbergen, bald entbeden.

Ueberbieß

e) De motu lunge libratorlo ad Ricciol. Ged. 1654, fol.

2) Abhandl, über Die flundtigung des Mondes um feine Mee und
bie icheinburg Gewegung der Mondeflecken, in den kosmogt.

Radricht, u. Sammtung. 1748. S. 52.

Meberbieß ift bie Are ber Umbrebung bes Monbes auf ber Chene feiner Babn nicht genau fenfrecht. Gest man, baf fie mabrent eines Umlaufs ber Monteugel bennabe unbeweglich fen, fo ift fie uber ben Rabius Bettor bin mehr ober weniger geneigt, und ber von biefen beiben linien eingeschloffene Bintel ift mabrent ber Balfte bes Umlaufs folg, mabrend ber andern aber flumpf, Die Erbe fieht baber wechselsweise beibe Pole ber Umbrebung und bie ihnen nabe liegenden Theile ber Mondeflache.

Endlich befindet fich ber Beobachter nicht im Mittelpuntte ber Erbe, fondern auf ihrer Oberflache; bie Befichtslinie von feinem Muge nach bes Mondes Mittelpunkte beftimmt bie Mitte ber fichtbaren Salbfugel, und es ift flar, baß biefe Besichtelinie bie Dberflache bes Monbes nach bem Berhaltniffe ber Mondsparallare in merflich unterschiedenen Punkten trifft, je nachdem die Bobe besselben über bem Horizonte verschieden ift.

Alle biefe Urfachen bringen ben ber Monbefugel nur ein fcheinbares Schwanken hervor; fie find bloß optifch, und afficiren bie mabre Umbrebungebewegung bes Monbes nicht. Inbeffen tann biefe Bewegung fleinen Ungleichheiten unterworfen fenn; aber fie find zu wenig merflich, als baf man

fie batte betrachten fonnen.

Mit ber Beranberung ber Chene bes Monbaquators berhalt es fich nicht fo. Dominicus Cassini murbe baburch, bag er bie lage berfelben aus Beobachtungen ber Mondeflecken zu bestimmen fuchte, auf folgendes febr mert. wurdige Resultat geführet, welches bie gange aftronomische Theorie von dem mabren Schwanten bieses Geftirnes in fich begreift, wenn man fich burch ben Mittelpunkt bes Mondes eine erfte Chene auf feine Umbrehungsare lothrecht gebenfet, welche Ebene in bie feines Mequators fallt; wenn man fich ferner burch ben namlichen Mittelpunkt eine zwente Chene mit ber Efliptit parallel, und als eine britte bie mittlere Chene ber Mondebahn vorfteller, fo baben biefe bren Chenen beständig einen gemeinschaftlichen Durchschniet.

@ s 5 Die Die zwente zwischen ben belben anbern liegende Sbene macht mit der erstern einen Winkel von ungefähr 1°, 67 und mit der dritten einen Winkel von 5°, 7188; die Sintheilung des Quadranten in 100 Grade, des Grades in 100 Minuten, der Minute in 100 Sekunden u. s. f. genommen.

Auf diese Weise fallen die Durchschnitte des Nequators mit der Ekliptik, oder seine Knoten beständig mit den mittleren Knoten der Mondsbahn zusammen und haben wie diese eine rückläusige Bewegung. Während dieser Bewegung beschreiben die beiden Pole des Nequators und der Bahn des Mondes kleine Kreise mit der Ekliptik parallel, zwischen die sen Pol der Ekliptik so einschließen, daß diese drey Pole beständig in einem größten Kreise der himmelskugel liegen.

Daf ber Mond bas nachfte Gestirn von ber Erbe ift. beweifen ichon die Sonnenfinfterniffe und die Bebecfungen ber Planeten von felbigem, welchen er begegnet. Die Berechnung feiner Entfernung von ber Erbe aber fest eine genaue Renntnif feiner Parallare voraus. M. f. Daral-Beil ben alten Uftronomen bieruber noch menig Buverlaffiges befannt war, fo tam es auch, bag fie biefe Entfernung größtentheils geringer, als bie neuern Aftronomen fanben. Go fand fie Dythagoras taum auf 3150 Meilen, Zipparch nach einer unfichern Methobe gwifden Grengen von 62 und 71 Salbmeffern ber Erbe. Drolemaus brachte bie Borizontalparallare bes Monbes zwifden bie Grengen 54' und 10 41' eingeschloffen, und baber bie größte und fleinfte Beite besfelben 64 und 34 Salbmeffer ber Erbe heraus. Copernicus, Tycho und Replet stellten weitere Untersuchungen barüber an. Endlich baben nachber bie neuern Aftronomen fich viele Mube gegeben, burch Beobachtungen die Parallare bes Monbes immer genauer zu bestimmen. Uebereinstimmente Beobachtungen murben befonders im Jahre 1751 von de la Caille auf bem Borgebirge ber guten hoffnung und von de la Lande ju Berlin

lin-gemacht "), woraus sich ble größt-mögliche Horizontalparallare des Mondes, wenn er sich in der Erdnähe und
in der Zusammenkunst mit der Sonne besindet, 61', 32",
die kleinste, wenn er sich in der Erdserne und in der Zusammenkunst mit der Sonne besindet, 54' 2" ergeben hat. Hieraus läßt sich nach einer leichten Nechnung die größte Entfernung des Mondes von der Erde 63, 62, und die kleinste
55, 87 Erdhaldmesser sinden. Es ergibt sich daher die mittlere Entsernung ungefähr 60, 25 Erdhaldmesser.

In der mittleren Ensfernung des Mondes von der Erde beträgt sein scheinbarer Durchmesser = 31° 9", und in dies ser Entsernung, die Horizontalparallare 57° 3", d. h. bet Halbmesser der Erde wird aus dem Monde unter dem Wisselvon 57° 3", mithin ihr Durchmesser unter 1° 54′ 6" gessehen. Weil sich nun die scheinbaren Durchmesser sür eis nerlen Augenblick, der Erde aus den Monde, und des Mondes aus der Erde gesehen, wie die wahren Durchmesser vershalten müssen, so sindet man das Verhältniss der wahren Durchmesser der Erde und des Mondes = 1° 54′ 6": 31′ 9" = 6846: 1869 = 1:0,2716; mithin ist der wahre Durchmesser des Mondes etwa 0,2716 vom Erdhalbmesser, und es ist daher der wahre Durchmesser der Wahl und der körperliche Raum 50 Mahl größer, als der Mond.

Rach la Place Bestimmung (M. f. gluth. If. II.

S. 554.) beträgt die Maffe des Mondes fehr nabe ton ber Erde, und feine Dichtigkeit 0,8401, wenn die mittlere Dichte der Erde zur Einheit angenommen wird.

Daß ber Mond ein für sich dunkler Korper sen, welcher feine Erleuchtung von ber Sonne erhalt, beweisen nicht allein seine verschiedenen lichtgestalten (M. s. Mondphafen), sondern auch die Sonnen und Mondfinsternisse.

a) Mémoir, fur la parallaxe de la lune; in ben mémoir, de Parle 1752- 1753- 1756.

M. f. Linfterniffe. Die bunteln Fleden, welche man auf bem Monde mabrnimmt, laffen fich als Schatten von hobern Gegenden betrachten. Ueberhaupt ift es mahricheinlich , baf ber Mond ein unferer Erbe abnlicher Rorper fen. Much haben ichon biefe Mebnlichkeit bes Monbes mit unferer Erbe unter ben alten Weltweisen Unaranoras "), Zenophanes 8) u. a. vermuthet. Die Meinungen berfelben batte Diutarch ") in einer eigenen Schrift gefammelt. Befonbers follen nach bem Zeugniffe bes Dlutard ) ble Dnthagorder ben Mond als einen wirklichen Bewohnort für Menfchen und Thiere gehalten haben. Sabricius ) und Revel ?) haben mehrere folche Meinungen ber Alren anneführet. Auch Zuygens ') und von gontenelle ') haben Die Aehnlichkeit bes Mondes mit unserer Erbe behauptet, und auf felbigem bewohnbare benfenbe Wefen angenommen. Daß aber biefe Mehnlichkeit fo weit gebe, wie fich Wilkins ') und ber Berr von Wolf ") vorgestellet haben, ift nicht mahricheinlich, und felbft burch die Beobachtungen ber neuern Aftronomen fo gut als wiberleget. Go beweifet ber herr la Place, bag bie Borizontolrefraftion auf bee Oberflache ber Erbe gum wenigsten taufend Dabl groffer, als bie auf ber Oberflache bes Monbes fen. Es fen baber bie Utmofphare bes Mondes außerft bunn, und in biefer Eigenschaft bem luftleeren Raume, ben wir burch unfere befren Luftpumpen bervorbringen tonnten, überlegen. Daraus .

e) Macrebii fomnium Scipion. I, 11.

3) Selenographia p. 109. fq.

Rubfett. von J. E. Bode. Beetin 1780, 8.

A discourse of a new World, 1638, und die, concerning a new planer 1740, jufammen verdeutscht von Doppelmayer; vertheis

Digter Copernicus. Leipzig 1713. 4.

<sup>6)</sup> Cicero. Academic. quaestion. IV. 39.

<sup>3)</sup> De placitis philosophorum, II. 30. 4) Biblioth. graeca Tom. I. c. 20.

b) Cosmotheorus f. de terris caeleftibus. Hog. Com- 1698. 4.
b) Entretiens sur la pluralité des mondes. Paris 1686. 12. Gefprache uber die Debrbeiten ber Welten mit Mumert. und

aus mußten wir ben Schluß gleben, bag fein Thier ber Erde auf bem Monde leben und arhmen tonnte, und baff, wenn er bewohnt fen, er es nur durch Thiere von anderer Art fenn tonne. Die Rluffigfeiten, welche burch eine fo bunne Armofphare nur wenig jufammengebruckt maren, murben fich bald in Dunfte auflofen; man babe alfo Grund .. au glauben, bag auf ber Oberfliche bes Mondes alles feit fen, und bieß fcheine burch bie Beobachtungen besfelben vermittelft großer Teleftope, welche ibn uns als eine trockene Maffe zeigten, auf welcher man die Wirfungen, und fogar bie Auswurfe von Bultanen gu bemerten glaubte, beftariget Die besten Aufschluffe in Diefer Gade baben porguglich bie bortrefflichften Beobachtungen bes Berrn Dberamtmanns Schroter in Lilienthal, welcher Die Reintnif bes Mondes fo ungemein erweltert bat, gegeben "). Diefer bat auf ber Mondflache feinen Ocean, noch folche betrachtliche Meere, ale auf unferer Erde, mabrgecommen. : Bielmehr ift bie gange Oberflache gebirgig und ungleich. Gelbft bie ausgebehnten grauen Gleden, welche man mit blogen Augen fiebet, und welche die altern Uftronomen fur Meere bielten, find aus eben ben mannigfaltigen Erhöhungen und Bertiefungen, wie die hellern Gegenben aufammengefeset, und es finden fich nicht ein Dabl barin folde Chenen, wie die großen Beiden und Maldungen ber Erbflache find. Much bemertet man feine Gpur von Bluffen, und aus licht und Schatten in ben Bertiefungen zeiget fich , bag bie Daffe bes Mondes nicht fo mit Baffer burch. brungen fenn tonne, wie unfere Erbe. Reboch laugnet herr Schröter nicht alle Bluffigfeit im Monde.

M. s. Bode kurzgefaßte Erläuterung ber Sternkunde 5. 368 u. f. S. 418 u. f. Rafiner Anfangsgrunde ber Aftrono-

Dotenetopographische Bragmente jur genauern Cenntnis ber Monbfidden, ibrer ertittenen Beranberung und Atmosphäre von Joh Sierony, Schvoter. Littenthal auf Rogen bes Besfaßers, 2791. 98. 4. mit 43 Aupfert.

Astronomie S. 172 u. f. La Place Darstellung bes Bele-spstems a. d. Franz. Eh. I. S. 40 u. f.

Monden der Planeten f. Mebenplaneten.

Mondenjahr i. Jahr.

Mondfinsternisse f. Sinsternisse.

Monoflecten (maculae lunares. taches de la lune) find Die bunkeln Fleden, welche man in ber Mond-Scheibe gewahr wirb. Schon mit blogen Augen erfennt man bergleichen größere, mit Sulfe ber Bernrobre ober erfcheinen weit mehrere, indem Die Mondfcheibe überall mit vielen Ungleichheiten von Erhöhungen und Bertiefungen bestreuet zu fenn scheinet. Die großern bunteln Bleden geigen fich', wenn fie von ber Grenglinie ber Erleuchtung burchfchnitten werben, allezeit glatt, und ohne bofrige ober berporragende Theile. Es icheinen alfo biefe Cheren zu fenn, welche bas Connenlicht nicht fo lebhaft als, bie übrigen Theile bes Mondes jurudwerfen, ob fie gleich auch barin Streifen und bier und ba Bertiefungen zeigen. Weil nun bas Baffer bas licht burchläßt, verfchludt, und es gum Theil zerftreuet, wenn es felbiges gebrochen gurudwirft, fo bat man auch biefe bunteln Theile fur Baffer gehalten, und fie als Meere angefeben. Allein neuere Bechachtungen baben gelehret, baf biefer Schlift nicht richtig gemefen ift, indem fcon Buygens ") mit volltommenern Reverobren Bettiefungen in biefen Fleden mabrgenommen bat, welche fich mit ber Dberflache bes Baffers auf feine Beife vereinbaren taffen, und baber Meere im Monde ganglich! laugnet. Moch mehr aber ift bie Meinung berjenigen , welche biefe Riede im Monde fur wirfliche Deere balten, burch Die forgfältigften Beobachtungen bes Beren Schroters wiberleget worden. M. f. Mond. Biele in ben bellern Theilen gerftreuete einzelne Gleden erfcheinen als runde Bruben mit einem bunteln ober bellern Grunde, und find auch oft mit einem Balle eingefaft. Durch bas Sternrobr geige fich bie Grenze ber Erleuchtung in biefen bellern Begenben jeber-

a) Colmotheorus f. de terris caplefibue. Hag. Com. 1698, 4. p. 114.

gelt bofrig und auf verschiebene Art gebogen. Auch bemerter man belle Tupfelchen, welche noch uber biefe Brenge. bingus im bunteln Theile bes Monbes liegen, und um welche berum alles noch buntel ift; folche belle Tupfelchen geigen fich auch in und um bie Flecken. Alles bieß zeigt alfo offenbar Unebenheiten ober Boben und Liefen, Berge und Thaler, an, Die fich allenthalben in ber Monbflache burch gute Fernrobre entbecken laffen.

Bur Beit bes Bollmonbes wird bie uns fichtbare Monds. halbfugel von bem Connenlichte fenfrecht, im ju- ober abe nehmenben lichte aber unter Schiefen Winkeln erleuchtet; baber berichwinden im erften Stande alle Schatten, welche fich pon ben Erhöhungen ober Bergen ber Gonne gerabe gegen. über ober innerhalb ber Bertlefungen an ber ber Sonne gugemenbeten Seite in allen übrigen Stellungen bes Monbes zeigen. Doburch wird alfo verurfachet, baf bie Monbfleden im Bollmonde gang anders als in ben übrigen Phafen erfcheinen. Der-Bollmond zeigt alfo nur bie beffan-Dicen Riede, babingegen in ben übrigen Phafen aud peranderliche ober Schatten gefeben merben.

Der rauben Beschaffenheit bes Mondes wird es gugefchrieben, bag er uns fo ftart leuchtet, welches fchon Digs tard bemerfet hat. Eine jebe Stelle von ber Monbflache fendet namlich bas licht nach febr vierlerlen Geiten guruch. Batte ber Mond eine fugelrunde glatte Glache, fo ftellte. er einen erhabenen Spiegel vor, auf welchem fich die Sonne abbilbete, und ihr Bild murbe nach einer Berechnung bes Berrn Baffnet ") auf bem bennahe vollen Manbe eine

fceinbare Große von etwa 4 Sefunden haben.

Zevel ") und Riccioli ") haben ben vorzüglichsten Montfleden Dahmen gegeben, welche jener von ben lanbern , Meeren und Bergen unferer Erbe, biefer aber bon ben berühmtesten Aftronomen und Maturforschern bergenommen bar.

a) Nov. commentat. focietat, Goetting. 1777. p. 114. 6) Selenographia. Dantisci. 1647. fol.

y) Almageftum nonum. Bonon. 165% fel-

hat. Der lettern Methode find nachher alle Uftronomen aefolget. Benberlen Benennungen findet man verglichen

benm Roft \*) und P. Zell \*).

Berr Schröter sand im Ganzen genommen im Monde eben solche landschaftliche Schattirungen und Abwechselungen von Bergen, Thalern, Ebenen, uransänglichen und ausgesehten Gebirgen, wie auf unserer Erde, nur mit beträchte lichem Unterschiede. Er wendete gewöhnlich Bergrößerungen von 161 und 210 an, deren lestere Flächen von 4000 paris. Fuß im Durchmesser ihrer Gestalt nach unterscheiben ließ. Mit einer 636 mahligen konnte er in diesen Flächen wiederum noch kleinere unterscheiden. Ueberhaupt beobachetete er eine jede als eine besondere landschaft zu der Zeit, da sie nicht weit von der Lichtgreuze stand, und durch die Renntlichkeit der Schatten ein deutliches Bild zuwege brachte.

Herr Schrörer nahm wahr, daß einige helle Fleden, wie Eleomedes, Endymlon, Schickard, Brimaldi, so wie einige fleinere Flachentheile balb im gewöhnlichen weißen lichte, bald als dunkle Fleden mit etwas veränderter Befalt erscheinen, da doch andere Fleden beständig ihre helle Farbe behalten. Er erkläret dieß aus den Winkeln der Erleuchtungs und Gesichtsstrahlen, und vergleichet es mit den Erscheinungen einer gebirgigen Landschaft, welche man aus einem gewissen Standpunkte vom Sonnenaufgange die zum Untergange betrachtet.

Was die Soben der Berge im Monde betrifft, so mussen einige davon sehr ansehnlich senn. Zevel ") hat gefunden, daß es im Monde Berge gibt, deren Spiken schon von der Sonne erleuchtet werden, wenn sie auch noch um den 13ten Theil vom Halbmesser des Mondes von der im ersten und letten Viertel mitten übern Mond gehenden Grenzlinie des lichten und dunkeln Theils entsernet liegen. Es sey sig. 117.) o der Mittelpunkt des Mondes, das ein

Theil

7) Selenograph. cap. 8. p. 266.

a) Uftronem. hendbud. Daenb. 1718. 4. Eh. III. Cep. 12.

Theil von beffen Oberflache, ad ein Sonnenftrabl, welcher bie Oberflache bes Mondes in ben Bierteln in a berühret, und die Spige bes Berges d riffe; ab bie belle, und ae bie duntele Gette bes Mondes. ad ift nach ben Beobachtungen J von ao = 0,07692; Dieß ift bie Langente von aod, beren Secante od nach ben Tafeln = 1,0029; wirb hiervon ber Radius = 1 abgezogen, so bleibt ed = 0,00295 = 3 3 8 Eheil von 0 e übrig. Weil nun der Halb. meffer bes Mondes = 3 von bem Salbmeffer ber Erbe = 235 Meilen ift, fo beträgt bie Bobe ed bes Berges etwas über 3 einer geographifchen Meile. Diefe Meihobe, bie Boben ber Mondeberge ju finden, Scheinet Berrn Schröter su unficher und ju eingeschrante gu fenn, er fucht vielmebr Die Bobe bes Berges aus ber Sonnenhohe über ber Scelle bes Mondes, mo fich ber Berg befindet, und ber lange fei-Die Connenbobe findet man aus bem nes Schattens. Binfelabstande bes Mondes von ber Conne und bes Berges Entfernung von ber Lichtgrenze. Es bienet auch biefe Merbobe, Die fentrechten Liefen ber Ginfentungen auf bem Monde ju meffen, ob fie gleich ein geubtes und fcharfes Beficht, und vorzüglich gute farte lichthelle Fernrohre erforbert. Berr Schroter maß bie boben Berge am fiblichen Rande bes Montes ben Riicher und Grunberger, welche er leibnis und Dorfel nennt, verschiedene Dabl, und fand fie 25000 par . Buß boch , ba ber Chimberaco auf unferer Erbe noch nicht 20000 guß beträgt. Gest man nun, baf ber Mondsburchmeffer etwa 3 bes Erbhalbmeffers ausmacht, fo ergibt fich, daß die Mondgebirge über 4 & Mahl hoher find, als die hochften Berge auf unferer Erde in Bergleichung beiber Beliforper gegen einanber.

Die Bergfetten im Monde find eben fo, wie ben uns, mit auslaufenden Zweigen verbunden; nur find die Rerne, von welchen die Zweige ausgehen, nicht die hochsten Berge ober die hochsten Ruden des kandes. Die Zweige erstrecken sich oft in febr tief eingesenkten Flachen fort. Berr Schroser har befonders genaue Beobachtungen über die sogenann-

III. Theil.

38

(KII

ten einformigen Ginfenfungen ober Wallgebirge von 30 beutichen Meilen bis zu einer halben Biertelmeile im Durchmeifer, angestellt, welche sich bloß mit eingerieften mannigmabl zum Theil wieder ausgefüllten Cratern vergleichen Die tieffte nicht weit vom nordwestlichen Mond. rande über bem mare Crifium und bem Cleomedes gelegene, melde Berr Schrorer Bernoulli nennt, bat 3 } beutsche Meile im Durchmeffer und über 3000 Toifen Tiefe, bag Diese Erater mit ben Minggebirgen, welche fie umgeben, burch einerlen Rraft von innen beraus entftanden find, lebret ichon ber Mugenichein; Berr Schroter bat auch fogar burch Erperimente mit Mobellen auf ber Bagichale gezeiget, daß die Ringgebirge binreichen, ben Crater auszufullen, baf folglich ber Ring eben bie Daffe ift, welche vor-Darque laft fic ber ben-Raum bes Bedens einnahm. fait mit Bewißbeit behaupten, bag fie nicht burch Ginfturg, fondern burch Eruption entstanden find. Ben ben großen Monteratern fcheint ber gange Ball auf ein Dabi bervorgebracht zu fenn; ben ben fleinen aber, welche gum Theil auf jene aufgefeget find, lagt fich febr mabricheinlich vermuthen, baß fie allmablig, wie ben unfern Bulfanen, über einander aufgerburmer find. Mebnlide, Bermuthungen über bie Entfebung ber meiften Mondberge haben fcon D. Boot ", Lichtenberg ") und Hepinus ") gehabt.

Herr Schröter leitet die zusammenhangenden Bergstrecken, Retten und Zweige von einer bloßen Ausschwellung oder von einer nicht völlig vollsührten Eruption der Mondrinde her, die Crater und Wallgebirge hingegen von wirklichen Ausbrüchen, wo die elastische Flüssgeit die aufgeberstete Masse rings um vor sich wegwarf. Ein Theil von dem Auswurse scheint geschmolzen gewesen zu fenn, und die Crater, welche jest Wallebenen ausmachen, damit angefüllt

a) Micrograph. 1665.

a) Gottinaifdes Magagin van Lichtenberg und Forfer. 1781. 1tes St.
2) Gothaifdes Magagin fur bas Neuefte aus der Phofit und Raturgeschichte B. 1. St. 4. S. 155.

gefüllt ju haben. Bon lavaftromen zeigen fich aber teine Spuren; nur fcheint ein Theil ber gefchmolgenen ausgeworfenen Daffe an bem Blecken Guler meggeftoffen gu fenn, und überhaupt scheint sich ber seltsame Farbenwechsel nicht erklaren zu lassen, welcher sich auf bem Monde zeigt, wenn man nicht auf selbigem spiegelnde Masse annimmt. Die fleinen Erhabenheiten ober Centralgebirge fcheinen bloß Berfuche ber elaftifchen Gluffigleit ju fenn, mehr Daffe aufjuwerfen; auch finden fich zuwellen in ben großen Craiern fleinere. Beniger gestorte Gegenden fcheinen bie großen grauen Flede gu fenn, mo eine Begetation Statt findet, ine bem felbft bie großen Ballebenen ba, mo wieber neue Musbruche erfolget find, bon neuem glangen. Ueberhaupt finben in einzelnen Mondlandern mertwurdige Beranberungen. welche bafelbft mabrgenommen werben, Statt. Go entbedte Berr Schroter am arten Mug. 1788 einen 1 3 Meile weiten Erater am Bevel, welcher am 24. Octob. 1787 noch nicht ba gemefen mar. Ferner erfchien ibm ein Berg im mare Criffum, welchen er langft als langlich gefannt, und am aten Novemb. 1788, fo gezeichnet, auch noch am uten Rovemb. fo gefeben hatte, plofilich am isten rund uber bie graue Glache erhoben mit merflichem Schatten und mit einer beutlichen & Meilen im Durchmeffer haltenben craterabnlichen Bertiefung auf ber Oberflache verfeben. Um aten Decemb. bingegen fant er ibn eben fo langlich wieder, wie gubor, und mit einem fcmargbunteln Schatten begleis set, beffen Richtung-aber nicht, wie es eigentlich batte fenn follen, auf ber linie burch die Borner bes Mondes fenfrecht Diefe Beranderungen, Die fich weber burch bie Umwandlung ber Dberflache felbit noch burch Burudwerfung bes Connen - ober Erbenlichtes erflaren laffen, rubren al-Iem Bermuthen nach von ber veranberlichen Atmosphare bes Monbes ber.

Bert Berfchel entbedte am 4ten Man 1783 burch fein Teleftop im Dunfeln Theile bes Mondes einen leuchtenben Punte, welchen er fur einen wirklichbrennenben Bultan o- 21 2 ··

bielt. Biergebn Tage barauf nahm er an eben ber namlichen Stelle innerhalb bes Berges Ariftarchus zwen fleine tegelformige Berge nabe an einem britten, ben er fcon beobachtet batte, gemahr. Mus biefen fcbien ibm Laba ausauftromen. Berr Bobe, welcher bieß im Jahrbuche für 1788 ergablet, fuger noch bingu, bag ein ungenannter Beobachter fcon am iften Darg 1783 mit einem 5 fußigen Rernrobre Runten am bellen offlichen Mondrande entdedet babe, welche binter ber erleuchteten Scheibe wie Sterne von oter ober zter Grofe ichnell und in geraber Richtung bervorfchofen, und in einem gegen Often geneigten Bogen auf den Mond wieder herabfielen. In eben der Begend beobachtere Berr Berfchel am igten Apr. 1787 jur Beit bes neuen lichtes bren belle Duntte, welche er felbit benm nachfolgenben neuen Lichte wieber fanb. Diefe brep Dunfte. welche auch ber Graf von Bruhl ju london am igten und 20. Man felbit beobachtet batte, zeigten fich rothlich wie glubente Roble. Ferner gibt herr de la Lande ") eine Machricht, bag herr Louet am isten Man 1788 auf ber Sternmarre ju Paris einen Punft wie einen Stern bon oter Grofe am norbofflichen Theile bes Mondes gegen ben Bleden Beliton ju gefeben; und auch anderen Aftronomen gezeiget babe. Eben biefelbe Erfcheinung nabm ber Bere pon 3ach ju Gotha am gren und 10 April 1788 auf ber bunteln Monbicheibe gemahr; ber Puntt mar etwas lang. lich, etwa 5" im Durchmeffer und rothlich schimmernd, fo wie man ben Planet Mars mit blogen Mugen fiebt. Berr Bobe bat bie namliche Erfcheinung an Diefem Tage gefeben. Doch mehr bergleichen Beranberungen auf Der Monbflache, welche befonders Berr Berfchel beobachtet bat, findet man in bem berlin. aftronomifchen Jahrbuche für 1789. Man bat alle biefe Phanomene fur wirkliche Bulfane gehalten; allein Bert Bode bat in bem Jahr-buche fur 1792 biese Meinung mit farten Grunden bestritten, und fie vielmehr vom gurudgeworfenen Erbenlichte ber-

a) Journal de Paris 1788. 20. 79.

guleiten gefuchet. Auch herrn Schrorer icheinen biefe Phanomene mehr von Stellen, welche das Erbenlicht ftarter reflektiren, ober von atmospharischen Ursachen, herzurühren.

Mehnliche Erfcheinungen haben verschiebene Beobachter ben Sonnenfinsterniffen mabrgenommen. Go entbedte am 21. Man 1706 ben einer totalen Sonnenfinfternift in ber Dberlaufig, Liefmann, ein Argt gu Bubiffin, nebft anbern Bufchauern in ber bunteln Monbicheibe bren blifenbe Stellen. Er fchloß bagaus, bag ber Mond burchlochert fen "). Auch Balley ") und Louville scheinen ben ber Sonnenfinfterniß am gten Man 1715 etwas abnliches 'gefeben au baben. Diefe erflarten es fur Blife in ber Urmofphare bes Mondes. Um merkwurdigften ift aber die Beobachtung biefer Art, welche Don Ulloa gemacht bat, und welche bereits unter bem Artitel, Sinfterniffe (26. II. 6. 462. ) ergablet ift. Bielleicht laffen fich biefe Erfcheinungen auf abnliche Art, wie jene lichten Puntte, erflaren. Mur Schabe, boff fo menige totale Connenfinsterniffe fich ereignen, um biefermegen baufigere Beobachtungen anftellen su fonnen.

M. s. Hevelii selenographia. Dantisci. 1647. fol. Rastners Ansangegründe der Astronomie §. 181 s. Bode kurzgesaßte Erlänterung der Sternkunde §. 420 s. Gothaissches Magazin sur das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte. B. III — V. an verschiedenen Stellen. Selenotopographische Fragmente zur genauern Kenntniß der Mondstäche, ihrer erlittenen Veränderung und Atmosphäre von Joh. Zierony. Schröter. Lilienthal, auf Kosten des Versassers. 1791. gr. 4. mit 43 Rupsert.

Mondkatten (tabulae selenographicae, tables selenographiques) sind Abbildungen der Mondscheibe nebst den Fleden, welche man auf selbiger beobachtet. Gine Et 3

1) Philosoph. transact. n. 343.

Breflauische miscellanen von Johre 1706. aud gothaisches Dasgagin für bas Neuche aus ber Phyfit und Naturgeschichte. B. II. St. 1. S. 189.

folche Rarte kann entweder die Scheibe des vollen Uchtes, mirhin die beständigen Flecken ohne Schatten abbilden, oder sie kann die verschiedenen Phasen, solglich auch die Schatten der Flecken an ben Ecleuchtungsgreigen vorstellen.

Galilei entwarf ichon eine Abbildung ber Mondicheibe. und fügre fie im Jahre 1710 feinem nuncio fidereo bep; allein fie ift noch febr unvollkommen. Bevel in Dansia bar ben Mond mit befonderm Gleife an die 8 Jahre beob. achtet, moburch bas im Johre 1647 berausgegebene 2Bert, bas, er Selenographie nennt, entstand, und meldes die erften genaue Montfarten fomobl fur bas volle licht, als auch fur bie Phafen enthalt. Much bat er ben ber Borausfegung, bag bie bunteln Steden Boffer, bie bellen aber Sand find, eine ben Sandfarten ber Erbe abnliche Abbilbung Bu eben ber Beit batte auch bom Monde mitgerheilet. Grimaldi ju Rom Ubzeichnungen ber Monbflede verane Staltet, aus welchen Riccioli ") eine Mondfarte mitgetheilet bat, ben welcher er die Berge mit ben Dabmen berubmter Aftronomen und Maturforfcher beleget , ben bunfeln Gleden oder Meeren aber willführliche Benennungen gibt. pelmayer bat auf bem siten Blatt feiner Simmelefarten ben Mond nad Zevel und Riccioli abgebilbet. ftere Abbildung ftelle eigentlich vor, wie die Bleden im Bollmonde, und diefe, wie fie im ju- und abnehmenten lichte fich zeigen.

Weil die Abzeichnungen der Mondscheibe dieser beiden Astronomen für den neuern Zustand der Astronomie nicht mehr zureichend waren, so gab sich der göttingische Astronom Cobias Mayer die Mühe, die tagen der Flecken genauer zu bestimmen. Der Aequator, die Pole und Mertidiane des Mondes, welche wegen der Umdrehung dessels ben um seine Are Statt sinden, bringen auf einer durch den Mittelpunkt desselben gelegten Sbene-von der Erde aus gesehen orthographische-Projektionen zuwege, und wenn der scheinbare Ort der Flecken durch Mikrometer genau be-

flimmt

a) Almageft. nouum. Bonon. 1651. fol. P. I. L. IV. c. 7.

filmmt ift, fo laft fich auch bie felenographische Breite und Lanne besfelben angeben, und fein mabrer Ort auf ber Mondfugel bestimmen. Mavers Absicht mar, biefe Bestimmungen fo viel als moglich zu vervollkommenen, und noch felbigen Mondkugeln zu verfertigen "). Bas er biervon ausgearbeitet batte, und barunter gwen fchonere und genauere Abzeichnungen bes Monbes ift von ber Regierung au Sannover gum Bebrauch bes gottingifchen Obfervatoril gefauft worden, und Berr Lichtenberg 4) bat baraus eine Pleinere-Mondfarte mit einem Bergeichniffe von ben gangen und Breiten ber vornehmften Rleden berausgegeben.

Auch Job. Domin. Caffini bat aus feinen vieljabrigen Beobachtungen mit einem 34 fußigen Gernrohre eine Mondfarte geliefert ?). Sie bat 19 parif. Boll im Durch. meffer, und ift wie bie maneriche nach ben Phafen gezeich.

net, ift aber nicht fo genau, als biefe.

Rleinere Abbildungen ber Mondicheibe findet man benm

Roft 3) und Bode 1).

Die Beschreibung einzelner Theile ber Monbflache, welche bieber ganglich gemangelt bat, ift burch ben unermitbeten Rleif bes Beren Schrörers erfeßet morben. findet man in diefer feiner Selenotopparaphie eine Copie ber manerichen Beneralfarte (Zaf. V.). Den Mafiftab ben ben: Specialfarten hat herr Schroter fo festgefeget, bag 20 Raumfetunben ber Monbflache auf ber Rarte einen Raum von & englischen Boll einnehmen. Es beträgt alfo jebe Decimallinie ber Rarte genau 4 Sefunden, b. i. 474 bes Mondburchmeffers (biefen nach de la Lande zu 31' 19" genommen), welches ungefahr i beutsche Meile ausmacht, ben Monbeburdmeffer auf 470 Meilen gerechnet. nach begreift ein englisther Boll auf biefen Rarten to beutfche Meilen, und bie gange Mondhalblugel murbe nach bie-

a) Berickt von ben Mondefugeln. Nuruberg 1750. 4.

<sup>7)</sup> Carte de la line à Paris chez Dezauche none Jabracht. 3) Atlas portatilis coefefis. Mutub, 1724, 2te Huff. 1743, 8. -) Anleitung jur Renntnif bes geffirnten himmels.

sem Maße 47 engl. Boll ober bennahe 4 engl. Fuß im Durchmesser halten. Die Nahmen, welche Riccioli zur Bezeichnung ber Berge gebrauchet hat, hat auch herre Schröter benbehalten, und die merkwürdigsten Stellen, welche jener nicht bezeichnet hat, mit neuen Nahmen berühmter Astronomen und Natutforscher beleger, die kleinern Gegenstände aber bloß durch Buchstaben unterschieden. Der Specialatlas des Mondes besteht aus 41 Karten außer der manerschen Generalkarte, und noch eine Karte enthält die Höhen der merkwürdigsten Ringgebirge, Centralgebirge und übrigen Bergspissen im Monde, so wie die Tiesen der vorzüglichsten, Einsenkungen oder Erater. Auch sind dieser Tasel zur Bergleichung die Höhen einiger Erdgebirge bengesüget worden.

Mondphasen, Mondgestalten, Lichtabwechfelungen des Mondes (Phases s. apparitiones lunae, phases de la lunae) heißen die verschiedenen Gestalten des lichten Theiles vom Monde, den wir zu verschiedenen Zeiten

auch verfchieben feben.

Benn ber Mond gwifchen ber Sonne und ber Erbe fich befindet, ober mir ber Sonne in Conjunttion ift, fo mendet er feine buntele Balbtugel vollig gegen uns, und wir tonnen ihn nicht feben. Dieß benennen wir mit Meumond (nouilunium, nouvelle lune). Bath bierauf entfernt er fich wieder von ber Genne und ein Theil bavon mirb am Abendhorizonte gleich nach Untergang ber Sonne ficht. Um aten Lage nach bem Meumonde ift er 450 von ber Sonne entfernet, und erscheinet fichelformig (luna falcata), fo bof bie erhabene Seite ber Conne jugefehret ift. In jebem folgenben Lage entfernet er fich immer mehr bon ber Sonne, inbem er feinen Beg von Beften gegen Often nimmt, ba alebann zugleich bie belle Gichel immer breiter wird. Etwa nach & Lagen vom Anfange bes Deumonde erscheint er nach Untergang ber Sonne von berfelben um go Grabe entfernet, und als eine balbe fichtbare Scheibe, welches wir bas erfte Diertel (quadratura prima, premier

mier quartier) nennen. Bon biefer Beit an wirb er immer großer, und entfernt fich noch weiter bon ber Sonne, bis etwa am isten Tage nach bem Meumonde, ba er als. dann im vollen lichte als eine ganz erleuchtete Scheibe ges feben wird, und der Sonne gerade gegen über fteber, welches wir mit bem Nahmen Vollmond (plenilunium. pleine lune) benennen. Bu biefer Beit geht ber Mond auf, wenn die Sonne untergebet, und ift bie gange Macht Go lange ber Mont vom Meumonde an bis jum Bollmonde in feinem lichten Theile machft, beißt er ber zunehmende Mond (luna crescens, lune croissant). Bon biefer Beit an aber nimmt er in folgenben Tagen auf ber Seite, melde nad bem Neumonde ber Sonne jugefeb. ret mar, wieber ab, indem er fich beständig ber Sonne wieber nabert. Etwa fieben Tage nach tem Bollmonbe bat er fich ber Sonne bis auf go Grad genabert, und ift auf ber linken Seite halb erleuchtet, welches bas lexte Viertel (quadratura ultima, denier quartier) genannt wirb. In diefer Geftalt geht er gerade um Mitternacht auf. Bierauf wird er wieder fichelformig, zeigt fich tes Morgens vor Sonnenaufgang mit immer mehr abnehmenbem lichte, er etwa nach 29 Lagen vom Neumonde an abermable gur Conne jurud gefebret ift. Bon bem Reumonde an bis gir Rucffehr bes Mondes zu ber Sonne heiße ber Mond bet abnehmende Mond (luna decrescons, décours). Die gange Reibe biefer Erfcheinungen beift Mondwechfel-Much haben ber Deumond und bas legte Bierrel ben gemeinschaftlichen Dahmen Sygvaien erhalten.

Die periodische Zu . und Abnahme bes lichtes im Monde läst sich auf folgende Art sehr leicht begreisen. Es sep nämlich (fig. 118.) t die Erde, I der Mittelpunkt des Mondes und f der Mittelpunkt der Sonne; aus t und I ziehe man nach der Sonne f die geraden Linlen t lund li, so liegt das Drepeck tlf in der Sene der Mondsbahn, welche der Mond in dem größten Kreise ab a schneidet. Es sep serner die Sene had auf li und die Sene fing

315

au

auf It fentrecht, fo ift flar, baß beibe Chenen, folglich auch ihre Durchschnittslinie ho auf ber Chene ber Mondsbobn fenfrecht fub, Der Meigungswinfel beiber Chenen aegen einander ift ber Binfel dif, beffen Daß ber Bogen df. Die Grenze ber Salbfugel bes Mondes, melde bon ber Conne erleuchtet wird, ift ber größte Rreis dhe; figh aber bie Grenze ber Salbfugel, welche aus ber Erbe gesehen werben fann. Rolglich fieht man guf ber Erbe ein Stud von ber Dberflache ter Mondefugel, welches swifthen ben beiben Solbfreisen hac und hfc liegt, movon bie auferfte Grenze h fo mie ein Rreiebogen, hde aber nach ben Regeln ter Derfpefrib mie eine Ellipfe aussiebet. Re welter fich nun ber Mond von ber Gonne entfernet, befto großer wird auch biefes erleuchtete Grud auf ber Monds. fugel, und befto mehr nabert fich ber Bogen hd ceiner geraben linie, und er mirb vollig als eine gerabe linie erfcheinen, wenn de und tl jufammenfallt, folglich bie Gbene hace burch bas Huge bes Beobachters auf ber Chene binburchgebet, welches ber Fall ift, wenn ber Mond im Beviertscheine fich befindet. Sieraus lagt fich nun ferner beurtheilen, bag ber Mond in feiner Erleuchtung noch mehr aunehmen muffe, wenn er fich von ber Sonne noch meiter entfernet, und daß er im Begenscheine vollig als eine belle Scheibe glange.

Die Größe bes erleuchteten Theiles vom Monde richtet sich nach dem Sinus versus seines Abstandes von der Sonne. Da nun dieser täglich 13 % beträgt, so wird er also 4 Tage nach dem Neumonde 52 % ausmachen. Um solglich die Größe der Mondphase zu sinden, nehme man indem Kreise (fig. 119.) den Wogen ad = 52 %, so wird db sein Sinus und ab sein Quetsinus senn. Dieser Quersinus ist nun die Breite des erleuchteten Theils. Wird hierauf durch die drey bestimmten Punste e, b und f die Ellipse o.b f verzeichnet, so ist diese die Grenze der Erleuchtung, an welcher der dunktele Theil von dem hellen sich scheidet, und der gessuchte sichelsonige Theil ist e da fb, der dunktele aber e bfg.

3ft ber Monto von ber Conne um go entfernet, fo wird nun ber Bogen ae ein Quabrant, mithin fein Querfinus dem Salbmeffer ac gleich, und bie bren Dunfte e, c, f fallen in eine gerabe linie, folglich wird bie Erleuchtungs. grenze der Durchmeffer of, und ber Mond ift gerade gur Saifte erleuchtet. Diefe Phafen, welche ber Mond in Vierteln zeiget, nennt man Dichotomie (dichotomia, luna Gilf Lage nach bem Neumonde wird bie dichotoma). Entfernung bes Mondes von ber Gonne 1450 = ai, movon ber Querfinus ah ift. Mithin geht nun bie elliptifche Erleuchtungsgrenze burch bie bren Dunfte o, h, f und ber erleuchtete Theil bes Mondes erbalt Die voale Beffalt fach. 3m Bollmonde wird endlich ber Querfinus von 1800 bem gangen Durchmeffer ag gleich, und ber Mond glangt als ein volliger Rreis. Alle biefe Erfcheinungen fehren nach bem Bollmonde in umgefehrter Ordnung wieber, fo mie iber Mobb fich nach und nach ber Sonne von Morgen gegen Abend mieter nabert.

Die elliptische Gestalt ber Erleuchtungsgrenze in verschiedenen Phasen des Mondes führt Scipio Claramonti") als etwas Neuentbecktes an. Durch Fernröhre wird die Erleuchtungsgrenze, wo sie nicht durch dunkele Mondssecke geht, hökrig und auf vieletlen Art gebogen gessehen, dahingegen ber halbkreiskörmige Mondrand ganz glatt abgeschnirten erscheinet. Zewel hat sich die Mühe gegeben, 36 Mondphasen von 10 zu 10 Grad Entsernung von der Sonne nach wirklichen Beobachtungen abzubilden, welche er alle mit eigenen Nahmen (luna prima, juus-

nis, adulta etc.) unterscheibet.

Wenn ber erleuchtere Theil bes Mondes einige Tage pot und nach bem Neumonde betrachtet wird, so sieht man oft auch durch bloße Augen ben dunkeln Theil der Scheiba mit einem aschsarbigen lichte erleuchtet. Schon den Alten war dieß schwache licht nicht unbekannt; sie glaubten, es rühre theils vom eigenen lichte des Mondes, theils aber auch

a) De phasibus lunae in opusc. var. Bonon. 1653.

auch von seiner Durchsichtigkeit her. Tycho leitet es von der Benus ab. Möstlin") hingegen lehrte zuerst, daß dieses schwache Licht von der Erleuchtung der Erde herrühre. Denn gerade zu der Zelt, da ein solcher kleiner Theil des Mondes auf unserer Erde leuchtend erschelnet, wird in dem Monde unsere Erde im vollen Lichte wahrgenommen. Folglich ist ihr Licht für den Mond alsbann am stärksten, und leuchtet mit einer 14 Mahl größern Fläche, als diesenige ist, mit welcher der Mond uns leuchtet. Die erleuchtete Sichel des Mondes scheint uns hierben einem größern Rreise zuzugehören, als der schwächer erleuchtete dunkele Theil.

Morgen, Morgengegend (oriens, plaga orientalis, orient, eft) heißt biejenige Welt- ober himmelsgegend, wo die Gestirne aufzugeben scheinen. hat bet Beobachter sein Gesicht gegen Mittag gerichtet, so ist ihm

Diefe Begend gur linfen.

Morgen, Morgenzeit (mane, tompus matutinum, matin) ist diejenige Zeit, ba die Sonne aufgehet, die Stunden vor und nach dem Augenblide des Aufganges mit begriffen.

Morgendammerung f. Dammerung.

Morgenpunkt, Offpunkt (oriens, orient, leuant, est) ist der Durchschnittspunkt des Aequators mit
dem Horizente an demjenigen Orte des Himmels, wo die
Grerne ausgehen. Dieser Punkt wird von den Schiffern
Osten genannt, und ist einer von denjenigen Haupt- oder Cardinalpunkten, wodurch im Horizonte die Hauptgegenden
bestimmt werden. M. s. Weltgegenden. Von diesem
Punkte wird die ganze umliegende Gegend des Himmels
Morgengegend genannt, und man sagt von demjenigen,
mas in dieser Gegend sich ereigner, es neschehe negen
Morgen. Die Sonne geht an den Tagen der Nachtgleithen in diesem Morgenpunkte auf, an den andern Tagen
hingegen sällt ihr Aufgangungspunkt im Horizonte von diesem
wahren Morgenpunkte im Sommer mehr gegen Mitternacht.

a) Kepler Adron. pars optica; in Paralipom. ad Vitellionem p. 254-

nacht, im Winter aber mehr gegen Mittag. Diefer Aufgangungspunkt ift am langsten und kurzesten Tage von bem wahren Morgenpunkte am weitesten entsernet. Man findet Diese größte Entsernung eben so wie die Morgenweite ber Sonne für ben langsten und kurzesten Tag; sie beträgt für Jena 34° 17' 42".

Morgenrothe f. Abendrothe.

Morgenstern (phosphorus, lucifer). Dieser Rahme wird bem Planeten Benus bengeleget, wenn die lange ber Sonne größer als die lange dieses Planeten, mithin selbiger am Morgenhorizonte sichtbar ift. M. f. Denus.

Morgenweite (amplitudo ortina, amplitude ortine ou orientale) heißt die Entfernung besjenigen Punketes, in welchem ein Gestirn ausgehet, vom wahren Morgenpunkte. Diese ist alle Mahl ein Bogen bes Horizontes und heißt nordlich, wenn der Aufgangungspunkt des Gestirnes vom wahren Morgenpunkte gegen Mitternacht, sich aber, wenn er gegen Mittag entfernet ist. Alle Gestirne in der nordlichen Halbugel des Himmels haben nordliche, die in der sudlichen sudliche Morgenweite.

Man findet die Morgenweite der Gestirne an jedem Drie der Erde aus der Abweichung und Polhohe dieses Ortes nach eben der Formel wie die Abendweite. M. s. Abendweite. Ses gelten daher die Taseln für die Abendweiten zugleich für die Morgenweiten, woben jedoch für die Gestirne, deren Abweichung sich täglich andert, diejenige Abeweichung genommen werden muß, welche sie im Augenweichung genommen werden muß, welche sie im Augen-

blice bes Aufganges haben.

Mustelehre, Atufik (acultice, acultique) heißt bie Lehre vom Schall und Ton, die zugleich die mathematischen und physischen Grunde der Musik in sich begreift. Der Nahme Akustik ift griechischen Ursprungs, und bedeutet so viel als Geborlehre.

Die Ersindung-von der mathematischen Musiklehre wird bem Pythagoras zugeschrieben, der nach der Erzählung des Jamblichus Accorde in dem Klange der Schmiedebammer

bammer bemertt, und bie Berhaltniffe berfelben nach bem Bewichte ber Sammer bestimmt haben foll. Bugleich wirb bingugefeget, bag er bie namlichen Accorde erhalten babe, indem er Saiten burch angehangene Bewichte von gleicher Grofe mit ben Bewichten ber Bammer gespannet batte. Allein es ift bief irrig, weil bie Berbaliniffe ber Accorbe nicht Berhaltniffe ber Spannungen, fonbern vielmehr ber Langen ber Saiten finb; auch verhalten fich bie angehange. nen Gewichte, wenn fie Saiten von gleicher fange ju einem Accorde fpannen follen , nicht wie jene Langen , fonbern vera febrt mie bie Quabtatjablen berfelben.

Die alten theoretischen Dufiflebrer haben fich in zwen Cefren geiheilet, die Dythagoraer und Arifforenianer. Erftere faben auf bie Bablen, welche bie Berhaltriffe ber Accorbe ausbrucken, hatten aber gewiffe Sage willfürlich angenommen, J. B. baf bie Quarte über ber Octave feinen Confonang gebe, weil ihr Werhaltniß nicht einfach genug fen. Die lettern bingegen verwarfen bie Berbaltniffe gange lich, glaubren alles aus ber Empfindung abzuleiten, und rechneten alle Intervalle nach Tonen und halben Tonen, ohne meitere Rudficht barauf zu nehmen, mas ein Son fen, und ob nicht jedes Intervall eines gangen ober halben Tones fo groß, als bas anbere fen.

Die alteften Schriftsteller über bie Dufif bat Mar-Bus Meibom ") berausgegeben. Des Claudius Dro. Iomaus Apmovixov oder die dren Bucher bet harmonicorum nebst des Dorphyrius Commentar und bes Manuels von Bryenne brey Bucher bet harmonicorum find von Wallis in Orford 1682. 4. ebirer, und nachber in bem britten Banbe feiner Berte #) eingerucht worben.

Burette ?) bat febr mahricheinlich bargerban, baf bie Alten von der harmonie, b. i. Bufainmenftimmung mehrerer nach einander folgender Accorde nichts gewußt baben; bie

a) Musiei veteres. 1652. II. Tom. itt 4.

6) Jo Wallissi opera mathematica. Oxon. 1699. III. Vol. fol.

7) Histoire de l'Académie des inscriptions et belles lettres, an. 1716.

vie neuern aber haben sie ansänglich bloß nach Empsinding und Gehor behandelt. Nach und nach hat die Theorie ber Musik erst sesse Grundsäße erhalten. Zu den Schriften über selbige, welche vorzüglich Benfall erhalten haben, ge- höret unter andern die des Herrn Rameau "). Nach den Grundsäßen des Herrn Rameau hat Herr d'Alemberr im Jahre 1752 eine kuze Einleitung in die musikalische Sektunst geschrieben, welche Herr Marpurg ") ins Deutsche überseßet hat. Euler") behandelt die Musiklehre ganz mathematisch, und hat zuerst über die vorher bloß durch Proben und Ersahrung verbesserten Blasinstrumente etwas gründliches gelehret. Neuere brauchdare Schriften sür die Tonkünstler haben Kirnberger "), Marpurg ") und Sulzer ") geliesert.

Experimentaluntersuchungen über ben Rlang elastischer Minge und Scheiben findet man benm herrn D. Chla.

dni "). M. f. Rlang.

Musteln (musculi, muscles) sind die fleischigen Theile, durch welche die so mannigsaltigen Bewegungen bes ehierischen Körpers hervorgebracht werden. Sie bestehen aus sehr feinen Faben, die in Fasern zusammengesüget sind, deren mehrere einen Bundel bilben, und aus mehreren solchen Bundeln ist endlich ein Mustel zusammengeseget. Im gesunden Zustande ist die Farbe der Musteln dunkelrort; nur machen hieroon die Mustelsafern der Arterien und ber Gedarme Ausnahmen, indem erstere gelblich, und lestere fast

a) Traité de l'harmonie à Paris 1722. 4.

D'Alemberte foftematifche Einfeitung in Die mufitalifche Gter tunft, nach den Lebrfapen Des Beren Rameau Leipi. 1757.

<sup>7)</sup> Tentamen nouae theorise musices. Petrop. 1789. 4.
3) Die Kunft bes reinen Sages in der Mufit. Berlin 4771. 4. inglodie wahren Grundfage jum Gebrauch ber harmonie, als ein Busat jur Lunft bes reinen Sages. 1773. auch die Abhandlung über die Stimmung des Claviers.

<sup>9)</sup> Berfuch uber die muffeatifde Temperatur, nebft einem Anhange uber den rameau. und firnbergerifden Grundbag. Bregt. 1776. 8.
3) Allgemeine Ebeorie der iconen Runfte in alphabetifder Ordnung.

Peipt 1773. 8. -) Entdedungen über bie Eheotie bes Rlanges. Beipt. 1787. 4.

fast weiß aussehen. Die rothe Farbe ruhret von ber Menge ber Blutgefäße ber, welche sich in die Mufteln verbreiten, und nebst den einfaugenden Gesaßen und Nerven und dem Zellgewebe fast die ganze Substanz der Mufteln auszumachen scheinen. Durch die Menge von Nerven erhalten

fie einen hoben Grad von Empfindlichfeit.

Am Anfang und Ende der meisten Musteln, besonders solcher, die sich an harte Theile, j. B. Knochen, sestseßen, sieht man eine weiße, ben weitem dichlere und festere, aber ebenfalls aus Faben jusammengeseste Substanz, welche man die Flechse oder Sehne nennt. Segen sich die Mustelsafern von beiden Seiten schräg an eine der Länge nach durch den Mustel lausende Sehne, so nennt man den Mustel gestiedert; segen sie sich nur von der einen Seite schräg an so eine Sehne sest, so heißt er halbgesiedert; verbreisten sich die sehnigen Fasern aber sirahlensörmig in den Musteln, so heißt er strahlicht. Ben einigen langen Musteln sinder man auch wohl in der Mitze sehile Querfasern, die den Mustel gleichsam in mehrere Theile absondern.

Die Figur ber Mufteln ift, wie ihre Große und Dicke, fehr verfchieben; bie mehreften haben eine langlich runde Geftalt, einige aber sind drepectig, andere pierectig u. f. f. Der mittlere Theil ber Mufteln ift gewöhnlich ber startste und fleischigste, und wird ber Bauch genannt, die Enden aber sind schlanker und harter, besonders ba, wo sie sich mie

barren Theilen verbinben.

Obgleich dieser Gegenstand eigentlich mehr zur Physiologie und Naturgeschichte gehöret, als zur Physis im eingeschränkern Sinne, so witd es doch nicht undienlich sepn,
nur Einiges von den erstaunlichen Wirkungen der Muskeln
anzusühren, besonders da der thierische Körper die Hauptquelle der Bewegung ausmacht. Man theilet die Bewegung des thierischen Körpers ein in willkurliche, automarische und gemischte. Benspiele von der automatischen
Bewegung geben die des Herzens, des Magens, der Gedarme u. s. f. von der gemischen die des Athemhohlens u. s. f.

Mile biefe Bewegungen erfolgen burch Busammenziehung ber hierzu nothigen Mufteln, so baß ber mittlere Theil ober ber Bauch von jedem Muftel sich ber Lange nach verkurze, und baben aufschwillt, bie benben Enden aber eben baburch einander naber gebracht werben. Diefe Bufammengiebung geschiebet nach ber Richtung, nach welcher fich bie Duftel. fasern mit ben Gebnen vereinigen; ben ben meiften Dufnach ber Diagonallinie, ben ben halbgefieberten in einer fdragen linie und ben ben ftrablichten nach verfchiebenen Richtungen. Oft gieben fich vorzuglich gewiffe einzelne Dortionen eines Muftels jufammen, und bann folget bie Bewegung nach ber Richtung einer folden einzelnen Portion. Ben der Bufammengiebung eines ober mehrerer Mufteln aber wird, wenn fich bie Enben eines jeben Muftels nabern, ber Theil (s. B. ber Rnochen), welcher ber bewegliche ift; und an ben fich bas eine Enbe bes Muftels festfeget, bemjenigen Theil (4. B. bem Rnochen) genabert, welcher unbeweglich ift, und an ben bas andere Ende des Muftels anhangt. Wenn aber der vorhin bewegt gewesene Theil wieder in feine erfte lage gebracht, ober auf eine entgegengefegre Urt bemeget werben folt, fo lagt ber jufammengezogene Duftel nach, ober erschlafft, und ein ihm entgegengefegter, welchen man ben Untagoniften von jenem nennt, giebt fich bann gufammen. Soll endlich ein Theil gang ruben, fo muffen beibe Arten von Mufteln erfchlafft fenn.

Das Zusammenziehen und Erschlaffen ber Musteln ers folget mit erstaunlicher Geschwindigkeit, welches sich daraus erkennen läße, weil sie in eben dem Augenblicke ihre Witztung äußern, in welchem wir sie in Bewegung gesest wissen wollen. Sehr auffallend zeiget sich dieß ben dem schnellen Lauf und Flug mancher Thiere, besonders aber ben der unbegreistich schnellen Bewegung, welche die Zunge ben der geschwinden Aussprache verschiedener Buchstaben machen muß, j. B. ben der schnarrenden Aussprache des Buchstabens r. Wenn nach Sallers Versuchen ein Mensch in MI. Theil.

einer Minute eine Stelle von Birgils Aenelbe herliefet, in welcher 1500 Buchstaben vorkommen, so erfordert dieß wenigstens 1500 Zusammenziehungen und eben so viel Er-

fclaffungen in biefer furgen Beit.

Eben fo erstaunensmurbig ift bie Starte ber Rraft, welche burche Bufammengieben ber Dufteln bervorgebracht merben fann. Bon biefer Rraft, und von ber Are und Beife, wie baben die Rnochen als Bebel burch die Mufteln in Bewegung gefestet werben, banbelt bie befannte Schrift bes Borelli "). Es gibt Menfchen, welche, went fie befondere por Jugend auf zu verhaltnigmäßigen farten Arbeiten fich gewöhnet haben, im Stande finb, nicht allein ein aufgerichteter Stellung, fondern auch felbft mit eingebogenem feibe und eingebogenen Rnieen mehrere Centner gu tra-Fur ben legtern Rall berechnet Borelli, bag bie Knorpel und Mufteln bes Ruckgrathes eine Bewalt von 25585 Pfunten ausüben mußten. Ueberhaupt aber lagt fich eben megen ber verschiedenen Starte verschiedener Derfonen im Tragen und Salten fcmerer Laften ben aufrechter Stellung bes Rorpers, mo bie Rnochen bon oben berab gebrudt merben, teine bestimmte Grenze fur biefe Rrafte festfegen. Die Mufteln, welche benm Beifen wirten, und die Rinnladen aneinander drucken, wiegen gufammen taum a Pfund, und toanen gleichwohl eine ungeheuere Birtung bervorbrin-Borelli führet an, bag ein Menfch ein Gewicht von 160 Pfund mit ben Babnen babe aufheben fonnen. Much aibt es Menfchen, welche im Cranbe find, Pfirichenterne aufzubeifen, welche nach Zeifter ein Bewicht von 300 Pfund gebrauchen, um fie ju gerbruden. Much gibt es Mequilibriften, welche auf ben Babnen eine leiter mit einem barauf ftebenben Rnaben tragen tonnen u. f. f.

Ermaget man noch hierben, daß die zugleich mit in Bewegung kommenden Rnochen als Wurfhebel zu betrachten find.

a) Jo. Alphonfi Borelli de motu animalium. Journal 1680. 4 edit. cum Jo. Birnoulli meditat, de motu mulculorum. Lugd. Batav. 1710, 4.

find, woben bie Rraft eine febr geringe Entfernung bom Rubepuntte, und eine fchiefe Richtung, mithin ein febr geringes Moment bat, weghalb bie Rraft febr groß fenn muß, um nur einen geringen Biberftanb gu übermaltigen. fo mirb man bie Starte ber Muftelfraft noch weit mehr bemundern. Es fen nach Muffchenbroet ") (fig. 120.) ach ein ausgestrechter Urm eines Menschen, welchen an ben Fingern ben h eine taft p von 20 Pfund erhalt. Wird nun in der Uchfel ben c der Rubepunkt angenommen, fo ift bes Muffels (deltoides), welcher ben Urm ausbehnet. Michtung edf, und bie Entfernung ber Rraft von bent Rubepunfte o bie auf edf fenfrechte Linie od, Die Entfernung ber laft bingegen vom Rubepuntte ch. Mufichenbroet fest im Durchschnitt genommen cd: ch = 3:100 = 1: 33 1, baber für cd = 1 bas Moment ber fast p = 20 % 33 = 666 wird, und bie Rraft bes Muftels edf, ob fie gleich nur 20 Pfund tragt, gleichwohl 666 Pfund gefeget werben muß.

Borelli nimmt an, bag ber Urm ah aus mehreren Bebein gufammengefeget fen, und berechnet bie Rrafte aller ben beffen Musftreckung mitmirfenben Dufteln, felbft berer in ben Fingern. In Ansehung bes Deltoides fest er cd: ch = 1:30. Bare baber p = 9½ Pfund, fo murbe bie Rraft in edf = 30 × 9½ = 285 Pfund fenn muffen. Da aber ber Muftel burch Busammenziehung wirft, michin bie Balfte feiner Rraft gegen f, wo er fest ift, menbet, fo muß feine Rraft boppelt fo groß, alfo 570 Pfund gefeget merben. hierzu tommt nun noch bas Gewicht bes Urmes = 7 Pfund, welches man im Schwerpuntte besfelben vereiniget, mithin beffen Moment = 7 × 15 = 105 Pfund annehmen tann, welches aber ebenfalls zu verdoppeln ift, baß folglich bie gange nach edf mirfende Rraft = 780 Pfund wird. Borelli findet alle Rrafte ber mitwirtenben Muffeln 1990 Pfund, ober 209 Mahl großer, als bas erhaltene Bewicht p. Dan muß fie aber noch größer annehmen, weil bie gafern lu 2

a) Introductio in philosoph. natural, Tom, I, 5. 432.

bes Muftels felbst mit feinen flechsenartigen Enben schiefe Bintel, etwa von 8 bis 10° machen.

Wenn man bie Rraft bes einzigen Muffele Deltoides genau prufen will, fo muß man annehmen, bag die laft ben g angebracht fen, wie auch Borelli, Sturm ") und Beaner !) verfahren. Gest man bierben cg = 3 de, und ben Bintel dea = 100, fo wird bie Rraft bes Duf. tels = 3. cofec, 10°. p = 17 p (Borelli fest ed: cg = 1:14, mithin biefe Rraft = 14 p). Dief ift aber nur bie Salfte ber gangen Rraft, weil Die anbere Balfte gegen ben Duntt f, mo er fest ift, vermenbet mirb; es muß alfo bie gange Rraft auf 34 p (nach Borelli auf 28 p) gefchäßet Begen ber Schiefe ber gafern gegen die flechfengrifgen Enden bes Duftels muß noch biefe Rraft mit bem Cofinus ber Schiefe bivibiret, ober mit ber Sefante berfelben multipliciret werben, um die mabre Große ber mirfenden Rraft gu finden. Dimmt man bie Schiefe ber gafern im Deltoides = 30°, wovon die Gefante = 1,15 ift, fo findet man bie gange Rraft bes Bufammenziehens bes Mustels = 34.1,15.p = 39 p (nath Borelli 32 p). Bermoge ber Berfuche tann p = 55 fenn; es tann namlich ein Menfch mit ausgestrechtem Arme am Gelente bes Elbogens g 50 Pfund tragen, mogu noch bas Bewicht bes Are. mes von 5 Pfund fommt. Folglich ift bie gange Rraft ber Busammenziehung bes Deltoides = 39.55 = 2145 Pfund (nach Borelli 1760 Pfund). -

Diese Benspiele beweisen, daß die Bewegung ber Musteln einen sehr großen Aufwand von Kraft erfordern. Es
scheint aber hierben der Schöpfer nicht sowohl auf das Ersparniß ber Krasse, als vielmehr darauf gesehen zu haben,
daß die Bewegungen schnell erfolgen sollten, und daß die
Musteln in den möglichst kleinen Raum gebracht werden,
und

a) Ephemerides natur. curios. Decur. II. An. III. p. 456. Ann. IV. append.

<sup>9)</sup> In Rieuweryre Gebrauch ber Weltbetrachtung aus b. Solland. Jena 1747. 4. S. 194.

und fich einander felbft in ihren Berrichtungen nicht ftoren moden. Sie fegen fich immer febr nabe am Rubepuntte bes Bebels feft, und find eben baburch im Gfanbe, bie. Glieber fo ungemein schnell zu bewegen; auch bedurfen fie eines geringen Grabes von Anschwellen, als felbst erforder-Ith mare, und ale ohne ben Rorper in einen unformlichen Rlumpen ju vermanbeln, und einander felbft gu ftoren, Statt gehabt haben tonnte. Benn g. B. ein Pfund mit ausgestrecktem Urme burch eine Rraft von & Dfund 2 Schub boch geboben werben follte, fo mare eine Berfurjung bes Muffels um 8 Ruf nothig gemefen; eine folche ungeheuere Große aber murbe ben Rorper bochft unbebulf. lich und fchwer gemacht haben. Ja die taften hatten als-bann nicht mit ben außerften Enben bes Rorpers, welche Die größte Entfernung vom' Rubepunkte baben, ergriffen werden tonnen; vielmehr batten fich die Mufteln bom Stamme aus bis an bie außerften Enden erftrecken, und Die Glieber, womit bie faften übermaltiget werben follten. nabe an ben Rubepunft angebracht werben muffen. Allein bie Matur bat febr meife einen Bau ber Blieber am thierifchen Rorper gemablet, ben welchem burch eine febr geringe Berfurjung ber Muffeln, bie man an ber Geftalt bes Ror-pers faum gewahr wird, Bewegungen ber Glieber burch febr beträchtliche Raume bervorgebracht merben. baber ber Deltoides um a Boll verfürzet murbe, fo mirb auch ber Urm burch einen Salbfreis beweget, beffen Salbmeffer 3 Ruf ift. Da nun Diefe Berfurgung in febr geringer Beit gefcheben tann, fo bangt hiervon bie große Beichwlubigfeit ab, welche wir ben Rorpern burch ben Burf mittheilen tonnen, und welche gang verloren geben murbe, wenn bie Matur eine andere Berbindung ber Mufteln mit ben Rnochen, als ben Burfhebel gemablet batte. Inbef. fen bat ber Schopfer auch bafur geforget, bag bie Burfbewegung fo viel erleichtert worben ift, als es nach ter Ginrichtung bes Gangen nur immer moglich mar. Defimegen find bit Enden ber Rnechen bief und knotig, und fellen Uu 3 Rollen

Rollen vor, über welche bie Dufteln geführet finb. Die meiften Mufteln find von außen mit einer febnigen Dembran überzogen, und burch Bellgewebe gufammengeheftet. um fich ben ben Bewegungen ber Glieber nicht zu weit von ben Rnochen zu entfernen; lange Gebnen find besonbers in eigenen febr fclupfrigen Scheiben eingefchloffen, um nicht ausweichen ju tonnen, und immer gegen bie Rnochen angebrudt zu fenn; gwifden ben Dufteln ift Rett und unter manchen ftarten Sebnen find Schleimfacte, um fie fchlupfrig und biegfam ju erhalten. Endlich wird auch burch bie Mitwirfung ber benachbarten Mufteln bie Muftelbewegung an fich erleichtert, und zugleich in ihrer Richtung auf bie mannigfaltigfte Art verandert, bergeftalt, bag afferlen Bewegungen bervorgebracht werben fonnen, beren Entfebung nur burch bie Bereinigung bon mehreren, in berfchiebener Richtung mirtenben, Rraften möglich mar.

Won ber Urfache ber Bewegung der Mufteln haben bie Physiologen verschiedene Meinungen gehabt, sind aber noch nicht fo gludlich gewesen, den mahren Grund von diefem wichtigen Gegenstande aufzufinden. Einige ber vor-

züglichften Meinungen find folgende:

Schon Galen sübret an, daß im Rörper gar kein Princip der Bewegung liege, und daß überhaupt alle Bewegungen, sowohl die automatischen als auch willfürlichen won der unmittelbaren Einwirkung der Seele herrühren. Dieser Meinung waren auch Swammerdam, Borelli, Perrault u. a. zugethan; sie erhielt aber erst durch Georg Ernst Stahl ") und seine Schüler mehr Ansehen, und ist vorzüglich durch Tabor, Mead und Whytt in England, und durch Sawages in Frankreich ausgebreitet worden. Nach diesem animassischen Softene, nach welchem die Seele unmittelbar auf den Körper wirket, ist es auch diese, welche den Körper bauet, beweget, und bep erfolgter Verlegung heilet. Sie regieret den Schlag des Herzens, und die Bewegungen der Eingeweide, ob sie gleich ihr

a) De moru tonico. Halae 1685. p. 37. fq.

ibr Bewuftfenn biervon burch lang wiederhobite Bewohnheit verlieret. Gie laft ben ben Leibenfchaften und Bemuthsbewegungen bas Berg befriger fchlagen, ben Schreden und Furcht die Rrafte der Mufteln abspannen u. f. f. Man beruft sich hierben darauf, daß teine Mafchine gedentbar' fep, welche dem vermehrten Biderstande eine größere Rraft entgegenleße. Ueberhaupt find nach biefem Spfteme alle Berrichtungen bes Rorpers Birtungen ber Geele, welche auf Erhaltung bes Rorpers und Erfparung ber Lebensfrafte Daß baben fein beutliches Bewußtfenn Statt finbe, ftreite gar nicht gegen bie Doglichfeit ber Gache, ba man auch willfurliche Bewegungen febr oft ohne Be-

wußtsenn verrichte, wie g. B. Behen u. bergl. Diefer Meinung aber haben Boerhave und Zaller wichtige Grunde entgegengefeget. Denn es flebet teinesmeges in unferer Bewalt, Die automatifchen Bewegungen bes Bergens und ber Bebarme willfurlich ju unterbrechen, und wieder ju erneuern; ja felbft bie Bemubtebewegungen barauf hangen nicht von unferer Billfur ab. Ueberbem gibt, es viele Bewegungen bes thierifchen Rorpers, welche bemfelben mehr gerftorend als beilfam find. Dur ble willfurliden Bewegungen find jederzeit unferm Bebote unterworfen. Hebrigens ift es gar nicht mabricheinlich , bag im thierifchen Rorper feine Rrafte liegen follten, welche bie Bewegungen bervorbrachten, ba man überhaupt, vorzüglich nach ber bynamifchen lebre, jeber Materie urfprungliche Rrafte benlegen muß, wenn man nicht auf geiftige Ginwirfung ben jeber Bewegung berfelben feine Buflucht nehmen will. ferwegen legt vielmehr Baller ben Mufteln eine Reigbarfeit ben. Er meint, ben ben automatifchen Bewegungen werbe biefer Reig burch bie Ginwirfung ber thierifchen Defonomie felbst bervorgebracht, j. 23. im Bergen burch bas Blut, im Dagen und Gebarmen burch Luft und Speifen, in ber harnblafe burch ben Urin, in ber Gallenblafe burch bie Galle u. f. f. Ben ben willfurlichen Bewegungen aber gewöhnlich burch Merben. Jeboch tonnen auch Dufteln, melde 11 u . 4

welche sonft nur von bem Willen ber Seele ober von ber Wirfung ber Nerven abhangen, burch ben Reiz einer Scharfe u. bergl. wie ben Convulsionen, in unwillfurliche Bewegungen verseget werden.

Daß ben ben willfurlichen Bewegungen bie Ginwirfung ber Nerven die Sauptursache sen, ist gar feinem Zweifel unterworfen. Denn wenn man ben Stamm ber in einen Muffel fich verbreitenben Merven abschneibet, unterbindet, ober aufammenbruckt, fo mirb ber Duftel gelahmt, und aufert feine Birtung nicht imebr; und wenn ein noch in feiner Berbindung mit bem Muftel ftebenber Merv gereiget wirb, fo wird ber Muftel aufs hefrigfte verzucht. Allein wie biefes erfolge, baruber find eine febr große Menge von Sppothefen entftanden. Galen und die altern Mergte behaupte. ten, es ftromten gleichfam bie Lebensgeifter aus bem Bebirn burch die Rerven in bie Dufteln, um biefe ju bemegen. Carrefius nahm an, daß bie. Bewegung von ei-nem fchnellern Ginfliegen bes Nervenfaftes herruhre, und Memoton leitete fie von bem Mether ber, welcher in bie Mervencanale burch ben Billen unferer Geele getrieben werbe. Santorini, Cabor und Willis bingegen glaub. ten, baf bie Merbenfafer von bem eindringenben lebensgeiste fich aufschwelle. Uftruc verglich bie Muftelfafer mit einer Robre, welche fich in eine Blafe enbiget, und aufgeblafen fich ermeltere, und große Laften burch ihre Berfürzung erheben tonne, und glaubte, bag ber Mervenfaft, welcher in bie Muftelfafer eindringe, gleiche Wirtungen hervorbringe. Ja Borelli, Senac u. a. ließen fogar bie Mufteln aus lauter Blafen und Bellen befteben, welche burch ben Rervenfaft aufgetrieben murben, und baburch eine Berfürzung mit einer fo erstaunlichen Birtung zuwege bradhren. Allein ble Mifroffope zeigen blefen zellenformi-gen Bau ber Mufteln nicht, und bie Berturzungen berfelben find oft fo unbeträchtlich, baf ben ber erstaunlichen Birtung eine ungeheuere Auftreibung bes Bolumens nothig , mare,

mare, bergleichen boch ben ben Verfuchen nicht mabrgenom-

Unbere haben vermuthet , bag bie Berfurgung ber Duffeln burch bas Blut bemirket werde, well bie Thiere fich noch eine-Zeitlang bewegten, wenn man ihnen auch gleich bas Bebirn genommen babe. Dabin geboren Daniel Bernoulli und befonders Bertier, welcher glaubet, bag bie Mufteln vom Blute, wie gewundene Schnuren bon ber Reuchtigfelt, verfurget werben, moben er gugleich bie Befcminbigfeit und Barme bes Blutes mitmirten laft. ftugt feine Meinung barauf, bag ber Muftel ben ber Bufammengiebung bleich werbe, indem fich bas Blut aus ben fleinen Urterien ins Innere ber Rafern ergieße. Smammerdam, Bagliv und Comper haben bie Mufkelbewegung bem Blute jugefchrieben, weil ben Unterbinbung ber Aorta bie Blieber labm werben. Le Car ift bet Meinung, die fleinen Arterien goffen eine bem Mervenfafte abnliche eigene inmphe in die zellenformige Duftelfafer. Allein gegen alle Diefe Boporhefen laffen fich Die Ginmen. bungen machen, bag es Infetten mit febr vielen und ftarfen Muffeln, ohne Blut und Blutgefage gibt.

Auch haben verschiebene Physiologen bie Ursache ber Mustelbewegungen aus ber Birtung gewisser chemischer Prozesse im thierischen Korper herzuleiten gesuchet, wie z. B.

Wallis, Bellin, Reil, Samberger u. a. m.

Sauvages führt die Elektricität als Urfache an, burch welche er die Mufteln fo aufschwellen läßt, wie ein Bunbel hanfener Faben, bas am Conduktor hangt, burch bie Ele-

ftricitat ausgebehnet und verfürget merbe.

Nach Saller erfolgen die willfürlichen Bewegungen ber Mufteln aus ihrer Reizbarkeit ober natürlichen Neigung zur Zusammenziehung, welche nach dem Willen der Seele durch den Reiz des Nervensaftes verstärket werden könne, Ob aber dieß wirklich durch einen physischen Einfluß ober burch vorher bestimmte Harmonie des Körpers mit der Seele geschehe, überläßt er der Untersuchung der Weltweisen.

Girtan-

Gittanner ") nimmt bie Reigbarfeit als Lebensprineip an, und finder bie reigbare Fiber, welche febr uneigentlich Muftelfiber genannt merbe, in ber gangen Matur ver-Breitet. Rach feiner Theorie bestehen alle feste Theile ber Thiere und Pflangen aus ber erdigen, fensibeln und Den Pflangen mangelt die fenfible, reisbaren Riber. macht aber bie Merven ber Thiere aus; alles, mas auf die reigbare Riber mirtt, wirft nicht auf die fenfible, nur bie reigbare giber felbft befiget bie Sabigfeit, auf bie fenfible au mirten, und baber entftebet Empfindung. reizbare Riber wirten unaufhörlich bie umgebenben Rorper, und reigen fie gur Bufammengiebung; felbft bie fenfible wirft Darauf, daber ber Rervenreig entstebet. Diefe reigbare Riber ift gerade ober girtelformig, ober fpiralformig, moraus bie nothigen Bewegungen ben ben Bufammenglebungen erfolgen.

Die reizbare Fiber ist entweber im Zustande ber Gefundheit, welchen Girtanner ihren Con nennt, oder im Zustande der Anhäusung, welcher durch Entsernungen der gewöhnlichen Neize zuwege gebracht wird, oder endlich im Zustande der Erschöpfung durch zu starke Anwendung des Reizes. Die unersessliche Erschöpfung der reizbaren Fiber ist der Brand.

Gewöhnlich wirken auf die reizbare Fiber Warme, Sicht, Nahrung, Luft, Umlauf des Blutes, Begattungstrieb und Nervenreiz. Lesterer ist den Thieren allein eigen, und die Urfache der willfurlichen Bewegungen, der Leidenschaften und Convulsionen. Hiernach sind also die willfurlichen Bewegungen Folgen des auf die reizbare Fiber ausgeübten Nervenreizes; diese mangeln den Pflanzen, weil diese Art des Reizes ben ihnen nicht Statt hat. Die unwillfurlichen Bewegungen entstehen theils aus Nervenreiz, theils

a) Abhandlungem aber die Jreitabilität als Lebensprincip in der organisten Ratur, aus dem Journ. de physique. Juin 1790. p. 422. Jufilet, p. 139. übersett in Grens Journal der Phosit. B. III. G. 917 f. 507 f.

theils aus ben übrigen gewöhnlichen und außerorbentlichen Reigen.

Den Grunbstoff ber Reizbarkeit fucht Girtanner im Sauerftoffe, welcher sich mabrend bes Athemhoblens mit bem Blute in ber Lunge verbinbe, und durch ben Umlauf allen Theilen bes Spstems mitgetheilet werbe.

Nimmt man auch wirklich an, bag ber Sauerstoff bas Reizmittel zur Zusammenziehung ber Musteln sen, so ist baburch noch keinesweges die Ursache der Bewegung der Musteln erkläret. Denn es bleibt immer noch die Frage zurück, durch welchen Mechanismus der Sauerstoff die Lebenskraft verstärke, und die Beweglichkeit der reizbaren Fiber vergrößere.

In ben neuern Zelten hat man burch Entbedung des Galvanismus (M. s. Elektricität, thierische) in diesen wichtigen Gegenstand tiefer einzudringen gesuchet. Wiele Maturforscher und Physiologen aber haben das meiste davon aus der Einwirkung äußerer Reize erkläret; andere aber, besonders der Herr von Zumbold, scheinen durch ihre mannigsaltigen Versuche berechtiget zu sehn, ein eigenes Fluidum, das galvanische Fluidum, im thierischen Körper anzunehmen, welches von den Nerven in Verührung mit Metallen hergegeben werde, und in einer genauen Verbindung mit dem, was man Lebensprincip nenne, stehe.

M. f. Jo. Alphonse Borelli de motu animalium. Pars I et II. Lugd. Batav. 1710. 4. Alberti v. Haller elementa physiologiae corporis humani Tom. IV. Laufan. 1762. 4. lib. XI. motus animalis. Just Christ. Loder Ansangsgrunde der medicinischen Anthropologie und der Staatsarznentunde S. 109 u. f.

Musschenbroet'scher Versuch s. Slasche, geladene. Mussons s. Passaminde.' Myop s. Auge.

Macht (nox, nuit) ift bie Beit, welche mabrent bes Untergangungspunktes ber Sonne bis jum nachftfelgenden Mufgangungepunkte berfelben verfließet. Die Dauer biefer Beit ift an verschiedenen Orfen ber Erde gar febr verschieden. und bamat von bem Stanbe ber Conne und von ber geo.

graphifden Breite ober Dolbobe ber Orte ab.

Beif man bie Lageslange, fo laft fich auch febr leiche bie Machtlange burch eine geringe Subtraction ber Lages. lange von 24 Sounden finden. Die halbe Cageslange ift = (400 + Micenf. biffereng b. Sonne) in Sternzeit (D. f. Afcenfionaldiffereng. Th. I. G. 125.): Mimmt man nun bie gange Tagestange 12 Grunden, mithin auch bie gange Machtlange 12 Stunden an, fo merden bie halbe Eageslange und die halbe Dachtlange ebensfalls 12 Stunden betragen; folglich bleibt bie balbe Dachtlange übrig, wenn man von 12 Stunden, ober 180 Graben in Sternzeit ausgebrudt, Die babe Lageslange fubtrabiret; es ift alfo

halbe Nachtlange = (180° — (90° + Ascens. biff. ber Sonne) in Sternzeit = (90° — Ascens. biff. ber Sonne)

in Sternzeit.

Da wir im burgerlichen leben bie Stunden um Mitternacht ober in ber Balfie ber-Racht zu gablen anfangen, fo gibt auch die balbe Ruchtlange jugleich die Stunde bes Aufgangs ber Gonne.

Diejenigen Derter auf bei Erboberflache, welche unter bem Mequator liegen, haben eine Polhobe, ble man o fegen tann, mirbin auch bie Afcenfionaldiffereng = 0, und es ift baber zu jeder Zeit dafelbst die halbe Nachtlange = 6 Stun-ben. Es berragen also alle Nachte. Etunden, und find ben Lagen gleich. Un benjenigen Orten ber Erbflache bingegen, welche swifden bem Mequator und ben Dolen liegen, ift bie Nachilange veranberlich. Wenn bie Sonne in ibe rer fcheinbaren Babn in Mequator tommt, welches jabrlich amen Dabl gefchiebet, namlich um ben goten Darg und

ben 22 Septembet, mithin ihre Abwelchung und bie Afcensionaldifferenz = 0 ift, so beträgt die ganze Nachtlange an allen Orten der Erde 12 Stunden, und ist folglich ber Tageslange gleich. Rommt bingegen bie Sonne in ble norb. liche Salbtugel, fo ift alsbann bie Afcenfionalbiffereng für Orte in der nordlichen Salbfugel positiv, folglich bie Macht. lange fleiner als 12 Stunden; fur Orte ber fublichen Salb-Rugel aber wird bie Afcenfionalbiffereng negatio, und bie Dauer ber Racht beträgt mehr als 12 Stunden. Alle biefe Erfcheinungen find umgelehrt, wenn bie Sonne in bie fibe liche Salbtugel übergebet; benn alebann baben bie Dorbe lander langere, bie Gublander furgere Rachte.

Die Abweichung ber Conne wird am größten, und ber Schiefe ber Efliprit gleich , jur Beit ber Solfticien , melches um ben at Decemb. und at Juni gefchiebet. 21sbann

bat man

fin. Afcenf. biffer. = tang. Schiefe b. Eflipt. K tang. Polhobe M. f. Uscensionaldifferenz Th. I. S. 124. Für Jeng

beträgt ..

bie furgefte Machtl. 7 Stund. 40 Min. 18 Gef. 24 Tert. bie lanaste - 16 20 - 40 -

Un ben Orten unter ben Polarfreifen, mo bie geogra. phifche Breite ober Polbobe fid mit ber Schlefe ber Etilpeit ju goo ergangt, ift ju ber Beit ber Sonnenwenbe

fin. Afcenf. biffer. = tang. Schief. ber Eflipt. & cota. Schief. ber Eflipt. = 1,

mithin bie Afcensionalbiffereng = 900, und bie langite.

Racht 24 Stunden, die furgefte = 0, b. b. diefe Orte baben im Jahre ein Mahl eine Racht von as Stunden, babie Sonne gar nicht aufgeht, und ein Dabl einen Lag von: 24 Stunden, ba fie gar nicht untergebet.

Diefe beständige Dacht wird fur die Derter ber falten Bone bon befto großerer Dauer fenn, je naber fie ben Dolen: liegen. Die Racht fangt an, wenn bie Abweichung ber Sonne bem Complemente ber Polbobe gleich wird, und er-

ftredt

streckt sich über bie Sonnenwende hinaus, bis die abnehmende Abweichung eben so groß wieder geworden ist. Wenn die Palhöhe eines Ortes 70° beträgt, so sängt daselbst die Nacht an, sobald die Sonne 20° Abweichung erhält, d. i. von 21 Novemb. und erstreckt sich über den 21 Decemb. hinaus, bis zu dem Tage, da die Sonne im Aussteigen wieder dieselbe südliche Abwelchung von 20 Grad erreicht, d. i. bis zum 20 Januar.

Unter ben Polen selbst, wo die Poloobe 90° ist, sangt sich schon die beständige Nacht mit der Abweichung = 0, oder mit der Nachtgleiche selbst an, und endiget sich erst mit der solgenden Nachtgleiche. Ihre Dauer ist also ein ganzes halbes Jahr; für den Nordpol vom 23 Sept. dis zum 20 März, für den Südpol vom 20 März dis zum 23

September.

Alle diese Bestimmungen gelten nur, wenn man bloß auf die verschiedene tage des Mittelpunktes der Sonne gegen die Orte der Erde Rucksicht nimmt. Es ist aber leicht zu begreifen, daß folgende Umstände eine Verminderung der Nachtlange zuwege bringen mussen; theils die scheindare Größe der Sonnenscheibe, woben die eine Halfte eher auf und die andere später untergehet, als derselben Mittelpunkt, theils die Strahlenbrechung in der Atmosphäre der Erde, welche das Sonnendild über den Horizont erhebt, obgleich noch die Sonne unter dem Horizonte steht, sind Ursachen dieser Verminderung.

Wenn man endlich unter Nacht biesenige Zeit versteht, während welcher gar kein Tageslicht auf ben Beobachtungsort kömmt, so wird diese Zeitdauer noch weit beträchtlicher burch die Dammerung verkurzt. Daher gibt es auch außer ben kalten Zonen, selbst in unsern kandern, Zeiten, wo es in diesem Verstande gar nicht Nacht wird, d. i. wo die Dammerung die ganze Nacht hindurch dauert. M. s.

Dammerung.

Machegleichen, Punkte der Machtgleichen s. Meguinoctialpunkte.

Macht.

Trachtgleiche, Zeit der Trachtgleiche (aequipoxium, équinoxe) heißt der Zeitpunkt, da der Mutels
punkt der Sonne ben seinem scheinbaren Umlause um den
Himmel in den Aequator tritt. Weil die Sonne ihre Bes
wegung ununterbrochen sortseßet, so kann auch dieser Zeiks
punkt, da der Mittelpunkt derselben in den Aequator kömmt,
nur ein einziger Augenblick senn, in welchem er denselben
zugleich wieder verläßt. Weil aber die Bewegung der
Sonne langsam von Statten gehet, so kann man annehmen,
daß die Sonne zu dieser Zeit den ganzen Tag über im
Nequator stille stehe. Dem zusolge wird alsdann der Nequator selbst für diesen Tag der Tagebogen derselben, und
weil er als ein größter Kreis der Himmelskugel von jedem
Horizonse zu gleichen Theilen durchschnitten wird, so ist an
diesem Tage die Sonne überall 12 Stunden sichtbar und
ta Stunden unssichtbar. Es heißt daher der ganze Tag,
Tag der Tachtgleiche (dies aequinockii s. aequinockialis, jour d'équinoxe).

Beil der Aequator von der Sonnenbahn in zwenen Punkten durchschnitten wird, fo gibt es auch jahrlich zwen Nachtgleichen, welche um den auen Marz und azten September fallen. M. f. grühlingsnachtgleiche, Zerbstenachtgleiche.

Machigleichen, Vorrücken derfelben f. Dor-

Madir, Sußpunkt (Nadir) heißt in der Sternkunde derjenige Punkt an der scheinbaren Himmelskugel, welcher dem Scheitelpunkte oder dem Zenith gerade entgegengeseßet ist. Es ist also das Nadir der Endpunkt der durch einen Ort auf der Erdstäcke bis an die scheinbare Himmelskugel unterwärts verlängerten Scheitellinie, und zugleich der eine Pol des Horizontes, und ist daher von diesem allenthalben um 90° oder um einen Quadranten entsernet. Wenn daher irgend ein Stern unter dem Horizonte eines Ortes sich befindet, und man kennt dessen Liese unter dem Horizonte, Horizonte, fo findet man auch den Abstand besfelben vom Rabir, wenn man die Liefe von 90° fubtrabiret.

Wenn unfere Erde eine volltommene Rugel mare, fo wurde alebann unfer Nabir bas Zenich unferer Gegenfüßler fenn. Da aber bie Erde von ber Rugelgestalt abweichet, fo findet bieß nur fur Orte unter bem Zequator und unter ben Polen Statt.

Ein jeber Ort auf ber Erboberflache hat fein eigenes Madir, sein eigenes Zenich und seinen eigenen Horizont. Ben ber Beranderung eines Ortes auf ber Erbe werben also auch fein Nabir, Zenich und Horizont verhaltnissemäßig verändert.

Maphtha, naturliche s. Erharze. Maphtha, kunstliche s. Uetber.

Tagniederneben, Scaubregen (plecas, plunia tenuistima, bruine, brouine) heißt der außerst seine Regen, welcher in kaum sichtbaren Tropschen niederfalle, und die Körper stark beseuchtet. Wenn nämlich in der Atmosphäre eine Berdichtung der ausgestiegenen Dünste, oder ihre Verwandlung in Wassertröpschen in einer Wolfe sehr langsam erfolget, so senken sich die kleinen Tropschen langsam berab, ehe sie sich noch zu größern Tropsen vereinigen können. In einem solchen Falle sagt man aledann, es gebe naß nieder. Diese Erscheinung nimmt man vorzüglich ben Nebeln gewahr, welche aus der Luft niedersinzten. Auch kann dieses Phänomen sich ereignen, wenn eine höhere Wolfe von unten auf sich zu verdichten anfängt; denn alsdann fallen die untern Tröpschen zuerst herab, tressen unterwegs kein Wasser weiter an, und können sich dasher in keine größere Regentropsen umbilden.

Parur (natura, nature) bebeutet im weitläuftigften Sinne ben Inbegriff aller Eigenschaften ber Dinge. In einem engern Berstande wird bas Wort Natur bloß von ber materiellen Welt gebrauchet, und bebeutet alebann ben Inbegriff aller Eigenschaften ber materiellen Dinge.

Alles,

Alles, was an materiellen Dingen nach gewissen unveränderlichen Gesehen erfolget, heißt natürlich, was aber diesen entgegen ist, unnatürlich. Wenn aber eine Begebenheit so geschiebet, daß sie aus Naturgesehen auf feine Weise eingesehen werden kann, so nennt man sie übernatürlich. Man muß sich aber wohl hüten, daß man nicht sogleich einen Ersolg für übernatürlich halte, wenn wir nicht sogleich sähig sind, denselben nach bekannten Naturgesehen zu beurcheilen. So werden osimahls Taschenspielereven su beurcheilen. So werden osimahls Taschenspielereven surflichen physischen Grunde haben. Auch der Aberglaube hält manche natürliche Ersolge übernatürlich. Uebershaupt hat es wohl in der Körperwelt wenige übernatürliche Begebenheiten gegeben.

In einer andern Bedeutung versieht man unter bem Worte natürlich, im Gegensage des kunstlichen, alles, was ohne merschliche Runst entsteht oder geschiehet. Auf diese Art unterscheidet man natürliche Körper von Produkten der Kunft, ob es gleich oft nicht leicht ift, die kunstlichen

Rorper von ben naturlichen zu unterscheiben.

Außer biefer Bedeutung bes Bortes Matur berftebt

man auch barunter

1. die Grundursache der Erscheinungen in der Welt, oder die hervorbringende Ursache der Dinge und ihrer Wirfungen; mithin bedeutet das Wort Natur in diesem Versstande den Schöpfer selbst, welcher alle Dinge nach unveränderlichen Gesegen erschaffen, und hierben zu seinen erhabensten Zwecken die schicklichsten Mittel gewählet hat. Darauf beziehen sich die Ausdrücke: Die Matur bringt hervor, die Matur thut dieß oder jenes u. f. Die Scholastifer drücken Natur in dieser Bedeutung durch naturans aus.

2. Versteht man auch barunter ben Inbegriff aller erschaffenen Dinge ober man nimmt sie gleichbebeutend mit dem Worte Welt; und barauf beziehen sich die Redensarten: man trifft in der ganzen Matur dieß oder MI. Theil.

jenes nicht an, es geschiehet dief ober jenes in der Matur i. f. f. Dieg brucken die Scholastifer durch natura naturata aus.

Maturbegebenheiten f. Phanomene.

Maturgeschichte (historia naturalis, histoire naturelle) beiße biejenige Biffenschaft, welche uns die wirklich vorhandenen natürlichen Rotper auf unserer Erde biftoriich fennen lehret. Sie muß als ein Zweig der Naturbesschreibung im weitlauftigsten Sinne betrachtet werden.

Unfere Renntniß bon Dingen ift entweder biftorifc ober rational, und baber theilet fich bie Naturlehre in bie bistorische und rationale ab. Die historische Natursehre enthalt folematifch geordnete Fatta ber Raturdinge, mit. bin entweber folcher, bie find, ober folder, bie gemefen find. Das erftere ift Maturbefdreibung im meitlauf. tigften Berftande, und begreift nicht allein die bren Reiche ber Natur, fondern auch bie einfachen Beftanbibeile nach. ihrer Aehnlichkeit und Berfchiebenbeit, und bie Geftirne unter fich. Das zwente ift Geschichte der Matur, welche affo foftemanifch geordnete Safra folder Raturdinge ente Won biefer haben wir halten muß , welche gewesen finb. nur Bruchflude. Die Maturbefdreibung theilet man ben fonders in folgende dren Biffenschaften ab: in die Maturnefchichte ober in die historische Renntniß ber bren Reiche ber Ratur; in die Chemie ober in die Renntnif ber eine fachen Bestandibene ber Rorper, und in die Uffraunofie ober in die Renntnif ber Beffirne.

Es laffen sich die auf unserer Erde wirklich vorhandenen Rörper auf folgende Art eintheilen: sie sind entweder unorganische oder organistre. M. s. Organistre Körper; die lestern wieder empfindungslose oder empfindende. Die unorganischen Körper machen die Mineralien oder Fossilien, die organischen ohne Empfindung die Pflanzen oder Vegetabilien, die organistren mit Empfindung die Thiere aus, und hierauf grundet sich die bestannte Eintheilung der drep Reiche der Natur, das Mieneralreich

meralreich (regnum minerale), bas Pflanzenreich (regnum vegetabile), und bas Chierreich (regnum animale). Diefe bren Reiche ber Natur find es eben, weiche ges wöhnlich in der Naturgeschichte historisch abgehandelt werden.

Beil es verschiedene Rorper gibt, Die ihrer Gigenfchaften megen zu mehreren Darurlichen gezählet merben konnten, als z. B. die Thierpflanzen, so haben einige Naturhistori-ter ein Mittelreich für die Thierpflanzen (zoophyta et litophyta) und Pilze (fungi) angenommen. Allein man bat bleß nicht nothig. Wenn auch gleich bie Natur bie mancherlen Rorper in ihren Bollommenheiten fo geformet bat, baß fie nur allmählig aus bem einen Maturreiche in bas andere überzugeben fcheinen, fo find boch ber orqueifche Bau und bie Empfindlichfeit binlanglich enticheibende Renna Beichen, nach welchen einem jeben wirklichen Rorper ber geborige Plas in einem ber Maturteiche angewiesen werben Go geboren bie Thierpflangen megen ihrer Empfind. lichfelt gu bem Thierreiche, und follten baber lieber Pflansenthiere heißen; Die Pilze find bagegen wegen ber Unems pfindlichkeit zu bem Pflangenreiche zu rechnen. Bu biefem legtern geboren auch biejenigen Pflangen, welche einen gewiffen boben Grab bon Empfindlichkeit geigen, als g. B. bie mimofa sensibilis, auerrhoa carambola. Dionaes muscipula u. f. f. Allein in diefer Pflangenbewegung liegt nichts einem Unterscheibungsvermogen und einer willfurlichen Bewegung aboliches. Go giebt bie Dionaea ibr -Blatt zusammen, es mag von einem Bolge, einer Feber-u. bergl. beruhret werben. Dingegen ben ben Polipen unterfcheibet fich ble Bewegung ihrer Urme nach etwas, melches ihnen gur Dahrung bienet, fehr mertlich von ber Bemegung ben Berührung anderer Dinge. Gine Beichrei-Bung biefer Unterichiebe und Berbindungen ber naturlichen Rörper findet man benm Bonnet "). Noch andere Naturhistorifer haben in bie Maturge-

Noch andere Naturhistoriter haben in bie Maturge-Schichte Beschreibungen und Cloffififationen einfacher Stoffe,

<sup>£</sup>r 2 4.25

a) Contemplation de la nature. Amfterd. 1764. &.

3. B. verschiedener Gattungen des Wassers, der luft u. f.f. gezogen. So nimmt Wallerius ) ein Wasserreich, Denso ) ein Seuerreich und Citius v) ein Materials reich an. Selbst der Herr Bergrath Widenmann ) erneuert den Borschlag, außer den dren Naturreichen noch ein viertes unter dem Namen des armosphärischen oder der Armosphärilien hinzuzuseßen, wozu er außer dem Warmestoffe, Lichtsoffe und den Luftarten auch noch das

Baffer rechnet.

Die meiften Naturbiftoriter haben aber bisber beftanbig nur biefe bren Sauperheile in ber Maturgefchichte abgehandelt, namlich die Zoologie, welche bas Thierreich, die Boranit, melde bas Pflangenreich, und bie Minera. logie (Orpftologie), welche bas Mineralreich jum Begenftande bat. Die Sauptabsicht ben biefen bren wichtigen Theilen gebt bloß auf biftorifche Renntniß ber babin geborigen Rorper; nicht aber auf Erflarungen aus ben Urfachen. Es bat folglich bie Raturgefdichte mit nichts weitern ju thun, als mit richtiger Beftimmung ber unterfchelbenden Merkmable ber Rorper, Dieselben felbft nach biefen Mertmablen gu orbnen, ju benennen, und bamit jugleich nuglide Rachrichten von ihren Gigenschaften und Berbaltniffen zu verbinden. In biefer Rudficht rechnet man alle einzelne Individuen, welche alle unterscheidende Dertmable mit einander gemein haben, ju einer Urt (fpecies). Die in gemiffen Saupreigenschaften mit einander übereinstimmenden Arten machen eine Garrung ober Gefchlecht (genus), und mehrere abnliche Battungen eine Claffe aus. Sind noch mehrere Unterabtheilungen nothig, fo theilet man noch die Claffen in Ordnungen und die Gattungen in Camilien ab. Die Gintheilung ber naturlichen Rorper nach

a) Hydrologia. Stockholm 1748. 84

e) J. G. Wallerius Sodrolog. überf, v. J. D. Denfo in d. Borrebe. 2) Lebrbegrif ber naturgeid. jum erften Unterrichte. Beipt. 1777- 8.

3) Bon der Nothwendigkeit ber ber haupteintheitung ber naturlischen Rorper ein viertes Naturreich anzunehmen; in Crells dem-Unter 1793. B. Il. St. 7.

nach biefen Rachern wird ein Syftem genannt. Das Gebachtnif erlangt burch biefe Gintheilung ein Schones Bulfsmittel, Die fo zu fagen fast ungablbaren naturlichen Rorper mit einem Blide zu überfeben. Gleichwohl ift biefes Gnftem noch nicht die Maturgeschichte felbit. Das natürliche Syftem, als bas vollkommenfte murbe bieß fenn, wo alle Rorper neben einander gestellet murben; die in ben meiften Gigenschaften mit einander übereinkommen. In einem folchen Spfteme tonnte man von der Stelle, welchen ein Rorper barin einnimmt, auf feine Elgenschaften und Berbaltniffe ichliefen. Bon biefem Spfteme aber baben wir nur Bruchftude, und wir muffen uns baber nothwendig mit funftlichen Softemen behelfen, worin man bie wesentlichfte Saupreigenschaft mehrerer Rorper als bas Rennzeichen einer Claffe annimmt, und bie Dronungen, Befchlechter u. f. f. fo lange es moglich, nach wesentlichen Rennzeichen, und wenn es nicht mehr möglich ift, bloß nach ber außerlichen ' Bestalt bes Bangen ober einzelner Theile abtheilen. Von biefer Bestalt aber wird man felten auf die Gigenschaften ichließen konnen, bis man zu ben Urten kommt, ben melden fich alsbann Gleichheit ber Bestalt mit Gleichheit ber Eigenschaften in allen einzelnen Individuen verbindet. Daber glauben auch verschiebene, bag bie Urten allein bas Bert ber Natur, alle übrige Abtheilungen aber funftlich, und baber ein naturliches Guftem gang unmöglich fen.

Bur Unterscheidung ber naturlichen Rorper bienen befonbers bie außern Rennzeichen, als Form, Lage, Farbe, Berhaltnif ber Theile, Schwere, Ungabl, Beschaffenbeit ber Oberflache u. f. f. weil biefe gerabe bas find, mas guerft in die Augen fallt, und ben vielen faft bas einzige, mas uns bavon befannt ift. Daber muffen bie Runftworter, womit man biefe Rennzeichen beleget, volltommen bestimmte Bebeutungen haben. Gin Snftem aber, bas bie Rorper bloß nach aufern Rennzeichen ordnete, murbe fich nie bem naturlichen Softeme nabern tonnen. Denn man murbe Rorper, welche in ihren innern Gigenschaften von einander

Er 3 gar

gar febr verschieben maren, megen außerer Aehnlichkeiten susammenftellen toanen, und baber ju Bermechfelungen Unlaß geben. Man muß alfo jur Gintheilung ber Rorper nach bem Spftem nie bie außern Rennzeichen allein gebrauchen, wenn' man fie, fo wie es die Matur verlangt, geboria von einander unterscheiben mill.

Die innere Beschaffenheit ber organisirten Rorper lernt. man in ber Angtomie und Physiologie ber Thiere und Pflangen fennen, bie ber Minetalien aber in ber Chemie. Go find alfo felbft in biefer Rudficht bie bren genannten Biffenschaften einem Naturbiftorifer unentbehrlich.

Die wirflich vorhandenen Rorper unferer Erbe fallen ju febr in die Augen, als daß nicht gleich die erften Bewohner berfelben fich follten bemubet haben, biefe naber fennen zu lernen, jumabl ba fie viele berfelben zu ihren Bedurfniffen, Bequemlichkeiten und andern Absichten gebrauchen mußten. Es muß baber auch ber Urfprung noturhistorischer Renntniffe ber Rorper so alt, als bas menschliche Beschlecht selbst, fenn. Much findet man in den meis ften Schriften bes bochften Alterthums einzelne gur Daturgeschichte geborige Beschreibungen und Bemerkungen. Seboch erhielt bie Maturgeschichte erft eine wiffenschaftliche Form ben ben alten Griechen. Siergu Scheinen ben Unfang gemacht zu haben Urifforeles ") und fein Dachfolger Theophrast von Eresus 1). In ben spatern Zeiten beschäftigten sich damit Dioscorides 2) und Melian 3) u. a. m. - Gine Sammlung von mehreren altern Schriftftellern.

a) Historia animalium in Aristotelis operib. graec. et lat. ex edit.

G. dn Val. Paris. 1654. IV Vol. fol. Vol. II. auch befonders
ex edit. Ph Jac. Mansfac. Tolosae 1619. fol.

y) De medica materia lib. V. interp. Marc. Vergilie. graec. et lat.

Colon. 1529, fol.

7) De vi et natura animalium L. XVII. cur. Abr. Gronopie. Lond. 1744. Heilbron. 1764. 4. II Vol.

De historia plantarum libri X. graec, et latin. per. 30. Bod. Stapel. Amstel. 1644. fol. ingl. de lapidibus. Theophrast son Steinen, gried, und beutfc mit Sille Anmett. aus dem Engl-Don Baumgarener. Durnb. 1770. 8.

Rellern, welche von ben Thieren gehandelt haben, hat Al-Dus Manutius") herausgegeben. Unter den Römern hat besonders der altere Plinius b) eine sehr wichtige Sammlung von Beobachtungen und Nachrichten natürlicher Dinge, welche sich sogar die Geschichte menschlicher Handlungen und Kunste erstrecken, veranstaltet. Aus die sem Werke hat ein späterer lateinischer Grammatiker, Bolinus, einen Auszug unter dem Titel: Polyhistor gemacht, welcher durch den vortressischen Commenzar des Saumaiser) bekannter geworden ist. In allen diesen Schriften der Alten aber ist die Naturgeschichte mit einer Menge unrichtiger Beobachtungen und abentheuerlicher Fabeln verunstaltet.

Nach der Wiederherstellung der Wiffenschaften im Occident erhielt die Naturgeschichte zur Bearbeitung besonders diese Manner, Conrad Gesner in Zurich ?), Ulysses Aldrovandi e) in Bologna, und John Ray in England?). Einzelne Theile der Naturgeschichte haben bearbeitet Wotston, Jonston, Lister das Thierreich, Casalpin, Bauhin, Er 4

a) Ariftoteles hiftor, animalium et alii scriptores hiftor, animal. Venet. 1513, fol.

A) C. Plinis secundi historiae naturalis Libr. XXXVII. per Jac. Dalecamp. Genev. 1631. fol. cum commentat, varion et notis Ja-Friedr. Gronovii. Lugd. Barav. 1669. Tom. III. 8. cum interpret. Jo. Hardnini, Paris. 1685. Tom. V. 1723. 8. Tom. III. fol. die zwendruckee Ausgabe in 5 Manden. 1783. 8.

7) Salmassi exercitationes Plinianae in Solinum.
3) In einzelnen Schriften de quadrupedum, auicum, serpentum, piscium et aquatilium natura. Tigurili 551 — 1560 fol. nachber unter bem Litel historiae animalium Tom. 1 — V. Frf. 1586 — 1787. fol. Conr. Gesneri opera botanica ed. Cas. Chpb. Schmiedel. Norib. P. I. 1753. P. II. 1771, fol. ej. de omni rerum sossilium genere, Tiguri 1565. 8.

e) De quadrupedibus solidipedibus; bisulcis, digitatis — Ornithologiae Tom. I — III. Bonon. 1646. fol. — historia serpentum et draconum 1640. fol. — de piscibus Lib. V. et de cetis Lib. L. 1638. fol. — de animalibus insectis 1602. fol. — Museum

metallicum Bonon. 1648. fol.

2) Synopfis animalium quadruped, et serpentum. Lond. 1693. 8fynopsis auium. Lond. 1713. 8. synopsis piscium. Lond. 1713. 8.
hiftor. insectorum Lond. 1710. 4- histor, plantarum generalis
Tom. 1 — III. Lond. 1686 — 1704.

Toutnefort, Rivinus bas Pflanzenreich, Agricola und in ben fpatern Zeiten Zentel bas Mineralreich. Durch Die Bemubungen biefer verdienftvollen Manner batte man bereits um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts einen giemlichen Schas von richtigern Renntniffen ber naturlichen Dinge erlanget; nur fehlte es noch im Bangen an einer guten fostematischen Ordnung und genau bestimmten Benennungen. Diefen Mangeln half endlich ber tonigliche fcmebifche leibargt Mitter Carl Linne \*) mit großem Gluce, besonders in Rudficht des Thier . und Pflanzenreiches ab. In bem erftern legt er in feinem Spfteme bie fechs Claffen ber Saugthiere, Bogel, Umphibien, Gifche, Insetten und Bewurme jum Brunde, und leitet bie Unterabtheilungen in Ordnungen, Gattungen und Arten von bem Unter-Schiebe gemiffer Theile, s. B. ber Babne, Schnabel, Rlof. febern, ober ber außern Beftalt ab. In bem Pflangen. reiche nimmt er die Gintheilungen von ben Befruchtungs. theilen ber, fo wie dieg schon Conrad Geoner und mehrere versuchet hatten, und bestimmt baraus ein Sernalfoffern, in welchem bie Claffen nach ber Ungabl ber Staub. faben (ftamina), bie Ordnungen größtentheils nach ber Anzahl ber Staubwege (piltilla) bestimmt find. In Unfebung bes Mineralreichs ift Linne nicht fo gludlich, als ben ben übrigen Naturreichen gewesen; mit gludlicherm Erfolge haben aber auch biefes Reich zwen feiner Landesleute Wallerius #) und Cronftedt ") in ein Spftem gebracht.

Die Naturgeschichte ist seit Linne's Zeiten in Deutschland, England, Frankreich, Schweben und Rufland mit ungemei-

v) Boriof til Mineralogie Stock. 1758. 8, deutsch von 2. C. Werner. Leipt. seit 1780. 8.

a) Softema naturae, Leid. 1735. fol. imp. edit. 12ma. Holm. 1766. IV Vol. 8. nebft mantiffa plantarum 1767. 8. und mantiffa plantar. altera 1771. 8. ingl. genera plantar. Lugd. Batav. 1737. Holm. 1764. 8. species plantarum Holm. 1735. 1762. Tom. ii. 8.

<sup>6)</sup> Mineralogia. Stockh. 1747. 8. Job. Gottsich. Wallerii fyftema mineralogicum. Holm. 1772. Il Vol. 8. deutich von Leete und Des benfireit. Betlin 1781. Il B. 8.

ungemeinem Rleife getrieben worben; man bat felbft febr große Roften aufgewendet, um fie immer mehr ju vervoll. tommnen, und weite Reifen in frembe Lanber unternommen, um bie Renntniffe ber naturlichen Rorper mit einer betrachtlichen Mozahl zu vermehren. Daraus find nun eine Menge von Befchreibungen, Abbildungen, fustematische Schriften u. f. f. entstanden . aus welchen man fich mit ben naturlichen Rorpern auf eine genugebuende Urt befannter machen fann.

Ein porzuglich ichones Wert von ber Maturgeichichte. welches allgemeinen Benfall erhalten bat, ift bas von bem Grafen von Buffon "), obgleich viele von ihm aufgestellte Sprothesen besonders in Binficht bes Allgemeinen große Mangel befigen. Rurgere Ginleitungen in biefe Biffenfchaft enthalten die Lehrbucher von Errleben 6), Leste 7), Blumenbach 3), Batich 1) und viele andere. Ueberbaupt ift die Vermehrung naturbifforifcher Schriften von Jahr ju Jahr immer febr groß, und gleichwohl ift Diefes unermefiliche Reld ben weitem noch nicht erschörft. Philofophische Gedanken über Die Beisheit bes Schopfere in Rudflicht ber erschaffenen Dinge findet man benm Dluche ?). Bonnet ") und Trembley 9).

Um fich mit ber Momenclatur ber naturlichen Rorper befannt zu machen, bienen bie Worterbucher von Bomare .)

Er 5 unb

a) Biftoire maturelle generale et particulière, avec la description du cabinet du Roi p. Mfl. de Buffen et d'Aubenton. à Paria 1749 — 1767. Tom. I — XV. 4 und 12. Deutsch; allgemeine hiftorie bet Ratur u. s. f. burch Baftner. hamburg und Leiptseit 1750. 4. ingl. herrn v. Buffon allgemeine Naturgesch., mit Bufagen von S. S. W. Martini. Berlin 1771 u. f. gr. 8.

a) Anfangegrande ber Daturgefdichte. Gottingen 1767. 8. amepte Mul. 1774. 8.

y) Anfangegrunde der Raturgefdicte Eb. I. Allgemeine Raturge. fdichte und Ebiergefdichte. Leipg. 1779. gr. 8.

a) Umrif ber gesammten naturgeschichte, Jena 1796. 8. 2) Spectacle de la nature. Paris 1732; 12, in ben erffen 4 Banben.

w) Contemplation de la nature. nouv. edit. Hamb. 1782. Ili Vol. 8. 3) Inftruction d'un père à fes enfant. Genev. 1775. Il Vol. 8.

<sup>1)</sup> Valmont de Bomare dictionaire de l'histoire naturelle. Paris 1775. VI Vol. 4.

und andere \*). Bucher über die Naturgeschichte lernt man tennen aus von Robr \*), Boerhave \*), von Münch-bausen ') und Beckmanns physikalisch okonomischer Bi-bliochek. Die übrigen Entdeckungen, welche von Zeit zu Zeit in dieser Wissenschaft gemacht werden, erfähret man in einer Menge herauskommender und bekannter Zeitschriften.

Maturgefene (leges naturae f. naturales, loix de la nature) beißen bie aus ben Erfahrungen ber Datur abgeleiteren allgemeinen Regeln, vermoge welcher die Rorper gemiffe Wirkungen unter diefen ober jenen Umftanben berporbringen. Mus ber Erfahrung finden wir es bestätiget, baft bie Phanomene bestanbig auf einerlen Art erfolgen, wenn fich bie Rorper unter ein und ben namliden Umftanben befinden. Bermoge biefer Erfahrungen follegen wie nun burch Induttion, bag eben basfelbe unter gleichen Umftanden auch in den nicht beobachteten Fallen erfolge, und baß es in allen funftigen Fallen erfolgen werbe. Ein folder Gas gibt bemnach eine Regel ab, aus welcher fich bie Phanomene ableiten, und jufunftige vorherfagen laffen. Dergleichen beständige Erfahrungsfaße tonnen fcon Raturgefebe genannt werben; mehrere berfelben baben aber gemeiniglich noch etwas gemein, und man fann aus ihnen noch allgemeinere Erfahrungsfage berleiten, welche noch eine großere Menge beständiger Erfahrungen unter fich be-Die einfachsten und allgemeinften folcher Erfabrungefage beifen vorzugeweise Maturgefege, jumahl wenn fie genaue mathematische Rechnungen über ble Brofe ber Birkungen mit fich führen.

Go lebret uns 3. B. bie Erfahrung, baß ein jeber Rorper, welcher mit unserer Erbe in Berbindung ift, in

a) Onomatologia hiftoriae naturalis completa ober texicon bet Naturageschichte. Ulm 1766. qr. 8. ingl. Neuer Schauplat ber Ratur in alphab. Ordnung. Leipj. 1775 u. f. X Bande gr. 8.

B) Bhuffal. Bibliothet, berausgeg, von Baftner: Leipj. 1754. 8-

p) Mothodus fludii medici ed. ab Alb. ab. Haller. Amt. 1751. 4-maj. Tom. I et II.

<sup>3)</sup> Des Sausvaters imenter Ebeil. Sannover 1766. &

einer Bobe über felbiger fich fren überlaffen berabfallt. Bieraus laft fich alfo bas Befet folgern, baf alle Rorper gegen unfere Erbe fcmer find. Dieg tann icon ein Naturgefes beifen. Da man aber noch meiter gewahr wirb, baf bet Mond gegen die Gemaffer unferer Erbe grapitiret, und überhaupt alle Monde gegen ibre Planeten, biefe binmieberum gegen ibre Monde, und alle biefe Simmelsforper gegen die Sonne gravitiren, fo letter man hieraus ben noch melt allgemeineren Gas ab: alle bekannte Materien gravitiren gegen einander. Ueberdieß fann man auch hierben noch Die genque mathematische Bestimmung nach Memtons Entbedungen bingufugen, bag bie Materien im geraden Berbaltniffe ibrer Maffen, und im verfehrten bes Quadrates ihrer Entfernungen gravitiren. hauptet auch biefer Gas unter bem Mamen bes Befettes Der Gravitation ben erften Rang unter ben bisber befannten Maturgefegen.

Die Naturgesege find eigentlich nichts weiter, als Rolgen, welche man aus ben Birkungen ber Ratur berleitet. Die Birkungen find in ber Matur, und bie Gefege bagu legt unfer Berftand gleichfam binein. Allein es beift noch feinesweges die Phanomene erflaren, wenn man felbige auf allgemeine Maturgefege gurucfbringen fann. Denn bie Befege lebren nur, mas geschebe, nicht wodurch und wie es Indeffen bleibt es mabr, bag bie Rennenig ber Naturgefege von einem febr großen Dugen ift, indem wir burch fie eine allgemeine Ueberficht ber Phanomene erhalten, und augleich belehret merben, welche Birfungen bie Rorper bervorbringen muffen, wenn fie unter biefen ober jenen Umftanben fich befinden. Es ift auch ficherer, in den meh. reften Rallen querft ble Naturgefege aufzusuchen, ebe man es magen barf, die Urfachen von ben Maturbegebenbeiten ber Rorper ju enibecfen.

Die vornehmften Naturgefege find unter bem Artifel, Gefetze, angeführet, woben zugleich bemerket ift, unter welchem Artifel naberer Unterricht bavon gegeben wirb.

## L'laruelebre f. Phyfit.

Merunter verstehe man die sichtbaren Dunste in der Nahe der Erdsläche, welche durch irgend eine Rraft in der Luft schwimmend erhalten werden. In den höhern Gegenden der Atmosphäre heißen sie Bolten. Die Dunsticheilchen, welche ben den Bolten noch mehr zusammengedrängt sind, als ben den Nebeln, rrüben den Himmel, und haben die Gestalt kleiner Blässehen. M. s. Wolken.

Mach dem Auflösungsspsteme wird der Nebel als ein Miederschlag der Auflösung des Wassers in Luft angesehen. Herr Zude süget besonders noch hinzu, daß jeder Nebel eine Auflösung der zwepten Art voraussehe, daher es auch komme, daß die Nebel in heißen Gegenden seltener senn, und gegen die Pole zu inzwer häufiger werden. Auch musse norhwendig zur Entstehung der Nebel die kuft die auf eine beträchtliche Höhe salf mit Dunsten gesättiget senn. Nach Zude bestehen die Nebel aus Bläschen, welche sich durch Elektricität zurücksohen; und diese sen auch die wahre Ursache, welche sie so lange über der Erde erhalte. Rurz vor dem Niederfallen des Nebels verliere er alle Elektricität, welche gewöhnlich positiv, die der Wolfen aber negativ sen

Nach dem Spsteme des Herrn de Luc entstehet der Rebel aus der Zersetzung des Wasserdampses durch die Vermehrung des Drucks der Atmosphäre, oder durch die Verminderung der Temperatur derselben, wenn nämlich die Atmosphäre eine so große Menge Wasser in Dampsgestalt aufgenommen hatte, daß sie den Vermehrung des Drucks oder Verminderung der Wärme diese Menge im durchsichtigen Dampse nicht mehr halten konnte. Hieraus sieht man leicht ein, daß ben erfolgtem verminderten Drucke oder den zumehmender Wärme der Atmosphäre der Nebel wieder verschwinden und in durchsichtigen Damps verwandelt werden könne. Wenn im Gegentheil der Druck der Atmosphäre noch mehr zunimmt, so treten die Theilehung der Winde zusammen, so wie dieß auch durch Entstehung der Winde

geschehen kann, und es geht ber Nebel in tropsbarer Gestalt entweber in Staubregen oder Thau über, und man sagt alsbann, der Tebel falle. In diesem Falle wird gewöhnlich ber Tag heiter. Ist serner die zunehmende Wärme nicht so groß, daß der Nebel wieder in eine durchsichtige Dampsgestalt verwandelt werden kann, so steigt er als dann in die Hohe, verdichtet sich daselbst, und bilder Wolsten; man sagt daher auch, der Vebel steigt. In diesem Falle solgt gemeiniglich ein trüber Tag, und oste mahls Negen.

Im Frühlinge und Herbste, so wie am Morgen und Abend sind die Nebel am häusigsten; im Frühlinge und am Morgen, well die Oberstäcke der Erde kälter, als die hödere tuft über selbiger, solglich die Dünste nabe an selbiger sich vorzüglich verdichten; im Herbste und Abende, weil die erwärmte Erdstäche stärker ausdunstet, und die darauf erfolgte Erkältung in der Lust einen Theil des Dunstes zersseht. Well server die großen Wasserstächen vorzüglich stark ausdunsten, so ist leicht zu begreisen, daß diejenigen Dercer, welche an großen Seen, Sümpsen, Teichen und andern Gewässern liegen, dem Nebel vorzüglich ausgesehet sind, und daß man den großen Wasserställen beständige Nebel ane trifft. Hingegen Winde zerstreuen die Nebel, indem sie die Wassertheilchen mit fortreißen, und in andere Gegenden sühren.

Es können auch außer bem Wasser andere Materien in Dunstgestalt verwandelt werden; durch Entziehung des Warmestoss aber mussen sie auch wieder niedergeschlagen werden; und eben daher rühret es, daß manche Nebel einen eigenen Geruch bestigen. Von dieser Art sind diesenigen Nebel, welche wenig oder gar nicht aus Hygromerer wirken, und gemeiniglich trockene Mebel, Landrauch, Zeiderauch, Zohenrauch, Sonnenrauch genannt zu werden psiegen. Zu diesen gehörte der merkwürdige Nebel, welcher im Sommer 1783 sich nicht allein über ganz Einropa, sondern auch die in einige entserntere Meere erstreckte.

Daburch erschien bie Sonne gang roth, ble lufe mar faft immer fcmul und brudend, und zeigee fich burch bas Gubiometer fart phlogistifiret. Diese Erfcheinung bat viele Schriften veranlaffet .). Die Entstehung biefes Bobenrauchs haben einige einer ploglich auf naffe Bitterung erfolgten Barme jugefdrieben; andere baben vermuther: baf er mit bem im Febr. 1783 borbergegangenen fcrecflichen Erbbeben in Calabrien eine gemiffe Berbindung babe .). Berr de la Lande?) fant in ben meteorologischen Regiftern der parifer Atademie von Julius 1764 ein abnliches Phanomen aufgezeichnet, und vermuthet baber, bag es mit ber auf bem Mondentel beruhenden Witterungsperiode von 19 Jahren zusammenhange.

Mebelsterne, Mebelflecke (stellae nebulosae. étoiles nebuleuses) beigen Diejenigen Sterne, welche man om himmel als weiße Bolfchen fiebet. Durch Fernrobre betrachtet fcheinen fie in bren Claffen fich bringen ju laffen; Die erstere zeigt sich als einzelne in einem Rebel eingehüllte Sterne, Die andere bestehet aus verschiedenen Sauffein fleiner Sterne ober Sternhaufen, bie britte enblich enthalt bloß neblichte Stellen, mie Lichtichlimmer, Die eigentlich mit bem Mamen Mebelflecken beleget werben.

In bem berliner aftronomischen Jahrbuche fur 1779 ift ein Bergeichniß von 75 Nebelfternen angegeben morben. welche größtentheils Berr Bode erft entbecket bat. Abbil. bungen und Befdreibungen von ben vorzuglichften berfelben findet man in bem von Berrn Bode berausgegebenen Sim-

melsatias

A) Bom Erdbeben auf Island im Jabre 1783, burch S. M. Solm, aus dem Danisch. Copenb. 1784. 8. S, 56 u. f. 7) Gotbaisches Magagin für das Reuefte aus der Phofif und Ra-

e) Gebanten über ben fo lang angebaltenen ungewöhnlichen Rebet Bordfren uber ben jo tang ungevotenen ungewohntern piever von 5, v. B. (v. Beroldingen) Braunschweig 1783, 8. Mich. Torcia an Coaldo ju Padua von dem Hobentauch 1783 is Reapel und Calabrien, im beutschen Merkut. Pril 1784, Senebier-fur la vapeur, qui a regué peudant l'été de 1783, is Roxier Journal de phys. May 1784, ephemerides societat. meteorolog. Palat. in observat. anni 1783.

surgefdicte. B. II. Gt. s. G. 89 f.

melsatlas auf bem zosten Blatte. Ihre Anzahl aber hat sich seit bieser Zeit burch telestopische Beobachtungen von Bigott, Darquier, und besonders von Zerschel gar sehr vermehret, testerer gab im Jahre 1786 ein Verzeichenis von Nebelstecken und Sternhausen heraus, welches er in 8 Classen abgeiheitet hat ), und das er im Jahre 1789 noch mit einem zwehten Tausend vermehret hat ). hierben bemerket er zugleich, daß der größte Theil derselben rund sen, und ihr Glanz gegen den Mittelpunkt zu immer mehr zunehme. Selbst die irregulairen besisen an irgend einer Stelle einen blisenden Punkt. Sie scheinen aus gleichförmig verbreiteten Sternen zu bestehen, welche sich einander regelmäßig nahern,

Was die Sternhausen betrifft, so ist der größte unter selbigen die so genannte Krippe im Krebse. Galilet beobachtete darin 36 kleine Sternchen, Bode aber gibt deren 40 nach Maraldi und de la Zire an. Mehrere kleinere, Sternhausen sinden sich an verschiedenen andern Stellen des himmels. Es ist die Erscheinung der Sternhausen ein Phanomen, welches sich zeigen muß, so ost wir von der Erde aus eine große Menge Sterne nach einerlen Gegend, oder bennahe in gerader kinie sehen. So nahe auch alle diese Sterne einander zu liegen scheinen, so können sie doch in unermessichen Abständen von einander entsernet sehn. Es ist auch möglich, daß diese Sternhausen eigene Firsternssssschaften, zu welchem unsere Sonne mit gehöret. M. s.

Unter ben eigentlichen Nebelfleden ist ber merkwürdigste am Schwerte bes Orions, welchen Zuygens entbedet hat, und welcher mit einem schwachen lichte umgeben ist. Heber die Ericheinungen der Nebelfleden sind die Meinungen sen sehr getheilt gewesen. Einige haben sie fur unformliche Lichtmas

a) Catalogue of one thousand new Nebulae and cluthes of stars.
Lond. 1786. 4.

p) Philosoph. transact. Vol. LXXIX. P. I. 1789.

Sichtmaffen gehalten. Dach herrn Bobe aber fcheinen fie nicht mehr zu bem Firfternfpfteme unferer Mildiftrafe gu geboren, fonbern weit jenfeits berfelben in ben unendlichen Befilden des Weltraums ju fieben. Bielleicht fonnten es wohl noch mehrere fo genannte Milchftragen ober Sammlungen gabllofer Firsternfosteme im Beltraume geben, wie auch la Place vermuthet, und uns einige in biefen Rebelflecken fichtbar werben, fo bag mir nur ben vereinigten Blant ihrer eigenen Gonnen unter ber Ericeinung eines fcmachen lichtschimmers erblicken. In einer neuern 26. handlung zeige aber Gert Berfchel .), bag man nicht alle folde Erfcheinungen fur Sterngruppen erflaren tonne; benn man nehme manche gang freisformig gewahr, welche genau' im Mittelpunfte ein belles Sternchen befagen, fo bag bet benfelben umgebenbe freisformige lichtschimmer als mabre Memofphare gu betrachten fen, und bag man gar nicht barauf verfallen fonne, folche Mebelflecte aus einer Menge pon Sternen befteben ju laffen." Man fuble fich aber boch bierben beständig geneigt ju glauben, bag alles, mas in einem fo engen Raumchen benfammen gefeben werbe, auch wirflich jufammengebore ober verbunden fen. Es muffe alfo boch Sterne mit fcmachen Lichtatmofpharen geben, wie unfere Sonne mit bem Bobiatallichte; auch tonne vielleicht eine folche lichtmaterie, wie um Sterne mabrgenommen merben, auch ohne Sterne ba fenn. Auf biefe Beife liefe fich auch bas teleffopische Debellicht erflaren, welches um ben Orion einen großen Theil bes himmels einnimmt.

M. f. Bode kurggefaßte Erlanterung ber Sternkunde 5. 633. 634. deffen Anleitung jur Renntniß bes gestirnten himmels. Abschn. III. Abtheil. 4.

Mebenmonden (paraselenae, paraselenes). Hierunter versteht man Bilder des Mondes, welche sich bisweilen außer dem wahren Monde om himmel zeigen. Sie sind gewöhnlich mit weißen oder strahligen Streifen beglei-

a) Philosoph. transact. 1791. Vol. LXXXI. P. I. art. 4.

tet. Wahrscheinlich hat die Entstehung der Nebenmonde mit der der Nebensonnen einerlen Grund. Dl. f. Lebensonnen.

Benfpiele von beobachteten Nebenmonden von der Romer Zeiten an bis zur Mitte des isten Jahrhunderts findet

man gesammelt ben Musichenbroet ").

Nebenplaneten, Trabanten, Monden, Satelliten der Planeten (planetae secundarii, lunae, satellites planetarum, planetes du second ordre, satellites) heißen diejenigen Weltkörper unseres Sonnensostems, welche ihre Umläuse um ihre Hauptplaneten machen, und mit diesen zugleich um die Sonne geführet werden. So ist unser Mond ein Nebenplanet oder Trabant der Erde.

Bor ber Entbedung ber Fernröhre war nicht mehr als ber einzige Trabant, ber Mond unserer Erbe bekannt. Ja man hielt selbst diesen in den altern Spstemen für einen Hauptplaneten, welcher sich mit den übrigen um unsere Erde bewege. Nach dem copernikanischen Systeme hingegen glaubte man, daß unsere Erde der einzige Planet sen, welcher vorzugsweise von einem Trabanten begleitet wurde. Allein nach Ersindung der Fernröhre beobachtete man bald, daß außer der Erde mehrere Planeten ihre Begleirer besigen.

Im Jahre 1609 entbeckte Simon Marius, ober Mayer zu Anspach, Maihematikus der brandenburgischen Marggrafen in Franken, durch ein hollandisches Fernrohr, welches erst nach Deutschland gekommen war, ben dem Jupiter, der damahls rechtläusig war, kleine Sternchen, welche nicht immer einerlen Lage unter sich und gegen andere Sterne behielten, und bald zur Nechten bald zur Linken benm Jupiter sich befanden. Er vermuthete daher, daß diese Sterne keine Firsterne senn konnten, sondern er kam vielmehr auf den Gedanken, daß sie dem Jupiter als Begleiter zugehörten, und beobachtete sie in dieser Rücksicht vom 29 Decemb. bis zum 12 Jan. 1610 durch bessere Gläser genauer. Er wurde von diesem Geschäfte durch eine Reise

a) Introductio ad philosoph. natural. Tom. II. §. 2474.

III. Theil.

bis zum sten Febr. abgehalten; von blesem Tage aber seste er seine Beobachtungen sort, und ward um den Ansang des Marz völlig überzeuget, daß diese vier Sternchen wirtsliche Trandanten des Jupiters waren. Diese seine Entertungen machte er erst im Jahre 1614 in einer eigenen Schrift ") bekannt, worin er die Sterne seinen Marggrassen zu Ehren sidera Brandenburgicamannte, und sie zugleich mit Taseln über ihre Bewegungen begleitete. Er hatte aber bereits seine Enidedung im franklichen Kalender von 1612 erzählet, wie Herr Beckmann aus den gessammelten Nachrichten der ökonomischen Gesellschaft in Franken ansühret.

Inzwischen hatte auch Galilei burch ein von ihm zufammengesettes Fernrohr diese vier Sterne am 7ten Jan.
1610 wahrgenommen, und sie weit genauer, als Marius
beobachtet. Auch machte er diese seine Entbedung noch in
bem nämlichen Jahre bekannt 7). Die Bewegungen dieser
Trabanten gab er viel bestimmter, als Marius, an, und
nannte sie zu Ehren des großherzoglich toskanischen Hauses
sidera Medicea. In eben diesem Jahre wurde diese Ents

bedung von Repler 3) vollig bestäriget.

Noch hat ein Ustronom in England, Thomas Sarrior, ohne mit großer Wahrscheinlichkeit etwas von Marius zu wissen, sehr frühzeltig, nämlich von ibren Jan. 1610 bis 26ten Febr. 1612 die Jupitersmonden durch Husch der Fernröhre beobachtet. M. s. Sonnenflecken.

Man kann die Jupitersmonde schon durch mittelmäßige Fernröhre von 2 bis 3 Fuß seben. Die Stellung berselben andert sich jeden Augenblick; sie machen ihre Schwingungen auf beiden Seiten des Planeten, und nach der ganzen tänge bieser Schwingungen bestimmt man die Ordnung dieser Tra-

banten

a) Mundus, Jouislis an. 1609. deteftus, ope perspicilli Belgict. Norib. 1614: 4.

B) Bentrage jur Gefdicte ber Erfindung. 8.1. 6.117.

<sup>7)</sup> Nuneius fidereus. Venet. 1610. 4. u. Frf. 1910. 8. .
3) Narratio de observatis a se quatuor Jouis satellitibus erronibus.

Pragae 1610. 4. Frf. 1611. 4.

banten, so daß man benjenigen ben ersten nennt, bessen Schwingung die kurzeste ist. Zuweilen sieht man sie über Jupiters Scheibe hinweggehen, und ihre Schatten darauf werfen. Treten sie zwischen die Sonne und ben Jupiter, so verursachen sie auf diesen Planeten wahre Sonnensinsternisse. Auch werden sie ost benm Umlause um ihren Planeten, wenn sie gleich noch weit von der Scheibe desselben entsernet sind, verfinstert, welches erfolget, wenn sie in den Schatten der Planeten kommen. M. f. Zinsternisse. Aus allen diesen Erscheinungen ist aber klar, daß sie an sich dunkle Körper sind, und ihr Licht eben so, wie unser Mond, von der Sonne erhalten.

Das genaueste Hulfsmittel zur Bestimmung ihrer Bewegungen ist die Beobachtung ihrer Bersinsterungen. Aus ber Vergleichung solcher um einen großen Zeitraum entfernter und in der Nähe von Oppositionen der Planeten beobachteter Versinsterungen erhält man sehr genau ihre mittlere Bewegungen aus Jupiters Mittelpunkte gesehen. Auf diese Art sindet man, daß die Bewegung der Jupiterstrabanten bennahe kreisförmig und gleichsörmig ist, weil diese Voraussehung der Versinsterungen, woben wir diesen Planeten in der nämlichen Lage gegen die Sonne sehen, siemlich nahe Genüge thut. Daher kann man die Lage der Jupiterstrabanten aus des Planeten Mittelpunkte gesehen sur jeden Ausgenblick bestimmen.

Die ersten genauern Tafeln über die Bewegung ber Jupitersmonde hat der altere Cassini ") 1668, und noch vollkommener Herr Wargenrin 1746 geliesert. Man sindet
die lettern in der berliner Sammlung astronomischer Tafeln ") sur den berliner Meridian eingerichter, und mit daraus gezogenen Bewegungstaseln begleitet. Die periodischen
Umläuse dieser Trabanten um den Jupiter sind nach WarNo 2

( ) Betlin 1776, 8. 8. III: 6.31 f.

a) Ephemerides Bononienses Mediceorum siderum. Bononiae 1668fol. Tables des satellites de Jupiter resormées sur des nouvelles observat. Paris 1693. 4.

gentin, und ihre Entfernungen vom Jupiter in Salbmeffern bes lettern ausgedruckt nach Caffini, folgende:

periodischer Umlauf Entfernung Iter Trabant — I Tag 18 Stu. 27 Min. 33 Sek. — 6,0 2ter — 3 — 13 — 13 — 42 — 9,5 3ter — 7 — 3 — 42 — 33 — 15,1 4ter — — 16 — 16 — 32 — 8 — 26,6 Es findet auch hierben das keplerische Geses Statt, daß sich die Quadratzahlen der Umlaufszeiten, wie die Würfel

sich die Quadratzahlen der Umlaufszeiten, wie die Würfel ber Entsernungen verhalten. Der Umlauf ber Trabanten erfolget nach der Ordnung der Zeichen, und erscheinet uns, wenn sie hinter bem Jupiter stehen, rechtlaufig, wenn sie

aber vor ihm find, rudlaufig.

Noch genauere Taseln der Jupiterstrabanten hat de Lambre geliesert. Es grunden sich diese vorzüglich auf die Theorie der allgemeinen Attraction, woben nur die unentbehrlichsten Bestimmungsstücke von den Beodachtungen entlehnet sind. Nach dem Urtheile des Herra la Place haben diese Taseln den Vorzug, sich über alle Jahrhunderte zu erstrecken, indem sie diese Bestimmungsstücke in eben dem Maße berichtigen, als sie besser bekannt senn werden. Um aber die Theorie, welche diesen Taseln zur Grundlage gedient hat, sestzusehen, war es nothig, die Massen der Trabanten und die Abplattung des Jupiters durch Näherung zu kennen. Zur Bestimmung dieser 5 undekannten Stücke waren auch 5 durch Beodachtung gegebene nothig. La Place hat hiernach die Massen der Trabanten, die Masse des Jupiters = I genommen, auf diese Art angegeben:

1ter Trabant — 0,0000172011. 2ter — — 0,0000237103. 3ter — — 0,0000872128. 4ter — — 0,0000544681.

Die Neigung ber Ebenen ber Bahnen bes erften, zweysten und britten Trabanten gegen bie Efliptif beträgt ungefähr 3 %, und bie von bem vierten etwa 2 %. Die Sbene ber Jupitersbahn aber neiget sich gegen bie Flache ber Eflevtif

ptit unter bem kleinen Winkel von 1° 19'. Daraus folget, daß die Flache, in welcher das Spstem des Jupiters liegt, sich nur wenig gegen unser Auge neiget. Die Knoten der Bahnen der Trabanten fallen um 14° wund 14° a. Wenn daher Jupiter in diesen Punkten gesehen wird, so scheinen die Trabanten in gerader Linie und genau durch des Jupiters Mittelpunkt zu rücken; sieht er hingegen in 14° und in 14° m, so erscheinen die von den Trabanten beschries

benen Bahnen am weiteften entfernt.

Durch ein Mobell vom Spftem bes Jupiters, ober burch bas sogenannte Jovilabium, welches sich Cassini auerft au feinem Bebrauche verfertiget batte, und welches nachber von Weidler ") ift beschrieben worden, laffen fich bie Stellungen ber Erabanten von ber Erbe aus betrachtet für eine jebe Zeit leicht finden. Um ein folches Jovilabium ju verfertigen, werben nach einem beliebigen Dafiftabe, ben Salbmeffer bes Jupiters = 1 genommen, bie Babnen ber Erabanten auf Rartenblatter befchrieben und ausgeschnitten. Sierauf wirb auf einem Brete mit einem beliebigen größern Salbmeffer als ben vom 4ten Trabanten ein Rreis für bie Efliptif beschrieben, und biefe geborig in Beichen und Graben abgetheilet. Die Mittelpunkte ber Scheiben bon Rartenblattern werben mittelft eines Stiftes mit bem Mittelpuntte ber Etliptit vereiniget, fo baß fie fich um benfelben umbreben laffen, und ihre Ranber bierauf nach ber täglichen Bewegung eines jeben Erabanten um ben Juditer abgetheilet. Im Mittelpuntte wird Jupiter abgezeich net, und über ben Stift noch zwep schmale Regeln, eine für bie Gesichtelinie ber Erbe zum Jupiter, und die andere für bie von ber Sonne gum Jupiter gebenbe linie, welche bintern Jupiter Die Lage bes Schattens bestimmt. bie Stellung bes Trabanten fur eine gegebene Beit ju finben, wird ihre lange aus bem Jupiter gefeben aus ben Lafeln genommen, und ein jeder Trabant vermittelft einer ber Regeln auf ben geborigen Ort seiner Babn geschoben. hier-2) p 3 nåchft

a) Explicatio Joullabil Caffiniani. Viteb. 1727. 4,

nachst wird ohne Verrückung der Scheiben die eine Regel nach dem heliocentrischen, und die andere nach dem geocentrischen Ort des Jupiters gerichtet, und das iJovilabium ist richtig gestellt. Mißt man alsdann die senkrechte Entafernung der Trabanten von der lesten Regel, und trägt sie vom Mittelpunkte einer gehörig großen Scheibe, welche den Jupiter vorsiellt, auf die eine oder andere Seite, so gibt die daraus entstehende Zeichnung den Stand von der Erde aus gesehen richtig an. Bibt man daben nun noch Ucht, wie die Knotenlinie der Trabantenbahn liegt, so läst sich deutrtheilen, ob die Trabanten unter oder über den Mittelpunkt des Jupiters ader der Fläche seiner Bahn stehen. Auf diese Art ist in mehreren Sphemeriden, 3. B. den wiener, dem bertiner astronomischen Jahrbuche u. s. f. sür eine gewisse Stunde einer jeden Nacht die Stellung der Trabanten verzeichnet. Die scheinbaren Durchmesser ber Jupiterstrabanten sind

piel zu flein, als baf man fie mittelft bes Rabenneges ober bes Mifrometers meffen fonnte. Bermuthungen bieruber bat man ieboch aus ber Beit bergeleitet, welche fie brauden, in Rupitere Schatten gu treten. Allein es fommt bier febr viel auf die Bute ber Mugen und ber Fernrobre an. Maraldi's und anderer Bemubungen bieruber ergablet De la Lande "). Go bat Maraldi gefunden, bag ber britte Trabant, welcher ber größte ift, TB, bie bren ubrigen aber Tom Durchmeffer bes Jupiters hatten. nun Jupiter über it Dahl im Durchschnitt großer als unfere Erbe ift, fo folgt, bag ber Durchmeffer ber Trabanten etwa die Salfte vom Durchmeffer ber Erde haben, und baf Diefe baber um 8 Dabl fleiner als bie Erbe fenn merben. Much erfcheinen fie nicht alle Dabl gleich belle, woraus man fchließt, baß fie belle und buntele gleden befigen, und fich um eine Achfe breben.

Der P. Rheita ) glaubte außer diesen 4 Trabanten bes Jupiters noch 5 neue Begleiter besselben entdeckt zu baben.

a) Aftronomie 5. 29 79.

Doulus Enochi ar e Elize f. radius fidereo . myflicus. Antv. 1655. fol.

raums,

haben. Allein es maren 5 Sterne bes Baffermanns, welche Jupiter verließ, als er aus feiner Stelle fortructe.

Als Zuygens den Saturn mit Fernrohren von 12 bis 23 Fuß beobachtete, so entdeckte er am 25ten Marz 1655 einen Saturnusmond ), dessen Umlausezeit er angab. Erst 16 Jahre darnach sahe der altere Cassini mit einem Fernrohre von 17 Fuß einen zwenten, mit Fernröhren von 35 bis 70 Fuß am Ende des 1672ten Jahres einen dritten. Noch 12 Jahre darauf bediente er sich der Objektivgläser, welte Ludwig XIV mit vielen Kosten von Campani in Vologna hatte versertigen lassen. Durch solche Fernröhre, wovon das größte 136 Fuß lang war, entdeckte er noch zwen andere Saturnustrabanten ?). In England zweiselte man noch über 30 Jahre an der Richtigkeit dieser eassinischen Entdeckungen, die im Jahre 1718 D. Pound durch ein Objektivglas von 123 Fuß Brennweite den Saturn von 5 Trabanten begleitet entdeckte.

In ben neuern Zeien hat endlich noch herr Serschel durch sein 40 sußiges Spiegeltelestop zwen andere Saturnusmonde entdecket, namlich den einen am isten Aug. 1789 und den andern den izten Septemb. darauf. Es stehen diese beiden zunächst am Saturn. Herr Zerschel hat von diesen in den philosophischen Transaktionen?) Nachricht ertheilet; wo auch Taseln für alle sieden Trabanten mit einer sehr großen Zeichnung von 6 Bahnen vorkommen. Damit nun die Didnung nicht gestöret werden möge, in welcher man sie disher gezählet hat, nennt er die beiden neuen den seichsten und siedenten, so daß der siedente der innerste ist. Schon Zuygens?) hat mehr Saturnustrabanten gemundmaßet, als die damahls bekannten sunf, einen zwischen den vierten und sünsten, wegen ihres großen Zwischen-

2) 9 4

a) De faturni luna observ. noua; jugs. Systema saturnium; ju Cir. Hugenii opp. Tom. Ul.

Dn Hamel Regiae sclenc, Academiae historia ed annum 1684.
 Cap. III. p. 244.

<sup>7)</sup> Vol. LXXX, art 23.
3) Cosmotheorus, Lib. IL.

raums, und mehrere über ben fünften hinaus; michin boch nicht an ber Stelle, wo fich die neuentbecten befinden.

Die vier erften Saturnustrabanten, fo wie ber fechste und fiebente bewegen fich febr nabe in ber Chene bes Gaturnusringes. M. f. Saturn. Die Babn bes funften aber nabert fich mehr ber Ebene ber Efliptit, und ift gegen biefe unter einem Bintel von 15° geneigt. Begen ber ftorten Meigung ber Bahnen gegen bie Efliptif erscheinen fie mebrentheils elliptifch, und Die Trabanten fteben nicht in fo geraber Linie, wie bie benm Jupiter. Much find ihre Berfinfterungen feltener, und wegen ber großen Entfernung bes Saturnus fchwer ju beobachten, um ihren ungleichen Lauf gu bemerten. Dur benm vietten bat man bergleichen mirt. lich gefeben .). Bas die Scheinbaren Durchmeffer biefer Erabanten betrifft, fo lagt fich barüber gar nichts bestimmtes festfegen. Gie erscheinen nicht immer gleich belle. Das licht bes funften Trabanten besonders wird, wenn er auf ber Morgenfeite bes Saturnus flebet, fo fchwach, bag es fcmer mirb, ibn gewahr ju werben, welches nur von ben Rleden berrubren fann , wie icon Zupgens ") vermuthet bat, die die Balbkugel, welche er uns zuwendet, bedecke; aber um une biefe Ericheinung beständig in ber namlichen Lage au geigen, wird erforbert, baf fich biefer Trabane, wie ber Mond unferer Erbe, in einer Beit, ble ber feines Umlaufs um ben Saturn gleich ift, um fich felbft brebe. Dieg bat auch Berfchel") burch birefre Beobachtungen feiner Rleden bestäriget. Babricheinlich findet bien ben allen Satelliten Statt.

Tafeln über die altern Saturnusmonden haben auch Jakob Caffini 3) und D. Pound gegeben. Sie dienen aber nur größtentheils bazu, um die Trabanten jedes Mahl zu erkennen, oder ihre Stellen von der Erde aus betrachtet

/) Cosmotheorus p. 100. 7) Philosoph. transact. Vol. I.XXXI. LXXXII.

a) Mémoir de l'Acad. roy. des scienc. de Paris 1757.

<sup>3)</sup> Memoir, de l'Acad. roy. des scienc. de Paris 2716. und in ben Elemens d'Aftronomie. Paris 1740.

größten ober bes vierten, ben Zuygens zuerst entbedet bat, zum Grunde geleget, und aus dieser in Verbindung mit der größten Entfernung der Monden vom Saturn nach ben keplerischen Regeln die Umlaufszeiten der übrigen gesichlossen. Man findet die cassinischen Taseln in der berliner Sammlung aftronomischer Taseln ").

Die periodischen Umlaufszeiten und bie Entfernungen vom Saturn ber funf erften nach Caffini, ber beiden neuern aber nach Serfchel, bie Entfernungen in Balbmeffern

bes Saturns ausgebruckt, find folgenbe:

periodischer Umsauf Entsernung
Iter Trabant— I Tag 21 Stun. 18 Min. 27 Sek. — 4,50
2ter — — 2 — 17 — 44 — 22 — 5,76
3ter — — 4 — 12 — 25 — 12 — 8,05
4ter — — 15 — 22 — 34 — 38 — — 18,67
5ter — — 79 — 7 — 47 — 9 — 54,20
6ter — — 1 — 8 — 50 — 0 — 3,6
7ter — — 0 — 23 — 45 — 0 — 2,8
Bon einem Saturnilabium, wodurch man die Stellung der Trabanten, wie die Jupiteremonde benm Jovilabium, für jede Zeit leicht finden könne, redet de la Lande <sup>8</sup>).

Herr Zerschel, welcher im Jahre 1781 ben neuen Planeten Uranus entbeckte, hat nachher auch durch sein 20
füßiges Telestop gesunden, daß selbiger von zwenen Trabanten oder Monden begleitet werde, welche sich bennahe
in kreissormigen und auf der Sebene der Ekliptik fast lothrechten Bahnen bewegen. Er sahe diese Trabanten zuerst
den rien Jan. 1787. Um zien Febr. verfolgte er den einen
von 8 Uhr Abends dis 8 Uhr Morgens, sahe ihn 9 Stunben lang seinen Hauptplaneten getreu begleiten, und einen
Theil seiner Bahn beschrieben. Schon am 15ten Febr. war
es ihm möglich, hiervon mit der Bestimmung der Umlausszeiten der königlichen Societät zu kondon Nachricht zu er-

a) Philofoph. transset. 1718. n. 356.

a) Altronomie 5. 2994.

theilen .). Die Umlaufezeiten mit ben fcheinbaren größten Entfernungen vom Uranus find nach ihn folgende:

Umlaufszeit Entfernung für ben innersten — 8 Tag. 17 Stu. 1 Min. 1923 Set. — 33",09 für ben außern — 13 — 11 — 5 — 1,5 — — 44",23 Uebrigens schäßt er biese Körper nicht viel kteiner als bie Trabanten bes Jupiters.

Aufer ben Monben ber Erbe, bes Jupiters, bes Gaturnus und bes Uranus bat man auch ben ber Benus einen Mond mahrnehmen wollen. Stanz Sontana bat zuerft Beobachtungen im Jahre 1646 angestellet; allein Berr Raffner erinnert, baf folde Beobachtungen, melde fich bloß auf Abbilbungen ber Benus grunben, burch fchlechte Fernrobre betrachtet, febr unrichtig als Babrnehmungen eines Benuemondes angeführet werben. Andere babin geborige Beobachtungen find von Caffini 1686, Shore 1740, Montaigne 1761, Rodfier, Borrebom und Montbarran 1764. Der Ritter Warmentin 4) beob. achtere die Benus in ber namlichen Beit, wie Montaigne, ohne einen Trabanten ben felbiger mahrgunehmen, und vermundert fich, bag man ibn in einem fo großen Beitraume von 90 Jahren nicht mehr als 3 Mabl und gleichfam in ber Gil folle gefeben haben. Lambere ?) bat alles qufammen gefammelt, mas etwa fur tie Beobachtung eines Benustrabanten bienen fonnte, und hieraus eine Theorie für feinen fauf mit Zafeln berechnet. Bieraus ichien au folgen, baß er ben ten Juni 1777 in ber Gonnenfcheibe gu feben fen. Allein man bat nichts bergleichen mabrgenom. men. Es fcheint alfo fein Dafenn noch zwenfelhaft, und vielleicht die gange Sache ein Brribum ber Beobachter gemefen

a) Philosoph. transact for, 1788, Vol. I.XXVIII, P. II. n. 22.

s) Abbanbl. ber fomeb. Meab. ber Wiffenfc. 1761. ber fagner. Heberfen. G. 178.

<sup>7)</sup> Memoir, de l'Academie de Pruffe 1733. Bom Erabenten ber Benus in ben berliner Ephemesiden für 1777. Samml. G. 178. 1778. G. 116.

mar

mefen zu fenn. Der D. Zell ") zeiget, baß sich ben ber Betrachtung eines fo glanzenben Planeten, wie die Benus ift, ein Bild besselben auf der Pupille entwirffe, daß sich wieder im Okularglase spiegelt, und leicht für einen Benusmond gehalten werden konne.

M. s. Weidler historia astronomiae. Viteb. 1741.

4. Cap. XV. S. 6. 12. 92. 120. Bode kurzgesaßte Eraläuterung ber Sternkunde Eh. I. S. 433 u. s. 449 u. s. Räftner Anfangsgrunde ber Astronomie S. 197 u. s. S. 202. 265. 276. la Place Darstellung des Weltspstems Th. I. S. 77 s. 86 s. 89. Th. II. S. 98 u. s.

Trebensonnen (parhelii, parhelia, parélies ou parhélies) sind Bilder ber Sonne, welche sich bisweilen außer ber wahren Sonne am himmel zeigen. Sie sind meistentheils burch einen hellen, auch wohl gefärbten Ring unter einander verbunden, oder haben auch schweifähnliche Stude eines solchen Ringes an sich.

Die Nebensonnen, welche die Alten gesehen haben, erzählen Aristoteles ) und Plinius ), lesterer mit Benennung der Consule, unter welchen man Nebensonnen zu
Rom gesehen hat. In den neuern Zeiten ist das sogenannnte römische Phanomen, welches Scheiner am 20
März 1629 wahrgenommen hat, sehr berühmt, weil es das
erste seiner Art war, das die Natursorscher darauf ausmertsam machte. Es wird also beschrieben:

Der Ort tes Beobachters zu Rom ist a (fig. 121.), sein Zenlis b, die wahre Sonne c, ab eine Ebene durch ben Ort des Beobachters, die wahre Sonne und das Zenith. Um die Sonne c gingen zwen nicht geschlossene aber sarbichte Ringe, der kleinere de f vollständiger und vollkommener, jedoch ben af unterbrochen und offen, ob er sich gleich bisweilen zu schließen schien; der andere ghi aber weit blaffer und kaum zu erkennen. Der dritte Rreis klmn

a) Ephemerides Viennens. 1766. in append.

g) Meteor. III. 2. 7) Hiftor. natur. II. 32.

mar febr groß, gang weiß, ging mitten burch bie Sonne, und allenthalben mit bem Borigonte parallel. Unfangs mar biefer Rreis gang , gegen bas Enbe von m nach n aber bloß und unterbrochen, baß er fast gar nicht au erfennen mar. In bem Durchschnitte biefes Rreifes mir bem farbi. gen Ringe ghi zeigten fich zwen nicht gang volltemmene Mebensonnen n und k, wovon biefe fchmacher lene ffarfer glangte. In ihrer Mitte leuchteren fle faft eben fo febr, wie bie mabre Sonne, allein nach bem Ranbe bin batten fie Rarben, wie ber Regenbogen, und maren ba auch nicht rund und glatt abgefchnitten, fonbern ungleich und bofrig. Die Mebensonne n mar beständig in gitternber Bewegung, und marf einen feuerfarbenen Schweif np von fich. feit bes Beniths zeigten fich noch zwen andere Debenfonnen 1 und m, nicht fo glangend wie jene aber runber und weiß, wie ber Rreis, morin fie ftanben. Die Rebenfonne m verschwand fruber als 1, wie auch ber Ring auf biefer Much verschwand bie Debensonne n eber als k. und fo mie jene abnahm, nahm biefe an Blang ju, verschwand ju allerlegt. Die Ordnung ber garben in ben Rreifen de f, ghi mar wie ben Bofen, namlich bas Rothe junachft ber Sonne; auch mar ber Durchmeffer bes einen Rreifes 450.

Andere Benbachtungen biefer Art von Gassendi, de la Sire, Cassini, Gray, Salley werden von Musschenbroek ") angeführet. Eine der schönsten und seltensten unter allen ist die, welche Zevel zu Danzig ") machte, der am 20. Febr. 1661 sieben Nebensonnen auf ein Mahl sahe. Dieses hevelische Phanomen scheint alle wesentliche Abwechselungen dieses schönen Schauspieles, welche man sonst off einzeln geschen hat, zu vereinigen. Es unterscheisbet sich diese Erscheinung von der römischen nur darin, daß drey sarbige Kreise um die Sonne gehen, decen außersteer über

a) Introduct, ad philosoph, natur Tom. II. 6, 2455.

B) De ratifilmis quibusdam paraselinis ac pareliis b. f. Mercurio in sole viso. Gedani 1662, fol. p. 173.

über b hinauslieget, und baß ben h und e noch fleine gegen die Sonne erhabene Bogen von horizontalen Rreisen zu sehen sind. Die Nebensonnen befinden sich alle in Durchschnitten der Rreise und Bogen, nur eine einzige zeigt sich im großen horizontalen Rreise ben q der mahren Sonne gegen über, und der seuerfarbene Schweis pin erstreckt sich nicht gerade aus, sondern krummt sich im Vogen, als ein

Theil bes Rreifes nmlk ..

Bewohnlich find die Debenfonnen von Sofen begleitet. welche jum Theil weiß, jum Theil wie Diegenbogen gefar-Ihre Große und Angabl ift verfchieden, Die Breire ift aber alle Mabl bem ichelnbaren Sonnenburdmef. fer gleich. Meistentheils geht ein großer weißer mit bem Borizonte paralleler Rreis durch alle Mebenfonnen, und murbe, wenn er gang mare burch ben Mittelpunkt ber Sonne geben. Bismellen erftreden fich um tiefen Rreis noch farbige Bogen von fleinern concentrischen Rreifen, welche ba, mo fie die Rreise berufren, noch mehr Deben. fonnen bilben. Die Schweife find jederzeit Studen biefer Rreife, und erfcheinen oft einzeln. Die Ordnung ber Rarben an ben bunten Rreifen ift mie an ben Regenbogen; einmarts gegen ble Sonne find fie roth, wie es mehrentheils ben ben Bofen um Die Sonne ju fenn pfleget. Die Erfcbele nungen ber Debensonnen bauern ein, zwen, bren, auch vier Stunden, und in Mordamerita follen fie einige Tage anbal. ten, und vom Aufgange ber, Gonne bis jum Untergange sichtbar bleiben. Musschenbroek .) fabe im Juhre 1753 eine mertwurdige Ericheinung biefer Urt. Es mar nur eine einzige Debensonne, welche aber bren Schweife batte, amen mir bem Borigonte parallel, und benn britten fenfrecht aufmarts gerichtet von 120 lange. Auch bat man mehrere Mabl bie Sonne mit aufwarts ober niebermarts gerichteten leuchtenden Schweifen auf . ober umergeben gefeben. Go erzählet Wales 4), daß in ber Sudfonsban folche Lichtstreifen

a) Introd. ad philosoph. natur. 5. 2457.

P) Philosoph. transaft, Vol. LX. p. 129.

sen seberzeit benm Aufgange ber Sonne gesehen werben. Sie steigen namlich mit der Sonne zugleich in die Hohe, und beugen sich, so wie sie langer werden, gegen einander, bis sie gerade über die Sonne in dem Augenblicke, da sie aufgeher, zusammenkommen, und daselbst eine Art von Nebensonne bilden. Im Jahre 1722 hat Malezieu dren Sonnen gerade und dicht über einander gesehen, welche deutslich abgeschnitten waren, wovon die unterste den Horizont berührte, und die mittlete die wahre Sonne war. Andere Erscheinungen dieser Art werden von Musschenbedet erzähler.

Cartesius in seinen Meteoren und der Catoptrik versuchte es zuerst, eine Erklärung von der Entstehung der Nebensonnen zu geben. Er nimmt an, daß eine große Menge gefrorner Dünste durch entgegengeschte Winde zusammengetrieben würden, wodurch ein sehr großer Eisevlinder sich bilde, welcher das darauf sallende Liche nach allen Seiten hin zurückwerse, und solchergestalt den großen horizontalen Rreis auf den herumliegenden Wolken bilde. Dechales halt es bloß im Allgemeinen sür möglich, daß die Nebensonnen durch Zurückwersung des Sonnenlichtes von den Wolken unter gewissen Umständen entstehen möchten. Er erzählet zugleich, daß sich auf eine ähnliche Weise zu Desstill in Vourgogne ein Bild des Erzengels Michael in den Wolken abgebildet, und alle Zuschauer in ein großes Schrecken verseset hätte.

Zuygens ") hat die Entstehung ber Nebensonnen auf folgende Urt zu erklaren gesuchet. Weil die Nebensonnen beständig von Hosen begleitet sind, so meinet er auch, sie könnten nicht anders als von einer ähnlichen Ursache herrühren. Er nahm daber statt der kleinen kugelsörmigen Hagelkörner (m. s. 35fe) kleine aufrecht schwebende durchsichetige Sischlinder oder Eisnadeln (specula glacialia) mit undurchsichtigen Rernen an. Hieraus erklaret er die Entste-hung des großen weißen horizontalen Kreises durch die Zugrückwer-

<sup>\*)</sup> Philosoph. transact. Vol. V. no. 60. Diff. de coronis et patheliis; in opp. reliquis. Amsterd. 1728. 4.

rudwerfung ber Sonnenstrablen von ber Augenflache biefer aufrecht fcwebenten Enlinder. Dieg jeiget er beutlich burch eine Zeichnung eines folden Enlinders im Grofen. und bes Beges, welchen die guruckgeworfenen Gerablen ber Sonne nehmen muffen. Denn jeder Puntt ber Sonne erleuchtet einen Rreis von Enlindern, beffen icheinbare Sobe mit ber Sobe bes erleuchteten Punftes einerlen ift. Daburch muß nothwendig ein gewiffer burch tie Conne gebenber berigontaler Ring von gleicher Breite mit berfelben ent. fteben. Die beiden Debensonnen ben n und k laft Buydens von eben biefen aufrecht fchwebenben chlindrifchen Gisnabeln entfteben, aber vermittelft einer gedoppelten Brechung ber Sonnenftrablen. Es fonnen namlich megen bes unburchsichtigen Schneekernes von ben Gischlindern gwifchen k und n feine Grablen ins Muge fommen, baber aud nach ibm bie Entfernung biefer beiben Debenfonnen von einander beffo großer mirb, je großer ber undurchsichtige Rern gegen ben gangen Cylinter ift. Die Gonne icheinet am belleften burd bie außerhalb k und'n befindlichen und jugleich nachit baran liegenben Gisnabeln, etwas auch noch burd bie barauf folgenden, aber immer fdmader und fdma. der bis auf eine gemiffe Beite. Daber entftebet ber Schweif ber Rebenfonnen, welcher nach ber Richtung bes weißen Rreifes hinlauft, und biefen, fo meit er fich erftrecet, beller machet. 2Bas ben außerorbentlichen Glang biefer Debensonten betrifft, fo laffe fich biefer febr leicht erflaren, wenn man bebente, bog ein jeber Enlinder noch feiner Lange glange, bagegen bie Rugelchen ben ben Ericheinungen ber Sofe und bes Regenbogens nur wenig licht geben, fo daß ein einziger Colinder vielleicht mehr leuchte, als 10 folche Rugelden gufammen genommen.

Die farbigen Ringe def und ghi erkläret Hungens zwar nicht, wie die Hose, aus Rügelchen, aber doch aus ben halbkugelsormig abgerundeten Enden der Eischlinder, welche die Nebensonnen bilden. Die Entstehung der beiden Nebensonnen 1 und m hinterwarts in dem weißen Arcise

leitet

leitet er auch aus ber Brechung bes lichtes in ben Gisnabeln biefer Gegend ab, und ermeifer, daß fie in biefem großen weißen Rreife fich befinden muffen, und berechnet zugleich Die Entfernung berfelben von einander auf goo. Much gibt er burch Rechnung an, baß biefe Mebensonnen gar nicht entsteben, wenn die Sonne eine Bobe von 25° besiget, und ber Durchmeffer bes undurchfichtigen Rreifes gegen ben Durchmeffer bes gangen Eischlinders großer als 59 gegen 100 ift. Mach biefer Theorie erflaret Buygens febr glud. lich bie gange romifche Erscheinung und Bevels gemachte Beobachtung.

Weidler ") will zwar Zuygens Hopothese zur Erflarung ber Sofe nicht gelten laffen, billiget aber boch beffen Borftellung von ber Entftebungsart bes borigontalen Ringes ben ber Erscheinung ber Nebensonnen vermittelst ge-frorner cylindrischer Dunfte. Auch führet Musichenbroet an, baß folde Eistheilchen bismeilen, nachbem bie Rebenfonnen verschwunden, aus der Luft gefallen, wie Mataldi, Weidler und Rraft bemertet haben wollen, nur bat man fie nie in ber Mitte undurchfichtig, fondern alle Dabl burchfichtig gefunden. Much fen nach Ellis's und Middleton's Berichten in Morbamerita bie Luft mit bergleichen Gis nadeln von folder Grofe angefüllt, baf man fie mit ben Mugen feben fonne.

Einige Ginwendungen aus Beobachtungen an einer Erfcheinung von Debenfonnen in Schweben genommen führet Mallet 1) gegen Sungens Sppothefe an.

Much herr Bube") ift ber Meinung jugethan, baß in ber Luft fcmebenbe vertifale Eisnabeln irgend mo angebaufet murden, und wegen ihrer Glatte gleichfam wie ein Spiegel wirkten. Satte alsbann bas Auge bes Beobachters eine folche lage, bag bie auf biefe gufammengebrangten Gisna-

a) Diff. de parheliis a. 1736. vifis. Viteb. 1783. 4.
A) Abbandl, ber fomebifd. Afad. der Biffenfc. B. XXV. S. 47. 7) Bouffandiger und fablider Unterricht in der Raturlebre Eb. 11. Beipi. 1793. 8. 6. 549.

Eisnabeln reflektirten Sonnenstrahlen in felbiges kommen könnten, fo wurde es auch das Bild ber Sonne, folglich

eine Mebensonne empfinden.

Wenn man auch die Vorstellung von den in der Lufe schwebenden Eisnadeln nicht ganz zugeben wollte, so lehren doch die Beobachtungen, daß die Entstehung der Nebensonnen mit den Nebeln und Dunsten in einer nothwendigen Verbindung siehen. Man kann sich daher diese Sache schwerlich anders vorstellen, als daß die Rreise in den Nebeln und Dunsten entstehen, diese mögen nun aus kleinen Wasserröhehen oder Bläschen bestehen. Indessen hat noch kein Natursorscher ganz bestriedigend zeigen können, wie diese Rreise hervorgebracht werden.

M. f. Muffchenbroek introductio ad philosophiam naturalem Tom. II. §. 2454 fqq. Prieftley Geschichte

ber Optif , burd Rlugel G. 441 u. f.

Tebenbewohner (perioeci, perioeciens) heißen die Bewohner solcher Derter auf der Erdflache, welche zwar unter einerlen Breiten oder Parastelfreisen, aber in entgegengesesten Punkten derselben oder in entgegengesesten Mittagskreisen liegen. Die Nebenbewohner haben einerlep Jahreszeiten, aber entgegengeseste Tagesstunden.

Megarive Eletericitat f. Elettricitat.

Meigung der Magnetnadel (inclinatio acus magneticae, inclinaison de l'aiguille magnetique) bessit Der Winkel , unter welchem eine auf einer Spife fren fchwebenbe Magnetnabel, wenn fie noch vor bem Magnetifiren ins Bleichgewicht gebracht ift, nach bem Dagnetifiren gegen bie Borigontalflache geneigt iff. Wenn man namlich eine vollkommene ausgearbeitete Magnetnabel, noch ebe fie magnetifiret wird, auf eine Spise vollig ins Bleichgewicht bringt, fo findet man nach ber Beftreichung berfelben mit bem Magnete, baß fie biefes Gleichgewicht verloren bat. Sie neiget fich nunmehr mit ber einen Spige unter bie Borigontalflache, und nimmt auf biefe Urt eine fchiefe ober gegen ben horizont geneigte lage an. Diefe Deigung geis 31 .... III. Theil.

get fich an ben meiften Orten ber Erbe, jeboch nicht überall auf gleiche Art und unter gleichen Binteln.

In bem größten Theile ber nordlichen Salbfagel unferet Erbe ift es ber Mordpol ber Magnetnabel, welcher fich gegen ben Borigont neiget, indem fich ber fubliche Del erhebe, und diefe Reigung nennt man bie nordliche (inclinatio Die nordliche Reigung nimmt gu, je weitet borealis). ber Ort vom Mequator abstebet, ober je großer feine Breite In der fudlichen Salfre unferer Erbe macht bie Spife bes Gudpols ber Magnetnabel bie Reigung, indem fich bee Mordpol erhebet, und biefe Meigung wird bie fubliche (inclinatio australis) genonnt. Auch biefe Reigung . : mmt nach bem Berbalinif ber Breite bes Ortes gu. ber Erbe, wo bie Dabel gar feine Reigung zeiget, fallen amar gwifchen beiben Salfren ber Erdfugel, aber nicht genau in ben Mequator ber Erbe. Gelbft an ein und bemfelben Orte ift die Meigung in ber Folge ber Beit veranberlich.

Um die Meigung ber Magnetnadel an einem Orte au beobachten, blenen eigene Compaffe, welche Teigungscom. paffe, Meigungenadeln genannt merben (inclinatoria, aiguilles d'inclinaison). Robert Mormann soll den erften Reigungscompaß verfertiget, und biermit im Jahre 1756 gu fondon bie Inclination ber Rabel 71° 50' nordich beobachtet haben \*). Wolf \*) beschreibet folgende einfache Ginrichtung eines Reigungscompaffes : abcd (fig. 122.) ift ein nicht gar ju breiter meffingener Ring, der an bem Saten a fren aufgehangen werben fann. bem Durchmeffer d b bin, welcher bie magnetifche Mittags. linie vorstellet, werden zwen schmale meffingene Streifen an-Mitten in Diefen Streifen merben lagen fur bie Bapfen ber Magnetnabel gemacht, bamit fie fich innerhalb benfelben fren bewegen tann. Sierben muß ber Mittelpunft ber

B) Duglide Berfude. Eb, ill. Cap. 4. 5. 61.

a) Gilbert de magnete I. I. e. t. und van Massebenbrock diff. phys. experim. de magnete. cap. III. in seinen differt. phys. et geo-metr. Lugd. Batav. 1729. 4.

ber Nabel, burch welchen die Zapfen hindurchgehen, genau mit dem Mittelpunkte des Ringes zusammenfallen. Ein jeder Quadrant a b, b c, c d, d a wird aufs genaueste in seine 90 Grade eingetheilet, und die Grade von b gegen a, von b gegen c u. s. s. gezählet. Will man nun hiermit die Neigung der Magnetnadel beobachten, so wird dieser Compas so gestellet, daß die Linie d b mit der Mittagslinie des Magnetismus zusammenfällt; die bestrichene Neigungsnadel wird alsdann die schlese Richtung e f annehmen, und durch die Bogen de und df die Größe der Neigung oder des Winkels dz e angeben.

Ben biefer Ginrichtung aber fieht man balb, bag bas Reiben ber Bapfen in ben Lagern in Unfebung ber genauen Stellung ber Dabel ein nicht gang geringes Sinberniß ift, baber auch schlechte Deigungenabeln, wenn fie beweget merben, nie wieder genau in bie borige Stellung fommen. Diefermegen gab im Jahre 1743 bie tonigt. Atabemie ber Biffenfchaften ju Paris eine Preisaufgabe uber bie Berbef. ferung bes Reigungscompaffes auf. Dieg veranlafte bie Berren Daniel Bernoulli, Eulet und de la Tour ") in ben gefronten Preisschriften die Fehler ber gewöhnlichen Magnetnadel aufzusuchen, und ihnen fo viel als moglich burch andere Mittel abzubelfen. Die vorgeschlagenen Mittel geben babin, baß sich bie Are ber Rabel auf einer magrechten Chene brebe, und bag burch Singufegung fleiner Bewichte bie Rabel bennahe fcon bie Stellung erhalte, melde ihr bie magnetische Reigung geben will. Debrere Madrichten biervon findet man in einer eigenen Abhandlung Des herrn Wilte 8). Der jungere Euler ") hat ble Theorie von ber Reigung ber Magnetnabeln am vollstanbigften abgebandelt. Much find von Brander und Boschel vollfomme.

Theorie de l'inclinaison de l'aiguille magnetique; in ben Memoir, de Berlin 1755.

A) Recueil de pieces fur les bouffoles d'inclination. à Paris 1748. 4.

A) Abandl. der tonigl. fowed. Atad. der Wiffenfc. auf das Jahr
1768. B. 30. S. 209 u. f.

kommenere Reigungscompaffe, welche von ihnen felbst ber-

fertiget find , befdrieben morben ").

Cavallo 1) führet an, daß man in England bie bon Dolf beschriebene Ginrichtung benbehalte, ber Rabel aber Die in ber fig. 123. abgebilbete Bestalt gebe. Daben bleibe aber ein gedoppelter Sehler. Denn vors erfte befinde fic Der Rubepunkt am untern Theile ber Are, welche Doch feine mathematifche ginie fen; es erhalte baber biejenige Baifte ber Dabel, welche fich erhebe, mehr Entfernung vom Ruhepunkte und ein größeres Moment, als Die, welche fich fenke; Diese Ungleichheit vermehre fich, je größer Die Reigung werbe, und ben ber vertifalen Stellung ber Dabel fen bie Balfre berfelben über bem Rubepuntte um ben gangen Durchmeffer ber Are großer, als Die untere Balfre; Daber fep die Birtung bes Magnetismus ber Erbe auf beiben Enben ungleich, und biefer Fehler laffe fich gar nicht verbef. fern. Bors zwente aber tonnten auch Die Dabeln leicht burch anbangenbe Beuchtigfeit u. bergl. aus bem Bleichgewichte tommen, obne es ju bemerten. Endlich gibt er ben Rath, baß man nad jeber Beobachtung bie Pole ber Rabel burch funftliche Magnete umtebren, bie Reigung alsdann noch ein Mabl beobachten, und zwifchen beiben Beobachtungen bas Mittel nehmen folle.

Uebrigens muß ben ber Beobachtung selbst nicht allein alles Sisen entsetnet, sondern auch die Nadel genau in den magnerischen Meridian gebracht werden. Bep der geringsien Abweichung des lektern wird die Neigung alle Mahl zu groß gesunden; und wenn der Durchmesser die Mittagslinie senkrecht durchschneider, so stellt sich eine gute Nadel völlig sochrecht. Dieß hat Daniel Bernoulli bemerket, und zugleich den Sat erwiesen, daß sich die Cotangente der Neigung wie der Cosinus des Winkels verhalte, welchen die Verrikalsläche durch die Nadel mit dem magne-

tifchen Meridiane macht.

a) Befdreib. des magnetifd, Declinatoril u. Inclinatoril Augsb. 1779. 8.

D Mbbandl. D. Lebre vom Magnet a. D. Engl. Leipz. 1788. 8. 6. 157 m. f.

Wolf \*) hat verschiedene Beobachtungen, in Rucssicht ber Neigung der Magnetnadel, welche Moel im Jahre 1706 auf seiner Reise nach Indien angestellet hat, mitgetheis let; damahls war die Neigung zu Lissaden 48° 10' nördlich, unter der Linie 10° 30', und ben etwa 7° südlicher Breite ward sie Null; ben 25° 40' südlicher Breite schon 67° südelich, und ben 35° 25' südlicher Breite stand die Nadel verstifal. Es scheinen daher diese Beobachtungen nicht richtig zu sepn.

Nach zuverlässigern Beobachtungen für neuere Jahre gibt folgende von Cavallo entlehnte Labelle die Reigung ber Nadel an:

| Breite |     | Långe    |             | Meigung |            | Jahr  |
|--------|-----|----------|-------------|---------|------------|-------|
| Morbl. |     | Deftl.   |             | Morbl.  |            | -     |
| 53°    | 55  | 193      | 39          |         |            | 1778. |
| 49     | 36  | 233<br>W | 10<br>eftl. | 72      | 29         |       |
| 44     | . 5 | 8        | IQ          | 71      | 34         | 1776. |
| 38     | 13  | 13       | 1           | 70      | 30         |       |
| 34     | 57  | 14       | 8           | 66      | 12         |       |
| 29     | 18  | 16       | 7           | 62      | 17         |       |
| 24     | 24  | 18       | 11          | 19      | 0          |       |
| 20     | 47  | 19       |             | 56      | 15         |       |
| 15     | 8   | 23       | 38          | 51      | 0          |       |
| 12     | 1   | 23       | 35          | 48      | 26         | +     |
| 10     | 0   | 22       | 52          | 44      | 12         | *     |
| . 5.   | 2   | Desti.   |             | 37<br>G | 25<br>ibl. |       |
| 16     | 45  | 208      | 12          | 19      | 28         |       |
| 19     | 28  | 204      | II          | 41      | 0          |       |
| SI.    | 8   | 185      | Ф           | 32      | 1          | 1777. |
| 35     | 55  | 18       | 20          | 45      | 37         | 1774- |
| 41.    | 5   | 174      | .3          | 63      | 49         | 1777. |
| 45.    | 47  | 166      |             | 31 1    | 5          | 1773  |

Dete

<sup>-)</sup> Rielide Bafude Sp. III. G. 218 u. f.

Berr Baili bat bie Reigung ber Magnetnabel unter 47° 50' nordlicher Breite und 131° offlicher lange von 73° 32', und Berr Dhipps bie unter 79° 44' nordlicher Breite pon 26° offl. lange von 82° gefunden, welches gegenwartig Die größte Reigung ift, Die man mit Zuverläffigkeit bevb. achtet bat. In Frankreich, England und Deutschland ift ieft die Reigung 71° bis 73°. In ber Folge ber Beit anbert fich amar Die Deigung ber Magnetnabel an ein und bemselben Orte, aber febr langfam, und ift babet viel beffandiger, als die Abweichung ber Magnetnabel. Bur fonbon war fie nach Cavallo im Jahre 1576, 71° 50'; im Jabre 1775, 720 31, baß folglich etma in 300 Jahren eine Menberung nur um 13' Statt fanb., wenn, man fich auf bie altern Beobachtungen ficher verlaffen fann. Bon anbern Schriftstellern wird aber biefe Beranberung weit großer angegeben. In Berlin-war nach Bode im Rabre 1755 bie Meigung 71 30 und im Jahre 1769, 72 30. Ueberhaupt aber find über bie Reigung ber Rabeln nicht fo gablreiche Beobachtungen angestellet worben, als über bie Ubweichung berfelben. Denn felbst ber Geefahrer begnuget fic bloß, bemienigen Theile ber Compagnabel, welcher, fo wie er unter andere himmetsftriche antommt, fich mehr ober mentger über ben Borigont erhebet, fo lange mit etwas Bachs ober bergleichen schwerer zu machen, bis bie Nabel fich wieber in ber notbigen borigontalen Stellung zeiget.

Wenn auf einer Landfarte die Orte bemerket werden, an welchen die Nadel zu einer gewissen Zeit einerlen Reigung gezeiget hat, und diese durch kinien mit einander verbunden werden, so erhält man badurch frumme Züge, welche Neigungslinien heißen. Diese durchfreuzen sich mit den Abweichungslinien, und scheinen ebenfalls sich auf gewisse Punkte der Erdsiche zu beziehen. Die Linse z. B., wo die Neigung Null ist, geht im atlantischen Meere etwa durch 10 Grad süblicher, im indischen Meere durch 8° nord-licher Breite, und muß also irgendwo zwischen beiden Orten ben Aequator der Erde durchschen. So wenige Bedachtungen

achtungen man auch über die Neigung der Magnetnadel hat, so hat doch Gerr Wilke ) aus Cunninghams, des P. Seuillee, de la Caille und Capit. Etebergs Beobachtung eine Neigungsfarte entworfen. Auch findet wan die Neigungslinien auf den Karten des Pr. Sunk 4) verzeichnet.

Seitbem man fich bemubet bat, Die Urfache von ber Abmeichung ber Magnetnabel anzugeben, bar man auch augleich ben Grund von ber Reigung anzugeben gefuchet. DR. f. Albreichung der Mannetnadel Als man aber ben Magnetismus ber Erbe, ben bereits Gilbert gelebret hatte . durch die entdeckten Methoden der Bertiefung funftlicher Magneten immer mehr bestätiget fand, fo fing man auch an, die Reigung ber Rabel als eine nothwendige Folge biefes Magnetiemus ber Erbfugel ju betrachten. man fich unfere Erbe als einen Magneten vor; beffen Pole (fig. 124.) A und B find, und es wird eine Magnetnabel ab durch die Puntte 1, 2, 3, 4 u. f. bes magnetifchen Deribians berumgeführet, fo fiehe man leicht, bag bie Rabel nach und nach bie in ber Figur gezeichneten lagen benm Berumführen annehmen muß. Ben ben Polen A und B wird fie namlich vertifal fieben , weit ben t bas Ende b von bem Puntte A fo fart angezogen, bas andere Enbe a aber fo fart abgestoßen wird, bag ber anbere entferntere Dol Bo ber Erbe gar feine Menberung barin bewirten fann. In ben Stellen ben 4 und 10 wird bie Magnetnadel vollig mag. recht liegen, weil bier beibe Dole ber Erbe gleich fart wirfen, mithin bloß a gegen B und b gegen A gekehret ift. In ben zwischenliegenden Stellen bingegen wird fie eine fchiefe Lage annehmen, fo baß fie mit bem einen Enbe befto ftarfer von bem nabeften Dole ber Erbe angezogen, mitbin besto mehr vertifal gegen die Erbe gerichtet fenn muß, je naber fie biefem Dole lieget.

34 4 Um

a) Derfud einer magnetischen Reigungstarte in den fcweb. 25bandt. für bas Jahr 1708. B. 30. b. beutsch. lleberfes. S. 209. 8) Die nordliche und füdliche Cobaberflache, auf die Ebene bes Requators proficitt, Leipt. 1781.

Um bieses Gesagte einigermaßen zu bestätigen, kann man den Versuch im Rleinen mit einer so genannten Terelle anstellen; freylich wird man aber hierben nicht in aller Strenge die nämlichen Neigungen, wie auf der Oberstäche der Erbkugel sinden. Denn nothwendig muß die Stärke der Anziehung und Abstoßung der beiden Enden einer Magnetnadel von der Erde etwas verschieden von der beym Versuche im Rleinen ausfallen, indem im ersten Falle die länge der Nadel gegen den Erddurchmesser in gar keine Verrachtung kommen kann; im andern Falle hingegen ein merkliches Verhältniß gegen den Durchmesser der Verelle besiset. Indessen wird doch dadurch auf eine genugshuende Art bewiesen, daß der Magnetismus der Erde die alleis

nige Urfache ber Meigung fen.

Der jungere Buler nahm an, bag ber magnetifche Mortpol 14, ber Gubpol 45 Grabe von ben Erbpolen ab. ftunben (D. f. Abmeidung der Magnetnadel Eb. I. G. 36.). Diefe Gulerifche Bermuthung icheint Billens Reigungsfarte febr ju begunftigen; nach biefer fcheint namlich ber Mordpol bes Magnets um ober über bie Baffinsban ju fallen. In Unsebung bes Gubpols mangeln noch binlang. liche Beobachtungen ber Reigung, wiewohl herr Wilte aus einigen Umftanben glaublich macht, bag er in bas fiille Meer zwischen Afrika und Reufeeland falle, wohln ibn auch Buler feget, bag er aber vom Gubpole ber Erbe nur etma 200, mithin nicht, wie Buler, 356 abftebe. Moel fand aus feinen Beobachtungen , baf bie Rabel unter Dabaga. fcar vertital fland, und baraus fchleß Mufichenbroet, baf es bafelbft noch einen fublichen Dol geben muffe; allein es scheint Moel seine Rabel nicht genau im magnetischen Meribiane gebracht, und baber an allen Orten die Reigung derfelben viel ju groß gefunden ju baben. Denn feine Beobachtungen flimmen mit ben andern Beobachtungen nur an benjenigen Orten überein, wo bie Rabel magreche bleibe, für welche Orte es aber gleichgultig ift, ob man fie in ben magnetifchen Meribian bringt ober nicht. Bußte.

Bufte man genau bie lage ber beiben magnetischen Pole ber Erde, und mare es außerbem befannt, nach melchem Gefete bie magnetischen Rrafte burch Ungiebung und Burucfftoffung mirtten, fo murbe es nicht schwer fenn, burch Bulle ber Mathematit zu bestimmen, wie groß bie Meigung ber Dabel fur jeden gegebenen Ort ber Erbflache fen. Tobias Maver bat etwas abilidies in feiner unter bent Urtifel, Abweichung der Magnetnadel, angeführten ungebruckten Abhandlung versuchet. Mus biefer feiner Theo. rie fuchet er die Großen ber Deigung fur verschiedene Orte ber Erbe berguleiten, welche von ben wirflich beobachteten nicht febr viel abweichen. Go findet et j. B. die Reigung für Daris 710 9'; für Berlin 710 46', für Cornea 750 38; für Quito 34° 48' norblich; am Cap ber guten Soffnung 24° 47' füblich, ba man fie burch wirkliche Beobachtungen am erften Orte 73°, am anbern 71° 45', am britten 77°, am 4ten 17° nordlich und am funften 41° 44' fublich gefunden bat.

In Unsehung ber Veränderung der Neigung an einerley Orte läßt sich schließen, daß die magnetischen Pole der Erde sich nach und nach in andere Stellen verrücken, welches auch die Abweichung der Magnetnadel zu beweisen scheinet. Nach der Vermuthung des Herrn Wilke rückt der Nordpol langsam südostwarts fort, und der Südpol macht eine demselben entgegengesetzte Bewegung.

Ja die Neigung der Magnetnadel scheint selbst täglichen zufälligen Beränderungen unterworfen zu sepn, wovon aber die bisherigen Beobachtungen viel zu unbedeutend sind, um nur etwas mit Wahrscheinlichkeit darüber sagen zu können. Uebrigens sind auch selbst die Neigungscompasse noch viel zu unvollkommene Werkzeuge, um hamit dergleichen seine Beobachtungen anzustellen.

M. s. Wolfe nügliche Versuche Eb. III. Halle 1723. 8. Cap. 4. S. 61. Pet. v. Musschenbroek diff. de magnete in ben diff. phys. et geomet. Lugd. Batav. 1729. 4. 31 5 Liber.

Tiber. Cavallo Abhandlung ber lehre vom Magnet, aus bem Eugl. leipt. 1788 8. S. 55 fe....

Theigung der Babn (inclinatio orbitae, inclinaifon de l'orbite) beifte in ber Aftronomie ber Bintel, melchen bie Babn eines Dianeten ober Rometen mit ber Erb. babn ober mit ber Efliptif macht. Mus ber Beometrie ift es binlanglich befannt, bag ber Deigungswintet einer Chene gegen eine andere gefunden wird, menn man burch irgend einen Dunkt der Durchschnittslinie auf felbige in beiden Cbenen fentrechte linien giebet. Bare nun ben ber Durch. fonlttelinie ber Gbene einer Planetenbahn mit ber Gbene ber Efliptif biefer Dunft gerate ber Mittelpunft ber Sonne, fo ift alsbann ber Reigungswinkel zugleich ber größte Binfel, um welchen ber Planet aus ber Sonne gefeben jemable von ber Chene ber Erdbahn, abweichen fann, ober er ift bie größte beliocentrifche Breite bes Planeten. DR. f. Breite. Beliocentrifch. Daraus folget alfo, bag ble Reigung ber Babn ber größten bellocentrifden Breite eines Dianeten gleich ift.

Ein Planet hat die größte Breite in den Punkten feiner Bahn, welche von feinen Knoten um 90° entfernet sind. Wenn man baber an diesen Stellen seine heliocentrischen Breiten aus Beobachtungen berechnet, so gibt die größte darunter die Neigung seiner Bahn. Jedoch zeigt die Aftronomie noch andere und bessere Methoden, die Neigung

ber Babn zu finden.

Weil sich die Planeten nie weit von ber Efliptif entsermen, so folgt auch daraus, daß die Reigungen ihrer Bahmen nur gering find. Rach de la Lande find sie folgende:

Merkur — 7° 0′ 0′′ Benus — 3 23 20 Mars — 1 51 0 Jupiter — 1 19 10 Saturn — 2 30 20

Uranus — 0 43 35 nach Bode Die Neigung der Mondbahn ist wegen der Einwirkung ber Sonne Sonne veranderlich, und zwischen 5° 1' und 5° 17' enthalten. Was die Reigungen der übrigen Rebenplaneten be-

triffe f. m. ben Urtifel, Mebenplaneten.

Es geschiehet also ber Umlauf ber Planeten um bie Sonne nicht vollig, aber boch bennahe in einerlen Sbene, und sie rucken alle nach einerlen Richtung, namlich nach ber Folge ber Zeichen, fort. Es scheint baber bas Zusammenfallen ber Bahnen um einerlen Ebene auf einen gemeinschaftelichen Ursprung ber Bewegung aller Planeten binzuweisen.

Bas die Neigung ber Rometenbahnen berrifft, fo ift biefe ben einigen febr groß, fo baß fie bie Etliptit faft fent.

recht durchichneiben.

Meigungscompaß, Meigungenadel f. Meigung, der Magnetnadel.

Meigungsloth f. Binfallsloth.

Meigungswinkel f. Einfallswinkel.

Meghaut f. Auge.

Teumond (Nouilunium, nouvelle lune). So nennt man die Erscheinung der völlig dunkeln von der Sonne abgewendeten Halbkugel des Mondes, auch oft die Zelt, zu welcher wir diese Erscheinung gewahr werden. M. s. Mondphasen. Wenn nämlich der Mond mit der Sonne in Conjunktion ist, und solglich derselbe zwischen der Sonne und der Erde sich besinder, so werden wir die dunkte Scheibe oder wenigstens einen Theil davon wegen des Glanzes der Sonnenstrahlen nicht eher sehen, als wenn er uns ganz oder zum Theil vor die Sonnenscheibe tritt; alsdann verursachet aber der Neumond eine wahre Sennensinsternis, welche mirhin nie anders, als zur Zeit des Neumondes erssolgen kann:

Rury nach bem Neumonde erscheinet ber Mond gleich nach dem Untergange der Sonne nicht weit von derselben als eine sichtbare schmale Sichel, und fangt also eine Reihe seiner Erscheinungen oder einen Mondwechset an. Dabet sind die Benennungen des Neumondes in allen Spra-

chen entstanben.

Für biejenigen Wölfer, welche sich ber Mondenjahre ober Mondenmonathe zu ihrer Zeitrechnung bedienen, bestimmt der Neumond den Ansang des Monaths. Ehe man wußte, wie die Zeit des wahren Neumondes zu sinden war, gebrauchte man den Erleuchtungsmonath, und belegte die Wiedererscheinung des Mondes, welche etwa nach 1 bis a Tagen nach dem Neumonde ersolget, mit dem Nahmen Teumond.

Treunzigster (nonagesimus, nonagesime) heißt berjenige Puntt ber Etliprit, welcher für einen gegebenen Zeitpuntt von ben belden eben im Horizonte besindlichen Puntten der Etliptit, oder von ben Puntten des Auf- und Unterganges, um 90 Brade entfernet ift.

Die Ekliptik hat gegen ben Horizont alle Augenblicke eine veranderte tage, wenn sich gleich beide Kreise, als größte, beständig zur Halfte schneiden. Man nennt die Punkte, worin die Ekliptik den Horizont an der Ost- und Welkseite schneidet, die Punkte des Auf- und Unterganges, und eben der Treunzigste ist von diesen Punkten um 90° entsernet. Führt man durch den Neunzigsken einen Vertikalkreis, so ist alsdann der Bogen desselben zwischen der Ekliptik und dem Horizonte die Sohe des Treunzigsken, und zugleich das Maaß des Winkels, welchen die Ekliptik mit dem Horizonte in diesem Augenblicke macht.

Der Neunzigste ist von bemienigen Punkte ber Efliptik, welcher zu bieser Zeit im Mittageskreise stebet, und ber culeminitende Punkte genannt wird, verschieden. Dieses culminitende Punkte ist nämlich jederzeit von den Punkten bes Auf- und Unterganges um ungleiche Bogen entsernet, wenn nicht diese Punkte mit den Nachtgleichungspunkten zusammensallen. In diesem lestern Falle ist einer von den Solftitialpunkten zugleich culminirender Punkt und Neunzigsster. Besindet sich aber einer von den Rachtgleichungspunkten im Mittagskreise, so fällt der Neunzigste am weites

ften Abends. oder Morgenwarts, oder fein Azimuth wird ein Grofites.

Man kann ben Neunzigsten burch Auflösung eines spharischen Drepecks berechnen, wenn die Polhohe des Ories, Schiese ber Ekliptik und Abstand ber Nachtgleiche vom Mittage gegeben sind. Es wird der Neunzigste vorzüglich gebraucher ben Berechnung des kosmischen und akroepkis

fchen Auf . und Untergangs und ber Binfterniffe.

Meutralsalze (salia neutra, enixa, salfa, fels neutres) find jufammengefeste Galge, welche aus ber innigsten Berbindung ber Gauren mie ben Alfalien als Dro. bufre entfteben. Es haben namlich bie Alfalien gegen bie Cauren große Bermanbischaft, und verlieren burch ihre Berbindung mit benfelben nicht nur ihren eigenthumlichen, fondern auch die Gauren ihren fauren Beschmad, und beibe erhalten nach ihrer Bereinigung einen eigenen Befcmack. Gie vernichten gleichfam einander in ihren vori. gen Eigenschaften burch ihre Berbinbung , und wenn bas . Rerhaltniß beiber geborig getroffen worben, fo wirft bas Bemifch alsbann weber als Saure noch als Alfali, fonbern es ift vielmehr ein mabres Reutralfalg. Gin folches Reutralfalt, welches vollig gefättiget ift, macht ben Beilchenforup weber roth noch grun, Die falmustinftur nicht roth, bas mit ichmadher Saure roth gefarbte tafmuspapier und Fernamburpapier nicht blau, und die gelbe Farbe ber Curcumawurgel nicht braun.

Sonft nannte man die Neutralfalze vollkommene Mittelfalze, indem man überhaupt unter Mittelfalzen auch diejenigen mit begriff, welche aus der Verbindung der Säuren mit den absorbirenden Erden entstehen; allein seit Bergmanns Zeiten hat man diesen lettern nur den Nahmen Mittelfalze gegeben, und diese von denjenigen, von welchen bier die Rede ift, unterschieden. M. s. Mittelfalze.

Eine jebe Saure gibt mit jedem der bren Alfalien eine eigene Art von Neutralfalz; bemnach läßt sich die Anzahl ber unterschiebenen Neutralfalze bestimmen, wenn man die

Anzabl

Angahl ber befannten Sanren mit ben brepen Alkalien muttipliciret. Alle diese Reutralfalze unterscheiden sich unter einander sehr merklich in ihrem Beschmacke, in ihrer Auslösbarkeit im Basser, in ihrer Arpstallengestalt, in ihrer Feuerbeständigkeit und Flüchtigkeit und in ihrem Berhalten gegen andere Korper. Auf diesen Eigenschasten berubet noch ein wichtiger Unterschied, sowohl unter den Alkalien selbst, als auch unter den Sanren. Denn nur diesenige Saure hat man von einer andern als wesentlich verschieden zu betrachten, welche mit eben dem Alkali ein Neutralfalz bildet, das wesentlich von dem verschieden ist, welches diese damit gibt.

Ein jedes Neutralsalz erhalt nach der neuern Chemie feinen Nahmen von der Saure, woraus es entstanden, mit dem Zusaße des Alfali, das mit jener eine Verbindung eingegangen ist; als z. B., die ichwefelgesäuerre Potasche (vitriolisiter Weinstein) (tartarus vitriolisatus, sulfate de potasse); die schwefelgesäuerre Soda (Glaubersalz) (sal mirabileGlauberi, sulfate de soude), das schwefelgesäuerre Ammoniat (Glaubers geheimer Salmiat) (sal ammoniacum secretum Glauberi,

sulfate ammoniacal), u. f. f.

Die beiden seuerbeständigen Alkalien haben durchgehende eine nahere Verwandtschaft gegen die Sauren, als das Ammoniak, und sie zersesen daher die mit diesem bereiteten Neutralsalze, welche man auch mit dem besondern Nahmen Ammoniaksalze (salia ammoniacalia) beleget. Das stüchtige Alkali wird durch jene von den Sauren abgeschieden. In den meisten Fällen hat auch die Potasche eine nahere Verwandtschaft zu den Sauren als die Soda.

M. f. Gren fostematisches Sanbbuch ber gesammten

Chemie. Th. I. Salle 1794. 8. 6. 324 u.f.

Memtoniches Telestop s. Spiegeltelestop.

Michtleiter felektrische Rorper.

Mickel (Niccolum, Nickel) ist ein eigenes von Cronffeet im Jahre 1751 zuerst enthestes Metall. Das unter

unter bem Mahmen Rupfernickel (cuprum Niccoli) betannte rothgelbe Erg ward fontt nach Sentel und Cramer unter die Rupfer . ober Robolterze gerechnet. Cronftedt ") gog querft aus biefem Erze einen Ronig, welcher von ben übrigen Metallen verschieden mar , und welchem er ben Dab. men Mickeltonia ober Mickel gab. Da aber biefer Ronig noch febr unrein mar, fo gab fich Bergmann ) febr viele Dube, felbigen mehr gu reinigen, und überbaupt feine Gigenfchaften und Berbalmiffe naber gu beftimmen. Dad ber Berfchiebenheit ber Erze und ber Bearbeis tung fallt auch bieg Dickelmetall febr verschieden in feinem Berhalten aus.

Das gereinigte Dickelmetall bat eine graulich weiße Farbe, und einen vollig metallifden Glang. Es ift febr gabe und etwas freetbar, baber es nicht ju ben Salbmetal. len gerechnet werden fann, wohin es Cronftede gabite. Gein eigenthumliches Bewicht ift in Bergleichung mit bem Baffer 9,000 bis 9,333. Der Bruch ift fornig. Es bat meber Beruch, noch Beschmad, und besiget auch im vollfom. men reinen Buftanbe bie Gabigfeit, felbit ben Dagnetis-

mus zu eihalten.

Bum Schmelgen erforbert es eine befto großere Sige. je reiner es ift, melde nad Bergmann fo groß als bie ift, moben das Gifen flieft. Es ift febr feuerbestandig. und verkalte fich auch fur fich allein febr fchmer. Ralt des gewöhnlichen unreinen Ronigs gibt ein rothlich braunes Glas. Mit bem Borare fdmelst aber ber reine Dictelfalt ju einem bnacinthfarbenen Glafe. Der Dictel. talt lage fich im Schmelzfeuer mit brennbaren Dingen wieber jum Regulus berfiellen. Es gefchiebet bieß am befiten, wenn man ibn mit boppelt fo vielem fcmargen Bluffe aufammenreibet , bas Gemenge in einem bedeckten Schmeljtiegel

a) Abbandt, der tonigt. schwedisch. Atad. der Wissensch. auf die Jahre 1754 und 1754 B. 13. S. 293. B. 16.

Diff. de Niccolo, resp. Jo. Afact Arvidson. Vps. 1775. 4. in sein-opus. phys. chem. Vol. II. p. 291. Vol. III. p. 459 f. Vol. IV. P. 459 f.

tiegel ober in einer Probiertute mit Rochfalg bebedet, und vor einem Geblafe ben einem heftigen Feuer fcmelget.

Die Cauren lofen sowohl das Nickelmetall als auch feinen Ralk auf, und man erhalt badurch Salzkriftallen von gruner Farbe. Die feuerbeständigen Alkalien schlagen die Auflösung des schweselgesauerten Nickels weißgrun nieder. Ummonial aber macht diese zulest blau, und loset auch, im Ueberflusse zugeset, den Niederschlag schon blau auf.

M. f. Gren systematisches Sanbbuch ber gesammten

Chemie Th. III. Salle 1795. 8. S. 2657 u. f. f.

Miederschlagung, gallung (praecipitatio, précipitation) beift die Scheidung eines aufgeloften Rorpers bon feinem Auflofungsmittel burch Bulfe eines jugefesten britten und zwar in fester sichtbarer Bestalt. Bird namlich einer Auflofung, welche aus bem Auflofungemittel a und bem aufgeloften feften Rorper b besteht, ein britter Stoff c jugefeget, welcher mit a eine nabere Bermanbt-Schaft, als mit b, bat, fo wird b abgeschieden und fren Das Auflosungsmittel a, welches ben Rorper b aufgelofet hatte, ift burch bie Berbindung mit c ein neuer gemischter Rorper ca geworben, ber wegen veranderter Da. tur b nicht mehr aufgelofet erhalten fann, und nun fommt biefer wieber jum Borfchein. Er finft entweber ju Boben, ober er begibt fich in ber Mifchung oben auf nach Berfchiebenbeit feines eigenthumlichen Bewichtes. Dur blof ein folder fichtbarer fester Rorper allein beißt ein Miederschlat (praecipitatum), und zwar im leftern Salle befondere ein Rabm (cremor); ber Rorper c bingegen bas gallungs. ober Miederschlagungsmittel (praecipitans) 1. B.

Muflosung

ca Effig a — Rreide b

Es kann die Fallung aber auch so gescheben, daß bas Mieberschlagungsmittel c mit bem aufgeloßten Korper b naber, verwandt ist, als bas Auflösungsmittel a, und ber

neu entstandene Rorper ch ein folder wird, gegen welchen a feine ober feine fo farte Bermandtschaft mehr bat, ber alfo als ein Mieberschlag ober als ein Rabnt fichtbar gum Borfchein fommt. 3. 3.

Huflofung .

Kreide bl.cb Effiq a Bitriolfaure c f. Onps

Ift bie zu trennende Auflosung an und fur fich fluffig. fo fagt man, die Diederschlage erfolgen auf dem naffen Dege (praecipitationes humidae); wird ober die Fluffigfeit erft durch Sulfe bes Feuers bemirtet, fo erfolgen bie Mieberschlage auf dem trockenen Wege (praecipitationes ficcae). Im erfien Falle fann der niederschlagende Rorper fest ober fluffig fenn. Gin Benfpiel auf trockenem Bege ist das

Blenglang

ca Schwefel a Blen b

Aus biefem Gefagten erhellet, baß ben jeber Dieberichlas aung nicht allein eine Trennung, fonbern zugleich auch mieber eine neue Berbindung vorgebet. Es findet also eine Mahlverwandtschaft Statt, und zwar jederzeit eine doppelte, nie eine einfache, wie verschiedene ben einigen Niederschlagungen glauben. Denn es ift unmöglich, bag eine neue Berbinbung vor fich geben tann, wenn nicht vorber eine Buruct. foffung burch Barme erfolget ift; es muß buber ben jeber Dieberschlagung Barme wirffam fenn. D. f. Muflofuna.

Bieweilen lofet fich ber Dieberfchlag in bem übrigen Rluffigen wieber auf, befonders wenn bie Auflofung viel Baffer enthalt, ober er bleibt barin fcmebend, und macht bloß bie Bluffigfeit trub, ober er entweicht und verfluchtigt ober verbampfe u. f. f. Gleichmobl bleibe ber Borgang eine Miederschlagung, ben welcher man alfo nicht ein Dabl ein Pracipitat in fester Bestalt fuchen barf.

III. Theil. Maa Man

Man unterfcheibet ferner bie eigentlich fo genannten Dieperfchlage, welche ein nieberschlagendes Mittel erforbern, von benen, welche ohne biefes von felbft erfolgen. nennt man erzwungene ober gemaltsame (praecipitationes coactae), diefe freywillige (praecipitationes ipontaneae), ober falfchlich genannte Miederschlagungen (praecip, fpuriae). Die lettern gefcheben i) borth Birfung ber Ralte, indem Die Gattigung vieler Auflo. fungsmittel nach ber verschiedenen Temperatur verfcbieden ift , ober 2) burch allmählige Verdunftung bes Auflofungs. mittels; ober badurch 3) baß ein Bestandtheil ber Auflofung verfliegt, der als aneignendes Bermanbtschaftsmittel die übrigen Theile verband, ober 4) burch ju große Berbunnung und Schwachung bes Auflofungemittels. Ben genouerer Untersuchung finden wir auch, baß feinere unfichtbare Groffe bier in allen biefen Fallen als niederfdlagente Mittel wirfen. Denn im erften Ralle erfolget ber Dieberfchlag burch Entweichung bes Barmeftoffs, ber bie nabere Berbinbung anderer Stoffe durch feine Burudftogung binderte; im amenten Falle verbindet fich biefer Groff mit bem Muflofungs. mittel felbit, und verwandelt es in Dunft; benm britten ift mehrentheils Die Luft wirkfam; im legtern galle aber wirkt bas zugefeste Baffer als Dieberfchlagungsmittel felbft.

Die Mieberichlage find entweber ein einfacher Bestandtheil der vorigen Auflösung, ober ein neuer zusammengesester Körper, und es laßt sich nach der Bahl ber Fallungsmittel ein Körper aus einerlen Auflösungsmittel unter febr

mannigfaltigen Geftalten nieberfchlagen.

Die Nieberschlagung ist der Auflosung entgegengesetet, aber beständig wieder mit einer oder mehreren neuen Auflosungen verbunden, wodurch neue Körperarten erzeuget werden. Man kann also die Niederschlagungen mit den Auflosungen als die wichtigsten chemischen Operationen betrachten. Denn vermittelst derselben werden nicht nur aus natürlichen Körpern Bestandtheile dargestellet und erhalten, und folglich die Natur und Mischung derselben ersorschet; sondern

es werden auch biefe Beftandtheile felbft febr nugliche Stoffe, Die uns im gemeinen geben in vielen gallen gu Statten tommen; ferner werben auch die abgefchiebenen Stoffe burch bas Mieberfchlagen oft von anbern ihnen vorher bengemifchten fremdartigen Theilen gereiniget, theils auch ju gang : neuen Rorpern, beren Natur und Befchaffenheit uns auf Die Mifchung bes vorigen Rorpers Schliegen laft. Endlich find die Rieberschlagungen bie vorzüglichfte Quelle ber Erfahrungen, wie felbft die Ratur ben den meiften Erzeugungen und Beranderungen ber verschiedenen Rorper gu Berfe gegangen ift, baber fie der Phyfiter gur Erflarung ungablbarer Phanomene nothig bat.

DR. f. Gren infiematifches Sanbbuch ber gefammten

Chemie Th. I. Salle 1794. 8. 6. 79 11. f.

Miederffeigende Knoren f. Bnoren. Miedersteigende Zeichen f. Zeichen.

Mivelliren f. Wasserwägen.

Mordliche Abweichung, Breite, Zalbkugel u. f. f. f. 21bweichung, Breite u. f.

Mord, Morden f. Mitternachtspunkt.

Mordlicht, Mordschein (aurora borealis, lumen boreale, aurore boreale, lumière boreale) ist eine feurige Lufterfcheinung, welche fich in ben faltern Begenben in Rorden am Sorizonte feben lagt, und aus einem ftarfen oft hochrothen lichte besteht, woraus belle lichtstrablen berauffahren, welche juweilen bis an bas Benith reichen, jus weilen aber auch noch weiter nach Guten geben. Die Rordlichter nehmen gewöhnlich ihren Unfang gleich nach Connenuntergang ober bod menigftens nicht lange barnad, felten entfteben fie nach Mitternacht ober bes Morgens; Die flarfften ereignen fich gleich nach ber Abenbbammerung. Gie bauren aber oft eine furge Beit, oft aber auch bie gange Nacht hindurch ober mehrere Rachte nach einander. Buerft erblicft man gegen Mitternacht einen bunfeln Rebel, melder bie Beftalt eines Gegmentes von einem Rreife annimmt, beffen Bogen mit einem welßlichen lichte fchimmert, Mag 2

fo wie man oft ben neblichtem Simmel um ben Dond bergleichen belle Rreije fieht; oft erblickt man auch mehrere bergleichen concentrifche Bogen, burch beren Bwifchenraume man bas Duntele gewahr wird. Mus diefem bunteln Debel fteigen lichtstreifen von verichiedener Farbe bervor, welche oft ploblich wieder vergeben, oft aber nur allmablig abneb. men, fo bag man in ihnen teine bestandige Bewegung mabre Die gange Erscheinung wird nach und nach beller, und es verbreitet fich eine belle gitternde Lichtmaffe, woben bas Berauffahren ber bellen lichtstreifen baufiger wird. Diefe Gtrablen geribeilen fich oft in belle Boltchen, und bilben zuweilen im Benith, juweilen aber auch in einer Entfernung von ihm fo gu fagen Ruppel, welche mit ben foonften rothen, blauen und grunen Farben fpielen. scheinung wird hierauf gewöhnlich schwacher und rubiger, jeboch geschiehet bieß nicht auf ein Dabl, sonbern mit baufigen Abmechselungen, woben fich alle vorige Phanomene. Lichtfaulen, gitternde Lichtmaffe u. bergl. erneuern. Enblich bort aber bie Bewegung allmählig auf, bas licht giebt fich mehr gegen ben nordlichen Borigont gufammen, und bleibt bafelbft rubig; bas buntele Gegment gerftreuet fich, und es bleibt nichts weiter guruct, als eine farte Belligfeit am nordlichen Borigonte, die nach und nach auch verschwindet, ober fich in bie Morgenbammerung verliebret.

So hatte ber herr von Mairan ein vollständiges Mordlicht am igten Octob. 1726, welches in gang Europa gesehen wurde, beobachtet. In den meisten Fullen aber kann man nur einzelne Theile der ganzen vollständigen Erscheinung wahrnehmen, wiewohl das dunkele Segment, der helle Bogen und die hellen auftieigenden kuftsäulen bennahe alle Mahl erscheinen. Musschenbroek gibt noch mehr

rere Befdreibungen biefes feurigen Phanomens.

Um von dieser Erscheinung gehörig urtheilen gu konnen, ist es nothig, sie in einer größern Rabe gu beobachten. In ben kaltern Gegenben gegen Norben bin sind bie Nord-

a) Introduct, ad philof. natur. 5. 2496.fq.

lichter nicht nur baufiger fonbern auch ftarter, und zuverlaffiger zu besbachten. Gine Befchreibung eines folden Morbe. lichtes gibt ber herr von Maupertuis "). Auch Gmelin 8) beschreibet die Nordlichter im nordlichen Gibirien auf. folgende Urt: er fagt, fie fangen mit einzelnen glangenben Caulen an, die fich in Morben, und fost ju gleicher Beit in Mordmeften erheben. Gie nehmen nach und nach zu. bis fie einen großen Theil bes himmels bebeden. Gie Schiefen von einem Orte jum andern mit unglaublicher Befcmindigfeit, und verbreiten fich juleft über ben gangen Simmel bis jum Scheitelpunfte. Alsbann fiehr man bie Lichtitrome fich in diefer Bobe vereinigen, wodurch ber Bint. mel einen folden Glang erhalt, als wenn er mit einer ungebeueren von Rubinen und Sapphiren funkelnben Decke befleibet mare. Dan fann nichts prachtigers mablen, noch fich vorstellen; allein man ficht bieles berrliche Schauspiel gum erften Dable auch nicht ohne Entfegen. Denn biefeübrigens fo burchfichtige ungeheuere Erleuchtung ift nach Berficherung mehrerer Perfonen mit einem fo befrigen Bischen, Plagen und Rollen verbunden, daß es scheinet, als borte man bas oft wiederhohlte Rnallen bes allergrößten Reuerwerks. Um biefes fdreckliche Betofe auszubrucken, bedienen fich alsbann bie Einwohner eines Ausbrucks, ber fo viel heißt, als, ber rofende Beift geht vorüber. Die Sager, welche die blauen und weißen Ruchfe an ben Ufern bes Eismeeres verfolgen, werben oft von diesen Mordlichtern überfallen, und ihre Sunde erfchrecken alsbann fo febr, baf fie fich auf bie Erbe nieberlegen, und baff es gang unmöglich ift, fie von der Stelle ju bringen, bis biefes Betofe fich endiget. Diefe Lufterfcheinung bat gewohnlich beiteres und ftilles Weiter jur Folge. 3ch babe biefe Dach. richten nicht von einer einzelnen Perfon, fonbern von einer großen Menge von Menschen, welche viele Jahre in Diefen Begenden zwischen bem Jenisen und ber leng zugebracht 21 00 3 baben,

a) Oeuvres de Maupertuis. I yan 1768, 8. Tom. III, p. 155.

haben, so daß man gar nicht daran zweiseln kann. Dieses Land scheinet das Vaterland der Nordlichter zu senn. Noch einige Beschreibungen merkwürdiger Nordlichter haben ber Abbe Zarvieu ") und M. Wilkens ") gegeben.

Won 224 Nordlichtern, die Celfius?) in Upfal von 1716 bis 1732 gesehen hat, ist nur der sechste Theil in Frank-reich in diesem Zeitraume bemerket worden. Noch seltener erscheinen sie in Italien, und das südlichste land, wo man die hierher ein Nordlicht mit einiger Gewisheit wahrgenommen hat, ist Portugall, wo unter 37° nordlicher Breite die größe Erscheinung vom 19ten Octob. 1726, die man in ganz Europa bemerkte, gesehen wurde.

Es zeigen sich die Nordlichter rings um den Nordpol ber Etde. Es wurden die vom isten Febr. 3 und igten Apr. 1750 in Schweben und zugleich von Ralm in Nordamerika 30° weiter westwärts gesehen. Daraus scheint zu solgen, daß der helle Bogen, welcher nordwärts erscheinet, den Nordpol der Erde, wie einen Ning, in der Höhe umgebe. Doch scheint der Pol nicht der Mittelpunkt von diesem kreisförmigen Ninge zu senn, weil gemeiniglich die größte Höhe des Bogens mehr westwärts fällt. Von dieser Abweichung nach Westen scheinet es herzurühren, daß die Nordlichter in Amerika häusiger als in Europa gesehen werden; nach Ralms Beobachtungen hat auch wirklich Pensylvanien weit mehr Nordlichter als Spanien, obgleich beibe Länder unter einerley geographischen Breite liegen.

Die Nordlichter zeigen sich in manchen Jahren selten ober gar nicht, in manchen aber bestio häusiger. Man findet im Alterthume wohl seurige Lufterscheinungen angesuharet, welche man für Nordlichter halten könne; allein sie sind nicht deutlich beschrieben, weil Griechensand und Ira- lien zu weit sudwarts liegen, und aus den nordlichen Landern

a) Journal. de phys. Juin 1790. p. 440. überf. in Grens Journ. ber Physis B. III. G. 495 f.

A) Grens Joutnat der Phofit B. III. G. 505 u. f.
2) Observationes de lumine boteali. Norimb. 1733. 4.

bern keine Nachrichten vorhanden sind. Aristoteles ") beschreibet dunkele Schlünde (Xaouara) und seurige Saulen (doxove) von Purpur-hellrother und blutrother Farbe,
welche dem dunkeln Segmente und den hellen Lichtstreisen
bes Nordlichtes abnilch sind. Mehrere römische Schriste
steller erwähnen der Fackeln und Erscheinungen eines brennenden himmels, als Plinius "), Seneka") u. a. m.

Der Herr von Mairan hat in seiner Schrist von bem Nordlichte die seit dem Jahre 400 nach Christi Geb. vorhandenen gewissern Nachrichten von diesem Phanotmene gesammelt und bekannt gemacht. Es erheller daraus, daß die Nordlichter in gewissen Jahren und in gewissen Jahrehunderten weit häusiger, als in andern, gewesen sind; allein man kann in dieser Nücksicht noch nichts Bestimmtes sägen, weil man vor eben nicht zu langer Zeit erst angesangen hat, genaue Beobachtungen über diese Arten von Erscheinungen anzustellen. Zalley 3) sagt von dem vom Sten Marz 1716 wahrgenommenen Nordlichte, es seh dieß das erste gewesen, das er gesehen habe, ob er gleich ein sleißiger Beobachter des Himmels, und damahls schon 60 Jahr alt war.

Uebrigens erscheinen bie Nordlichter zu allen Jahreszeiten, am häufigsten aber nach ber Herbst. und vor ber Frühlingsnachigleiche. Mairan hat 229 beobachtete Nordlichter ben Monathen nach in folgende Tabelle gebracht:

Januar 21 Man 1 Septemb. 34 Februar 27 Juni 5 Octob. 50 Marz 22 Juli 7 Novemb. 26 Aprill 12 Aug. 9 Decemb. 15

Es ift mit einer gewissen Schwierigkeit verbunden, Parallaren bes Mordlichtes zu meffen, um baraus seine Sobe über ber Erbstäche zu bestimmen, weil zwen verschiedene Maa 4 Beobach-

a) Meteo. L. I. c. 4. 5.

<sup>#)</sup> Hiftor. natur. I. II. c. 26. 27.

y) Quaeft. natur. I. I.
3) Philosoph. transact. n. 347.

Beobachter an entfernten Orten bon einander nie verfichert fepn fonnen , ob fie eine und bie namliche Stelle ber Erfcheinung getroffen haben. Indeffen erhellet es leicht ichon baraus, daß tieft Dhanomen in einer betrachtlichen Sobe über ber Erbflache fich zeiget, weil biefe namliche Erfcheinung ju gleicher Beit auf einem fo großen Theile ber Erbflache Daraus haben fogar einige fchliefen wollen, daß bie Mordlichter noch über ber Utmofphare unferer Erbe binaus liegen, und eigentlich nicht zu ben Sufterfcheinungen geborten, besonders ba fie in feiner gemiffen bestimmten Berbindung mit ber Bitterung zu fteben Schienen. Allein neuern Beobachfungen zufolge fcheinet es boch, als ob bie Dorblichter einigen Ginfluß auf Die Witterung batten, inbem gewöhnlich beiteres und ftilles Better barauf erfolget. herr Mairan bat aus Beobachtungen-ber Boben bes lichten Bogens am igten Octob. 1726, welche Godin ju Da. ris 370, ber Cardinal Dolignac ju Frescati ben Rom 200 gefunden batte, bie Bobe ber lichten Erfcheinung auf 2663 frangol. Meilen (25 auf einen Grad) berechnet. Berr Mairan bat bieraus fogar gefchloffen, baf bie Sobe ber Memosphare wenigstens 300 frangosische Meilen betrage. D. f. Luftereis. Im 15ten Rebr. 1730 bat man in Genf und in Montpellier ein Morblicht beobachtet, und die Sobe besfelben auf 160 frangof. Meilen berechnet. Doch ein anderes Morblicht fabe man am 8ten Octob. 1731 in Ropenhagen und in Breuillepont nabe ben Evreur, und folgerte aus ben Beobachtungen, bag es in einer Bobe von 250 frangofifchen Deilen fenn mußte. Beramann 1) fest bie Bobe auf 50 bis 90, ja bismeilen auf 150 fcmebifche Deilen.

Auch hat man Verbindungen des Nordlichtes mit der Elektricität und dem Magnetismus wahrnehmen wollen. Einige hierher geborige Beobachtungen führt Winkler

an.

Der Deutsch liebetses, G. 200 f.

6) Progr. conjectura de vi electrica vaporum solarium in lumine boreali. Lips. 1763. 4.

40

a) Bon ber bobe bes Rorblichtes, in ben femebifd. Abbandt. 1764. ber beutid. Heberfen. G. 200 f.

In Rudficht ber Elektricitat wollen gwar Bert mann ") und Cavallo ") gar feinen Ginfluß bes Dordlichtes auf die Lufteleftricitat bemerfet haben; Berr Bock. mann ?) in Carlerube aber bat ingwischen benm Nordlichte bom 28 Juli 1783 ftarfe Beranderungen an feinem Gleftrophor bemerket; und Volta führet in ben Abhandlungen uber ben Condenfator ber Glekericitat 3) an, bag er burch Dieses Werkzeug am 28 Jul. 1780 ben einem Nordlichte bie Eleftricitat weit ftarter, als gewöhnlich gefunden habe. In Rudficht bes Magnerismus haben Celfius und Zior. tet ') querft mabrgenommen, bak fich bie Abweichung ber Magnetnadel benm Mordlichte merflich verandere, und gleiche fam bin und ber ju fcmanten fcheine. Wintler?) bat ebenfalls hiervon einige Beobachtungen gefammelt. Der D. Zell bat jedoch im Jahre 1769 in Wardhus feinen Ginfluß bes Morblichtes auf ben Magnet bemerket, und ber hetr van Swinten ") fogar abiliche Schwingungen benm Mordlichte an meffingenen Mabeln mabrgenommen. Dagegen bat herr Zemmer 3) ben einem Nordlichte am 23 Octob. 1788 eine febr fcnelle und farte Storung ber Magnetnabe! bemerfet.

Die Meinungen ber Maturforscher über biefes merfmurbige Dhanomen find febr verschieden. Unfanglich biele man es für entzündliche ober menigstene fur phosphorische Dinfte. welche aus ber Erbe in die Utmofphare auffteigen und fic bafelbft entzunderen. Dief nehmen bennabe alle altere Dhp. fifer an, nur mit bem Unterschiede, bag einige bie Mus-21 0 0 5 bunftun-

a) Philosoph. transact. Vol. LII. P. 2.

7) Cottingifd Magagin b. Wiffenich. u. Litterat. Jahrg. I. 6, 217.

.) Somedifd. Abbandl. fur 1747. und 1750.

?) Progr. de commercio luminis borealis cum acu magnetica. Lipl. 1767. 4.

4) Recueil des mémoires sur l'analogie de l'electricité et du magnetifine, à la Haye 1784. Ili Vol. 8.

9) Commentat. Acad. foc. Theod. Palati. Vol. VI. Manhe. 1790. 4. p. 317. und in Grens Journal det Dopft B. V. G. 88.

s) Bollftandige Abbandl. der Lebre der Eleftricitat a. b. Engl. B. I. Leips. 1747. 6. 341.

bunftungen für Schwefel und Calpeter, anbere aber überhaupt für eimas Entzundliches und leuchtendes balten; fie behaupten jedoch alle, daß diefe Erfcheinung ein wirfliches atmofrbarifches Phanomen unferer Erde fen, und Muffchenbroet führet noch ben Grund an, weil bas Gegment wie eine gewöhnliche Bolle ausfebe, ber Bewegung ber Erbe folge, bismeilen eine febr große Parallare jeige, und ein Beraufch boren laffe. Dagegen aber zeiger Mairan. baß bas Rorblicht feinesweges aus irbifden Dunften berrubren tonne 1) megen feiner großen Sobe, 2) megen ben langen Unterbrechungen , benen boch ber Regen , ber Schnee. ber Donner, die Bofe und bie Mebensonnen u. bergl. nicht ausgesebet find, 3) megen ben Erfcheinungen felbft besonbers megen ber beständigen Grellung gegen Morben, welche fich aus ben Dunften gar nicht berleiren laft, inbem biefe in ben füdlichen fandern weit haufiger find, 4) megen ben Monathen , in welchen bie Nordlichter am feltenften fich ereignen, und in welchen gerate bie mehreften Dunfte auf. fleigen. Devrour de la Condreniere ") und Cramer ") baben behauptet, bag bas Rorolicht aus ber Entgundung ber inflammablen Luft entftebe. Gelbit Rirman 2) bale Die Morblichter fur eine burch bie Glefricitat bewirfte Berbrennung ber brennbaren guft, welche zwischen ben Wendefreifen burch Raulnif thierifcher und vegetabilifcher Stoffe, burch Bultane u. f. f. erzeuget werde, und megen ibret groffen Leichtigfeit in bie bochften Begenben ber Atmofpbare fich begebe. Da nun bie bodifte Luft gwifchen ben Benbefreisen an beiben Geiten gegen ben Dol binftromet, fo balt Rirman bafur, bag basjenige, mas bierdurch ben Dolargegenden jugeführet merbe, aus brennbarer luft bestebe. und baf biefe burch Eleftricitat entgundet werbe. Daß burch bie Mordlichter eine wirfliche Berminberung ber Lufemaffe erfolge,

a) Gothaifdes Magagin fur bas Neneffe aus ber Phofie und Daturgefd. B. l. Gt. t. G. to,

a) tteber die Entflebung der Roeblichter. hilbesbeim 1785. 8.
7) Transact. of the royal leish Academy Tom. 11. 1783. 4. übers.
in Grens Journal der Phofit. B. V. G. 87 u. f.

erfolge, beweiset er baraus, weil bas Barometer gemeiniglich nach bemfelben herabfalle; baher benn auch starke und gewöhnlich Sudwinde darauf erfolgen, welches alles eine Verdunnung der kuft in den Polargegenden anzeige, Allein außer den von Mairan angegebenen Gründen stehen dieser Meinung entgegen 1) die Erfahrungen, daß in der Atmosphäre nie eine so große Menge brennbarer kuft, als zu den Nordlichtern erforderlich wäre, angetroffen wird, 2) daß das aus der Fäulniß thierischer und vegetabilischer Substanzen erzeugte brennbare Gas viel zu schwer ist, um sich zu einer so beträchtlichen Sohe erheben zu können, und 3) daß die Entzündung der brennbaren kuft durch Elektricität nie anders als durch einen Funken ersolgen kann, und daher jedes Nordlicht Blise und Gewitter voraussesset.

Ginige glauben, es fen bas Nordlicht eine bloffe optische Erscheinung, welche vom lichte berrubre, bas bie Schneewolfen und Gieberge am Mordpol in ber Luft von ber Sonne und bem Monde reflektirten. Diefer Meinung fest Mairan entgegen: man mache baburch bas Morblicht ju einer mabren Dammerung, welche fich immer zeigen und nach ben Befegen ber Dammerung ab . und gunehmen muffe; auch fep man genotbiget, ben ber Sobe bes bellen Bogens in unfern fanbern, 300 frangof. Meilen boch noch Lufttheile ober Bolfen angunehmen, welche bas licht reflettirten, burch biefe murbe man bie Sterne nicht feben fonnen, wie burch ben Schimmer bes Morbideines; Die Bobe bes Bogens richte fich nicht nach ber Abweichung ber Conne; bas licht mufite biefer Meinung aufolge unten am ftartften fenn. wo man bod bas buntele Segment gewahr werbe; endlich fonne man bas allgemeine Bittern bes gangen Simmels nebit ben befondern Umftanben bes Morblichtes baburch gar nicht erflaren. Bleichwohl bat ber D. Zell ") biefe Deinung; baf bas Norblicht eine optifche Erfcheinung fen, wieber angenommen, welcher ben feinem Aufenthalte ju Barbhus

a) Aurorae borealis theoria nous in sppend, ad ephemerides affron-

hus in Mormegen im Jahre 1769 bas Morblicht zum Saupte gegenftande feiner Beobachtungen gemacht batte. der bie Erscheinung bes Morbliches burch Gistbeilden mit platten Rlachen zu erflaren, welche in ben norblichen Begenben ber Armofphare bis auf eine betrachtliche Sobe fdimeben, und melde bas zidit ber Gonne und bes Mondes febr viel Mahl gurudwerfen follen. Auch Berr Zube :) balt bie langen vom Sorizonte auffleigenben Strablen, Die tobernden und wollenden Rlommen, bie bellen Bogen und mehrere andere Ericheinungen ber Morblichter größtentheils für blofe Bilber, welche burch die Bredung und Buruct. merfung bes lichtes in einer mit gefrornen Dunften angefullien Utmofphare erzeuget werben. Denn, er fagt, man bat ben großen Morblichtern baufig folche jum Theil lange licht runde Bogen gefeben. Dergleichen oft auch ben Lage fich um bie Gorne zeigen, und aus biefen fchoffen, fie nabe am Borigonte maren, haufige Strablen 4). gibt jedermann gu, baß bie Bogen um die Sonne fein wirt. liches Feuer find, fonbern burch bie Bredning bes lichtes in ber Atmofphare entfteben. Folglid muffen auch bie Bogen ber Morblichter, wenigstens jum Theil, einen abilichen Urfprung baben. Ferner pflegt bie untergebenbe Conne bor groffen Morblichtetn baufige, febr große und febr belie Eichtstreifen in Weften ju zeigen, und biefe beweifen, baß alsbann in ber Utmofphare abnliche Streifen auch burch andere Arten von licht erzeuget werben fonnen. auch ber Gisblint ein von ber mit gefrornen Dunften angefüllten Utmofphare ber talten lanber gurudgeworfenes unb oft febr ftartes licht. Enblich fcheinet oft, befonbers im Binter, wenn es ichnenen will, ber himmel benm Untergange und Aufgange ber Sonne ju brennen; ja es geigen fich alebann an ibm, wenn es irgendwo in ber Ferne brennt, Straften, welche benen bes Mordlichtes febr abnlich find

4) Ada eruditor. Lipf. ann. 1716. p. 363.

e) Wollkandiger und faftider Unterricht in der Naturlebre B. I. Beipi. 1793. 8. 60 Brief G. 467.

find "). Mufferbem lebret bie Erfahrung, bag eben baefelbe Norblicht von verfchiebenen Orten allegeit auf eine verfchiebene Art erfcheinet, ja bag es oft ben flarem Simmel an einem Orte gefeben wird, an bem andern aber nicht, ungeachtet beibe Derter nur einige Deilen von einander ent fernet find. Die mare bief möglich, wenn nicht bie vornehmiten Ericheinungen ber Rorblichter blog von ber Be-Schaffenheit ber Dunfte in ber Mimofphare, und bon bet Art, wie fie bas licht jurichmerfen und verandern, abbingen? hieraus begreift man auch, marum wir nur bon ele nem folden lichte, welches nabe am Borigonte ift, lange Strablen erhalten. - Go viel auch alles bieß zu erflaren scheiner, fo bleibt es boch immer noch unbegreiflich, baf bie gefrornen Dunfte fo boch in ber Urmofphare fchweben follen, als erforderlich ift, und wie durch fie Die Firfterne gefeben werben fonnen.

Balley ) leitet bas Morblicht vom Rabre 1716 von einem magnetischen Ausfluffe aus ben nordlichen Polen bet Erbe ab, welcher ben feinem Auffteigen bicht und fichtbar fen, gegen ben Aequator bin fich gerftreue, und alebann wieder fammle, um in ben Gubpol einzudringen. Den Grund biefer feiner Behauptung nimmt er bavon ber, weil bamable ble Abweichung bes Bogens vom Mitternachts. puntte westlich, und bennabe ter Abwelchung ber Magnetnabel gleich mar. Außerbem führt er noch eine anbere Deinung an , wie bas Dorblicht entfteben tonne; nach ibm bat namlich bie Erde einen befondern Rern, und wir bewohnen nur die außere Rinde. Blelleicht fen auch ber Rern bewohner, und ba bie Sonne felbigen nicht beleuchten fann, fo bale fich swifthen Rern und Rinde eine eigene leuchtente Materie auf, von welcher bisweilen etwas burch unbefannte Deffnungen an ben Dolen, mo bie Minbe am bunnften ift, ausstromet, und bas Morblicht verurfachet.

Der

#) Philosoph. transact. n. 347.

a) Commentat. Petropolit. Tom. 1. p. 361.

Der Berr bon Mattan ) hat eine gang eigene Supothefe von ber Entftebung bes Norblichtes aufgeftellet. Er balt namlich bas fo genannte Bobiafallicht fur bie Sonnenatmofphare. M. f. Altmofphare der Sonne. baber bie Utmofphare unferer Erde in die Grengen ber Connenatmofphare ober bes Bobiafallichtes eintritt, fo bebaup. tet alsbann Mairan, bag bas Nordlicht aus ber Bermifcbung beiber Utmofpharen entftebe. Die Theile ber Gonnenatmofphare, welche ber Erbe nabe genug fommen, fale len in ber Erbatmofpbare berab, werben burch bie Umbrebung und Schwungfraft ber lufttheile gegen die Pole ber Erbe getrieben, mo tein Schwung Statt findet, und bleiben in ben bochften Regionen ber Utmofphare fcmeben. mo fie mit ber bafelbft befindlichen Lufimaffe gleiche fpecififche Schwere haben. Die niedrigern Begenden enthalten bie grobern bunkeln Theile, welche bas bunkele Segment und bie bunteln Bolten bilben, auf ben bie tichtfaulen auffteben. Ueber biefen fcmebt ber feinere Stoff, welcher entweber an fich brennend, ober burch Reibung und Bab. rung mit ber Erdluft entzundet ift. Alles bieß erfolget in einer betrachtlichen Bobe uber ber Erdflache, baber auch bas licht noch febr weit vom Nordpole mabigenommen werben fann. Die meftliche Abweichung bes Bogens erflaret er auf biefe Urt: weil die Umbrebung ber Erbe von Beften gegen Often erfolget, fo trete bie Abendgegend ber Atmofphare am fpateften in bas Boblatallicht ein. Morgenseite bat ber feine Stoff bereits ben gangen Lag über Beit gehabt, fich ju vertheilen, ober nabe an ben Dol ju begeben, gegen Abend gu aber ift er noch in groffer Menge und in voller Bewegung , baber erfcheinet bas liche mehr westwarts. Daraus erflaret Mairan febr umftanb. lich bie Entstehung bes bunteln Segmentes, bes lichten Bogens:

a) Traité phylique et historique de l'aurore boreale; in den mémoir. de Paris 1731. duch befondets Paris 1733. 4. und febe detment 1754. 4. ingl. eclaircissemens fur le traité physique et histor. etc. p. M. Mairan; in den mémolt, de Paris 1748. p. 363.

Bogens, ber aufschießenben lichtfaulen, ber gitternben lichtmaffe, ber bunten Ruppel am Benith u. f. f. Bierauf gibt er eine Darftellung von ber tage bes Connenaquators, und ber Memofphare um benfelben gegen bie Erbbahn, zeiget bieraus, ju welchen Jahreszeiten Die Erde ber Sonnengtmofphare am nachften tomme und fich am meiften in fie einsenten tonne, und finder, bag bieß gerabe in benjenigen Mongeben erfolget, worin man bie mehreften Mordlichter Bulegt zeiget er aus ben Beobachtungen beobachtet bat. bes Zobiafallichtes, baf fich bie Sonnenatmofphare balb erweitere, balb jufammengiebe, baber auch bie Erbe ben manchen Umlaufen auf fie treffen, ben andern fie verfehlen Darque leitet er bie langen Untersuchungen ber Mordlichter ab, indem er zeiget, daß gerade biefelben in ben Jahren nicht ba maren, wo man bas Bobiafallicht entweber gar nicht ober nur schwach hat mahrnehmen tonnen.

Mairan's Spoothese hat zu seiner Zeit viel Anhänger gefunden. Allein Euler") und d'Alembert") haben erhebliche Zweisel dagegen angeführet, wiewohl Mairan die eulerischen auf eine glückliche Weise zu widerlegen gesuchet hat. Gleichwohl werden sich jest noch wenige Physiter sinden, welche dieser Meinung zugerhan sind. Euler halt dafür, daß die Entsiehung der Nordlichter eben die Ursache habe, wie die der Knotenschweise; es soll nämlich von dem Stoße der Sonnenstrahlen gegen die Atmosphäre der Erde herrühren. Es würde dieser Stoß der Erde ebenfalls einen Schweis geben, wenn ihre Atmosphäre aus einem eben so seinen und ausgelößten Stoße bestünde, als um die Romeren sich sindet. Gleichwohl wird dadurch die obere Łust in einige Bewegung geseset, und vorzüglich um die Pole, aus welche die Sonne ein halbes Jahr hindurch unausbörlich wirket.

Noch andere glauben, es entstehe biefes Phanomen aus einer jahling abwechselnden Bindung und Entbindung des

a) Mémoir. de l'Academ. de Pruffe. 1746.

licht und Barmeftoffs, ober aus einer augenblicklichen Berfegung und gleich barauf folgenden Bufammenfegung bes lichtund Barmeftoffs in ben hobern Begenden ber Atmofphate.

Machbem man endlich ben Blis als ein eleftrifches Phanomen ertannt batte, fo fing man aud an, bas Dorblicht als eine eleftrifche Erfcheinung ju betrachten , beren leuchten in einer febr verbunnten Luft mit ben Strablen bes Rordlich. tes fo viele Mehnlichkeit bat. Benn man namlich eine von Luft befrenere Glasrohre ober Glaefugel u. f. f. gegen ben eleftrifirten erften leiter einer Gleftrifirmafdine bringt, fo wird ber innere von Luft loere Raum mit einem itrablichten Sichte erfullt erfcheinen, gerade mie es ben ber Erfcheinung eines Morblichtes mabigenommen wirb. Canton "), melder biefen Berfuch querft angefiellet bat, wirft baben noch . Die Rrage auf, ob nicht vielleicht bas Morblicht ein Uebergang ber Eleftricitat aus positiven Bolten in negative, burch ben obern Theil ber Armofphare fen? Babrend ber Erfcheinung ber Mordlichter fammelte er burch feinen Apparat eine Menge Lufteleftricitat, und glaubte, bergleichen gur Machtzeit nie anbers als ben Nordlichtern zu finden. Die Urfache biervon fucht er in einer ploflichen Erwarmung ber Luft burch die Erbflache B). Much Beccaria ?) betrochtete bas Morblicht als ein fichtbares Ueberftromen ber Glefricitat. Ueberhaupt murbe bie Meinung, baf ber Mordfchein ein mabres elektrisches Phanomen fen, fo allgemein angenommen, baf Prieftley fagt, er glaube nicht, baß felibem irgent jemant an ihrer Babrbeit gezweifelt babe. Der erfte, welcher barüber eine Theorie entworfen bat, ift Eberhardt') gewesen. Diefer glaubt, baf bie Connenftrablen, welche auf ben obern Theil ber Polarluft fallen, biefelbe noch nicht erwarmen tonnen; vielmehr wird fie ba-

Dalle 1759. 8. Eb. I. G. 130.

a) Philosoph. transact. Vol. XLVIII. P. I. p. 356. 358.
8) Philosoph. transact. Vol. Ll. P. I. p. 403.

y) Lettere del elettricisino. Bologna' 1758. 4 maj. p. 272.
3) Sallifche Intelligeniblatter von 1758. Rum. 49. und nachber in feinen vermischten Abbandlungen gus! ber Raturlebre u. f. f.

burch nur erschüttert, und ibre Gleftricitat erreget, welche fich in biefen Gegenden megen ber Ralte und Trockenheit porguglich fart zeiget. Much Bertholon de St. Lagare bat eine auf abnlichen Grunden berubende Theorie entworfen, und im Jahre 1777 ber Atamie ju Montpellier porgelesen. Seine Abhandlung befindet fich benm Rogier .), moraus Berr Lichtenberg &) einen Auszug mittheilet, und augleich Unmertungen bingufeget. Er feget ben Grundfaß feft, baf man eine befto großere Menge Eleftricitat antreffe, je bober man in ber Utmofpbare über ber Erbflache fomme. Much glaubt er, baß bas licht besto beller fen, je ftarter ber Dunftfreis ableite; allein baben bemerket Bert Lichtenberg, wenn bieß feine Richtigfeit batte, fo mußtefich uber jedem Gemitter ober Regen gur Rachtzeit ein Morblicht zeigen. Uebrigens balt er bafur, bag bie aufe Schiefienden Stroblen auf ben bellen Bogen fenfrecht fteben. und bloß aus optischen Grunden ju bivergiren scheinen.

Grantlin ") macht fich von ber Entftebung ber Morb. lichter folgende Vorstellung. In ben obern Gegenden bes Luftfreifes ftromt burch einen Luftgug bie ermarmte Luft ber beifen und gemäßigten Bonen unaufhörlich nach ben Dolargegenben, und bringt Bolfen mit fich, die in die Begend ber Dole Eleftricitat überführen. In ben marmen Sanbern wird berjenige Theil ber Elektricitat, welcher burch Regen u. f. f. bervorgebracht wird, febr leicht von ber Erbe abgeleitet; in ben falten Begenben bingegen fann biejenige Eleftricitat, welche burch ben Schnee berabfallt, wegen ber farten Gisrinde, Die fein Leiter ift, nicht fo leicht von ber Erbe abgeleifet merben. Demnach wird bie bafelbit angehäufte Eleftricitat wieder in bie Bobe fteigen, fich einen Weg burch bie Utmofphare, welcher ben ben Dolen febr

niebria

a) Journal de physique 1778.

<sup>8)</sup> Bothaifdes Managin fur bas Deuefte que ber Wonft und Datut-

gefchichte, B. I. St. i G. 143 f.
y) Rozier Journ, de phylique Juin 1779. und in den Sammlungen jur Dopfit und Datutgefdichte. B. II. St. 2. 5. 249.

III. Theil.

niedrig ist, machen, in den lusteleeren Raum übergeben und sich da in Richtungen, welche wie die Meridiane die vergiren, wieder nach dem Aequator wenden. Auf diese Art muß sie da, wo sie die größte Dichtigkeit besiger, sicht bar sen, bis sie endlich in den gemäßigten ländern in die lust oder Erde übergehet. Daraus ließen sich alle Erscheinungen erklären. Im Sommer ist das Nordlicht weniger bemerkbar, weil das Eis wärmer und ein besserer leiter ist. Die verdichtete Polarlust selbst würde als ein dunkeler Kreis oder vielmehr als ein dunkeles Segment davon erscheinen; und weil die divergirenden Strahlen in der Nähe der keiter wieder convergirend werden, so würden daraus die mannige saltigen Figuren der Lichtstreisen begreistlich. Die im Zeinlich gebildeten farbigen Ruppel wurden durch positiv elesterische Stellen veranlasset.

Much nach herrn Bube find bie erften Quellen bes lichtes, aus welchen bie Atmosphare jene Phantome von Strehlen, Bogen, Streifen u. f. f. bilbet, unfehlbar aus ftart elettrifirten Mebeln und Bolten abzuleiten, aus beren obern Rlache bie eleftrische Materie auf eine fichtbare Met ausstromer. Diefes beweifet ble ftarte Eletericitat, welche man oft ben Mordlichtern in ber Atmofphare findet, und bas Beraufch ober Rnallen, welches man alsbann oft, befonbers in febr talen lanbern, in ber Luft boret, wie ben ben von Smelin befchriebenen fibirifchen Mordlichtern Statt Ferner beweisen es bie wirklichen Blige, welche man ben großen Mordlichtern oft in bem erleuchtenben Theile Des himmels gefeben bat; am meiften aber bie Gewitter, welche fich gulege in Morblichter verwandeln. herr Bube bat bergleichen felbit beobachtet, und fann baber um beftogemiffer behaupren, baff zuweilen Gemirrermolfen, welchegegen Abend nach Morben gu fortgetrieben merben, benm Unfange ber Racht Mordlichter verurfachen, unfehlbar weil fie fich to boch beben, bag fie fich ihrer Eleftriciedt nur von oben entlaten tomen. Solde Bemittermolfen ichlenbern nicht nur Grablen und Lichtstreifen in Die Bobe, fontern

fie veranlaffen auch oft belle Bogen, Die von Offen nach Beften forrgeben. Go beobachtete herr Bertel \*) fot gende merkwurdige Erscheinung: am igten Man 1787 jog über Ronneburg gegen Abend ein Gewitter aus Besten nach Diten, und fing erst zu biten an, nachdem es ichon über bas Benith bin tiefer an ben Borigont geruct mar. binter bemfelben murbe ber himmel wieber bell, und es jogen nur noch einige gang fleine Gleden von ichwarzen Bollen nach. Aus ben Gemitterwolfen, welche fich etma 40° boch über bem Sorizonte aufgeihurmet hatten, fabe man befonders aus ben oberften Schichten zu bren verfchies benen Mablen ben Blig 4 bis 50 boch am blauen himmel, wo nicht eine Spur von Bolten war, aufwarte fahren, nach welchen Bligen fein Donner geboret murbe, obgleich ble tiefer am Borigonte zugleich fichtbaren Blige vom ente ferntern Donner begleitet wurden. Etwa 15 Minuten bar-auf zeigten fich roche Strablen, welche binter ben Bewite terwolken hervorschoffen. Machtem bie Racht mehr bere annahere, erschien ein von 4 bis 5° breiter Gurtel über bas Bentib bin bis an ben mefflichen Borigont, welcher balo breis ter , bald fcmaler , abgeriffener ober bichter ben Simmel rorbete, und fich nach einigen Stunden wieder verlor. Die fer Gurtel bezeichnete genau ben Beg, welchen bas Bemite ter genommen hatte. Bulegt bemerter Berr Bube noch; daß man unfehlbar ber Elettricitat jene Duntelper einiger Stellen bes Simmels und bie Schwarze einiger Botten ben großen Norblichtetn jufchreiben muffe. Denn auch schwere Gewitterwollen fenn oft fo fchwarz; und felbit bet flare himmel unter ihnen erscheine oft in einiger En fereung buntel. Bielleicht werden fogar fleine fart elettriffrie Boli fen unter gemiffen Umftanben gang burchfichtig.

M. s. Mésure de la terre au cercle polaire; in ben Ceuvres de Maupertuis Lyon 1768. 8. Tom. III. p. Bbb a

<sup>-)</sup> Gothaifdes Magazin far bas Reueft aus bet Phofit und Rei turgefchichte B. V. St. 3. G. 197 f.

159. Priefley Geschichte ber Cleftricitat burch Brunig.
6. 211. 221. 236 u. f. Sube über die Ausbunftung. leipz.
1790. 8. S., 298. besselben vollständiger und fasticher Unterricht in ber Naturlehre B. I. Brief 60. de la Mether
rie Theorie der Erde. A. d. Franz. Th. I. S. 64 u. f.

Mordpol am Zimmel s. Weltpole. Mordpol der Erde s. Erdpole. Mordpol des Magnets s. Magnet. Mordschein s. Mordlicht. Mormaltraft s. Centraltrafte. Mormallange s. Barometer.

Mormaltemperatur, Reductionstemperatur (temperatura normalis). Man bat ben den meteorelogis ichen Beobachtungen, um fie gehörig mit einander vergleichen ju fonnen, auf ben Ginfluf ber Barme auf mereoro. logifche Berfzeuge vor allen anbern Dingen gu feben, unb ibre verschiebenen Angaben auf eine gemiffe bestimmte Temveratur gurudgubringen. Benn g. B. berfchiebene Barometerbeobachtungen mit einanter verglichen werben follen, welche ben verschiebenen Graben ber Barme angestellet find, fo muß man nicht bie wirflich beobachteten Barometerhoben in Bergleichung bringen , fonbern man muß fie erft auf einen bestimmten Grab ber Barme reduciren. Grab ber Barme, auf welchen alle Beobachtungen gebracht merben, beißt eben bie Mormal = ober Reductionstemperatur. In und fur fich ift biefer Grad willfurlich, baber ibn auch verschiebene Maturforscher verschiebenellch angenommen haben. Go nimmt ber Berr De Luc ben ber Berichtigung ber Barme jur Rormaltemperatur ben 10 Grab bes Quecffilberihermometers von 80 Grab, welches gemeiniglich bas regumurifche genannt wirb, an, ben barometrifchen Sobenmeffungen bingegen leget et wegen ben unter bem Artifel, Sobenmeffung, barometrifche, angeführten Urfachen, Die Temperatur von 16 } Grab eben biefes Barometers jum Grunbe. Unter

Unter bem Artifel, Barometer, ist eine Formel angegeben worden, welche sich leicht auf jede Normaltemperaut und auf jedes Ausbehnungsverhaltnis anwenden läße.

Mormalthermometer f. Thermometer.

Motiometer f. Zygrometer.

Muration f. Wanken der Erdare.

## 0

Objektivglas, Objektivlinfe f. Bernrohr, Mietroftop.

Objektivmikrometer f. Zeliometer.

Observation s. Beobachtung.

Occident f. Abendpunkt.

Octave (octava, octave) ift bas Berhaltnif zwener wobon ber eine in gleicher Zeit boppelt fo viele Schwingungen, ale ber anbere verurfachet. Man unterscheibet bierben die bobere ober obere Ocrave, und bie tiefe ober untete Octave. Unter jener verfteht man namlich benjenigen Con, welcher in einerlen Beit boppelt fo viele Schwingungen, und unter ber anbern benjenigen Zon, melcher nur bolb fo viele Schwingungen macht. Diefe Gintheilung bat ihren Grund in unferm Bebore, indem wir namlich jeberzeit benjenigen Con bober, als ben anbern nennen, wenn er mehrere Schwingungen als biefer verurfachet. 3ft a. B. von gwenen gleich biden und gleich fart gefpannten gleichartigen Gaiten bie eine noch ein Mabl fo lang, als Die andere, fo wird auch die langere in einerlen Zeit nur balb fo viele Schwingungen als die furgere machen. ber wird die furgere Saite bie bobere Octave ber langern. und bie langere Gaite bie tiefere Octave ber furgern angeben.

Die Octave made einen zwenstimmigen Accord aus, und ift nachft bem Ginklange die vollkommenste Consonanz, welche selbst bem Gebore eine mit bem Ginklange auffat-

lende Mebnlichfeit bat.

Gewöhnlich wird bas Intervall ber Octave in sieben Stufen abgetheilet, welche eine musikalische Lonleiter aus Bbb 3 machen.

mochen, Wird nämlich ber Grundton mit & bezeichnet, so gibt die Octave folgende Tonleiter C, D, E, F, G, A, H, c. Sie besteht aus zwen halben (semitonia), E — F und H — c und aus surf ganzen Tonen; die lettern sind miederum zwen kleinere (toni minores) D — E und G — A, und dren größere (toni majores) C — D, F — G, A — H. Die Verhältnisse dieser Abtheilungen sind aber verschieden. M. s. Ton. Hieraach wird also die obere Octave, wenn der Grundton mit gezählet wird, der achte von der keiter, und hat daher ihren Nahmen.

Intervallen ber doppelten, breyfachen, vierfachen u. f. Octave geben bie Berhaltniffe 4:1, 8:1, 16:1 u. f. Bur ben Grundton C tonnen fie fo bezeichnet werben G:c;

E:c; C: c; C: c u. f. Alle diefe Cone bleiben noch febe volltommene Confonangen.

Ocularglas Gernrobe, Mitroftop.

Dele (olea, huiles) beißen in der Chemie im Mugemeinen gemiffe bunnftuffige Materien, welche fich entweber im Baffer gar nicht, ober boch nur febr wenig auflofen, burch Bulfe eines Dochtes aber Rabrung fur bie Flamme abgeben. Ueberhaupt werben dichte Rorper Diejenigen genannt, welche im Baffer unaufloslich find, und mit einer Rlamme brennen, mobin auch bie Bettigfeiten geboren. Benn folde Rorper im naturlichen Buftanbe bunnfluffig find, fo erhalten fie ben eigentlichen Rahmen ber Dele. Einige von Diefen Delen trodinen an ber luft aus, und were ben trocken; andere aber bleiben ftets fchmierig. Borguge lich unterfcheiben fich bie Dele in ihrer Confifteng, ba einige In ber gemobulichen Temperatur unferer Atmosphare feft find, andere nicht. Jene nennt man auch Balfame, Buttern, Barge u. f. w. Uebrigens bat man folgende brep Arten von Delen ju merten: Die atberifchen Dele, Die fetten Dele, und Die empyrevmatifchen Dele. Die

Die fetten Dele, welche auch milbe, fchmierige, fire ober ausgeprefice Dele (olea unguinofa, uncuofa, fixa. expressa) genannt werben, find in ben meiften Gamen und Rernen enthalten. Man geminnt fie burchs Bermal. men ber Gamen und Rerne, und nadhheriges Auspreffen. Diefe ausgepreften Dele find im frifden Buftande megen ber mit ausgepreften Schleimigen Theile trube, und reint. gen fich am besten burch bie Rube. In ihrer möglichften . Reinigkeit haben fie einen gelinden und milden Befcmach, und feinen erheblichen Beruch, allein bie mit ausgeprefren bargigen und andern Theilen, befonders aus ber Samen. bulfe, und andern Umftanden benm Muspreffen, verurfachen ben großern ober geringern Unterschied ber Dele im Beruche. Befcmacke, Farbe und benm Brennen. Gie find nie pollfommen fluffig und erforbern jum Sieben eine farte Sige, die man auf 600 Grad nach Fahrenheit rechnet. In der Gledhige bes 2Baffers find fie nicht fluchtig, und fammelich fpecififch leichter als Baffer. Gie entgunben fich erft ben einer Erbigung, Die bis ju ihrer Berfluchtigung geht. Darin liegt die Urfache, bag ein Gleck von biefen Delen auf Papier getropfelt burchs Erwarmen nicht wieder vergebet, und baß fie fich ben blofer Unnaberung einer Flamme nicht entzunden, fondern ein Docht nothig haben, welches fie fart erhiget, baß fie abbampfen. Wenn biefe fetten Dele eine Zeitlang ber atmospharischen Luft ausgeseget find, fo werben fie allmablig rangig, und erhalten einen Scharfen, beißenden und brennenden Beschmack, und einen üblen Geruch. In fest verschloffenen Befagen bingegen, wozu bie frene Luft feinen Butritt bat, veranbern fie fich nicht.

Sie losen durch Sulfe ber Barme die Barze, naturlichen Balfame und ben Schwefel auf. Die Auflosung bes Schwefels in den Delen nennet man Schwefelbalfame (balfama fulphuris), welche fammtlich eine braunliche oder rothliche Farbe haben, einen stark flinkenden und auch schwefelichten Geruch und einen scharfen und unangeneh-

men Befchmad.

Mit ben agenden Alkalien verbinden fich bie fetten Dele vollkommen und innigft und werben burch biefelben auch im Baffer gang und gar auflosbar, ober jur Seife (lapo). Gine gut bereitete Geife muß fich in reinem Baffer und im Beingeifte vollig auflosen laffen; und bas Alfali vienet ibe als aneignendes Vermandtschaftsmittel zwischen bem Dele und bem Baffer ober bem Beingeifte. Durch alle Gauren werben die Seifen wieder gerfeget, und bas Del wird baraus abgeschieben, welches sich nunmehr im Beingeifte auflofet. Durch bie fo genannten barten Baffer werben Die Seifen nur unvolltommen aufgelofet, und gerfeget, wenn fie Bops, erdige Mittelfalge ober metallifche Salze ben fich führen. Daber auch biefe Baffer nicht zum Bafchen mit Seife bienen. Die weichen Baffer bingegen lofen die Geifen vollkommen auf, wie z. B. bas Flugwaffer und bas Regenwaffer.

Concentrirte Salzpeterfaure zu fetten Delen gefeget, erhist fich bamit fo ftart, baß Selbstentzundung entfleben fann,

besonders mit ben austrocknenden Delen.

Der Auß, welchen die Dele ben ber Flamme abfesen, rührt nicht von erdigen Theilen her, sondern ist unzerfeste Roble des Deles, welche megen des verhinderten Zutritts der respirablen Luft zum Innern der Flamme nicht verbrennen konnte. Wenn das Del in der argandischen Lampe das Verbrennen unterhält, so zeiget sich keine Sour von Ruß, so lange die Luft durch die Are der Flamme streichen kann. Es bildet sich bloß Wasserdunft und kohlensaures Gas.

Nach Lavoister ") verzehren 194 Gran Baumöl benm Berbrennen 124 franzol. Cubikzoll oder 62 Gran Lebensluft, und das Produkt des Verbrennens besteht aus 97½ Eubikzoll oder 544 Gran kohlensaures Gas und 27 Gran Wasser. Diesen Resultaten zusolge scheint das sette Del aus etwa 87, 96 Theilen Rohlenstoff und 21,04 Theilen Wasserstoff zu bestehen. Hiernach wird also das Verbrennen des setten Dels so erkläret, daß die Entzündungshise die Vasis der zum

a) Mémoires de l'Aced. roy. des scienc. de Paris 1784. p. 593 [99

Berbrennen nothwendigen lebensluft sich mit dem Wasserstoff des Deles zum Wasser und mit der Roble desselben zur Rob- lensaure verbinde.

Das Ranzigwerben ber fetten Dele geschiehet also nach bem neuern Systeme, indem sich der Sauerstoff der atmosphärischen Lust damit verbindet. Man kann daber das Del sehr bald ranzig machen, wenn es in eine mit Sauerstoffgas angefüllte Flasche gebracht, und diese verschlossen wird. Daraus erhellet auch, warum das sette Del in gut

zugeftopften Glafchen fich nicht veranbert.

Die atherischen Dele, welche auch richende, fluch. rige, destillirte Bele (olea aetherea, odora, volatilia, destillata) beifen, unterscheiben fich von ben fetten Delen wefentlich; ben bie atherischen Dele find fluchtig, binterlasfen auf bem Papiere feinen Rlect, wenn biefes erwarmet wird, haben einen burchbringenben Beruch, melder mit bem Beruche ber Pflangen, moraus es bestilliret worben. übereintommt; lofen fich im Beingeifte auf, und laffen fich burch bie Flamme eines Lichtes angunben, ohne vorhee erhift zu fenn. Sie machen einen wefentlichen und nabern Bestandtheil mehrerer Gemacheftoffe aus; ja aus einigen wenigen, wie aus ben frifchen Pomerangen- und Citronenfchalen, laffen fie fid, auch fcon burche Huspreffen erhalten. Der Befchmad ift mehrentheils fcharf und gleichfam brennent. Die Scharfe bangt aber nicht immer von ber Scharfe ber Pflange ab. Der Beruch ift ben allen burchbringenb und fart; und Pflangen, bie gar feinen Beruch befigen, auch wenn fie fcharf fchmeden, geben gar tein atherifches Del. Die mehreften atherifchen Dele find leichter als bas Baffer, und fcmimmen oben auf; andere find fcmerer. und finten im Baffer ju Boben. In Rudficht ber Confifteng findet ben den atherifchen Delen ein betrachtlicher Unterfcbied Statt. Ginige namlich find gang bunn und fluffig, und werden benm Befrierpunte nicht feft; andere erftarren in ber Ralte balb und gerinnen. Ginige menige find auch in ber gewöhnlichen Temperatur ber Utmofphare bicf und 2366 5 talgig.

talgig. Die bidere Confistenz ber Dele ftebe aber mit ib.

rem fpecififchen Gewichte nicht im Berhaltniffe.

Die Farbe der atherischen Dele ist ungemein verschieden. Am gewöh-lichsten ist sie gelblich weiß, und gelb, seltener aus frischen Pflanzen rothbraun. Einige wenige sind grun ober blau. Der Abanderungen zwischen diesen Farben sind aber außerordentlich viel. Wieles kömmt daben auf die Berschiedenheit des Bodens an, auf welchen die Pflanzen wachsen und auf das Alter des Gewächses und das Trocknen desselben, und auf die ben der Destillation angewendete Hise, welche die Farbe mehr oder weniger abandern kann.

Die atherischen Dele lofen sich nicht nur unter einander selbst auf, sondern geben auch Austölungsmittel fur die fete ten Dele, fur die Sarze, fur die naturlichen Balsame, und für das Federharz. Die Auflösungen der Sarze in den atherischen Delen geben verschiedene Arten von Lackfirniffen.

Mit ben Sauren verbinden sich die aiherischen Dele noch leichter als die setten Dele, weit schwerer aber mit den feuerbeständigen Laugensalzen, mit welchen sie ben der Glubebise vereiniget die atherischolichten Seisen geben, wovon die farkeyische Seife (lapo starkeyanus, tartareus)

aus Gemachsalfalt und Terpentinol gebrauchlich.

Uebrigens verderben die atherischen Dele eben so wie die fetten Dele, wenn sie ber frenen Luft ausgesetzt sind. Sie verlieren nämlich nach und nach immer mehr ihren eigens thumlichen Geruch, ihre Flussigkeit und Farbe; sie erlangen eine zähe und bicke Consistenz, ja sie werden endlich fast ganz zu einem Harze oder natürlichen Balsame. Ihr eigenthumlicher Geruch verschwindet, und sie erlangen einem unangenehmen Harzeruch. Daben erhalten sie alle eine bunkele und braune Farbe. Durch eine neue Destillation kann man alsbann bas noch übrige flüchtige Del wieder ausscheiben und frisch gewinnen. Ben dieser Arbeit bleibt im Destillirgefäße ein wirklich harziger Theil des Deles übrig. Selbst die frischen ärherischen Dele lassen ben einer Rectisication mehr ober weniger von diesem harzigen Theile auruse.

gurud. Daraus bat man gefchloffen, bag bie atherifchen Dele aus zwen nabern Bestandtheilen gusammengefeget maren; aus einem eigenen fluchtigen fubrilen Stoffe, bem Riechstoffe, bem Boerhave ben Nahmen Spiritus Rector ober lebendigen Geift beplegte, und aus einem grobern, mehr finnlichen, bargigen Theile. Allein bie neuere Chemie bat ermiefen, bag bas Verberben biefer Dele und ihr Uebergang ju bargigen Rorpern auf eine abnliche Ure burch Ginwirfung ber Lebensluft gefchiebet, als bas Rane sigmerden ber ferten Dele, und burch bie baben vorgebenbe Beranderung ber Mifchung berfelben, ohne baß es nothig ift angunehmen, bag bas Barg als Barg ichon im Dele praeriftire. Bielmehr find bie atherifchen Dele ebenfalls nach diesem Systeme aus Bafferstoff und Roblenftoff, wie bie fetten Dele, nur in gang anbern Berbaltniffen gufammengefeget. Denn wenn man atherifdes Del in einer Rap. fel unter einer Glasgloce mit Lebensluft verbrennt, fo bil. bet fich nichts weiter, als Baffer und toblenfaures Bas. Die Roble, welche benm Berbrennen Diefer Dele gurid. bleibt; und fonft auch ben Rug ber Flamme ausmacht, ift eine febr reine Roble, ohne Spur von feuerbestanbigem Alfali.

Die empyreomatischen ober brenzlichen, brandicten Dele (olea empyreumatica) erhält man ben ber trockenen Destillation aller Pflanzenstoffe. Sie haben sämmtlich einen angebrannten Geruch, einen herben scharfen bitterlichen Geschmack, sind innerlich genommen außerordentlich erhisend, und besisen eine besto dunkelere Farbe und dickere Consistenz, je später und heißer sie überdestilliret sind. Nur die zuerst übergehenden Antheile dieses Dels können noch den Geruch der Pflanzen haben, von welchen sie herrühren, das zuleht überdestillirte aber unterscheidet sich nicht von einem andern, es mag aus einer riechenden oder geruchlosen Pflanze ausgetrieben senn; und man kann auf solche Art diese Dele der Pflanzen nicht von einander unterscheiden.

Wenn biefe Dele zu wiederholten Mablen aus einer neuen Retorte im Sandbade mit bebutfamer Regierung bes

Feuers

Feuers überbestilltet werben, so werben sie nach und nach immer flussiger, indem sie ben jeder Destillation eine Saure absesen, und eine tunne kohlichte Substanz in der Retorte zurücklassen. Dadurch können sie der Natur der atherischen Dele immer naher gebracht werden, so daß sie ungefarbt erscheinen, ihren brenzlichen Geruch sast ganzlich verlieren, und ihnen bloß ein siechender und durchdringender Geruch übrig bleibt, welcher allen auf diese Art bereiteten Delen gemein zu senn scheinet; und sich ben der Südisse des Wassers verflüchtigen und im Weingeisse auslösen lassen.

Nach bem neuern Spfteme sind auch biese Dele aus Wosserstoff und Roblenstoff zusammengeseset nur in ganz verschiedenen Verhältnissen, als die setten und atherischen Dele. Sie machen übrigens keinen wesentlichen Bestandsteil der Pflanzen und ihrer Theile aus, sondern sind vielmehr Produkte, welche erst durch die Einwirkung des Feuers ben der Operation des Destillitens erzeuget werden.

M. s. Gren spstematisches Handbuch ber gesammten Chemie Th. II. Halle 1794. 8. S. 955 f. S. 1224 f. S. 1277 f. Girtanner Ansangegrunde ber antiphlogistischen Chemie. Berlin 1795. 8. S. 350.

Ohr f. Gebor.

Ombrometer f. Regenmaß.

Operment i. Urfenit.

Opernaucker f. Dolemoftop.

Opposition f. Altpetten.

Optik (optica s. optice, optique) heißt im allgemeinsten Berstande biejenige Bissenschaft, welche die Gesese von den Erscheinungen der Größe, der Bewegung und
Gestalt der Körper, welche vom Lichte abhangen, erklaret. In diesem weitläustigen Sinne begreift sie mehrere Theile
unter sich, nämlich die eigentliche Optik im eingeschränkrern
Berstande, oder die Bissenschaft von den Gesesen der Erscheinungen, welche die Körper selbst nach geraden Strablen
verursachen, die Ratoptrik, die Dioptrik, die Photometrie metrie und die Perspettiv, von welchen alle eigene Ur-

tifel banbeln.

Die Fortpflanzung bes lichtes aus einem leuchtenben ober erleuchteten Objette war bereits ben alten griechischen Weltweisen, besonders in der platonischen Schule, hinlangs lich bekannt, ob sie gleich verschiedene Meinungen über die Natur des lichtes und über die Art und Weise des Sehens hegten. Siner der altesten optischen Schisstleter ist nach dem Zeugnisse des Laertius, Demokrit von Abdera, welcher über die Optis (axxvoyeapin) geschrieben hat. Es sind aber alle seine Schristen verloren gegangen. Nur die einzige Optis aus dem Aliberthume, welche vom Proklusund Zeliodorus von Larissa dem Euklides zugeschrieben wird, ist übrig geblieben. Sie enthält Bestimmungen von der Größe und Bestalt der Objekte nach dem Seshewinkel, und ist besser als die damit verbundene Ratopetrik. M. s. Ratopetrik. Jedoch sinder man auch in dieser. Opris viel unbestimmte Säße.

Die Schrift über bie Optit von bem berühmten Pros lemaus ist verloren gegangen; inzwischen ist aus der Perespektio des Roger Baco bekannt, daß sich darin eine richeitge Erklarung der scheinbaren Größe der Sonne und des Mondes am Borizone befunden babe. Dach bem Drolemaus ift ein großer Beitraum verftrichen, in welchem bie Befchichte ber Optif nichts erhebliches von Diefer Biffenfchaft aufweisen tann. Gleichmobl ift es mabricheinlich, bag barin mehr ift gearbeitet morden, ale une befannt ift, indem im iten ober iaten Sahrhunderte nach Chrifti Geburt ein ftartes Bert ber Optit von bem Araber Albasen erfcbien. Im igten Jahrhunderte bemubete fich Ditellio, ben weitlauftigen und oft burfeln Albagen abzufurgen. Die Schriften bes Alhazen und Virellio find von Rried. sich Rioner unter bem Litel, opticae thefaurus, Bafel 1572. fol. berausgegeben worben. Bu bamabliger Beit begriff man unter ber Oprif alle oprifche Biffenschaften, und belegte die eigentliche Optit mit dem Rabmen der Derfoetriv.

fpeteto. Roch im raten Jahrhunberte fcrieben über biefe Perfpeteiv Johann Deckham, Ergbifchoff von Canter.

buty ") und Roger Baco ").

Dach ber Bieberberftellung bet Biffenfchafren in Eutopa fdrieben über bie Optit ber fo berühmt geworbene gebrer ber Mathematit ju Meffina, Manrolycus ") und ber Meapolitaner, Bapt. Dorta 1). Det erftere ertlarte, wie es jugebe, baf bas Bild ber Sonne in einem verfi fterren Bimmer rund erfcheinet, wenn gleich bie Deffnung, moburch bie Straffen geben, edig ift, und letterer erfand bas finftere Bimmer, beffen Theorie fo viel jur Erftarung bes Sebens burch bas Muge bengetragen bat. Damabis war bas Machematifche ber eigentlichen Optif, welche noch immer Perfpefrio genannt wurde, giemlich ausgearbeiter, und ber Rangler Bacon ') wunfchet nur, bag man bie Matur bes Lichtes mehr untersuchen mochte. Das weitlaufe tiafte Bert über bie Oprit und Perfpetito bamabliger Beit ift vom Jefuiren, graneifcus Aquilanius?).

Da ju Unfange bes iften Jahrhunders burch bie Ente bedung ber Gernrohre und ber Brechungegefete bie Diope trit als eine eigene Biffenfchaft ju betrachten angefangen wurde, fo fing man nun auch an, einen genauern U rerfchied von ber Forepflangung bes lichtes nach geraben Strafe len, von ber Brechung und ber Burudwerfung besfeiben gu machen, und bie babin geborigen Regeln jur Oprit, Ratoptrit und Dioptrit ju rechnen, auch außerbem bie lebre von ben Bilbern ber Begenftanbe auf burchfichtigen Zafeln unter bem Dabmen ber Derfpetito zu begreifen. 3" ben neuern Zeiten bat man noch von ber eigentlichen Drift bie Dboto.

e) De augment. (cientiar. ed latin. Frf. 1655. fol. p. 119." 6) Opticorum libri VI. Antverp. 1613. fol.

a) Perspectius communts ed. Ge. Hartmanni. Norimb 1542- 4-A) Perspectius ed. Jo. Cambichio, prof. Marpurg. Frf. 1614. 4.
44th in D. Jebb's Musgabe bes opus majus. Lond. 1733. foli
5) Theoremata de lumine et umbra, ad perspectiusm et radiorum

incidentiam facientia, Venetiis, 1575. 4.

<sup>3)</sup> Magia naturalis. Neap. 1558. fol. u. de refractione, optices perte L. IX. Neap. 1593. 4.

Photometrie abgesondert; so baß die Lehren ber Oprik ben geringften Umfang unter allen optischen Wiffenschaften ausmachen.

Bon bem Anfange ber optischen Wissenschaften kann man sich einen Begriff aus ben Schriften bes Rob. Smith "), Porrerfield ") und Rarsten ") machen. Die Geschichte ber optischen Wissenschaften überhaupt trägt Priestley !) vor, und ein Berzeichniß von optischen Schriften sinde man benm Wolf ") und Scheibel !).

Optischer Ort f. Ort, optischer.
Optischer Winkel f. Sebewinkel.

Organisation, organischer Bau (organisatio, fructura organica, organisation) heißt berjenige Bau eines Körpers, nach welchen er durch eine gewisse innere belebte Kraft vermögend ist, willturliche und unwillfuliche Wirtungen hervorzubringen. Organe sind diejenigen Körper, durch welche diese Wirtungen hervorgebracht werden können, wie z. B. das Ohr, Auge u. s. f. So sind auch die Gefäße, in welchen die Saste in Umlauf gebracht werden, die zur Nahrung der Thiere und Pflanzen nöchig sind, Organe.

Organiste, organische Rorper (corpora organica, organista, corps organises ou organiques) heißen biejenigen natürlichen Rorper, welche einen organischen Bau haben. Die organischen Rorper unterscheiben sich bar ber von ben unorganistren Rorpern nicht nur in Rücksicht ihres außern Unsehens, sondern vorzüglich barin, daß jene

eine

Treatife on the eye, the manner and phenomena of Vision by W. Porterfield Edinb 1759. 11 Vol. 8.

Defdicte und gegenwärtiger Buffand ber Optit; a. b. Engl. mit unmert u Buf von Blugel Leipg. 1776. 4.

tau 1777. 8.

Dollkandiger Lebrbegriff ber Optil, nach bein Englifd, Des Smith mit Menderung. und Bufdy. von Baftner Altenb. 1755. 4.

<sup>9)</sup> Lebebegriff Der gefammten Rathematif Eb. VII. unb VIII. Mufanasgrunde ber mathematifd Diffenfchaften Eb. III.

Aurger Unterricht von ben bornebingen mathemat. Schriften im 4ten Banbe ber Aufanasar, ber mathemat, Diffenfc, Cap ic. 3) Einteitung jur mathematifcen Bacerenntnis. gees Stud. Brese

eine gewiffe innere belebte Rraft befigen, wodurch fie willkurliche und unwillfurliche Bewegungen hervorzubringen im Scande find.

Nach Herrn Girtanner ") ist jede organistrte Substanz so lange belebt, als das Princip des kebens und der Reiz-barkeit in ihr ist, und als ihre Verwandtschaft nicht verschieden ist von der, welche man in den belebten Substanzen antrifft. Das Holz, z. B. aus welchem unsere Tische und Stühle versertiget sind, ist nach ihm ein organistrer oder belebter Rörper, indem man eigentlich nicht sagen könne,

baß bas Solg tobt fen, bis es verfault ift.

Der Berr von Zumboldt 4) nennt unbelebte, trage Materie Diejenige, beren Bestandtheile nach ben Befeben ber chemifden Bermanbtschaft gemijcht find, belebte ober organifirte aber biejenige, welche von ben Banben ber chemischen Bermanbischaft fren ift, und bes ununterbroche. nen Beftrebens, ibre Beftalt ju anbern, ungeachtet, burch eine gewiffe innere Rraft gehindert wird, ihre erfte eigenthumliche Form ju andern. Die innere Rraft ift bie Lebenstraft, welche bie Banbe ber chemifchen Bermandefchaft aufloset, und bie frene Berbindung ber Grundftoffe in ben Rorpern bindert. Der Tob bebt biefes Binderniß, burch bie Raulnif treten bie Elemente mieber in ihre vorige Rechte. und ordnen fich nach demifchen Bermanbichaften. Alle organifirte Rorper fommen nach bem Tode unter gleichen Umftanben, j. B. ben eben bem Barmegrabe, eben ber Beschaffenheit ber Atmosphare, in Raulnig, ben melden fie im leben ber Faulnif miberftanben.

Trage Materien konnen nicht in Faulniß übergeben. Denn sie sind nach chemischen Verwandtschaften gemischt, und haben kein Bestreben in sich, ihre Gestalt zu andern. Die Verwitterung ber Schweselkiese ober bes geschweselten

a) Apborimen aus ber demilden Phopfologie ber Pflangen, aus b. lateinich uberfeht von Sifcher, Leips. 1794. 8. §. 1.

a) tieber die Reigharteit, als lebensprincip in ber organifirten Datur, aus dem Journal de physique uberf. in Grens Isurual ber Physit B. III. S. 530.

Eifens ift bon ber Gafrung gar febr verfchieben. Ben bes etftern geht ber Sauerfloff aus ber Luft mit bem Schwefet eine Berbindung ein, und bilbet Schwefelfaure, ben ber legrern aber treten ble Bestandthelle Des Rorpers felbft. obne Dagwischenkunft einer Substang, in neue Berbinbungen.

Man bat baber bie Befege ber Bermanbtichaften gang allein aus der Matur ber unbelebten Gubftangen abzuleten. Bate bie Belt nur mit organisiten Rorpern befeget, fo wurden uns bie Bermanbifchafren unbekannt fenn, uub wir wurden nur ungleichartige Stoffe verbunden, gleichars

tige getrennt finden.

Bon ben Clementen, welche nach bem neuern Spfteme als einfach ober als ungerlegt betrachtet werben, machen nach Beren von Zumboldt nur folgende 18 bie Bestand theile organisirter Rorper aus: Lichtftoff, Barmeftoff, Cletericitat, Sauerftoff, Bafferftoff, Stickftoff, Roblenftoff, Schwefel, Phosphor, Soda, Pottafche, Riefelerde, Thonerbe, Ralferbe, Bittererbe, Schwererbe, Gifen, Braunftein. Die übrigen findet man nie anders, als nach ben Befegen ber chemifchen Bermandtichaft gemifcht.

Uns biefen Grundftoffen find bie eigenthumlichen Bufam. menfegungen gebilbet, burch beren Aggregat ber Bau ber organisirten Rorper aufgeführet ift. Die Runft tann gwar Diefe Bufammenfegungen in ihre Grundftoffe gerlegen, aber

fie nicht aus ben lettern bervorbringen.

Orient f. Morgenpuntt.

Ortan f. Wind.

Ort, optifcher (locus opticus, lieu optique). Befinder fich bas Auge (fig. 125.) in o, wo es ben leuchtens ben Puntt 1 und hinter bemfelben jugleich Die Glache od fiebet, fo wird ber Punte b in ber Glade von bem leuch. tenden Puntte I bem Muge o verdecte, und beift nun ber Punte b ber optische Ort von I auf biefer Flache fur bas Muge o. Behalten ber leuchtenbe Punkt 1 und bie Rlache od ein und die namliche tage, bas Auge o aber verandert feine Stelle, fo andert fich auch ber optische Ort. Co ift Gcc

III. Theil.

1.23.

3. B. für bas Auge a ber optische Ort von 1 die Stelle 2 enf ber Flache ad; alsbann wird ab die Parallore genannt. M. s. Darallore.

It das Auge nicht vermögend, durch irgend etwas auf eine Entfernung des leuchtenden Punttes I von der Flache och zu schließen, so scheinet es ihm, als wenn I selbst in der Flache och also in b oder a sich besände. Durch einen Besichtsbetrug halt er den optischen Ort für den wahren. In einem solchen Falle wird der optische Ort zugleich ein scheinbarer Ort. Auf solche Art scheinet es uns, als ob zue Nachtzelt die Sterne am blauen gewöldten himmel gleiche som angehestet wären, indem wir keine Entsernung der Sterne von selbigem wahrnehmen. Ihre Stellen sind alsa nur opsische Orte, behm ersten Andlick aber werden sie für die wahren Orte gehalten, und sind daher auch schein- bare Orte.

Wenn bas Auge van o nach w fortrudt, ohne bages feine Bewegung gemahr wird, fo scheint sich I von b nach a guruck zu bewegen, ober auch die Flache od felbst um bas Stud ab vormarts zu schieben, nachdem man sich name lich vorstellet, daß entweder ber Punkt I ober die Flache od

in Bewegung ift. M. f. Gefichtsberruge.

Ort, scheinbarer (lacus apparens, lieu apparent) beißt der Ort, an welchem wir vermöge unseres Urtheils, welches wir über das Gesehene sällen, ein Objekt oder ein Bild besselben zu sehen glauben. Der scheinbare Ort und der oprische Ort sind von einander verschieden. Denn bey dem erstern kömmt es nicht allein auf reine optische Datssellung, wie beym lestern, sondern auch noch auf unser Urtheil über das Gesehene an. Der optische Ort hat alle Mahl eine Beziehung auf eine Fläche als Hintergrund, der scheinbare Ort kann aber auch ohne derzleichen Beziehung gedenkbar seyn. Der optische Ort ist nicht jederzeit ein scheinbarer Ort, sondern nur alsdann, wenn man die Entsernung des Objektes oder des Bildes von der Fläche nicht wahrnimmt. Bey dem scheinbaren Orte eines Punk-

tes kömmt es auf bie Richtung, nach welcher bie lichtstrahlen von ihm ins Auge kommen, und auf seine scheinbare Entfernung vom Auge an. Es sind baber hierben alle bie Umstånde zu erwägen, welche unter dem Artikel, Entfers

nung, icheinbare, find angeführet worben.

Ben naben gewöhnlichen Gaden, welche wir burch gerabe Strablen feben, betrugen wir uns gemeiniglich nicht über ihren Ort. Ber entfernten Dingen bingegen taufchen wir uns besto mehr, indem wir fie gewöhnlich an die Flache bes Sintergrundes fegen, und ben optifchen Ort jum fcheinbaren ober nach unferm Urtheile jum mabren machen. In Unfebung ber gebrochenen und gurudgeworfenen Strablen ift es gewöhnlich noch schwerer, nur etwas Bestimmtes über ben Ort bes Bilbes anzugeben. M. f. Bild. Wenn man mit Barrow annimmt, daß ein jeder Punkt da gefeben werde, wo die Spige des von ihm auf die Pupille fommenden Strablentegels liegt, fo gibt es ben ben fpharifchen Spiegeln gar teinen Punft, in welchem fich die Richtungen aller von einem Puntie bes Objeties herkommenden Strahlen vereinigten, b. h. gar feinen absoluten Ort des Bilbes; in den meisten Gal-Ien ift aber boch fur die Stroblen, welche ins Muge fommen, ein Punft vorhanden, nach welchem ihre Richtungen convergiren, ober um ben fie menigstens am bichteften jusammen fommen. und welchen man ben relativen Ort des Bildes nennen fonnte.

Allein unfer Urthell richtet sich nach diesem Orte nicht allein, welcher oft selbst hinter das Auge fällt. Man muß daher den scheinbaren Ort des Bildes noch von jenem absoluten und relativen Ort unterscheiden, und es läßt sich für

ibn gar nichte Bestimmtes anführen.

M. s. Klugels Zusaß zu Prieftley's Geschichte ber Optif. S. 504.

Oscillation s. Schwingung.

Oft f. Morgenpuntt.

Orydation, orydirte Stoffe f. Saute.

Orygen f. Sauerftoff.

Orygenation f. Sauerfoff.

Ecc 2

10.

p.

Panzer des Magnets Magnet. Dapierelettrophor i. Elettrophor.

Papinische Maschine, Papins Dinestor (machina Papinis f. Papiniana, olla s. digestor Papini, marmite de Papin). Unter diesem Nahmen hat Dionysus Papin 'eine Borrichtung beschrieben, um damit Basser in einem hohen Grade zu erhigen, ohne daß die daburch sich erzeugenden Dampse entweichen können. Es hatte Papin dabeit die Absicht, Safte thierischer und vegetabilisscher Substanzen auf eine leichte und wohlseile Art auszusiehen. Sie besteht aus einem hohlen cylindrischen, inwendig verzinnten kupfernen Gefäße, das durch einen Deckel mit um den Rand gelegter Pappe mittelst einer starken eissennen Schraube sehr fest und genau verschlossen werden kann.

Benn Baffer in offenen Befagen erhiftet mirb, fo nimmt es nur einen gemiffen bestimmten Grad ber Temperatur an; benn bie mehr erbisten Theile werben alebann in Dampfe vermanbelt, wodurch bas Steben bes Baffers ent-Bird bingegen bas Baffer in feft verschloffenen Befäßen erhift, fo tonnen bie in felbigen erzeugten Dampfe nicht ausweichen, wirten alfo felbft auf bas Baffer guruck, und berurfachen, bag ein weit größerer Grad ber Sige angewendet werden muß; um bas Baffer im Gieben ju erbalten. Wegen ber baburch ungemein gunehmenben Erpanfion ber entftebenben Dampfe, erhellet es gang leicht, baf bie Banbe folder Befage ftart genug fenn muffen, um mit Befahr ber Umftebenben nicht gu gerfpringen. aber erhalt man ein Mittel, barte Rorper, melde ben ber gewöhnlichen Gubbige im Baffer gar nicht angegriffen werben, als g. B. Rnochen, barte Solger u. bergl. im beißen Baffer gu erweichen und aufgulofen. Auf biefe Art bereitet man

a) A new Digeftor. Lond. 1681. 4. Continuation of the new digeftor etc. Lond. 1687. 4. La manière d'amollir les es. Amfterd. 1681. 8.

man besonders aus thierischen Substangen fraftige Bruben und Ballerten.

Um ber Gefahr bes Zerspringens vorzubeugen, thur man wohl, ben papinischen Digestor aus getriebenem Ru. pfer versertigen zu lassen "). herr Wilke ") hat ihn noch mehr zum ökonomischen Gebrauche eingerichtet, und Berfuche hiermit erzählet Ziegler").

M. f. Leonhardi im macquerfchen Borterbuche Urt.

papinische Maschine.

Parabolische Spiegel s. Spiegel Parabolische.

Parallaxe (parallaxis, parallaxe) heißt im allgemeinsten Verstande der Unterschied oder die Entsernung zweher optischer Derter eines Objektes, welches aus zwehen verschiedenen Standpunkten betrachtet wird. Sieht das Auge (fig. 125.) das Objekt 1 aus den beiden Orten a und w, so ist ha die Parallare des Objektes 1 auf der Fläche c.d. Der Ausdruck Parallare stammt von dem griechischen Worte waschlagig ab, und bedeutet so viel, als Verrucken, Verschieden, Verändern. Es verrückt sich nämlich der scheindare Ort h des Objektes 1 aus o gesehen gegen a hin, wenn das Auge von a nach w kömmt, und daher entsieht der allgemeine optische Begriff von der Parallare:

In der Astronomie ist die Parallare von ungemeiner Wichtigkeit, in dem aus der genauen Bestimmung derselben erst die Entfernungen der Himmelskörper von der Erde berechnet werden können. Nimmt man auf der Erdsläche zwen in einer gewissen Entfernung von einander liegende Orte an, aus welchen ein Gestirn am Himmel zu gleicher Zeit gesehen werden kann, so wurde alsdann der Unterschied der optischen Orte des Gestirnes aus beiden Beobachtungsorten betrachtet die Parallare des Gestirnes senn. Um aber einen

a) Memoire fur l'ulage économique du digesteur de Papin à Clermont. Ferr. 1761. 8. und im leipzig. Intelligenzblatt 1763. n. XI. Artifel 10.

<sup>6)</sup> Schmebifch. Abhandlung für 1773.
7) Specimen de digeftore Papini, eins ftructura et viu. Bafil 1768.
4 maj.

einen feften Ort fur alle Erbbewohner ju haben, fo ftelle fich ber Aftronom ver, als ob ein Beobachter bas Geftirn aus bem Mittelpuntie ber Erbe betrachte, und benennt ben Dre, wo es biefer am himmel fieht, ben wahren Ort, benjenigen aber, mo es ein Becbachter auf ber Erb-Rache fiebt, ben Scheinbaren Ort, und belegt ben Unter-Schied gwifden beiben Orten mit bem Rabmen ber Daral-Befanbe fich alfo (fig. 126.) ein Weftirn I am Simmel, fo wird biefes aus bem Mittelpunfte ber Erbe t gefe. ben in ber Richtung tb, aus I auf ber Dberflache ber Erbe aber in ber Richtung la betrachtet, und es ift ab bie Darallare bes Geffirne. Die Entfernung bes mobren Ortes pom Benith ziff zb oder ber Bintel zib, und bie bes fcheinbaren Ortes vom Bentit za ober ber Binfel zla; benber Unterichied ift ab ober zla - zta = Ift, baber auch ber Binfel Ift bie Darallare ober ber parallattiiche Wintel und bas Dreved fel bas parallatrische Dreveck genannt wirb. . Es ift baber ber parallafrifche Bintel berjenige Bintel, welchen bie beiben Befichtelinien s f und 1f am Beftirn f mit einanber maden.

Ist das Gestirn I gerade im scheinbaren Horizonte des Beobachtungsortes 1, so heißt alsdann der Winkel Ist die Forizontalparallare des Gestirnes. Besindet sich hingegen das Gestirn über dem Horizonte des Beobachtungsortes 1 in g, so wird alsdann der Winkel g die Zöhenpasallare des Gestirnes g genannt. In dem rechtwinkligen Drepecke Ist hat man stitl = sin. tot: sin. Ist und in dem stumpswinkligen Drepecke gt i ist tgitl = sin. glp: sin. g, folglich it = sin. tot. und it = sin. glp. Sin. g, solglich it = sin. lft und it = sin. glp. Sin. g, solglich it = sin. tot: sin lst = sin. glp. sin. tot. glp, und daher sin. tot: sin Ist = sin. glp: sin. glp, und daher sin. tot: sin Ist = sin. glp: sin. g. Wenn demnach die Hospizontalparallare eines Gestirnes bekannt ist, so läst sich seine Höhenparallare süt jede

jede scheinbare Sohe über bem Jorizonte finden, und umgetehrt. Daraus folge zugleich daß die Parallare eines Gestirnes im Horizonte am größten ift, und daß sie mie der
zunehmenden Johe besselben über bem Horizonte abnimmt,
bis sie im Zenith ganzlich verschwindet.

Uebrigens ist es flar, daß die Parallare eines Gestirnes eben berselbe Winkel ist, unter welchem der halbmesser der Erde erscheinet, wenn er aus dem Gestirn gesehen wird; ober es ist die gedoppelte Parallare dem scheinbaten Durchmesser der Erde aus dem Gestirn betrach-

tet gleich.

Beweget fich bas Geftien I felbft um die Erbe, ober fcheinet es auch nur um felbige fich ju bewegen, fo fft es ben r im mabren und ben f im fcheinbaten Borizonte bes Dr. tes 1. Es find alfo biefe beiben Sorigonte in Rucfficht bes Bestirnes um ben Bogen rf von einander entfernet, melcher bas Dag von bem Bintel fir ift. Da aber ber Bintel rtf=tf1, weil fd und rf mit einander parallel find, fo ift auch ber Bogen rf bas Daß fur ble Sorijone talparallare. Dieg ift bie Urfache, warum ber Bogen rf ober ber Abstand bes mabren Sorigontes bon bem fcheinbaren unter dem Artifel, Borisont, bie Botigontalparale lare genannt murbe (26. 11. 6. 962.). Hud ift bereits unter biefem Artitel bemertet, bag ben ben Sirffernen teine Borigontalparallare, vielmeniger eine Sobenparallare mobrgenommen wird, und baß folglich die Erbe in Rudficht ber Firsterne als ein mabrer Punte betrachtet werben fann. Da aber boch bie Firfterne am blauen Simmel gleichfam angeheftet zu fenn fcheinen, fo fieht man leicht, bag ber Rreis zbhfld als unendlich erweitert angunehmen ift. Sein Mittelpunft ift alebann fowohl in 1 als auch in t. und ber Binfel ben f wird nun auch burch ben Bogen ab gemeffen. Daraus sieht man, bag es gang gleichgultig fen, ob man fur die tagliche Parallare ben Winfel til ober auch ben Bogen ab nach ber allgemeinen optischen Bebeutung bes Bortes annehmen will.

Die Parallare ift also nur bemerkbar ben ber Sonne, Mond, ben Planeten, Rometen u. f. f. Für einen jeden biefer Simmeletorper hat man aber nur nochig, die hortzontalparallare zu suchen. Um nun bieses zu bewerkstelligen, lassen sich folgende bren Falle gebenken.

1. Benn amen Beobachter an amen verschiedenen Dr. ten auf ber Eroflache in Unsebung ber geographischen Breite ansebnlich weit von einander entfernet find, aber einerlen geographische Lange baben, fo muß ein jeber Beobachter nicht nur die Entfernung bes Planeten bom Benith, fonbern auch bie Dolbobe ober geographliche Breite mit moglichfter Sorgfalt meffen. Bu bem Enbe fen (fig. 127.) bfa ein Meribian, in welchem beibe Beobachter in a und b ihre Benn alsbann ce und cd bie Scheitel. Stellen haben. linien porffellen, fo ift pae die eine, und pbd bie andere Entfernung bes Gestirnes p vom Zenith, und ber Bintel boa ber Unterschied beider Polhoben. Demnach find in bem Bierece acpb bie Wintel pbc, pac und bca betannt, und man findet baraus ben Binfel bpa. In bem Falle, wie ibn biefe Figur vorftellet, bat ber eine Besbach. ter seine Stelle auf ber Gubseite und ber andere auf ber Mordfeile bes Scheirels; alsbann ift ber Bintel bpa = bpc + epa, und bie Bintel bpc und cpa find bie Sobenparallaren bes Bestirnes p. Batten bingegen beibe Beobachter ibre Stellen in bem Mittagebogen zwischen cp und ca, fo murbe alsbann ber Winfel bpa = cpa - bpc Man seke nun bie Borizontalparallare = x, ben Binfel pac = a, ben Binfel pbd = B, ben Binfel apc = y, und ben Bintel bpc = &, fo bat man

fin. tot: fin.  $x = \text{fin. } \alpha : \text{fin. } \gamma \text{ und}$ fin. tot: fin.  $x = \text{fin. } \beta : \text{fin. } \delta$ , mithin

fin.  $\gamma = \frac{\text{fin. } \alpha \cdot \text{fin. } x}{\text{fin. tot.}}$  und fin.  $\delta = \frac{\text{fin. } \beta \cdot \text{fin. } x}{\text{fin. tot.}}$ 

Well aber gewöhnlich ber Wintel bpa fehr flein befunden wird, fo tann man ofne merklichen Fehler annehmen, daß fich

sich bie Sinus der Winkel x, y und & bie bie Binkel felbst verhalten, und in diefer Rücksicht hat man

$$\gamma = \frac{x \cdot \sin \alpha}{\sin \cot \alpha} \text{ und } \delta = \frac{x \cdot \sin \beta}{\sin \cot \alpha}, \text{ mithin auch}$$

$$\gamma + \delta = \frac{x \cdot (\sin \alpha + \sin \beta)}{\sin \cot \alpha},$$

und bieraus finder man

 $\mathbf{x} = \frac{\text{fin. tot. } (\gamma \pm \delta)}{\text{fin. } \alpha \pm \text{fin. } \beta} = \frac{\text{fin. tot.} \times \text{bp.a.}}{\text{fin. } \alpha \pm \text{fin. } \beta}$ 

- 2. Wenn die Derrer beider Bevbachter nicht völlig einerlen lange haben, so muffen alsbann andere Beobachtungen über den kauf des Gestirnes angeben, wie groß die Aenderung der Abwelchung des Gestirnes in berjenigen Zeit sen, binnen welcher dasselbe aus dem einen Meridian in den andern kömmt. Hiernachst kann man diejenige Beobachtung, welche im westlichen Meridian angestellet ist, auf diejenige bringen, welche mit der andern Beobachtung im dsslichen Meridian in einerlen Breite zugleich ware angestellet worden, wenn der westliche Beobachter im dstlichen Meridian sich befunden hatte; alsdann läßt sich die Horizonetalparallare des Gestirnes durch diese Beobachtung eben so, wie im ersten Falle, berechnen.
- 3. Baren endlich die Breiten beiber Beobachtungsörter nicht mit Gewißheit bekannt, so muß ein jedweder Beobachter außer der Entsernung des Gestirnes vom Zenlich noch die Entsernung desselben von einem Firsterne messen, welscher mit dem Gestirn zugleich in Meridian kömmt. Gesest also, der eine Beobachter sahe den Firstern in der Richtung bg, und der andere in der Richtung ah, so lausen nun bg und ah mit einander parallel, und es ist der Winstel das Gestirn sudwarts, und der andere nordwarts sieht. Waren aber beibe Beobachter auf der einen Seite des Planeten, so wurde alsdann der Winstel ap b die Differenz beider Entsernungen des Firsternes vom Gestirne senn.

Ecc 5 Exemp.

Exemp. De la Caille beobachtete am ofen Octob.

1751 auf dem Borgeb. der guten Hoffnung den Mars in einer Beite vom Zenith von 250 2', und fand den nördlichen Rand desfelbenis, 7" nordlicher, als den Stern & im Waffermann. Wargertin in Stockholm fand diesen Planeten in eben der Zeit in einer Entsernung vom Zenith von 68° 14', und den nordlichen Rand 6, 6" südlicher als den Stern &; demnach war ap b = 33, 3". Ferner hat man sin. a = sin. 68° 14' = 9287017, sin. \beta = sin. 25° 2" = 4231455, und es ergibt sich

 $x = \frac{333000000}{13518473} = 24,63''$ 

In dem parallaktischen Drepecke (fig. 126.) flt seie man den Halbmesser der Erde  $tl = \varrho$ , die Horizontalparaldare  $tfl = \alpha$  eines Planeten, und die Entsernung ft = d, so hat man  $d:\varrho = fin.$  tot: fin.  $\alpha$ , folglich

fin.  $\alpha = \frac{e : \text{fin. tot.}}{a}$ ;

ferner sep die Horizontalparallare eines andern Gestirnes  $\equiv \beta$ , und die Entsernung desselben von dem Mittelpunkte der Erde  $\equiv \Delta$ , so hat man aus eben dem Grunde sin.  $\beta \equiv \rho$  sin. tot.

Binkel a und  $\beta$  alle Mahl klein sind,  $\alpha:\beta=\Delta:\delta$ , oder, weil die Winkel a und  $\beta$  alle Mahl klein sind,  $\alpha:\beta=\Delta:\delta$ , d. h. h. die Horizontalparallaren zwener Gestirne verhalten sich zu einander umgekehrt wie die Entfernungen vom Mittelpunkte der Erde. Wenn demnach das Verhältniß dieser Entserwungen der Gestirne gegen einander zu der Zeit bekannt ist, da die Horizontalparallare des einen Gestirnes gesuchet wurde, so kann man die Horizontalparallare eines seden andern nach einer leichten Regel Detri sür eben diese Zeit sinden. Zu dieser Zeit da die Horizontalparallare des Mars 24, 63" gesunden ward, war die Entsernung des Mars von der Erde = 0,4354, wenn die mittlere Entsernung der Sonne = 1 angenommen wird; mithin kann man ansesen

1:0,4354 = 24, 63": Horizontalparallore ber Sonne in ih. rer mittleren Entfernung von ber Erbe, und man murbe felblae 10, 73" finden , nur mußte man fich auf jene beobach. teren Bablen ficher verlaffen tonnen. Weil unfere Erbe ein an ben Dolen jufammengebrucktes Spharoib ift, fo folget, bak nicht alle Orter auf ber Erboberflache von bem Mittel. punfte ber Erbe gleich weit entfernet find; bemnach fann auch bie Borizontalparallare eines Planeten ben gleicher Ent. fernung vom Mirrelpunfte ber Erbe nicht für alle Derter auf ber Dberflache ber Erbe einerlen fenn, vielmehr muß fe für einen Ort unter ber linie am größten ausfallen, und wurde fur einen Det im Eropole am fleinften gefunden Es ift jedoch leicht gu begreifen, bag ben folchen Simmelsforpern, beren Entfernung von ber Erbe in Bergleichung mit dem Salbmeffer berfelben febr groß ift, ber Unterschied ber für einerlen Simmeleforper ju verschiedenen Dertern auf ber Erdoberflache jugeborigen Parallaren flein fen , und folglich außer Ucht gelaffen werben fann , welches ben ben obern Planeten Statt findet. Ullein ben bem Monde wird diefer Unterschied ichon bemerklicher werben; er fann fich fur einen Ort unter ber linte und fur einen gunachft am Dol auf 18" erftrecfen.

Noch andere Methoben; Parallaren zu finden, lehret be la Lande im geen Buche seiner Ustronomie. Bur genquern Bestimmung ber Sonnenparallare bienen besonders bie Durchgange ber Benus burch bie Sonnenscheibe.

Aus ber Horizontalparallage und aus dem Durchmesset ber Erde läßt sich die Entsernung der Gestirne von dem Mittelpunkte der Erde durch eine ungemein leichte Reche nung sinden. In dem parallaktischen Drepecke frl (fig. 126.) hat man

le:  $\mathbf{tf} = \text{fin. lef: fin. tot, mithin}$   $\mathbf{tf} = \frac{\text{fin. tot.}}{\text{fin. lef.}} \cdot \mathbf{le, b. f.}$ 

wenn man ben Sinus totus burch ben Sinus ber Parallare

bes Gestirnes bivibiret und biefen Quotienten mit bem Salbmeffer ber Erde multiplicitet, so ergibt sich bie gesuchte Entsernung.

Eremp. t. In ber mittleren Entfernung bes Mondes von der Erde ift seine Horizontalpatallare 57' 3", michinfindet man

log. fin. 1ft = 8,2200087 und

1. fin. tot = 1,7799913 und baber

tf = 60, 25 × 1t, als bie mittlere Entfernung

bon ber Erbe.

Eremp. 2. Für bie Sonne hat de la Lande bie Horizontalparallare = 8,6 Get. gefunden. Weil hier der parallattische Winkel sehr klein ift, so hat man nur nothig ben Bogen, welcher bem Sinus totus gleich ist, oder die Zahl 206264, 8" durch 8,6 zu dielbiren; mithin hat man

 $tf = \frac{363648}{86} = 33984.1t$ 

ttebrigens verursachet die Parallare, daß die Simmelskörper in dem Verikalkreise, worin sie sich befinden,
auf der Oberstäche der Erde gesehen niedriger erscheinen, als
wenn sie aus dem Mittelpunkte der Erde betrachtet wurben. Demnach werden auch durch die Parallare die gerade Aufsteigung, die Abweichung, Länge und Breite des Gestirnes verändert. Man muß also von der Höhenparallare
noch die Rectascenssonal Declination Längen und Breitenpärallare unterscheiden.

D. f. Bode furggefaßte Erlauterung ber Sterntunbe.

6. 226 f.

Parallare der Erde, jahrliche Parallare (parallaxis orbis annua, prostaphaeresis orbis, parallaxe de l'orbite, parallaxe absolue) heißt der Unterschied der optischen Orte eines Gestlrnes, wenn man es aus zwen verschiedenen Orten der Erdbahn, oder wie ben den Planeten angenommen wird, aus der Sonne und einem Orte der Erdbahn

Erdbahn betrachtet. Hier nimmt man statt des Mittelpunttes der Erde die Sonne und statt des Ortes auf der Erdbahnoberfläche eine Stelle der Erdbahn. Es ist daher die Parallare der Erdbahn die Differenz des heliocentrischen und geocentrischen Ortes. M. f. Geocentrisch, Zeliocentrisch.

Es sen (fig. 128.) Vt & mode Erdbahn, t die Erde, f die Sonne und ein Planet in p, so wird dieser von der Sonne in der Richtung sp, und von der Erde in der Richtung tp gesehen; und es ware eigentlich der Winkel tp s die Parallare der Erdbahn. Ben der Theorie der Planeten ist es aber gewöhnlich, den Ort des Planeten p durch eine auf die Ebene der Erdbahn gezogene senkrechte linie pn auf die Ekliptik zu reduciren, wo nun die linie son m dessen heliocentrische und tn u die geocentrische länge bestimmt. Der Unterschied dieser beiden längen oder der Winkel tn s heißt alsdann die Parallare der Erdbahn.

Durch biese Parallare werben die beträchtlichsten Beranderungen in ber scheinbaren Bewegung der Planeten und Rometen verursachet und bewirket, daß uns ihr an sich ungleicher lauf noch ungleicher erscheinet. Durch sie werben die scheinbaren Stillstände und Ruckgange der Planeten und Rometen veranlasset, da sonst ihr lauf aus der Sonne ge-

feben beständig rechtläufig fenn murbe.

Was aber die Firsterne betrifft, so hat man an selbigen noch teine Spur einer jährlichen Parallare entdeden tonnen. Von der Erde aus erscheinen sie aus v eben so wie aus a, und die Gesichtslinien v1 und al nach ein und dem nämlichen Firsterne scheinen unter sich parallel zu senn, obgleich die beiden Stellen der Erdbahn auf 24000 Erd-durchmesser von einander abstehen.

Wenn man ben ben Firsternen eine Wirkung ber jabrlichen Parallore wahrnehmen sollte, woben z. B. die Gesichtslinie aus w des Sternes 1 nach w a gerichtet ware,
so mußte die Breite des Sternes oder der Winkel der Gesichtslinie mit der Ekliptik ben w größer als ben v senn,
weil aus größer als 1 v e ift, d. h. der Firstern mußte

eine größere Breite besigen, wenn er ber Sonne gegen über gesehen wird, und um Mitternacht burch den Mitragsfreis gehet, eine fleinere, wenn er ben ber Sonne erscheiner.

Riele alfere Affronomen baben bieferwegen baufige Beobachtungen über die Entfernungen ber culminirenden Sterne pom Benith angestellet , woraus ihre Stellen am Simmel am telchteften bestimmt werben tonnen. In Uranienburg fand Tycho bie größte Sobe ju entgegengefesten Beiten einerlen "), und machte baraus ben Schluß, baf bie jabrliche Parallare unmertlich fen. Man menbete bief als einen Ginmurf gegen bas copernifanische Gnflem an; inbem man glaubte, es muffe fich eine Parallare zeigen, mennifich bie Erbe mirflich um bie Corine bemegre. Dicard. Boot, Clamstead und Jatob Casini gaben sich bieruber außerordentliche Dube, und bemerkten auch in ber That fleine Beranberungen in ben Grellen ber Birfterne, ohne jeboch bemeifen gu tonnen, baf fie von ber jabrlichen Darallare herrührten. Gelbst Borrebow glaubte fic berechtiget zu halten, aus feinen und Romers Beobachtungen eine jahrliche Parallage von 30 Gefunden ableiten zu tonnen, und grundete bierauf eine Bertheidigung bes Copernitus 4), allein Manfredini ") bewies, baf biefe Erfcheinungen nicht mit ber Birfung einer von ber Erbbahn berrührenben jahrlichen Darallare gufammenftimme. Gleich. mobl fuchte ber jungere Forrebom ) feines Baters Meinung zu verthelbigen; allein es mar zu Diefer Beit bereits bie Entbedung bes Bradley befannt, baf biefe fleinen Beranderungen ber Firsterne von einer Scheinbaren jahrlichen Bemeaung berrubren, welche eine gang anbere Urfache bat. M. f. Abirrung des Lichtes. Bradley, welcher hierauf befonbere ben feinen außerft feinen Beobachtungen acht gab.

a) Kepler epit. aftronom. Copernic. I. III. p. 493.

6) Copernicus triumphans. Hafn. 1727. 4.

<sup>7)</sup> Diff. de annuis inerrantium fiellarum aberrationibus. Bonon.

De parallaxi fixarum annua. Havn. 1749. 4. u. b. act. erad. Lipf. 1748. p. 190.

gab, versichert, baß er eine jährliche Parallate an ben Firsternen wurde bemerket haben können, wenn diese eine Seskunde austrüge. Nachher-sind noch sehr genaue Beobachtungen von verschiedenen Aftronomen über die Parallare bes Sirius, wiewohl ohne den gehofften Erfolg, angestellet worden.

Daraus folgt nun die im eigentlichsten Sinne unermeßeitichen Weite ber Firsterne von der Erde, so daß sogar alle aus dem Umfange der Erdbahn nach einerlen Firstern gezogene gerade linien unter sich als parallel zu betrachten sind, und daß der ganze Umfreis von dem größten und nachsten Birsteine aus betrachtet als ein einziger Punkt angesehen werden kann. Um nur einiger Maßen zu zeigen, wie groß die Eatsernung eines größten Firsternes, z. B. des Sirius von der Erde ist, nehme man an, die Parallare desselben sen = 1 Sekunde, so hat man nach der im vorigen Urtitel angegebenen Rechnung

ble gesuchte Entfernung = fin. tot. 24000 Erbhalbm.

= 2079000 \$\times\$ 24000 Erdhalbm. Da man aber vermöge der Beobachtungen die Parallare selbst des nächstens Firsternes gar nicht ein Mahl = 1" annehmen kann, so folgt, daß ein solcher Firstern noch sehr diel weiter von der Erde entsernet senn muß, als diese Rechenung zeiget.

Weil ber Halbmeffer ber Erbe nur ben 24000 Theil von bem Halbmeffer ber Erdbahn ausmacht, so kann auch bie tägliche Parallage ber Firsterne nur 24000 ber jährlichen, mithin ben weiten noch nicht 24000 einer Sekunde betragen. Daraus sieht man, daß es ganz unmöglich ist, nur einige Wirkung ber Parallage an ben Firsternen wahrzunehmen.

M. f. Bobe turggefaßte Etlauterung ber Sterntunde 5. 623, 622.

Datal.

Paralleltreise (circuli paralleli, paralleles) heißen in ber Aftronomie und Geographie diejenigen Rreise auf der Himmels, oder Erdfugel, wetche mit dem Aequator parallel sind. Bon den Paralleltreisen auf der himmelstugel si m. den Arrifel, Tagekreise.

Es sen (fig. 129.) g ein Ort auf der Erbstäche, so kann durch diesen ein Kreis mit dem Aequator a h b parallel geleget werden, und dieser wird der Parallelkreis des Ortes g genannt. Alle diesenigen Oerter, welche in diesem Parallelkreise llegen, haben von dem Aequator einerlen Ente sernung oder einerlen geographische Breite. Ein solcher Kreis wird, wie alle übrige Kreise, in Grade, Minuten, Sekunden u. s. abgetheilet. Die Grade und Theile der Parallelkreise sind aber kleiner, als die eines größten Kreises der Erdkugel, als z. B. des Aequators und der Erdmeridiane. Für den Sinus torus od würde in dem rechtwinkligen Drepecke ofd der Halbmesser sid des Parallelkreises den Sinus von pd oder den Cosinus von db, oder von der Breite des Parallelkreises vorskellen; demmach hat man

fd = cd | cosi. Breife Da nun für alle Parallelfreise cd gleich bleibet, so verhalten sich auch ihre Zalbmesser, mithin ihre Umkreise oder Theile davon wie die Cosinus der ihnen zugehörigen Breiten, folglich ist

Grad des Parallelt. Grad des Merid. och Breite. Für Jena beträgt z. B. die Breite 51° 2', wovon der Co-sinus = 0,6288682, mithin der Grad des Parallelfreises = 0,6288682 × 15 = 9,433023 geographische Meilen.

In vielen geographischen lehrbuchern findet man eine Lasel über die Parallelfreise und ihrer Grade unter bem Nahmen Canonion Apiani. Es hatte sie namlich Perer Apian ") berechnet, und die Grade ber Parallelen in Meisten und Sechzigtheisen oder Minuten ber Meile angegeben.

a) Cosmographicus liber. Ingolft. 1524. 4.

Sunt ") hat eine Lafel in Meilen und beren Decimal-

theile mirgetheiler.

Sehr oft , besonders auf Landfarten werden die Grobe ber Parallelfreife auch Grade der Lange genannt. . Es laft, fid) namlich ber Unterfchied ber Langen von beiben Det. tern g'und e auf ber Erbflache, welcher eigentlich ha ift, burch ben Bogen ge ausbruden, welf er eben fo viele Grabe und Theile Davon, aber nur fleinere, als ber Bo-

gen ha befiget.

Beil Die Parallelfreife mit bem Mequator gleichlaufend finb, fo muffen fie auch von allen Meridianen ber Erbe fent. recht geschnitten werben. Es ift baber Die Richtung bes Parallelfreifes auf ber Mittagslinie eines jeben Dries fent. recht; und zeigt im Borigonte Abend und Morgen an. Bebt man alfo von g aus entweber immer westwarts ober oftwarts, fo bleibt man beständig in einerlen Parallelfreise, und umreifet die Erbfugel ober vielmehr ben Dol p auf einem furgern Bege, als im größten Rreife.

M. f. Rafiner Unfangsgrunde ber angewandten Ma-

themat. Geographie S. 40.

Darallelftrablen (radii paralleli, rayons paralleles) beißen Lichtstrablen ober Besichtslinien, welche unter fich gleichlaufend find, ober wenigstens von ber parallelen

Lage febr wenig abweichen.

In ben optischen Biffenschaften wird fehr oft von Paral-Telftrablen geredet, welche aus einem leuchtenden Dunfte 3m eigentlichften Berftanbe fann es aber bergleichen nicht geben, weil jederzeit bie Grablen, welche aus einem einzigen Puntte fich umber verbreiten, Divergiren muffen; ift jedoch ihre Divergeng febr geringe, ober ber Bintel, welchen bie aus bem Puntie ausgehenben Strab. Ien mit einander machen, febr flein, fo laffen fich auch Diefe Strablen als folche betrachten, ble mit einander parallel find. Gefest, es mare diefer Winkel (fig. 130.) f nicht großer

<sup>-</sup> a) Unfangegrunde ber mathemat. Geographie Leipg. 1771. 8. 6.414. III, Theil. Dob

größer als 1", so ist alebann ib = 2079000. ab. (M. s. Parallare der Erdbahn); demnach kann man Lichestrahlen für parallel halten, wenn der Punkt, aus dem sie ausgehen, 2079000 Mahl weiter entsernet ist, als die Strahlen selbst von einander absiehen. Auf diese Weise lassen sich alle Strahlen für parallel annehmen, welche aus einerlen Punkt der Sonne auf eine Quadratmeile der Erdsstäde fallen.

Parafelenen f. Mebenmonde. Darbelien f. Mebenfonnen.

Parterische Maschine, Parters Glasgerathschaft zur Impragnation des Wassers (apparatus Parkeri, appareil de Parker pour impregnation de l'eau). Eine eigene Vorrichtung von Glos, um mittelft selbiger einige Gasarten, welche sich im Wasser nach und nach auflösen lassen, bequem bamit in Verbindung zu bringen. Die ersie Absicht hiermit war vorzüglich, Wasser mit siere Lust (Lustidure) zu imprangniren.

Es hatte bereits D. Saup =) behauptet, daß das pprmonter Wasser etwas den erstickenden Dampsen der Hundsgrotte ahnliches enthalte; auch D. Brownrigg ?) hate das elastische Wesen der Spaa und Pyrmonterbrunnen für etwas mit den erstickenden Schwaden der Bergwerke übereinkommendes, und Lane?) glaubt, daß diese im Wasser gleichsam sirirte kust das Eisen aussöslich mache. Nachdem aber die Natur der siren kust durch D. Black und Priestley genauer untersuchet, und die Möglichkeit dargethan wurde, daß sich dieses Gas mit dem Wasser verbinden sieße, so sing man auch an, auf Beränbschaften zu denken, wodurch man im Stande ware, eine Quantität Wassermit kusssäuer anzuschwängern, und auf diese Weise ein künstliches Sauerwasser zu bereiten. Priestley selbst zeigte

e) Befdreibung ber pormontifden Sauerbrnnnen und Stablmaffet.

Bannover 1750. 8.

Philosoph. transact. Vol. LV. for 1765.

Philosoph. transact. Vol. LIX, for 1769.

querft, wie man biefes bewerfstelligen tonne; allein er giebt boch bie von Darter angegebene Methode ber feinigen vor.

Der erste Ersinder ber parterschen Gerathichaft ist eise gentlich D. Moth "); Parter aber hat sie ansehnlich verbessert, und bequemer eingerichtet, und hat daber auch von ihm den Nahmen der parterschen Maschine erhalten.

Sie ift von Drieftley beschrieben worden.

Es besteht diese Mafchine aus dren genau in einander paffenden glafernen Gefagen (fig. 131.) A, B, C; bas unterfte C lauft tegelformig in eine, ungefahr & Boll meite Deffinung gu, und bat einen flachen nach innen erhabenen Boben. Un ber Geite bat bieg Unterteil auch noch eine Deffnung mit einem eingeriebenen Glasftopfel a. Dief untere Befaß muß nicht gu flein, befonders nicht gu niedrig fenn. In die Deffnung besfelben paft bas mittlere Befaft B, welches tugelformig ift, und ben wefentlichften und funft. lichften Theil ber Mafchine ausmacht. Es hat unten einen Sals, welcher in die Munbung bes vorigen genau und luft. bicht eingeschliffen ift. In Diesem Salse befinden fich zwen fenfrecht über einander ftebende glaferne Bapfen , welche mit mehreren Baarrobreben burchlochert find, und welche bie fig. 132. besoabers vergrößert vorstellet. 3mifchen biefen beiben glafernen Bapfen ift aber ein fleiner Raum, welchen ein planconveres linfenglas d einnimmt, baf es mit feinem flachen Theile auf dem unterften Bapfen rubet. Dief linfenglas bat einigen Spielraum, und bienet als Bentil, bie burch bie Sagrrobren auffteigenbe Luft burchgeben, aber feine Bluffigfeit garucfgeben ju laffen. Dief mittlere Befaß enbiget fich auch oben in eine ungefahr einen Boll melte Deffnung, und bar noch unten gur Geite eine andere Deff. nung b, welche mit einem eingeriebenen Glasftopfel verfchloffen werden fann. In Diefen mittleren Theil ber Maichine pafit bas obere ebenfalls tugelformige Befaß A, welches fic unten in einen Sals enbiget, ber in bie Deffnung bes vorigen genau und luftbicht eingeschliffen ift, und in eine engere Dob 2 ... etmas

<sup>&#</sup>x27;a) Philosoph. transad. Vol. IXV. P. L. a. 4. P. 59.

etwas frumnigebogene Robre ausläuft, Die fast bis gar Mitte des mittleren Gefäßes herabsteiget. Die Mundung bes obern ift mit einem fegelformigen eingeriebenen Glasflopfel gefchloffen.

In bas unterfte Befaß biefer Berathichaft mirb geftofe. ner Marmor, Rreibe, Ralfftein u. bergl. gefchuttet, und barüber verbunntes Vitriolol gegoffen; bas mittlere Befag wird mit Baffer voll angefüllt, und alsbann alles geborig Das in bem untern Befaß fich entaufammengefeßet. wickelnde toblenfaure Gas geht nun burch bas Bentil in B uber, und erhebt fich in ben obern Theil biefes Befaffes uber Die Bafferflache. Es treibt baber bie Glafficitat biefes Bas einen Theil Baffer aus bem Befage B burch bie gebonene Robre in bas Befaß A. Der in B gurudbleibenbe Theil Baffer ift nun mir bem Bas in Berührung, welches auch beständig burch basselbe bindurch gebet. fer wird baburch nach und nach mit bem Bas impragniret, und tann burch bie Deffnung b abgelaffen werben, in melchem Salle bas nach A getriebene Baffer fich wieber in Das Befaß B berabbegibt. Die Unschwangerung bes Baffers mit bem Bas wird burd Schutteln bes gangen Upparats befordert, indem baburch bas Baffer in einer großern Rlache vom Gas berühret wird. Gelbft ber Druct bes Ins Gefaß A getretenen Baffers beschleuniget biefe Dperation. Go oft bas impragnirte Baffer burch b abgelaffen wird, wird eben fo viel frifches Baffer in A wieder auge-Schuttet. Die Deffnung a bes untern Gefafes bienet , um frifche Materialien bineingubringen, ober biefelben im no. thigen Falle mabrend ber Operation umgurubren. Gefaß C fann etwa 3 bis 5 Pfund, bas mittlere B etwas uber 5 Pfund Baffer halten. Durch Unschwängerung bes Baffers mit tohlenfaurem Bas erhalt es die Ratur bet Sauerbrunnen.

Durch biefe Gerathichaft tann mon auch andere Gluffigteicen mit fohlenfaurem Gas, ober auch Baffer mit anbern Gasarten, welche ju ihrer Entbindung feinen großen

Grad pon Barme verlangen, anschwangern.

Unbere Vorrichtungen gu bergleichen Operationen haben nodher Bergmann 4), Magellan 8), Withering 2). und Baader ) angegeben, Die Gerathichafren von Dithering und Baader verbienen vor ben übrigen etwas naber angeführt zu merben, befonders ba erstere vorzuglich nicht fostbar ift, und viel Baffer fo fart als moglich obne viele Umftande anschwängert, und felbiges ungeschwächt erbalt, wenn etwa bes Jahres ein Mabl bie Fugen und

Sahne mit ungefalzenem Rette verschmieret werben.

Der Apparat von Withering besteht (fig. 133.) aus amen glafernen Befagen A und B, movon bas erftere bis an ben Sals 10 Boll boch, und 6 & Boll im Durchmeffer, Das zwente am fonischen Theile 12 Boll boch, oben am Salfe 1 1 Boll und am Boben 5 Boll weit ift. Durch ben Grop. fel des Befages B gebt ein tupfernes Robr a, welches an Die blegfame Robre d befestiget ift. Diefe Robre ift van Leber; luftbicht und burch einen gewundenen burchgebenben Drabt beständig offen. Much enthalt ihr anderes Ende ein fupfernes Robr g, welches fonisch gulauft und mit einem Sobi verfeben ift. Diefes paßt in die Deffnung bes Robres h mit bem Babne i, welcher bagu bienet, ble Luft ab. aubalten, wenn g aus h berausgenommen wirb. Das Robr h enthalt gur Geite zwen Schweinsblafen 1, 1, und unter felbigen noch einen Sabn k, um bas Ginbrigen bes Baffers in biefe Blafen gu verbuten, wenn bas Befaß Ageschüttelt werden muß. Gine andere Blafe c ift an einer in ein Rnie gebogenen und mit einem Sabne b verfebenen D00 3 Rohre

De aquis medicaria frigidis arte parandis; in fein, opuf, phyf. chem, Vol. I. p. 185 fq.

v) Gothaifches Dagagin fur bas Reuefte gus ber Popff und Ra-

turgefdicte, B. V. St. 1. S. 104 f. fere mit Luftfaure; in Grene Journ, der Mbef. B. III. S. au. f.

<sup>8)</sup> Befdreibung eines Glasgeraths, vermittelft beffen man mineras lifde Maffer in turger Beit und mit geringem Aufwande machen fann. A. d. Engl. von Wengel. Dreed. 1780. 8.

Rerbindung der Blase o mit dem Gesässe B, in welches die Röhre hineligehet, nach Belieben aufzuheben. Auch gehr in das Gesäß B ein gläserner Trichter o mit einem eingeschliffenen Glasstövsel f. Auch befindet sich noch eine Deffrung m in dem Gesäße A, welche mit einem Glasstöpssel oder mit einem Glasstöpssel oder mit einem flibernen Hahne verschlossen ist, um das angeschwängerte Wasser abzulassen. Mit dem kupfernen Rohre h ist endlich noch die kupferne Röhre n verbunden, welche saft die zum Boden des Gesäßes A hinabgehet.

Benm Gebrauthe biefes Upparates wird bas Befaß A gang mit Baffer angefülle; in B aber bringt man groblich gefingenen Marmor ober Rreibe, baß ber Boben ungefahr gwen Boll boch bebecker ift, und gießt hierauf fo viel Baffer eiwa in berjenigen Jobe, als die punktirte Unie anzeiget, Der Sals bes Gefaffes A wird mit einem Rort verschloffen, burch felbigen bie Robre n geftedt, und über ben Rort fliefiendes Siegellack ober Bachs gegoffen, um allen Bugang ber außern Luft abzuhalten. In ben Sale bes Befaffes B wird ein Grud Mahagonpholy eingepaßt, welches guerft fonisch abgebrebet, und etwas ftarter gelaffen worben, als es bie Beite bes Saffes erforbert; biefes Stud Bolg wird in gefchmolgenes Bachs gethan und folches beiß gemacht, bis bas Solg ichmarg zu werben anfangt; ift es wieder falt geworben, fo wird es nun genau nach ber Beire bes Balfes abgebreben Die Robren b, a, e geben burch biefen bolgernen Gropfel, in welchem fie lufibicht eingeleber finb.

Aus der Blase a wird hierauf alle luft ausgepreßt, Die Hahne b und k werden verschloffen, g und i geöffnet, die luft aus den Blasen 1, 1 gedrückt und g in h luftbicht gessteckt. Hiernachst gießt man einen löffel Viriolöl durch den gläsernen Trichter e in das Gefäß B, welcher sodann gleich verschlossen wird. Die in dem Gefäße B entwickelte lust geht durch die Röhre d in die beiden Blasen 1, 1, und treibt sie aus. Hierauf wird der Hahn k geöffnet, und durch

burch bie Deffnung m ungefahr ber vierte Theil bes im Befafe. A enthaltenen Baffere abgelaffen; ber baburch im Befage A leer geworbene Theil fullt fich nun mit ber ent. wichelten Luft, welche vom Baffer verschluckt, aber aus ben Blafen immer wieder erfeget wird, indem fich in B immer neue entwickelt. Wenn bie Blafen gufammenfallen, fo muß mehr Vierioldl gugegoffen werben. Bill man bie Unfchman. gerung burch eine fchnelle Operation bewertstelligen, fo merben bie Sahne ben g und i verschloffen und b geoffnet; bierauf fonbert man g und h und fchuttelt bas Befaß A. Dab. rent biefer Beit geht bas in B entwickelte Gas in bie Blafe c, aus welcher es wieder in die Blafen 1, 1 geleitet merben tann, wenn ber Upparat wie zuvor zusammengeseget wirb. Go lange bas Befaß A gefcuttelt wirb, muß k verfchlof. fen bleiben, und erft wieber geoffnet werben, wenn neue Luft aus 1, 1 bingutommen foll. Uebrigens muß, wenn biefe Operation gut von Statten geben foll, bie Barme bes Bimmers nicht über 44 Grab nach Sabrenbeit geben.

Durch bergleichen kunstliche Arschwängerungen ist es aber nicht leicht, den Grad der Sättigung zu erreichen, welcher ben einigen natürlichen Sauerwassern Sratt sindet, theils weil in verschlossenen Gefäßen durch das Verschlucken des luftsauren Gas eine Leere entsieht, welche der Wiederentbindung des verschlucken Gas gunstig ist, und theils, weil die dazu nöchige Vewegung fehlet. Aus diesen Grunden hat Herr D. Baader drep Einrichtungen angegeben; woben diese Fehler vermieden werden.

Bey ber ersten bieser Maschinen wied ein lustdichter. Blasebalg mit kohlensaurem Gas angefüllt, und selbiges burch das zinnerne Rohr des Blasebalges in einen mit Wasser gefüllten glasernen Enlinder getrieben. Dieser Enlinder, ist ebenfalls, wie der Cylinder einer Elektristemaschine gefaßt, so daß man ihn mittelst einer Kurbel in schnellen Ums lauf bringen kann. Durch die Mitte desselben geht eine zinnerne Schweldewand mit vielen löchern durch welche

ben ber Umbrebung bas Baffer burchgetrieben, und mit bem eingelaffenen Gas fart burch einander gefchuttelt mirb.

Die zwente Maschine stellt die fig. 134. vor. Das glaserne Gesaß A hat oben drey Dessnungen c, a, b, so wie auch unten eben so viele d, e, f. Durch die Dessnung a wird es mit Wasser gesüllt, das nachher nothigen Falls durch e wieder abgelassen werden kann. Die beiden cylindrischen Blasedalge C und D sind mit dem glasernen Gesäße A durch kleine zinnerne Röhren vermöge der Dessnungen c und b, und durch zwen langere m, m und n n vermöge der untern Dessnungen d und f in Gemeinschaft. Die beiden kleinen Röhren haben ben ihrer Mündung in dem Blasedalg öffnen. Unch ben d und f besinden sich zwen Bentile, welche sich nach innen in den Blasedalg öffnen. Unch ben d und f besinden sich zwen Bentile, welche sich nach den Mündungen des gläsernen Gesäßes A öffnen, in welchen zwen mit Haarröhrchen durchbotte Gröpfel I, steeden, welche den in der parkerschen Maschine abnilch sind.

Die kleine kiroferne Rohre k hat eine Verbindung mit dem Blasedage D, und besißet zugleich einen Hahn. Auch ist an dieser Röhre das biegsame lederne Rohr o o befestiget, welches am Ende I ein Stück Kork enthält, das in die Dessaug der Entbindungsstasche B gesteckt und eingeklebet wird. Die Entbindungsstasche B besißet noch eine andere Dessaug in dem horizontalen Halse h, in welchem der Hals einer Netorte G, die die Bitriolsaure enthält, eingeschmitzgelt ist. Durch diese Einrichtung kann man nach Gesallen von Zeit zu Zeit, so viel Vitriolsaure, als nötzig ist, in die Entbindungsstasche gießen, ohne das luftsaure Gas heraus, ober atmosphärische kust hinein zu lässen, indem man nur die Resorte umzudrehen brauchet.

Das glaferne Gefaß A wird bis auf einige Finger breit unter seiner obern Deffnung mit Wasser angefüllt, und ben a offen gelassen. Die beiden Blasebalge C und D werden dicht Insammengedruckt, und hiernachst wird eine Vermischung ber Kalkerde mit ber Sabre in B vorgenommen, während ber Haben k offen ist. Dieses Gas tritt in ben

Blofe-

Diese

Blasebalg D, noch bessen Fullung man den Hahn k wieder verschließt, und es durch gelindes Zusammendrücken des Balges durch die Röhre mm in das Wasser preßt. Dassjenige, welches sich nicht mit dem Wasser verbindet, treibt die atmosphärische Luft über der Wasserschafte heraus. Nun verschließt man die Dessnung a, mithin geht alsdann das luftsaure Gas, das sich nicht mit dem Wasser verbindet, durch die Seitenröhre c in den Blasedag C, und füllt diessen an. Durch gelindes Zusammenpressen wird auch dieß genöthiget, durch die Röhre n n in das Gefäß A zu gehen u. s. h. Das hinlangtich angeschwängerte, Wasser wird durch e abgelassen, während a offen ist.

Die dritte Maschine des herrn Baader ist zur Anschwängerung des Wassers im Großen bestimmt; es wird daher statt des Glasgesässes ein großes, dichtes, hölzernes Faß angewendet; auch das Entbindungsgesäß ist von hinlangelich startem Holze. Die Blasebälge haben nicht die cylindrische, sondern die insgemein gewöhnliche Gestalt. Die übrige Einrichtung ist eben so wie ber zwenten Maschine.

Moch zeigt herr Wilke "), wie man flatt bes Schuttelns die Lufffaure mir bem Baffer burch einen Wirbel in größere Verbindung bringen tonne.

M. f. Tiber. Cavallo Abhandlung über bie Eigenschaft der Luft und der übrigen beständig elastischen Materien.
21. d. Engl. Leipz. 1782. 8.

Daffageinftrument f. Culmination.

Daffarwinde, Muffons (venti anniversarii, moustons) heißen diesenigen Binde, welche eine Zelt des Jahres hindurch nach einer gewissen Richtung, die andere Zeit nach der gerade entgegengesesten Nichtung weben. Dergleichen Binde sinden sich häufig besonders auf dem offindischen, chinesischen und andern eingeschränkten Meeren awischen den Wendekreisen.

a) Deue Weifen, Daffet mit Luftfaure ju factigen; aus ben neuen fdwebifd. Abhandlung. B. 111. S. 169 f. Aberf. in Crelle Der mitchen Annaleu 1785. 28; 1. G. 169 f.

Dbb.

Diese Winde sind östlich, und nehmen ihre Richtung nach Guben; sehr oft kommen sie von der Gubseite, und machen den Ost-sud-ostwind, und von der Nordseite, da sie dann den Ost-nord-ostwind darstellen. Die Gudwinde indessen erstrecken sich oft dis jenseits der Linie. Diese Winde sind auf dem großen Gudmeere sehr regelmäßig, und sie mehen die afrikanische Ruste hin, von der Seite von Madagascar; allein vom indischen Archipel dis an dieselben Rusten von Afrika, nordseits der Linie, verändern sie sich alle 6 Monathe.

Nachrichten von ben Passatwinden sindet man aus den Berichten der Offindlensahrer und der altern Geographen, gesammelt behm Zalley ") und Musschenbroek "), welcher sie motiones nennt. Von den Passatwinden des indischen Meeres handelt am vollständigsten eine Schrift vom Kapitain Zorrest").

Die Ursachen von den regelmäßigen Binden hat Zalley vorzüglich in den verschiedenen Stellungen der Sonne nach den Jahreszeiten gesuchet, baben aber auch zugleich auf die Beschaffenhelt des Bodens, auf die Lage der Gebürge u. dergl. Rücksicht genommen. Nach ihm wird durch die Erwärmung der Luft in Arabien, Persten und Indien vom Aprill bis zum September ein Wind verursachet, der dem allgemein in diesen Gegenden herrschenden Nordost entgegengeschet ist, mithe ein Südwestwind; dagegen der Nordost im Winter durch die Rälte der mit Schnee bedeckten Gebirge noch mehr versichtet wird. Allein die von Zalley angesührten Ursachen von der Entstehung der Passamindescheinen noch nicht hinreichend zu sepn, da dergleichen in andern Meeren unter gleicher Breite von eben benselben Ursachen nicht entstehen.

hur

a) An historical account of the trade - winds and monfoons observable in the seas between and near the tropiks; in hen Philesoph. transact, n. 188. p. 153.

6) Introduct, ad philosoph. natural. Tom. II. \$. 2570 sqq.

y) A treatife on the monfoons in East-India. Lood 1784- 8-

Berr Zube ") leitet bie Entftebung ber Paffatminbe, welche auf bem Meerbufen zwischen Arabien, Derfien und Malabar berrichen, wie auch bie auf bem Meerbufen von Bengalen, welche bie bekannteften find, von den weit ausgebehaten, boben und bergigen fandern, welde beide Meerbufen gegen Morben umgeben, ber. Diefe merben namlich im Binter viel ftarfer erfaltet, als bie angrengenben Meere, und baber flieft die luft van ihnen oft mit Ungefrum gegen bie Linie, mehrentheile nordoftlich wegen ber Dres bung ber Erbe, jumeilen aber auch gang norblich, wenn etwa über bem lande Weffminde berrichen. 3m Commer wird bagegen in jenen Landern bie Sige gulege unerträglich; ber Mordoftwind bort baber julest vollig auf, und bie guft fangt an von ber Linie gegen Morben gu fliegen. Diefe bat wegen ber Drebung ber Erde eine immer mehr westliche Richtung, je meiter fie über bem Meere fortgebet, und fie führt, weil alsbann ble Regenzeit biffeits ber linie ift, fcmere Bewolfe mit fich, Die fie gegen die Rufte von Malabar treibt, mo fie fich an bas bobe Bebirge Bate bangen, und in bie befrigften Dlagregen ergießen.

Ueber der Ruste von Koromandel ist indessen während des Sommers die in den Gebirgen von Dunsten gereinigte westillche Lust heiter. Während des Winters aber wird die Lust von Nordosten her gegen dieselben Gebirge getrieben, und es bilden sich daselbst in ihr durch die Kälte, in den kältesten Monathen, dem November, December und Januar an der westlichen Seite eine Menge schwerer Gewölfe, welche nachher mit Bestwinden herausfommen, und auf der Küste Regen und Ungewitter veranlassen. Indessen ist der Himmel in Malabar heiter. Dieser Unterschied so naher tänder rührt eben von dem Gebirge Gate her, welches beide von einander sondert. Im Anfange des Winters erkalten die hohen garischen Gebirge viel stätter und schneller als die tiesen Gegenden und das Meer, die Lust an ihnen wird das

a) tteber die Musbanflung. Rap. 61. S. 352 g. f. und vollfand. und fasticher Unterricht in der Raturtebre. B. U. 35 Brief. G. 270 f.

ber schwer, und bewegt sich unten an ber Erbe gegen bas Meer zu. Auf biese Beise entstehet ber Westwind in Konressianbel-vom November bis Januar, und weil bie ware mere nach ben Bergen zu flessende Luft sich über bem lande erheben muß, und dadurch erkalier wird, so schlagen sich aus ihr bie Dunfte-nieder, und berursachen starte und an-

baftenbe Regen!

Rach de la Metherie ") ift es vorzüglich die Gonne, welche macht; bof ber Luftftrom eber von ber Geite von Ufrifa, als von bem Meere. bas jenfeits Inbien ift, berfommt; benn in berfelben Beit; ba bie Conne in unferm Gefichestreife ift, ermarme fie auf eine außerordentliche Are ben gangen Theif von Afrifa, ber biffeit bes Mequators liegt, Methiopien, Aboffinien, Megopten u. f. f. und muß bemnach bie Rorbweffwinde bervorbringen; benn bie fuft ift bafeibft weit bunner, als bie, welche über bem inbifden Meere ift; fie muß baber von blefer Seite entweichen, fo wie fie über bem atlantischen Meere von ber Geire bes Cap Bert und bes Cap bes Congries ibre Stelle verlagt, melder Umftand Belegenheit gibe, baf ber Ditwind mehrere. State erhalt; zu berfelben Zeit treibt fie bie Dunfte bes rothen Mecres, bes perfifchen Meerbulens und felbft einen Theil ber Dunfte bes mittellandifchen Meeres gegen bie Bebirgstette an ben Ruffen, befonbers ben Malabar, und ba. burch entsteben ftorte und anhaltende Regenguffe. Diefe Regen fublen bie luft ab, und verdichten sie noch frarter, fo baf ber Cirom um fo mehr gendibiget wird; feine Rich. tung noch Beffen gu nehmen. Die Gipfel ber aboffinifchen Berge, welche mehr nach Often als nach Beften gefebret find, tragen auch etwas jur Richtung bes taufs ber Sundstagswinde ben, und biefe verfchiebenen Urfachen find es, welche ben Weftmouffon auf bem indifchen Deere gu ber Beit, wenn wir Gommer haben, bervoibringen. Binter finden blefe Urfachen nicht Statt, ber Difmouffon ober ber gebentliche Bind erhalt baber feine gewöhnliche Rich.

a) Chebrie bet-Cibe. M. b. Frang. B. L. Leipt. 1797. 6. 197.

Richtung wieder, und führe die Regenzeit nach Roromandel bin, weil die Dunfte bes indianischen Meeres verdichtet und nach ber öftlichen Rette des Gebirges Gote getrieben werden.

Pendel, Pendul (pendulum, funependulum, pendule) beißt ein jeder schwerer Korper, welcher entweder mittelst eines Fadens oder soust etwas an einem Orte ausgebanget worden, so daß er sich um die Stelle frep dreben fann. Die Stelle, um welche sich das Pendel drebet, wird auch der Austhängungspunkt (centrum f. pun-

chum suspensionis) genannt.

Es ift fur fich flar , bag bas Denbel nicht anbere ruben fann, als wenn ber Mufbangungspunfe mie bem Schwerpunte bes Pendels in einerlen vertifalen linie liegt. D. f. Schwerpunkt. Wird hingegen bas Penbel in bie geneigte lage (fig. 135.) ab gebracht, und fich felbft überlaffen, ohne ihm im geringften einen Groß zu geben, fo beweget es fich in einem Rreisbogen nach ber vertifalen Rich. tung ac ju; bat es biefe in feiner Bewegung erreicht, fo bat es nun eine Geschwindigfeit erhalten, welche ein Rorper erhalten haben murbe, wenn er von ber Scelle an, ba bas Pendel berabfiel, fren auf bie Borigontallinie, welche burd) ben unterften Puntt tes Rreisbogens gezogen werben fann, berabgefallen mare. DR. f. Sall der Rorper. Diebin muß es nun auf ber andern Getre in bem Rreisbogen cd eben fo boch fleigen, ale es von b nach c berabgefallen war. Ift es in ber Stelle d angelangt, fo befindet es fich unter eben ben Umftanden wie in b, und muß folglich ben Bogen db wieder gurud burchlaufen, und auf biefe Beife fid) befranbig bin und ber bewegen. Diefe fo befranbig abwed)felnde Bewegung nennt man eine Schwingungsbewegung ober Dibration (vibratio, ofcillatio) bes Penbels.

Man kann sich vorstellen, ber Korper c sen bloß ein einziger schwerer Punkt, die linie ac aber eine nicht blegfame, nicht schwere linie. Der schwere Punkt murbe alsbann eben ben Gesegen ber Schwere, wie andere Korper,
unterworsen sen, und murbe folglich ebenfalls die schwin-

gende Bewegung besißen. Ein solches sich vorgestelltes Penbel heißt ein einfaches oder mathematisches Pendel
(pendulum simplex); ist aber c ein wirklicher Körper,
welcher Materie, michin viele schwere Parkie besißer, so
heißt, das Pendel ein 3k sammengesettes Pendel (pendulum compositum). Es gibt aber in einem jeden zusammengesetten Pendel einen Punkt, in welchem die ganze
Masse besselben vereint nach eben den Beießen schwingen
würde, nach welchen sie im zusammengesetzen Pendel selbst
schwingt. M. s. Mittelpunkt des Schwunges. Man
kann daher ein jedes zusammengesetzes Pendel als ein einsaches ansehen, dessen länge vom Aushängungspunkte bis
zum Mittelpunkte des Schwunges reicht, wodurch die ganze
Theorie auf die Betrachtung einsacher Pendel zurückge-

führet wirb.

Es fen (fig. 136.) ac ein einfaches Pentel. Bird bieß nun in bie tage ab gebracht, so wird es sich von felbst in eine fchwingende Bewegung verfegen. In biefer tage wirft namlich Die Schwere nach ber loibrechten Richtung bf, ber gaben ab aber miberftebet biefer Richtung. Dan verlangere ab nach e, fete gb auf ab fentrecht, siehe gf mit be und ef mit bg parallel, fo wirft nun bie Schwere bes Pendels fo, als wenn fie aus ben beiben Rrafter be und be jufammengefeget mare. Beil nun ber einen Rraft nach ber Nichtung be von dem Raden vollkommen wiber-Ranben wird, fo fann nur bie andere Rrafe nach ber Rich. tung bg wirkfam fenn, und Bewegung verurfachen. Da aber ber Jaben in jedem Augenblide ber Bewegung bes Penbels miderftebet, fo wird felbiger von ber Richtung be beständig abgelente, und maß baber einen Rreisbogen befchreiben. 3ft nun bas fallende Denbel in feiner Bemegung in h angelangt, fo wird alsbann bie Schwere noch nach ber vertifalen Richtung hie ben fo ftorf, wie in b wirfen, aber bie Rraft nach ber Richtung hi wird fleiner werben als bg mar, und blefe muß immer fleiner werben, je naber fie bem Duntte e in ber verritglen Richtung ao fommt,

fommt, mo fie gang berfchwindet. Es ift folglich bie Rraft nach ber Richtung bg veranberlich, und verschwindet gang, wenn bas Penbel in c angelangt ift; in biefer Stelle wird es nun eine Beschwindigfelt erlangt haben, als wenn es von p nach c fren berabgefallen mare; baber ftrebt es in ber borigontalen Richtung mir biefer Beichwindigfeit fortgugeben, ba ibm aber ber gaben miberftebet, fo muß es fich wiederum in einen Rreisbogen bewegen, und bis d eben fo boch freigen, als es von b nach e berabgefallen mar. fege, es fen in biefer auffteigenden Bewegung in q angelangt, fo mirb nun die Rraft nach ber Richtung at ber Bewegung bes Pendels entgegen wirfen, und wird immer großer merben muffen, je naber bas Pendel ber Stelle d fommt; in biefer Stelle aber wird fie am großten fenn, fo bag bas Denbel feine Beschwindigfeit, welche es von b nach c burch ben Rall erlangt, gang verloren bat, weil es nicht bober fleigen fann, als es von b nach cherabgefallen ift.

Die Zeit des Schwunges hangt von bren Umftanben ab, 1) von der Grofe des Elongationswinfels, 2) von der Lange bes Pendels, und 3) von der beschleunigenden Rraft

ber Schwere.

Wenn an ein und bem namlichen Orte zwen einfache Denbel verfchiebene langen besigen, fo verhalten fich beygleichem Elongationswintel die Schwingungs. Beiten , wie die Quadrarwurgeln aus den Langen der Pendel, ober die Langen der Pendel verhalren fic wie die Quadrate der Schwingungszeiten. Baren namlich die Langen ber beiben einfachen Dendel (fig. 135.) ab und af, und bie gleichen Glongationswintel bac und fai. Burben nun biefe beiben Denbel ju gleicher Beit in eine Schwingungebewegung verfeget, fo burchläuft bas Dendel b ben Beg bc, und bas andere ben Beg fi. Da nun bierdurch die Denteln eine Beschwindigkeit erlangt baben, welche ein ichwerer Rorper erhalten baben murbe. wenn er von ben fentrechten Soben ec und hi fren berab. gefallen, ober die Schiefen frummen linien be und fi berabaefun-

abgefunten mare; in biefem Falle aber bie Bege fich mie bie Quabratgablen der verfleffenen Beiten verbalten; fo merben fich auch die Bogen be und fi wie bie Quadratgablen ber verfloffenen Beiten verhalten muffen. Gest man alfo bie bogy geborigen Schwingungszeiten T und t. fo bat man bo:fi = T2:t2. Rach geometrifchen Grunden ift ferner be:fi = ab:af, folglich auch ab:af = T2:t3. und baber Vab: Vaf = T:t. Demnad wird in einer Doppelten Beit ein vierfacher, in einer brenfachen Beit ein neunfacher, und in einer vierfachen Beit ein fechesebnfacher Beg beschrieben werben. Dun ift aber ber Beg bo vier Mabl fo greff, ale ber Beg fi, wenn bie lange ab vier Mabl fo groß als af, ber Weg bo neun Mabl fo groß als fi, wenn bie lange ab neun Dabl fo groß als at. und ber Beg be fechesehn Dabt fo groß als fi, wenn bie lange ab fechezehn Dabl fo groß als af ift; baber wird im erften Falle ber Schwung boppelt fo lange, im anbern bren Dabl fo lange, und im britten vier Dabl fo fange bauern, als ben ber lange af:

If die Lange a b des einsachen Pendels neun Mahl sanger, als die Lange af des einsachen Pendels f, so ist die Zeitdauer des Schwunges von b nach c dren Mahl so groß, als die des Schwunges von f nach i. Je kleiner also die Zelt ist, desto größer wird die Anzahl der Schwingungen senn Demnach verhalten sich die Anzahl der Schwingungen umgekehrt wie die Zeiten. Sest man die Anzahl der Schwingungen N, n, so hat man Non = t:T. Nun verhalten sich aber die Schwingungszeiten wie die Quadratwurzeln der kängen der einsachen Pendeln, solglich verhalten sich auch die Anzahlen der Schwingungen umgekehrt wie die Quadratwurzeln der kängen der Schwingungen umgekehrt wie die Quadratwurzeln der kängen der Pendeln. Well also T:t = Vab: Vaf, so hat man auch N:n = Vaf: Vab.

Wenn die Schwingungsbewegung eines einfachen Penbels unter ben verschiedenen Elongarionswinkeln eac und bac (fig. 137.) erfolget, und es werden aus den Punkten e und b die kinien ei und bh senfrecht auf die vertikale kinie sinie ac gezogen, so wird der schwere Punkt e durch den Fall ec eben die Geschwindigkeit erhalten haben, als durch den freyen Fall aus i nach c; eben so wird auch der schwere Punkt b durch den Fall bc die Geschwindigkeit erlangt haben, als durch den freyen Fall von h nach c. Nun verhält sich die Geschwindigkeit von i nach c zu der Geschwindigkeit des Falles von d nach c = Vic: Vdc, und die Geschwindigkeit des Falles von h nach c zu der von d nach c = Vhc: Vdc. Weiter hat man ch: cb = cb: cd und

ei:ce = ce:cd, folglich Vch = cb und Vci = ce vcd, folglich Vch = ce:cb, b. h. die Geschwindigkeiten, welche das einfache Pendel, wenn die Sowingungsbewegungen unter verschiedenen Glongationswinkeln erfelgen, an der untersten Stelle ethalten hat, verhalten sich wie die Sehnen ce und ch.

Um die Zeit zu bestimmen, mahrend beffen das einfache Pendel den einsachen Schwung macht, muß man vorher erst untersuchen, wie groß die Zeit ist, binnen welcher ein schwerer Bogen diesen Schwingungsbagen durchläuse. Unter dem Arrifel, Sall der Körper (Ih. II. S. 329.)
ist bereits angeführet worden, daß ein solcher Körper durch einen Bogen des Kreises vom Durchmesser & in einer Zeit step herabsalle, welche durch ein Produkt einer daselbst an-

gegebenen unendlichen Reihe in  $\frac{1}{4}$   $\pi$  V  $\frac{1}{8}$  ausgedrücket wird; daß sich aber diese unendliche Reihe für einen unendlich kleinen Bogen in Eins verwandele, mithin biese Zeit bes

Falles = 1 7 V g werbe, und fich gur Zeit bes frepen Fal- les burch ben lothrechten Durchmeffer & wie 1 7:1 verholte.

Man feße also die Lange des Pendels (fig. 135.) ac = B, so gehöret der Bogen bo einem Kreise zu, deffen Halb-meffer = B, folglich bessen Durchmeffer = 2 B ist. Schwingt baber dieses Pendel in unendlich kleinen Bogen bin und her, III. Theil.

fo wird die Zeirdauer feines Falles durch den Bogen be sich jur Zeit des freyen Falles durch as verhalten wie Falles durch as verhalten wie Falles durch as vier solchen Bogen be, ed, de, eb besteht, so verhalt sich auch die Beitdauer eines unendlich kleinen ganzen Schwunges zur Zeitdauer des fregen Lalles durch die gedoppelte Lange des Pendels wie wir oder wie die Peripherie zum Durchmesser.

Waren hingegen die Bogen (fig. 135.) bo und od von merklicher Große, so ist auch die Zeitdauer bes Schwunges großer, und zwar besto mehr, je großer bie Bogen sind. Denn die unendliche Reihe

$$1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{pc}{\delta} + \frac{9}{64} \cdot \frac{pc^2}{\delta^2} - (wo \delta = 2\beta),$$

burch beren Summe die Dauer des unendlich kleinen Schwunges noch zu multipliciren ift, wird besto größer, je mehr pc ober der Quersinus des Bogens bo wächst. Ware der Bigen bo = 1 Grad, wovon der Quersinus sur den ganzen Sians = 1, nach den Tafeln = 0,0001523 ist, so wurde die Simme dieser Reihe = 1,0000191, mithin der Schwung sast um robos seiner Dauer länger sepn. Für bo = 2 Grad: wurde die Differenz bennahe zodos sur 5° sast 2008 der ganzen Dauer des Schwunges betragen. Hieraus sieht man, daß diese Unterschiede sehr klein bleiben, wenn die Pendel in sehr kleinen Bogen schwingen; daher man auch den Sas, den die höhere Mechanik erweiset, auf sehr kleine Bogen anwenden kann, ob er gleich in völliger Strenge nur ben unendlich kleinen Bogen Statt sinder.

Will man Schwunge, so groß ober so klein sie auch senn mögen, von gleicher Dauer haben; so muß das Penbel nicht im Rreiedogen, sondern in der Enkloide oder in der Radlinie schwingen. Wird namlich eine solche Epkloide durch das hinrollen eines Kreises vom Durchmesser = 3 (oder 28) beschrieben, so fällt ein schwerer Körper durch einen jeden ihrer Bogen in gleicher Zeit, welche gleich ist

 $\frac{1}{4}\pi V \frac{\frac{1}{4}\delta}{g} = \frac{1}{4}\pi V \frac{\delta}{g}$  (M. f. 26. II. S. 330.);

demnach verhalten sich auch hier die ganzen Schwünge jur Dauer des freven Falles wie  $\pi$ :1. Hieraus solge das alle gemeine Geses: die Schwünge in der Cykloide, so groß auch die Bogen sevn mögen, dauern alle Mahl eben so lange, als unendlich kleine Schwünge eines Pendels, dessen Länge  $\beta$  der doppelte Durchmesser des Rreises ware, welcher durch sein Sinerollen die Cykloide beschreibet.

Es kömmt auch dieß wirklich mit der Natur der Cyckloide völlig überein. Denn nach der höhern Geometrie ist der Halbmesser der Krummung an der untersten Stelle des Pendels, das in der Cokloide schwingt, dem doppelten Durchmesser des beschreibenden Kreises gleich .). Daher ist auch der unendlich kleine Kreisbogen, in welchen das Pendel schwingt zugleich ein Element von der Enkloide, welche der Kreis vom Durchmesser Berzeugen würde; und weil ben der Cykloide der Fall durch alle Bigen gleich lange dauert, so muß er eben so lange dauern durch das Element oder durch den unendlich kleinen Kreisbogen, in welchem das Pendel schwingt.

Man fege die oben angeführte unendliche Reihe Rurge balber = S, und die lange des Penbels = B, fo folgt aus

bem vorhergebenden bie allgemeine Formel

Dauer bes ganzen Schwunges =  $\pi \sum V \cdot \frac{2\beta}{g}$  Set.

in welcher für unendlich fleine Kreisbogen, und für Bogen in einer Cyfloide, deren beschreibender Kreise einen Durchmeffer von  $\frac{1}{2}$  B besißet, die unendliche Reihe,  $\Sigma = 1$  ist. \*\*
Uebrigens bleibt  $\Sigma$  alle Mahl von gleicher Größe, so lange die Kreisbogen ahalich sind, oder gleich viele Grade haben.

Bell es ben der kehre vom Pendel, wie benin frenen Falle eines schweren Korpers, bloß auf Beschleunigung anEee 2 fomme,

<sup>-)</sup> Meine Anfangegranbe ber bobern Geometrie, Jena 1796, &. 5. 336.

kömmt, so kann die Menge ber Materie, welche bas Penbel enthält, in Rucksicht der bisher angesührten Gesetze gar keine Uenderung machen. Es werden daher jederzeit Pendel von gleicher Länge, an ein und eben demselben Orte in gleichen Zeiten schwingen, wenn auch ihre Gewichte ungleich sind, so wie zwen Massen von verschiedenem Gewichte in einerlen Zeit von gleicher Höhe in lothrechter Richtung fren herabfallen.

Die erften Grunde ju ber wichtigen Theorie ber Penbel Diefer batte fcon in feiner fruben Jugend legte Galilei. Die tsochronischen Schwunge ben einerlen Penbel mit Ber-wunderung mahrgenommen, und baben beobachtet, bag ungleich lange Penbel in gleichen Beiten Schwingungen mach. ten, beren Angabl fich umgefehrt wie bie Quabratmurgeln ber jangen verhielten. Daburch batte er ein Mittel entbedet, Die Soben ber Rirchengewolbe ju meffen, inbem et bie febr fleinen Schwunge ber von felbigen berabhangenben Sampen gablte, und mit ben gleichzeitigen Schwingungeanachlen eines Dentels von befannter lange verglich. Erfahrungen brachte er bernach mit feiner Theorie vom frenen Ralle ber Rorper in Berbinbung, aus welcher fie fich als naturliche Folgen ableiten ließen. Denn Denbel von ungleichen langen, welche fleine abnliche Bogen beschreiben. find in ber That im Salle zwener Bewichte, welche auf amen gleich geneigten fchiefen Flachen rollen. Mach bet Theorie bes Galilei mußten fich auf ben lettern bie Beiten bes Falles wie die Quabratwurgeln ber Boben verhalten: ben ben Penbeln verhalten fich aber bie Soben abnlicher Bogen, wie die Salbmeffer, ober wie bie Langen ber Denbel, woraus folget, baß fich bie Beiten bes Schwunges wie bie Quabratwurgeln aus biefem langen verhalten. fabe alfo wohl ein , baß es aud benm Schwingen bes Denbels nicht auf die Große feines Gewichtes antomme, und bestritt ben Grundfas ber Scholeftiter, baf bas Bewicht auf die Beschleunigung wirte, unter andern burch ben Ber-**Such**  fuch mit Pendeln, welche fleine schnellere Schwingungen machten, ob sie gleich mit mehr Bewicht beschweret wurden.

Durch Zuygens erhielt die Lehre vom Pendel sehr große Erweiterungen, welcher ihre Anwendung auf Uhrwerke vom Jahre 1656 an zum Hauptgeschäft seiner Untersuchungen machte. Zu gleicher Zeit beschästigte er sich auch mit Auslösung einiger Aufgaben über die Enkloide, welche Paskal vorgeleget hatte, und sand die beiden merkwürdigen Eigenschaften dieser Eurve, daß sie durch ihre Abwickelung wieder entstehet, und daß Schwünge durch große und fleine Bogen in ihr von gleicher Zeitdauer sind. Endlich sing er auch wieder die Theorie vom Mittelpunkte des Schwunges zu untersuchen an, wozu ihn bereits der P. Mertenne in seinen jüngern Jahren aufgesordert hatte, und er war so glücklich, auch diese richtig zu entwickeln. Daraus entstand alsdann seine Theorie und Unwendung der Pendel, welche er nach einiger Zeit bekannt machte \*).

Die Lehre des Pendels wird von Tewton!) in der größten Allgemeinheit abgehandelt, woben er eine Schwere voraussehet, welche nicht nach Parallellinien, sondern nach einem festen Puntte wirker. Hiernach findet er, daß alsbann die tavtochronische Linie eine Epicykloide sen. Euler hat die Lehre vom Pendel in dem zwenten Buche seiner

Mechanif analytifch vorgetragen.

Zuygens, welcher die lehre vom Pendel so ungemein erweitert hatte, wendete selbige auch zur Verbesserung ber Uhren an, und ward badurch ber Ersinder der Pendeluhren. Es hatte zwar schon Galilei die gleich langen Schwingungen des Pendels zum Zeitmaße gebrauchet, und verschiedene Astronomen, welche ihm folgten, konnten badurch etwas genauere Beobachtungen als ihre Vorgänger anstellen; allein durch den Widerstand der Luft, in welcher die Pendel ihre Schwingungen verrichteten, mußten sie nach und nothwendig immer kleiner werden, so daß man Eee 2

<sup>\*)</sup> Horologium oscillatorium. Paris. 1673. fol. 6) Princip. Lib. I. sect. X. propos. 46 sqq.

ibre Bewegung immer wieber erneuern mußte; aberbent feblie es auch an einem bequemen Mittel, Die Schwunge ju gablen. Diefen Schwierigkeiten murbe eben burch ben Bebrauch ber Dendel an ben Uhren gludlich abgeholfen, inbem ber Erieb ber Uhr bie Bewegung bes Denbels ununterbrochen erneuert, und bie gleichen Schwunge bes lettern verurfachen, bag bie Uhr einen bestanbig gleichformigen Bang machen muffe. Buygens nohm jum Denbel eine eiferne Stange mit einem Bewichte, wovon bas obere Enbe an einer Spindel mit zwen flablernen Lappen ober Blattden befestiget ift. Durch bie Schmunge ber Stange merben bie Lappen mechfelemeife bin und ber gemenbet und fallen zwifchen bie Babne bes letten Ubrrabes fo ein, bag fie ben jedem Schwunge nicht mehr als einen einzigen Babn bes Rabes fortgeben laffen. Es muß baber bas gange Ubewert eben fo gleichformig, wie bas Dendel felbit, fortgeben. Außerbem fcblagen auch bie Babne, welche von bem Bewichte ober von ber Feber in ber Uhr fortgetrieben merben, gegen bie lappen ber Spindel an, und theilen baburch bem Dendel felbit fo viele neue Bewegung mit, als es burch ben Biberftand ber luft von Beit ju Beit verlierer. Zuvaens blieb ben biefer erften Unwendung nicht fteben; er befurchtete namlich, es mochte bennabe unmöglich fepn, alles fo genau ju bearbeiten, daß nicht bisweilen die Schwunge größere ober fleinere Bogen beschreiben follten, welches bem gleichformigen Bange ber Uhr binderlich fenn mochre. bon ibm entbeckten Eigenschaften ber Epfloibe lebreten ibn, baß bie Grofe ber Bogen gleichformig fenn werbe, wenn bas Sewicht bes Penbels Theile einer Cotlaibe burchliefe, und bag bieß erfolgen muffe, wenn fich ber Raben, an welchem bas Bewicht hangt, bon einem cofloidalifch geforme ten Bleche abwichelte. Er that baber ben Borfchlag, bas Gewicht p (fig. 138.) am Raben sp gwifchen ben cpfloibafiften Blechen od und ce berabhangen zu laffen, bamit, fich ber gaben benm Schwunge an biefe Bleche anlege, und im Berabfallen bavon abmicfele. Auf folde Art mirb ber

ber Weg mn bes Gewichtes p die Evolute einer Cyfloide b. i. ein Theil eben derselben Cyfloide sen, nach welcher ed und de gestaltet ist. Dieser hungenssiche Vorschlag ist jedoch für die Ausübung unbrauchdar geblieben. Denn der Vortheil, welchen Zuygens hiervon erwartete, ward durch die Schwierigkeit, den Blechen eine so genau cyfloidalische Form zu geben, und durch die Steise der Fäden vereirelt. Ben größerer Vollkommenheit der Pendeluhren, an welchen die Pendel nur kleine Schwünge machen, sind sie auch vollig entbehrlich.

Ben ben Penbeluhren fommt es vorzüglich auf bie lange bes Pendels an, indem bierbon ber Bang berfelben Db nun gleich bie Penbelftange fein einfaches. fondern ein zusammengefestes Pendel ift, fo ift man doch im Stande, ben Mittelpunkt bes Schwunges gu finden; ba fich alebann bas Penbel als ein einfaches Penbel betrachten laft, beffen lange ber Entfernung bes Mufbangungspunktes von bem Mittelpuntte bes Schwunges gleich ift. 3. B. bas Denbel eine colindrifthe ober prismarifche Stange, von der lange = 1, fo ift der Mittelpunkt des Schwunges vom Aufhangungspunkte um & I entfernet." Befiget biefe Stange, noch wie gewöhnlich einen fleinen linfenformig Schweren Rorper, fo fete man bas Bewicht besfelben = 9, und bas Gewicht ber Stange = p', fo wird bas Moment ber Tragbeit bes Bangen = ( p + q) 12; bas flatische Moment = ( p + q) 1, michin die Entfernung des Mufbangungspunttes vom Mittelpuntte bes Schwunges = .1. M. f. Mittelpunke des Schwunges, Bare j. B. bas Bewicht ber Stange = 18 Lorb ; bes linfenformigen Rorpers = 6 loth, und bie lange bes Pendels = 280 Linien, fo ift bie gefuchte lange bes 9+6.280=4.280= gleichgeltenben einfachen Penbels = 56.4 = 224 Linien. E ee With

Bird bie Linse ein wenig auswarts geschoben, so wird ihre Entsernung, vom Aushangungspuntte furzer, und es schwingt nun, wie ein kurzeres einfaches Pendel, b. i. schneller. Schiebt man hingegen die Linse niederwarts, so erfolget das Gegentheil. Durch eine solche Borrichtung ist man also im Stande, nach Ersordern der Uhr einen geschwindern oder einen langsamern Gang zu geben.

Wenn ein solches Pendel Schwünge von bestimmter Zeitdauer verrichten soll, so muß auch die lange des gleichgeltenden einfachen Pendels eine bestimmte Größe besißen. Sollte der einfache Schwung eines einfachen Pendels gerade eine Sekunde dauern, so heißt alsdann die lange  $\beta$ , welche zu diesem einfachen Pendel gehöret, das Sekundenpendel oder auch die Lange des einfachen Pendels. Für selbiges ist also die Zeitdauer des ganzen Schwunges = 2 Sekunden, und wenn es in kleinen Bogen schwingt, so bat man

 $a = \pi V \frac{2\beta}{g}$  und  $\frac{2g}{\pi^2} = \beta$ ,

bardus folget g:  $\beta = \pi^2$ : 1 ober ber Beg, welchen ein Körper in einer Schunde, fren herabfällt, verhält sich zur Länge bes Sekundenpendels, wie das halbe Quadrat der Peripherie zum Quadrate des Durchmessets, b. i. wie 4,9348022 — :1 oder wie 1:0,2026423..... Multipliciret man bemnach die Fallhohe eines Körpers in einer Sekunde mit der Zahl 0,2026423...., so exhalt man die Länge des Sekundenpendels.

Zuygens \*) fand durch Berfuche die Lange des Sekundenpendels von 440 f. parif. Linien ober 3 Fuß o Boll 8 f. linien, ober in Declmalstellen 3,059027 Fuß. Er führet aber-nicht umständlich an, wie und wo er diese lange gefunden habe. Er berechnet aber hieraus weitläuftig die Fallhohe der Korper, und mit Gebrauch des Verhaltnisses 113: 355 sindet er diese hohe proxime pedum 15 et unciae unius. Hierauf beschreiber er seine Versuche zur Prusung bieser

<sup>.)</sup> Horologium ofcillatorium P IV. prop. 35.

biefer Größe. Es ließ namlich ein Stuel Bley in bem Augenblicke fallen, indem er jugleich ein Sekundenpendel los ließ, und maß die Höhe des Falles. Nach feiner Bersicherung stimmte das Refultat mit seiner Rechnung genau überein.

Daß auch Zuygens biese gesundene. Lange bes Sekundenpendels zum allgemeinen Jufimaße vorgeschlagen habe, ist bereits unter bem Artitel, Suß, angesuhret worden.

Der Berr von Mairan ") feste bie lange bes Setunbenpenbels aus genauen Berfuchen auf 440,5666 - Linien Bugleich beschreibet er umftanblich; wie berfür Paris. gleichen Berfuche anguftellen find. Er bat fich bierben einer Dendelubr und eines Gewichtes an einem langen Raben bedienet, mogu febr baufig Saben von einer Art ameritanischen Aloe gebrauchet werben, baber auch bie bamit verfebenen Denbeln Ditt - Denbeln genannt ju werben pflegen. Beil bas Gewicht hierben nicht alle Dahl in einerlen Bertitalflache bleibt , fonbern mit bem gaven fonische Schwunge. beschreibet, so bat sich Clairaut ) bie Dube gegeben, bergleichen Bewegungen zu untersuchen. Mairan's Un. gabe ber gange bes Sefundenpenbels ift von ber bungens's fchen um J. linie verschieben. Serr de la Lande berichtet aber, Mairan habe fich einer unrichtigen Toife bebienet, und bringe bie von ibm angegebene Pentellange in feiner Zafel auf 440,52 linien. Bouquer fanb, wie de la Lande in eben ber Tafel angibt, 440,67. biefen fiehet man, wie viele Genauigfelt erforbert werbe. um aus bergleichen Berfuchen fichere Resultate au erhalten.

Im Jahre 1774 sehte die Societat der Runfte, Manufakturen und handlung in Adophi's Buildings in Londonauf die Erfindung eines unveränderlichen Maßes einen Preis Eee 5

p) Examen des differentes oscillations, qu'un corps fuspendu par un fil peut faire, lorsqu'on lui donne une impulsion quelquonque; in b. Mémoir. de l'Acad, des scienc. 1734. p. 382. b. boll Muse.

a) Expériences sur la longueur du pendule à secondes à Paris; in deu Mémoir. de l'Acad. des seienc. 1735. P. 273. det hote landisch Ausgabe.

won 100 Guineen. Dieß gab einem Uhr und Mafflab-macher in tondon, Thomas Zatton Veranlaffung, einen neuen Apparat jur Bestimmung ber Denbellangen anangeben. Obgleich bie Proben hiermit ber Erwartung ber Befellichaft fein volliges Benuge thaten, fo erhielt er boch eine Belohnung von 30 Buineen. Batton's Gedante gina bobin, einen beweglichen Aufbangungspunkt am Dendel anzubringen, und aus bem Unterfchiebe zwener gangen eben besfelben Pendels, melches burch Berruckung einer beweg. lichen Pincette verlangert ober verfurget wird, bie mabre lange bes Sefundenpendels abzuleiten. Diefen Bebanten hat Diebeburft .) jur Erfindung einer gang neuen Dafchine und eines eigenen Werfahrens gur Bestimmung ber Denbellangen benußet. Diefe Mafchiene wird von bem herrn von Bach in Gotha wegen ihrer Benaufgfeit acrubmet, melder fie fur bie Sternwarte auf bem Seeberge ben Gotha vom herrn Rlindworth in Gottingen bat verfereigen laffen; ihre Aufftellung und Regulirung erfore bert aber viele Beit, und fie ift baber nur an folden Orten, mo fie fur immer aufgestellet werben fann, nicht aber auf Reifen, brauchbar.

Im Jahre 1792 ist die mahre lange des Sekundenpensbels in Paris vom Herrn de Borda mit der größten Genauigkeit nach Herrn von Jach Versicherung bestimmt worden. Aus Privatbriesen von de la Lande soll sie dis auf von einer Linie vollkommen zuverläsig sehn. Der Maßstad, welcher daben gebrauchet wurde, war ein Lineal von Platina, von 12 Fuß lange und mit einem Metallthermometer versehen, welches jede augenblickliche Lemperatur dieses Maßstades zu erkennen gab. Die Eintheilungen darauf waren so vollkommen genau, daß der Nonius sehr beutlich von einer Linie anzeigte. Das Experimenten-Penbel hatte eine Lange von 12 Juß, und die Augel daran war

e) An attempt towards obtaining invariable Measures etc. form the Mensuration of Time by Johann Whitehnrif Lond. 1787. abersest mit Anmersung. von Widemann Ratubers 1790. 4.

ebenfalls von Platina. Diesen Versuchen gemäß beträgt die Länge des Sekundenpendels für Paris 440,6 Linien oder 0,99359 Meter. Nach der neuern Eintheilung der Tage in 10 Stunden, der Stunde in 100 Minuten, der Minute in 100 Sekunden u. s. f. Würde sich die alte Sekunde zur neuen wie 100000:86400, folglich die Länge des ältern Sekundenpendels zur Länge des neuern wie 10002:8642 vershalten müssen; mithin wurde das neue Sekundenpendel 228,9 Linien oder 0,7417 Meter sich ergeben.

Der herr von Jach empfiehlt aus befannten Urfachen Die Bervielfaltigung genauer Penbelverfuche gar febr. Bu pergleichen Berfuchen mar er mit bem vorzuglichften und hauptfachlichften Apparate verfeben, und fehlte es ihm noch an einer guten Borrichtung jum Erperimenten . Denbel, welches auf Reifen bequem mitgeführet, allenthalben gefcmind aufgestellet, und gu Berfuchen mit bem Safdendronometer benuft merben fonnte. Ginen folden Apparat hat fich ber Berr von Jach felbst erfunden, ihn burch Berrn Schröder in Gotha verfertigen laffen, und in einer eigenen Ubhandlung befdrieben und abgebildet "). Die mefentlichfte Ginrichtung ftellt bie fig 139. vor: abcd und ofgh find zwen drepectige bolgerne Prismen von Mahagony, jede Seite von einem parifer Boll, und 8 Boll lang. jedes biefer prismatifchen Solger lagt fich mittelft zwener mit lappen ober Glugeln verfebenen Solgfchrauben x y, x'y' in beliebiger und erforberlicher Entfernung von einander an eine Band, Bret ober Pfeller fest einschrauben; bie un-tern tocher, wodurch bie Schrauben y und y' geben, sind langlich ausgeschnitten, bamit, wenn die obern Schrauben x und x' eingeschraubet find, man bie prismatischen Bolger

a) Beschribung einer nenen Worrichtung, womit die Wersuche und Bestimmungen ber mabren Lange bes einsachen Sekundenpendels genau und bebend angestellet und gemacht werden können; in Bode Sammlung akronomischer Abbandlungen iter Gupplem. Band Gotha 1793. S. 175 f. and im gothaischen Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte. B. IX. St. 1. S. 142 f.

noch verschieben , und in bie fenfrechte lage bringen fonne, ebe man noch alles geborig befestiget; binten baben biefe holzerne Unfage, bamit fie mobl an bie Band gu liegen tommen, und gur Berichiebung ber baran laufenben meffingenen Bulfen a Byd und . (no Maum laffen; biefe Bulfen, melde ebenfalls brenedig und prismatifch find, loffen fich langs bes bolgernen Driema ju ber groben Richtung ver-Schieben, find inmendig mit einer ftablernen Reber berfeben, womit fie fich mit einer Preffchraube an bas Prisma anbrucken und fefte machen laffen. Die obere Bulfe aby? tragt einen meffingenen Urm u, an welchem bas Sufpenfionswert bes Penbels angebracht ift; in µ ift ein Baden ober eine Rlemme, welche burch bie Drudfdraube r geöffnet und wieber gefchloffen werben fann, amifchen biefen Backen wird ber Alsefaben mit bem baran bangenben Gewichte p über eine Rolle o gezogen, welche mit einem Schraubentnopfe gebrebet merben tann, und burch biefe Umbrebung bie lange bes Aloefabens nach Erforbern verlangert ober verfürget. Dieg Penbel bangt mit feinem Bewichte p bis an bas amente fenfrecht barunter angeschraubte Prisma efg h fren berab, und triffe mit bem fleinen Gewichte p ungefabr auf die Mitte bes untern Armes ik, welchen bie Bulfe 2/19 tragt; an biefem Urme werden wieber zwen mit ei. ner Stellschraube verbundene Sulfen k und 1 m angeftedt, welche fich barauf verschieben laffen, bie Sulfe k aber fann mit einer Druckschraube barauf angezogen und befeftiget merben, bamit alebann bie Stellfdraube angreifen fonne, momit fie ben ihrer Umbrebung bie Bulfe 1m mit ber barauf befestigten Platte o burch eine fanfte Bewegung vorund guruckschiebt; auch tragt bie Suife 1m noch einen anbern Auffaß, beffen Gebrauch balb angegeben werben foll.

Dem Gewichte p gibt ber Berr von Jach, wie schon Bouquer, Don Ulloa, Liesganig und Darquier gethan haben, die Gestalt eines boppelten Regels, eigentsich zwen abgefürzter Regel, welche mit ben größten Grunbstächen zusammenstoßen. Die Schneibe, welche burch

Diefes

bieses Zusammenstoßen entstehet, gibt einen schatsen Abschnitt für die Messung der Lange; auch ist ben dieser Gestalt der Schwingungspunkt vom Schwerpunkte sehr wenig (ben herrn von Zachs Regel um 0,018 Linien) entsernet.

Die meffingene Platte o, welche zwen Boll boch und 4 Boll lang ift, wird über einem tampenlichte angefd marge, und alsbann an ben Urm ik geborig angefchoben, fo baß ber Regel p vor Diefer angefdmargten Glache ju bangen Bermoge ber an beiben Bulfen k und 1 m befe. ftigten Stellschraube laßt fich Diese angerufte Platte febr fcharf mit ber Schneibe bes Regels p in Berührung bringen; wird nun diefer Regel in eine parallele Richtung mie ber Platte angeblafen, fo gerath er in Bewegung, mache fleine Schwingungen, feine Scharfe Schneibe ftreife bie gerufte Platte und ichreibt barauf mit ber außerften Bartheit einen Bogen. Die Entfernung bes Aufhangungepunktes von biefem Bogen ift um bie eigentliche lange bes Erperis menten Dendels, und diefe wird besonders mit einem mifrometrischen Stongenzirkel gemeffen, welchen ber Bere von Jach bierzu angegeben bat. Er bat bierben nach Ranisdens Erfindung an Die Mifrometerschraube eine Spiralfeber in einem Gebaufe mit ber Uhrfette angebracht, welcher beständig an ber Schraube giebt, und baburch einen immer gleichformig fanften Bang bewirfet. Muf bem von herrn Schroder getheilten Mifrometer beträgt eine parifer linie 3,723 Umgange ber Schranbe, mithin eine Abchellung ber Scheibe, ober ein hunderetheil eines Schraubenganges 0,002685765 einer parifer Linie. Da ein folcher Theil auf der Scheibe noch einen Raum von bennahe einer Linie einnimmt, fo laft fich auch barauf noch die Balfre ober Das Biertel ichagen, mithin weit mehr als To einer lie nie abmeffen.

Beil man auf Reisen und haben Orten bie Tolfe nicht wohl ben sich führen tann, so hat ber herr von Jack noch eine eigene Borrichtung angebracht, um mittelst eines eisernen Stabes, welchen man im Spazierstocke ben sich

traget, bem Erperimenten . Penbel vom Aufhangungepuntte bis sur unterften Glache bes Regels ben einer gemiffen Temperatur bie genaue lange von 37 parif. Bollen ju geben. Diefer Stab bat oben ein foch ober ein Debr, an welchem er in einer Gabel ben v mittelft eines burchgestechten Seifres aufgehangen werben tann; f ift eine fleine meffingene Bulfe. welche fich langs bes Urmes u mit bem baran befeffigeen Unfafe a d und bem baran bangenden eifernen Grabe v w verfchieben, und mit einer Prefichraube an ble erfordetiche Stelle befestigen laßt; eine andere bewegliche Sulfe ift q, melde bie Babel v mit bem baran bangenben Grabe tragt; Diefe Sulfe wird vermittelft der Stellfchraube t fo lange fort. geschraubet, bis die oberfte Spige des Stabes an ben Urm u gerade ba, wo der Aloefaden eingeflemmt wird, anstoft. Diefer fren und fenfrecht berabhangenbe Stab trifft nun auf ben untern Erm ki, an welchem die um bie beiden Sulfen k und m1 in eine umgewandte lage fommen, b. b. bie gange Borrichtung wird umgefehrt an ben Urm angefchlof. fen, k wird guerft und alsbann bie Bulfe 1m angestedt, fo baf ber Auffag n vorn und ba ju fteben tomme, mo jest Die Platte o ift, fertrecht unter v; bier trifft nun bie untere Spife bes elferuen Stabes gerabe auf ben platten, oben mir polirtem Stoble belegten Schraubenfnopf n. melcher nach Belieben bober ober niedriger gestellet werden fann; biefer muß fo lange geschraubet werden, bis er bie untere Spike bes Stabes berühret. Auf folche Urt ift die Oberflache bes Schraubenknopfes 37 parif. Boll vom Aufhangungs. puntte entfernet. Bill man nun ben Denbelverfuch anftel. fen, fo mirb, nachbem man ben v ben Grift berausgezogen. und ben eifernen Stab behutfam meggenommen bat, ber Aloefaben eingezogen, welcher mittelft ber Scheibe o fo lange auf und abgewunden wird, bis bie untere Rlache bes abgefürzten Regels p auf die polite Dberflache bes Schraubentnopfes n aufgefefen ift. Daburch erhalt bas gange" Erperimenten . Denbel vom Aufbangungspunfte bis gur unterften Blache bes Regels p eine lange von 37 parif. Bollen;

ba nun die Dimension des Regels und bessen Schwingungspunkt bekannt ist, so weiß man baber auch die mabre Lange des Experimenten Pendels vom Aushangungspunkte.

Der Regel p ist von Silver und master; an beiben außern Grundslächen hat er kleine Schräubchen mit platten Rnöpschen, die mit einem seinen toche durchbohrt sind. Durch dieses wird der Aloesaden gezogen, am untern Ende ein Knötchen daran gemacht (oder, wenn es ein Goldsaden ist; angeschmolzen) und alsdann erst das Schräubchen in den Regel eingeschraubet, so daß das Knötchen inwendig in den Regel kömmt. Auf diese Art wird das Gewicht an den Faden besesstiget. Seine Gestalt ist nach einer in eine messingene Platte eingeschnittenen rhomboidalischen tehre genau berichtiget und abgedrehet. Die Are dieses Regels hat ax, 25 paris. Linien, der Durchmesser der gemeinschaftlichen Grundsläche beider Regel 7,52 Linien; sein Gewicht beträge 270 ½ Aß köllnisch Gewicht, das Mark zu 4352 Aß, der 37 Zoll lange Pittsaden wiegt & Aß.

Mit diesem Apparate hat der Herr von Zach die mahre känge des einfachen nach Sekunden der Siernzeit schwingenden Pendels zu Gotha ben der Temperatur 4 & Brad Regumi. oder 42 Grad Fahrenh. 438, 29 paris. Unien gefunden, ware aus sich die länge für das noch Sonnenzeitsekunden schwine

gende Pendel 440, 693 Linien ergibt. Lange der Bei miet

Da so viel auf die genaue lange eines Sekundenpenbels ankömmt, so hat man auch auf alle Umstände Rucksicht zu nehmen, welche die bestimmte lange ben den Bersuchen abandern könnte. Dergleichen sinden sich aber alle Mahl. So verursachet der Widerstand der lust, daß die Schwinz gungen des Pendels, welche im leeren Raume sich bestänzig gleich bleiben mußten, nach und nach immer kleiner were den, und zulest ganz verschwinden, so daß es in der Vertikallinie still stehen bleibt. Versuche mit Pendeln im luste leeren Raume hat Derham dangestellet. Das Sekundenpendel wird darin etwas langer, als in der Lust. Es

hilosoph, transact, no, 249.

wird aber ber Wiberftand ber luft befto großer, je bichter felbige und je größer ber Umfang bes Denbels ift. fommt es, baf ein Denbel ben einerlen Umfange und einerlen lange von fpecifiich fchwererer Urt fchneller fchmingt, als ein anderes von fpecififc leichterer Art. Es wird nam. lich baburch bie Dauer bes Rieberganges etwas langer, weil bie wiberfiebende Luft bas Penbel verzogert, und baburch verurfachet, baß bie Penbelftange etwas fparer in bie Bereitallinie tomme; baburch wird aber auch die Dauer bes Aufsteigens bes Dentels wieder emas furger, und bie Bergogerung bes Dieberganges und bie Berfurgung bes Aufganges wird ziemlich gegen einanter aufgehoben , fo baß barauf fo febr nicht Rudficht genommen werden fann. Aber befto mehr muß auf ben Berluft ber Schwere bes Penbels in freger luft gefeben werben, weil bie Fallbobe ben groß-ten Ginfluß auf bas Penbel bat. In biefer verlieret es namlich einen Theil bes Bewichtes, und beweget fich baber mit einem Berlufte ber Schwere. Es muß bemnach noch ein Theil jur lange ber beobachteten lange bes Penbels binjugefeßet werden, um bie lange besjenigen Pendels gu finben , welches im leeren Raume fdmingt. Diefer bingugufegende Theil verhalt fich jur beobachteten lange bes Denbels in freper fuft, wie bas fpectfifche Bewicht ber Luft jum fpecififchen Gemichte bes Rorpers, moraus bas Denbel verfertiget ift. M. f. Schwert, fpecififche.

Auch durch das Reiben am Aufhängungspunkte wird die Bewegung der Pendel gehindert. Man könnte dieß vermeiben, wenn man statt der Stange einen Faden gebrauchte, und bessen oberes Ende zwischen zwen kleinen zusammengeschraubten Platten einklemmte. Jedoch wurde hierbey die Steise des Fadens an derzenigen Stelle, welche sich biegen muß, ein neues eben so großes hinderniß verursachen. Weil ohnedieß die steisen Pendelstangen unentbehrlich sind, so ist es besser, ihnen oben ein Paar stählerne Zapsen zu geben, welche unterwärts gekehrte schafe Schneiden besissen, und mit diesen auf wagrechten stählernen Plat-

ten aufliegen. Auf diese Weise wiegen sich die Zapfen benmi Schwunge hin und her, wie am Wagebalken. Diese Einrichtung hatte Graham dem Pendel gegeben, womit Maupertuis in Pello beobachtete "). Es war dieses mit zwen Gewichten versehen, mit dem schweren beschrieb es einen Bogen von 4 \{\frac{1}{2}}\,, mit dem halb so schweren einen Bogen von 3 Grad, und schlug im lesten Falle taglich 3 bis 4 Sekunden mehr.

Vorzüglich wirken aber auf ben Bang ber Penbel bie Abwechselungen ber Warme und Kälte, weil das Penbel durch bie Warme langer, burch die Kälte aber wieder fürzer wird. Aus dieser Ursache sind die Schwingungen im Sommer langsamer, als im Winter. De la Lande sühret an, daß die gewöhnlichen Pendeluhren im Winter 20 Sekunden mehr machen; auch Kästner ) fand es so an einer von Rampe versertigten Uhr.

Es wurde ohne Zweisel dieß das sicherste senn, daß alle Versuche mit den Pendeln ben einerlen Warmegrad angestellet, oder wenn dieß nicht anginge, zum wenigsten der Warmegrad und die Beschaffenheit des Pendels genau angezeiget wurden, um die Verlangerung oder Verfürzung des Pendels so genau als möglich zu berechnen. Weil aber dieß manche Schwierigkeiten verursachet, so hat man lieber Pendel von verschiedenen Materien anzuordnen gesuchet. Graham versiel ansänglich darauf, die Pendelstangen von Sbenholz oder Nußbaum zu versertigen, weil das Holz nach der länge der Fasern nicht merklich ausgedehnet wird; dagegen aber hat es den Fehler, daß es durch Abwechselung der Feuchtigkeit und Trockenheit sich wirst und krummt. Auch versuchte Graham, ein Thermometer am Pendel so anzubringen, daß der Mittelpunkt des Schwunges durchs

a) Mejure de la pesanteur; în ben ceuvres de Manpertuis Lyon 1768. Tom. IV. p. 336.

a) lieber bie Menberung bes Ganges ber Benbelubren. Gottingen 1778. 4.

Steigen bes Quedfilbers um eben fo biel bober gebracht merben follte, als es burch bie Berlangerung ber Denbelftange von ber Barme tiefer berabgebracht fen. Dachber aber fand er es weit ratbfamer , bas Dendel aus mehreren mit einander verbundenen Stangen von verschiedenen Detallen ju verfertigen. Bieraus entfrant eine Mrt von Denbeln; welche man voftformige Dendeln nennt, weil fie megen ber parallelen Grangen einem Diofte abnlich fint. In ber fig. 140. ift Grabams roftformiges Dentel abgebil-Es besteht Dieg aus 5 eifernen und 4 tupfernen ober meffingenen Darallelftaben. Die eifernen find oben feft, michin treibt die Barme ibre unteren Enben berabmarts, und erniedriger ben Mittelpunkt bes Schwunges; an ben untern Enden ber eifernen Grabe find Rufe, auf melden Die meffingenen Stabe auffteben. Es find alfo biefe lettern unten feft, mithin creibt bie Barme ihre obern Enben auf. marts, und erhoht baburch nicht allein ben Micrelpunfe bes Schwunges, fonbern auch bie Querftabe, welche bie folgenben Gifenftabe bolren. Die gangen ber Grabe boben ein foldes Berbalinif gegen einander, bag bie Musbebnung bes Meffings ben Mittelpunkt bes Schwunges um gerabe fo viel erhebt, als ibn die Ausbehnung bes Gifens erniedri. Diefe Ginrichtung bat ben meisten gefunden. Gewöhnlich wird aber nur ein gang fleiner Roft oben angebracht, aus welchem bie weit langere Dendel. ftange berabbangt.

Noch eine andere Einrichtung von Romain und Caffini ") wird von Musschenbroek beschrieben: ber einerne Grab (fig. 141.) ab besiset an der Hinterseite einen sesten messingenen Stab cd; ber eiserne Stab so an der Barderseite jenes eisernen Stabes trägt das Bewicht a. Diese Stabe merden von den Hullen gh und mn bloß dieserwegen umichlossen, um sich nicht im Verschieben von einander zu hindern; in der Hulle up aber sind alle drep Stabe mit Japsen sell. Wenn die Warme größer wird, so besint sich cd

a) Mémoir, de l'Acad, des feienc, de Paris, 1741.

mehr aus als ab, folglich wird ber Zapfen t niedergeschoben, hingegen p mit den Gewichte o erhoben. Muschenbroek berechnet aus dem Ausdehnungsverhaltnisse der Messings zum Eisen, das er wie 46:17 seht, wenn a 0 = 39 Boll ist, ct = 27 Boll sen, so musse sich tr:rp wie 19: 39 verhalten.

Ferner muß auch auf die Größe der Schwingungsbos gen Rucksicht genommen werden. Denn ben größern Schwingungsbogen wird auch die Zeitauer des Schwunges merklich größer werden, und die Zeiten können alsdann nicht mehr in demselben Verhältnisse stehen. Folgende kleine Tabelle zeiger die Zögerungen, welche ben ein und eben demselben einfachen Pendel im Vergleich mit dem mathematischen Pendel, welches durch unendlich fleine Bogen schwinger, entstehe, wenn die Schwingungsbogen größer werden. Die Länge des Pendels beträgt hier übrigens 3 Fuß 8 Linien paris. Maß.

| Ei | nfacher | Schw   | ung        | Tägliche Bogerung                       |
|----|---------|--------|------------|-----------------------------------------|
| ì  |         | Linten | 1.19       | Cefunden                                |
| ij | 0       | 4      | 100        | 0,1                                     |
|    | 0       | 8      |            | 0,5                                     |
|    | *       | •      | -          | 1,0                                     |
|    | . 1     | 4      | -          | 1,8                                     |
|    | 1       | 8      | المستحدث ا | 2,8                                     |
|    | 2       | 0      |            | 4,0                                     |
|    | 2       | 4      | -          | 5.5                                     |
|    | 2       | 8      | -          | 7,5                                     |
|    | 3       | .0     | -          | 9,0                                     |
|    | •       |        |            | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Man kann blese Tobelle leicht so fortsegen, wenn man jedes Mahl die Zahl der Zolle mit sich selbst multiplieirer, das Produkt gibt sodann die Sekundenzahl an, welche die tage liche Zögerung ausdrückt. Schwingt also ein Pendel in einner Breite von 1 Zoll; also auf jeder Seite Schiefen, so ist es kein mahres Sekundenpendel mehr, weil es täglich um eine Sekunde zurückbleibt.

Sff 2

Much burch bie Birtung ber Centrifugaltraft auf bee Erbe, welche von ber Umbrebung berfelben um ihre Are berrubret, erleibet ber Gang ber Penbel eine Menberung. Denn bierdurch wird bie Schwere bes Pendels, folglich auch bie Sange besfelben verminbert. Diefer Berluft ber Schwere wird befto größer, je naber man bem Aequator fommt. benn alsbann wird bie Gliebfraft ber Erbe befto aroffer. Mus biefem Grunde muß auch bas Setundenpendel ben eis nerlen lange unter bem Mequator langfamer fcwingen, als gegen bie Dole ju, mithin muß es unter bem Mequator furger gemacht werben, wenn es gleichzeitig fcwingen foll. Unter bem Mequator verhalt fich bie Gliebfraft gur Rraft ber Schwere wie 1:289. M. f. Schwungtrafe. Dun lehrte Richer im Jahre 1672 (m. f. Erdtuctel), bag bas Sefundenpendel , welches in Paris fchwung , auf ber Infel Capenne um 1 ! Linie furger fenn muffe, menn es bie namliche Gefchwindigfeit behalten follte. Daraus folgt alfo, baß man ju ber lange bes Penbels noch etwas megen ber Rliebfraft aufeben muffe. Diefen gugufegenben Theil finbet man, wenn ber Bruch gio mit bem Quabrate bes Co. finus ber geographischen Bretce bes Ortes mulipliciret wirb. Man nehme an, ber Ort, wo die lange bes Gefundenpenbels burch Berfuche bestimmt worben, liege unter ber geographischen Breite von 60 Grab, fo ift ber Cofinus von 60 Grab = 3, und ber bingugufegende Theil gur fange bes Pentels beträgt 1. 289 = 1156 = 0,00086505.

Noch lebret die Erfahrung, daß ungeachtet aller diefer Verbesserungen der Lange des Sekundenpendels dasselbe
an verschiedenen Orten der Erbe in Ansehung der Lange
nicht gleich groß gefunden werde. Dieß beweiset, daß die Fallhöhe in der ersten Sekunde, solglich die Kraft der Schwere an diesen Orten verschieden seyn muffe. Die Versuche mit dem Pendel beweisen, daß die Schwere unter
dem Aequator geringer als gegen die Pole zu senn muffe. Jedoch ist keinesweges die ganze Verminderung der Schwere
zuzusschreiben, sondern ein Theil davon verursachet die Eentrifugaltrifugalfraft bet Erbe. Beil aber biefer Theil gefunden werben fann, fo lagt fich auch bie verminderte Rraft bet Schwere gegen ben Mequator gu bestimmen. Denn alebann verhalten fich bie Schweren an ben verschiebenen Orten, wie bie Fallboben, ober wie die langen ber Sefundenpenbel, weil zwifden ber Große ber Rallbobe und ber lange bes Gefundenpendels an allen Orten einerlen Berhaltnif Statt findet, indem g: \ = 7 : iff. Sierburch erhalt man folglich ein Mittel, Die Schwere an verschiebenen Orten ber Erbe mit einander zu vergleichen. Aus biefer Proportion folget, bag man, um bie Sallbibe in einer Gefunde mittelft bes Sefundenpenbels ju bestimmen, nur bie lange besfelben zu miffen braucht; benn alebann wird biefe mit ber Babl 4,9348022 ... multipliciret. 3. B. bie lange bes einfachen Gefundenpenbels in Paris ift = 440,57 Linien, mithin g = 4,9348020 14 440,57 = 2174,175 Linien ober 15,098 parif. Fug.

Weil die unmittelbare Meffung der kange des Sekundenpendels viel Genauigkeit erfordert, so hat man noch ein bequemeres Mittel, die Fallhobe einer Sekunde an jedem andern Orte zu vergleichen. Man braucht nämlich nur ein einziges Pendel von einer genau bestimmten kange zu haben, und die ganzen Schwunge desselben an jedem Orts in einer gewiffen Zeit zu zählen, z. B. in einer Stunde. Man sese diese Zeit = t, und die Anzahl der halben Schwunge = n, so ist die Zeitdauer der halben Schwunge =

 $\frac{t}{m}$ , und man hat  $\frac{t}{m} = \frac{1}{2} \pi \sqrt{\frac{2\beta}{g}}$ , folglich  $m^2 = \frac{2g t^2}{\pi^2 \beta}$ ;

wurde nun eben bieses Penbel an einem andern Orte, wo bie Fallhobe = G ift, in ber Zele t bie Angaht von N halben Schwungen machen, folgtich bie Zeltbauer berfelben =

T fenn, so ift auch

 $\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{N}} = \frac{1}{2} \pi \checkmark \frac{^{2} \beta}{G}, \text{ unb } \mathbf{N}^{2} = \frac{^{4} G t^{6}}{\pi^{2} \beta}.$ 

Bieraus ergebi fich affe g: G = n : N 3, b. b. bie Salls boben an verschiedenen Orten verhalten fich zu einander, wie die Quadrate der Schwingungszahlen.

In Peris, z. 2. hatte Richers Der beluhr räglich 24. 60.60 = 86400 Sekunden geschlagen. In Caperne ging sie täglich em 2 Minuten = 120 Sekunden zu langsam, schlug sie folglich nur 862 80 Mahl. Hiernächst ist n: N = 8640; 8628 = 720:719, selglich die Schwere zu Paris, wie die zu Capenne wie 7203:7193 = 360; 359 oder wie 1:0,99722.

Das Penbel, welches man ben fich führet, um an einem jeben Dree binnen einer gemiffe. Beit feine Schlage ju jablen, nennt man ein unveranderliches Dendel. Man nimmt hierzu ein gewöhnliches Uhrpenbel, an weldes ber linfenformige Rorper befestiget wirb. Wenn man biefes allein ohne Uhr gebrauchen will, fo muß es auf eine gang eigene Urt auf einer Scharfe aufgebangt merben. fo baf feine Schwingungen eine tange Beit ununterbrochen fortbanera. Dergleichen Denbel baben Condamine .) und Grifchom 4) gebrauchet, Das legrere Dendel, unter Grabame Aufficht verfertiget, mar eine ftableine Stange faft bon ab partier Boll lange, mit einem fchweren linfenformie gen Rorper von 54 Boll im Durchmeffer, und madice mes nige Lage lang munterbrochen feine Schwingungen: Mallet erhielt bas, mas de la Condamine felbst ju Quito batte verfertigen laffen, von de la Lande, und ftellte bietmit Beobachtungen gu Donoi in Lappland ?) an. Um die Sowin-

a) Memoir, de l'Acad, des fcienc, 1745. p. 476, ber Patif. p. 683.

Relatio observat, et exper, quorum infittuendorum iter 1757. in infolam Ofiliam susceptum occasionem praeduit; in Nov. comment. Petrop. Tom. VII. p. 445.

<sup>7)</sup> Collectio omnium observ. quae occastione transitus Veneris per solem 17/9. per imper. Russicum institutus sunt. Petrop. 1775. und in Nov. commune. Petrop. Tom. XIV. P. II.

Schwingungen mit Begiemlichkeit ist achten, laffen sich Zeiger anbringen. Un Grifchow's Pendel befand sich einer, welcher teinen Umlauf binnen 100000 Schwingungen machte. Die Schwingungen werden mahrend eines Sternstages gezähler, und daraus die Zahl bereinet, welche bent mittleren Tage zugehöret. Auch muß väben auf den Grad der Wärme Rucksichtigenommen werden, indem man namslich entweder das Pendel beständig in einerlen Wärme ershält, oder auch die Aenderung, welche dadurch in der sange des Pendels vorgegangen senn kann, mit in Rechnung beingt.

Die lange bes einfachen Sekundenpendels bat man gefunden ");

## durch unmittelbate Meffung

| Beobachter        | Ort .                           | Breite. | Gefundenbet in                          |
|-------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| Bouguer           | Dichincha, 2400 Toifen boch     | 00 13   | 438,00                                  |
| -                 | Quito, 1500 Toisen hoch         |         | 438,82                                  |
|                   | Quito am Meer                   | -       | 439,10                                  |
| Richer            | Capenne                         | 4 56    | 439,32                                  |
| Bouguer           | Panama :                        | 8 35    | 439,20                                  |
| Godin:            | Portobello                      | 9-33    | 439,08                                  |
| · - ,             | flein Grava                     | 18 27   | 439-37                                  |
| Ulloa             | Suarico .                       | 19 46   | 439,3\$                                 |
| De la Caille      | Cap der guten Soffnung          | 33 55   | 440,05                                  |
| Jacquier          | Rom                             | 41.54   | 440,28                                  |
| Dicard            | Bayonne                         | 43 30   | 449.50                                  |
| Lieeganig .       | 2Bien                           | 48 I2   | 440,56                                  |
| Richer            | Paris 1                         |         | 440,60                                  |
| Mairane, 1:3      | (a) (a) (b) (b) (b) (c) (c)     |         | 440,57                                  |
| Graham 551        | Conboth and a background of the | 54.31   | 1 .                                     |
| Lulofs            | Reiten                          | 52 9    |                                         |
| Mayer             | Greiffemalbe                    | 54 4    | A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Standard Addition | Urchangel                       | 64 33   | 441,10                                  |
|                   | Sola                            | 68 52   | 441,31                                  |

## Durch Vergleichung der Schwingungezahlen

| "Berbechter  | Dit        |        | Sefundenpendel parif. Linie | in |
|--------------|------------|--------|-----------------------------|----|
| Condamine !! | Para       | 10 28' | 439,22                      |    |
| Campbell     | Jamaita    | 18 0   | 439,44                      | •  |
| Mairan       | Paris      | 48 50  | 440,57                      |    |
| Graham       | London     | 51 31  | 440,65                      |    |
| Celfius      | Upfal      | 59 2   | 440,9I                      |    |
| Grischow     | Dorpt      |        | 440,92                      |    |
| `            | Reval      | 1 - /  | 440,95                      |    |
| Mallet       | Petereburg |        | 441,12                      |    |
| Maupertuis   | Pello      | 66 48  | 441,17                      |    |
| Mallet       | Ponoi -    | 67 5   | 441,22                      |    |

Auch lehret diese Tabelle, bag an ein und eben bemselben Orte in großen Soben die Pendel in Ansehung der Länge geringer, als in der Tiefe senn muffen, wenn sie gleichzeitig schwingen sollen. Es muß also auch die Schwere in höbern Gegenden geringer werden, als sie in der Tiefe ist. Dasselbe Pendel machte in 24 Stunden

am Ufer des Amazonenflusses 98770 zu Quito 98740 auf dem Pichincha 98720

Schwunge. Bon bem Betruge einiger Franzosen, welche gerate das Gegentheil haben erfahren wollen, f. m. den Artitel, Gravitation (Th II. S. 813 f.).

Auf einem Spharoid muß nach Newton's Gefesen die Zunahme der Schwere vom Aequator an gegen die Pole zu gerechnet, sich verhalten wie das Quadrat des Sinus der Breite. Die Angaben der Tabellen stimmen zwar mit diesen Gesesen nicht vollkommen überein; dagegen muß aber auch ein Theil auf die Fliehkrast der Erde gerechnet werden, und gleichwohl sind die Abweichungen nicht so beträcklich, daß man nicht daraus noch die Lange des Sesundenpendels unter dem Pol selbst suchen könnte. Weil nämlich die Schwere im Verhältnisse mit der Pendellängen wie die Quadrate der Sinus der Breiten. Ueberhaupe

laft fich aus biefem Gefebe bie Denbellange fur jebe Breite berechnen, wenn bie fur ben Aequator nebft noch einer für Irgend eine andere Breite gegeben ift. Gine Formel blergu mit Benfpiel bat Berr Raffner ") angegeben. quier 6) theilet eine Safel von 23 langen bes Gefunden. penbels mit, ben melder eine jebe Beobachtung mit ber Rednung nach Memoton's Borausfegungen verglichen ift. Die Penbellange unter bem Meguator wird barin nach Bous quer 439 linien gefeste Baffmer gibt fie aus Bouquer figure de la terre p. 324. au niveau de la mer = 419,21; de la Lande Aftron. 2699. auch als von Bous quer beobachter = 439,07, welches Raffner für einen Schreibfehler halt. In Darquier's Lafel ift Die norblichfte Beobachtung von knons auf Spigbergen unter 79° 50' nord. licher Breite = 441,37 linlen; Darquier felbst fand gu Touloufe unter 49° 36' Breite Die Pendellange 440,10 &inien. Mus Memorons Befegen follte fie nach ber Rechnung auf Spigbergen 441,19, ju Louloufe 440,11 fepn. Rolalich weicht die Berechnung von ber Beobachtung auf Spigbergen um 0,18, ju Loulufe 0,20 ab. Es ift ungewiß, welche Beobachtungen Darquier ben feiner Reche nung jum Grunde geleget bat; ift aber bie vom Meguator baben, und, wie es fcheint, um o,21 gu flein angenommen, fo burfte nach Berbefferung biefes gehlers bie Abmeichung ber Berechnung bon ber Beobachtung fich um ein beträcht. liches verminbern.

Ware die Gestale ber Erdmeridiane vollkommen els liptisch, so wurde man auch aus den besdachteten Penbellängen auf die Größe der Grade einen sichern Schluß machen können. In allen Regelschnitten aber verholten sich die Halbmesser der Krummung wie die Wille fel der Normallinien. Im Ellipsid sind die Schwe-

<sup>4)</sup> Anfangsarande ber bobern Dechanie ate Muff. 1793. Mbichn, II.

<sup>8)</sup> Observat. aftron. faites à Toulonfe.

ren in dem Berhältnisse der Normallinien. Daraus solge also, daß sich die Lange der Grade wie die Bursel der Schwere oder wie die Bursel der Pendellängen verhalten. Allein es zeigt die Anwendung, daß nach diesem Saße berträchtliche Fehler entstehen; daher scheint es, als ob die Meridiane den Erde felne vollkommene elliptische Gestale bat en, welches auch selbst die unmitrelbaren Messungen zu erkennen geben. M. f. Erdeugel. Es ist daher alle Mahl sicherer, aus den beobachreten Pendellangen bloß auf die Gisse der Schwere, nicht aber auf die Gestalt der Erde zu schließen.

M. 1. Montucla histoire des mathematiques Tom-II. p. 268-384 Raffner Anfangegrunde ber bobern Mechanif. Abicinitt II. Bode Anleitung zur allgemei-

nen Renntniff ber E-of. gel.

Percussion f. Stoß.

Dercussonsmaschine, Stoffmaschine, Maschine Des Mariotte (machina, qua experimenta circa collisionem s. constictum corporum instituuntur, machine de Mariotte pour les expériences du choc des corps). Eine eige e Borrichtung ju Beriuchen über die Geschwine bigkeit bewegter Rörper nach dem Stoffe. Diese Maschine, welche gemöhnlich einen Theil des phositalischen Apparates ausmacht, hat zur Absicht, die Geses des Stoffes der Rörper gegen einander zu erläutern und zu bestätigen.

Mariotte ") war ber erfte, welcher die Geschwindigsteiten durch die Fallhobe bestimmte, indem ein jeder Korper, melcher auf einem vorgeschriebenen Wege fren beradgehen muß, an jeder Stelle bestelben eine Geschwindigfeie erhalt, welche berjenigen gleich ift, die der Johe seines Falles dis an diese Stelle zugehöret. Der Widerstand der Luft ist hierben von feiner Betrachtlichkeit; besonders wenn dichte Körper, als z. B. Glastugeln, Blentugeln, Rugeln von Elfenbein u. f. von nicht allzugroßen Johen herabfallen.

s) De la percuffion ou choc des corps; in ben ocuvies de Mariette. à la Haye 1740. Tom. I.

Man nehme an, zwen Rugeln (fig. 142.) p, a biengen an gaben von c und d in einerlen vertitalen Chene fo berab, daß fie fich in einem Duntte berührten, welcher mit ihren Mittelpunkten in einer borigontalen Inte liegt, und es murde die eine Rugel q in ber Bertifalflache da b bis b erhoben und fren berabgelaffen, fo wird fie alebann in q mit einer Beich windigfeit antommen, welche ber Sobe e q sugeboret. Auf eben biefe Are murbe auch p bis g erhoben im Rudfall in p mit einer Geichwindigfeit ankommen, welche ber Sobe fp jugeboret. Beibe Beschwindigfeiten verhalten fich zu einander-wie bie Quabratmurgeln Diefer Boben. Es laffen fich baber bie Boben mittelft eines auf bem Beftelle angebrachten Mages fo mablen, bag bie bagu geborigen Befdminbigfeiten jebes verlangte Berbaltnif befigen. Gind die Bogen, welche bie Rugeln burchlaufen, flein, fo verhalten fich bie Quabrarmurgeln ibrer Querfinus, b. i. eq und fp, wie bie Bogen felbit, ober man tann als. bann ble Beschwindigkeiten burch bie Bogen felbft meffen, Man theilt baber die Bogen in gleiche Theile, und erhebt Die Rugel bis ju einem folchen Theit, beffen Babl, j. 3. 4, bie Befdmindigfeit ber Rugel ausbrucket, Die fie an ber unterften Stelle erhalten bat. Ben etwas großen Bogen ift aber bieß irrig.

Der Stoß erfolget nun unten ben pa, und nach bemfelben gehen entweder beibe Rugeln nach der Richtung der
floßenden, oder die eine geht ber Richtung der stoßenden
entgegen, oder sie gehen beide zurück. Der in Theile getheilte Bogen ap b zeiget aledann, wie weit sie wieder steigen, und die senkrechte Hohe diese Steigens oder der Bogen gibt ein leichtes Mittel, die Geschwindigkeit nach dem
Stoße mit dem vor dem Stoße zu vergteichen. Die beiden Areisbogen ap und ab mussen eigentlich von einander
getrennt sepn; jener ist mamlich um a und bleser um it beschrieben, und sie mussen der halbmesser Rugeln beträgt.

umftanbliche Beschreibungen solcher Percussionsmaschi-

Perigaum f. Erdnabe. Perihelium f. Sonnennabe.

Deriode, Julianische (periodus Juliana, periodo Juliennie). In der Chronologie wird eine Periode überhaupt eine Meihe von Jahren genannt, nach deren Verlauf die nämliche Begebenheit oder das nämliche Zeitmerkmahl wiederkehret. Die julianische Periode insbesondere ist eine Reihe von 7980 julianischen Jahren, nach deren Verlauf das Jahr wieder einerlen Zahlen im Sonnen Mondund Indiktionschfel erhält. M. s. Cykel. Joseph Scaliger hat diese julianische Periode zuerst in der Chronologie eingeführet, und sie zum Maßstabe aller übrigen Epothen gebrauchet.

Es bestehet ber Sonnenchkel aus 28, ber Mondoptel aus 19 und der Indiktionschkel aus 15 julianischen Johren. Das Produkt dieser dren Enkel gibt die Jahre der julianischen Periode 28.19.15 = 7980 Jahre. Es wurden sich daher diese dren Enkel nach Verlauf dieser Jahre zugleich endigen, wenn sie mit einem Jahre zugleich angesangen hätten.

Wenn für ein gewiffes Jahr ber Sonnencyfel, bie gule bene Zahl und ber Romer Zinszahl gegeben find, fo lafte fich alsbann finden, mas es für ein Jahr ber julianischen Periode sep.

1. Man, sesse nämlich die gesuchte Zahl T = a.A+b.B + c.C, so wird erfordere, daß die Zahlen a, b, a, sie mögen auch senn, welche sie wollen, nie größer, als 28, 19 und 15, überdem die Zahlen A, B, C so beschaffen sind, daß sich A durch 19 und 15, B durch 28 und 15, und C durch 28 und 19 ohne Rest dividiren lassen.

a) Phylices elementa mathemat. L. I. e. 23.

- 2. Demnach sehe man A = 28 a + 1,  $B = 19 \beta + 1$  und  $C = 15 \gamma + 1$ , so hat man im ersten Falle  $\frac{T}{28} = \frac{b \cdot B + c \cdot C}{28} + (\alpha + \frac{1}{28})$  a; imposepten  $\frac{T}{19} = \frac{a \cdot A + c \cdot C}{19} + (\beta + \frac{1}{19})$  b; und im driften  $\frac{T}{15} = \frac{a \cdot A + b \cdot B}{15} + (\gamma + \frac{1}{15})$  c als ganze Quotienten, die legten Theile ausgenommen, wo die Reste nach der Ordnung a, b, c sind, wosern nicht a = 28, b = 19 und c = 15 ist.
  - 3. Man nehme 28 a + 1 = 19.15.m; 19 B + 1 = 28.15.n; 15 y + 1 = 28.19.1, baraus findet man a =  $\frac{19.15.(m-1)}{28} = 10 \text{ m} + \frac{5 \text{ m} - 1}{28}; \beta = \frac{28.15(n-1)}{10}$ = 22 n +  $\frac{2 \cdot n - 1}{19}$ ;  $\gamma = \frac{28 \cdot 19 \cdot (r - 1)}{15} = 35 r +$  $\frac{7 \text{ r}-\text{r}}{15}$ . Mun seße man  $\frac{5 \text{ m}-\text{r}}{28}=\text{x}$ , mi bin 28 x = 5 m - 1 und m = 5 x + 3 x + 1; foll also m die moglichst fleinfte gange Babl fepn, fo muß man x = 3 anneh. men, ba alsbann m = 17 wird, und man finder die fleinfle gange Babl für A = 19.15.17 = 4845. Der Ausbruck 22 n + 2 n - 1 zeigt fcon von felbft, baß n wenigstens To fenn muffe, wenn B bie fleinfte gange Babl fenn foll, und daß gibt fur B die fleinfte gange 28.15.10 = 4200. Sept man endlich  $\frac{7r-1}{15} = z = \frac{7r-1}{2\cdot 7+1} = \frac{r-\frac{7}{4}}{2+\frac{7}{4}}$ fo findet man r = 2 z + z+1, und baraus erhellet, baß für die fleinfte gange Babl von r die Babl z = 6 fenn muffe, alfo

alfo r = 13: Dieß gibt nun auch für C bie fleinfte Zahl =

28.14.13 = 6916.

4. Man hat also T = 4845.a + 4200.b + 6916.c. Mimmt man a = b = c = 1 so wate T = 4845 + 4200 + 6916 = 15961 schon größer als die julianische Periode 7980. Demnach erhält T alle Mahl etliche julianische Perioden. Dioldirer man also T burch 7980, so zeige der Quotiente, wie viel julianische Perioden darin enthalten sied, und der Rest, wie viele Jahre in der laufenden Periode verstoffen sind.

Erempel. 3m Jahre 1799 ift ber Sonnencntel = 16, bie gulbene Bahl = 14, ber Romer Binsgahl = 2, und

man finbet,

a. A = 16.4845 = 77520

b.B = 14.4200 = 58800c.C = 2.6966 = 13832

und T = 150152 dividiret burch 79801

Angahl ber julian. Periode = 6512.

Wenn die Jahrzahl 1799 von der Zahl 6512 subtrahlret wird, so bleibt zum Reste 4713. Es wurden also im Jahre 4714 vor Christi Geburt der Sonnenenkel, die guldene Zahl und der Römer Zinszahl — 1 gewesen sepn, und daseibst die julianische Periode ihren Ansang genommen haben, wenn man sich von zeher dieser chklischen Rechnung bedienet hätte, und die Welt wirklich so alt ware. Man kann daher auch sehr leiche die Jahrzahl der lausenden julianischen Periode badurch sinden, daß man zur gegebenen Jahrzahl die Zahl 4713 addiret. Dividiret man hiernächst die Summe durch 28, 19, 15, so zeigen die Reste nach der Ordnung den Sonnenchtel, die guldene Zahl und der Römer Zinszahl.

Weiß man, in welchem Jahre ber julianischen Periobe bie merkwurdigen politischen Aeren ober Epochen ihren Ansfang genommen haben, fo kann man badurch sehr leicht ein Jahr, welches nach einer fremben Jahrrechnung bestimmt

ist, in die uns bekanntere Jahrrechnung bringen, sür beibe Jahrrechnungen das juliaussche Jahr gebrauchet. 3. B. die alten Griechen sesten ihre Jahrrechnung mit der Einsührung der olympischen Spiele sest, welche alle 4 Jahre gebalten wurden, daher sie diesen Zeitraum von 4 Jahren eine Olympiade nannten. Ihr Ansang fällt in das 3y38te Jahr der julianischen Periode. Weil nun 4714 — 3y38 = 776, so fällt die Olympiadenaere 776 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung. Ben den alten Komern wurde die Erbauung der Stadt Rom als ihre Spoche sestigeseher, und nach den Bestimmungen des Varro fällt-diese Jahr in das 3y61 ste Jahr der julianischen Periode; demnach 4714 — 3961 = 753 Jehre vor der christlichen Llere u. s. s.

Periodischer Monath f. Monath. Periodische Umlaufszeiten f. Planeten.

Perioeci f. Mebenbewohner.

Perifcii f. Umschattige.

Perspektiv (perspectius, perspectiue) heißt biejenige Wissenschaft, welde die Regeln zeiget, sichtbare Gegenstände so zu zeichnen, wie sie dem Auge erscheinen mußten, wenn es selbige durch eine durchsichtige Tasel betrachtete. Gewöhnlich wird die Perspektiv als ein Theil der
optischen Wissenschaften angesehen; ihre Geses beruhen aber
ganz allein auf den Grunden der Optif, und es kömmt in
ihr vorzüglich auf die Austösung eines sehr allgemeinen Problems an. Ihre aussussweise von Blügel benn Priestley.

Perfpettiv. Ift ein gemeiner Mahme ber fleinen Fernrohre, burch welche gewohnlich bie Gegenftanbe gerabe, nicht vertehrt, gefehen werden tonnen, und folglich mahre

bollanbifche ober galileifche Gernrohre find.

Perspettiv, magisches f. Zauberperspettiv.

Perturbationen, Storungen des Planetenlaufe. (perturbationes motuum caelestium f. planetarum, pertur-

a) Brebt Betfpettit. 3mente Musg. 3arid 1774. 8. II Cheife.

perturbations des mouvemens coeleftes) find Abweldungen ber himmelsforper von ihren regelmäßigen elliptischen Bahnen, welche burch ihre gegenfeltigen Anziehungen verursachet werben.

Schon in ben alteffen Beiten, als man ben lauf ber Simmelsforper etwas genauer beobachtete, bar man felbigen unregelmäßig gefunden, und die am meiften bemert. baren Abmeichungen von ber Gleichformigfeit, welche periobifch machfen und abnehmen, mit bem Dahmen ber et. ften, 3weyten u. f. Ungleichheit beleget. Ben allen Welispftemen, bie man fich von bem laufe ber Simmelsforper ausbachte, bat man beständig mit Ruchsicht barauf genommen, biefe Ungleichheiten ju erflaren. Unter allen aber vermochte feines, außer bas copernitanifche Guftem verbunden mit ber feplerifchen Theorie bom Planetenlaufe. bie größt mögliche Befriedigung bavon ju geben. Gleich. wohl aber bleiben immer noch febr viele Ungleichbeiten. befonders benm laufe bes Mondes gurud; bie gang unerflarbar blieben, und nach biefer Belt find von ben Aftronc. men noch weit mehrere Ungleichhelten entbedet worben. welche bie altern Aftronomen nicht fannten. Rachbem aber Memton feine Entbedung von ber allgemeinen Angiebung ber Simmelstorper gegen einander bekannt machte, fo wirb auch felbit baburch ein febr groffes licht über ben bisber beftanbig buntel gemefenen Begenftand verbreitet. Memton's Sufteme gravitiren namlich alle himmelskorper gegen einander. Baren baber bie Planeten gang allein ber Wirtung ber Sonne unterworfen, fo murben biefe unlaugbar nach ben tepterifchen Gefegen regelmäßige elliptifche Babnen beschreiben; allein ba fie auch gegen einanber felbit und auf gleiche Art gegen bie Sonne gravitiren, fo muffen nothwendig aus biefen verschiebenen Ungiebungen Ungleich. beiten in ihren elliptifchen Bewegungen entfteben, welche man burch Beobachtungen mahrgenommen bat, und melde nothwendig bestimmt werden muffen, um genaue Safeln bet Bewegungen der Planeten ju erhalten. Memton's Theorie zeiget also ben wahren Grund nicht allein von bem so bewundernswürdigen tause der himmlischen Rörper, sondern auch von allen Störungen in selbigen, welche man bisher entvecket hat. Zwar hat es die mathematische Analysis, so große Fortschritte sie auch in den neuern Zeiten gemacht hat, noch nicht in ihrer Gewalt, die strenge Auslösung der Aufgabe von den Störungen der Himmelskörper gegen einander zu geben, daher wir uns bloß mit Näherung begnügen mussen; allein es bleibt gar keinem Zweisel unterworsen, daß sie sowoht von den bisher bekannten Ungleichheiten der Planeten- und Kometenbahnen den wahren physischen Grund angibt, als auch die vielleicht in der Folge noch zu entdeckenden Ungleichheiten ihren Gesessen unterwirst.

Selbst Mewichungen, 3. B. ben Ruckgang ber Knoten, bas Worrucken ber Nachtgleichen, bas Wanken ber Erbare, und die stafften Ungleichheiten bes Mondes sehr glucklich. Die übrigen Abweichungen war er freylich nicht im Grande zu erklaren, weil die Analysis damabliger Zeit noch nicht so weit entwickelt war, als zu dieser Bestimmung nothwendig erforderlich ist. Selbst behm Bestie der Kunstgriffe der Analyse bleibt diese Sache noch so sehr verwickelt, daß wir uns begnügen muffen, aus der unendlichen Menge von Ungleichheiten, welchen die Planeten unterworfen sind, die merklichsten abzusondern, und ihre Werthe zu bestimmen.

Die Cheorie der Störungen, welche die himmelskörper gegen einander vermöge ihrer gegenseitigen Anziehungen verursachen, haben de la Lande () und in einem eigenen Lehrbuche Cousin () vorgetragen. Auch herr Rlügel () hat die allgemeinen Formeln, worauf sich diese Lehre bringen läfte.

a) Princip. L. III. prop. 21 fqq.

<sup>6)</sup> Astronomie liv. XXII.
7) Introduction à l'étude de l'astronomie physique à Faris 1787.

De pertuebationibus corporum caelestium facilius et concinnius avolvendis; in commentat. societ. scient. Goetting. ad an. 1789. et 1790.

III. Theil.

läßt, leichter und zur Anwendung geschickter zu machen gefuchet. Auch herr la Place bat in mehreren Abhandlungen -) diese Theorie aus einvnder gesetet, und noch neuerlich in einem eigenen vortrefflichen Werke -) meisterhaft vorgetragen. Aus diesem Werke werde ich kurz das Nothigste bier mittheilen.

Es können die Störungen der elliptischen Bewegungen der Planeten in zwen Classen getheilet werden; die einen werden von den Elementen der elliptischen Bewegung verursachet; diese wachsen sehr langsam, und man hat sie daher seculare Ungleichheiten genannt. Die andern sind von den Stellungen der Planeten theils gegen einander, theils gegen ihre Knoten und ihre Sonnennahe abhängig, und sinden sich alle Mahl wieder ein, so oft diese Stellungen die nämlichen werden; man hat sie periodische Ungleichheiten genannt, um sie von den secularen Ungleichheiten zu unterscheiden, welche zwar auch periodisch sind, aber deren viel längere Perioden von der gegenseitigen Stellung der Planeten unabhängig sind.

Die einsachste Art, die verschiedenen Störungen zu betrachten, besteht darin, daß man sich einen Planeten vorstellet, welcher sich den Gesegen der elliptischen Bewegung gemäß in einer Ellipse beweget, deren Elemente durch unmerkliche Grade sich andern, und daß man sich zugleich vorstellet, der wahre Planet mache um diesen erdichteten Planeten Schwingungen in einer sehr kleinen Bahn, deren Beschaffenheit von seinen periodischen Ungleichheiten abhängt. Auf solche Art werden seine secularen Ungleichheiten durch die des erdichteten Planeten, und seine periodischen Ungleichheiten durch seine Bewegung um eben biesen Pla-

neten bargeftellet.

Mas

a) Théorie du mouvement et de la figure elliptique des planétes. à Paris 1784, théarie, des attractions des sphéroides et de la figure des planétes 1785; und in den Mémoir, de l'Acad. des scienc.

A) Darfiellung bes Weltfpfiems aus bem grangof. Frantf. am Dr. 1797. 8. S.b. 16.

Bas bie fecularen Ungleichheiten betrifft, welche, inbem fie erft mit Berlauf von Jahrhunderten bemertbar find. Die Lange, die Beftalt und Lage aller Planetenbahnen anwelche auf die mittlere Bewegung ber Planeten Ginfluß baben tann. Durch Bergleichung ber feit ber Bieberberftel-lung ber Aftronomie gemachten Beobachtungen fcheint bie Bewegung bes Jupiters fcneller, und bie bes Saturnus langfamer nach Bergleichung eben biefer Beobacheungen mit ben altern. hieraus haben bie Aftronomen geschloffen, baß bie erfte biefer Bewegungen bon einem Jahrhunberte jum andern fich befchleunige, mabrend bie andere fich ver-minbere; und, um auf biefe Beranberungen Rudficht ju nehmen, haben fie int bie Tafeln biefer Planeten zwen feculare Gleichungen, welche wie die Quabrate ber Zeiten machfen, eingeführet, wovon bie eine gur Bewegung bes Jupiters abbiret, bie anbere von ber bes Saturnus abaejogen wetben muß. Die Urfache biervon fuchte man in ber gegenseitigen Birfung biefer zwen betrachtlichften Planeten in unferm Spfteme. Buler, welcher fich bamit guerft beschäftigte, fand eine Seculargleichung, welche fur biefe beiben Planeten gleich ift, und ju ihren mittleren Bemeaungen abbiret merben muß, welches ben Beobachtungen miberfpricht. La Grange fant in ber Folge genauere Refultate, anbere Geometer aber fanden andere Gleichungen. Ben Diefer Verfchiebenheit bemubete fich Berr la Place, Diefen Gegenftand burch Gulfe ber Analyse forgfalitig gu entwickeln, und fand ben mabren analytifchen Ausbruck ber fecularen Ungleichbeiten ber mittleren Bewegungen ber Dlaneten. Da er in bemfelben Die Bablenwerthe fur ben Jupiter und Saturn an bie geborigen Stellen feste, fabe er mit Bermunderung, baß er auf Rull gebracht murbe. Er vermuthete, baß bieß nicht bloß bep biefen Planeten State fande, und biefe feine Bermuthung wurde auch burch Rechnung volltommen bestätiget, fo bag er baraus ben Schlug. gieben tonnte, bag überhaupt bie mittleren Bewegungen Ggg 2

ber Planeten, und ihre mittleren Entsernungen von ber Sonne unveränderlich sind, wenigstens, wenn man die Biquadrate der Excentricitäten und der Neigungen der Bahnen und pie Quadrate der störenden Kräfte aus der Acht läßt. Seitdem ist dieß Resultat noch mehr von la Grange bestätiget worden, indem er durch eine eigene Meihode zeigte, daß es selbst alsdann Statt sinde, wenn man auch auf die gedachten Potenzen zugleich mit Rud-

fict nimmt.

Es bangen alfo bie beobachteten Beranberungen in ben mittleren Bewegungen bes Jupiters und Sarurnus nicht von ihren secularen Ungleichheiten ab. Die Beständigkeit ber mietleren Bewegungen ber Planeten und ber großen Aren ihrer Babnen ift eine ber mertwurdigften Ericheinungen bes Belifpfteme. Alle andere elliptifche Elemente ber Dlanetenbahnen find veranderlich; blefe Ellipfen nabern fic ber Rigur bes Rreifes ober entfernen fich von ibr, beides gang unmerflich; ihre Relgungen gegen eine unbewegliche Ebene und gegen die Etliptif machfen ober nehmen ab. ibre Connennaben und ibre Rnoten find in Bewegung. Diefe burch die gegenseitige Birtung ber Planeten verurfachten Beranderungen erfolgen fo langfam, baf fie mehreren Jahrhunderten bindurch ungefahr ben Beiten proportioniret find. Durch Beobachtungen find fie jest befannt morben. Die Urfache von ber jahrlichen Abnahme ihrer Deiaung gegen ben Meguator bot Buler querft entwidelt, ju beren Bervorbringung jest alle Planeten burch bie refpettive Lage ber Chenen ihrer Bahnen gufammenwirken. Bermoge ber Attrottionetheorie lieffen fich bie mabren Berthe ber fecularen Ungleichheiten angeben, wenn nur ihre Daffen genau befannt maren; beim bie alten Beobachtungen find nicht genau genug, und bie neuern find in ju enge Grengen einaefchloffen, ale bag man biernach bie Große biefer betrachtlichen Beranderungen bestimmen tonnte. Erft in ber Rolge ber Beit werben biefe Ungleichheiten mehr entwickele werben tonnen.

Bierben entstehen noch folgenbe wichtige Fragen. Ginb bie elliptifchen Dlanetenbahnen immer ungefahr freisformig gemefen? Gind nicht einige Plateten urfprunglich Rometen gewelen, beren Babnen vermoge ber Angiebung anderer Planeten fich nach und nach bem Rreife genabert haben? Bird Die Abnahme ber Stiefe ber Efliptif fo lange fortfabren, bis Die Etliprit mit bem Megugtor jufammenfallt, welches eine bestandige Gleichheit ber Tage und Rachte auf ber gangen Erbe jur Folge haben murbe? Ulle biefe Rragen beantworret die Unalpfe auf eine befriedigende Urt. Dem herrn la Place ift es gelungen gu bemeifen, baf, wie groß auch immer Die Maffen ber Planeten fenn mogen, fcon vermoge bes einzigen Umftanbes, baß fie alle nach einerlen Richtung, und in wenig ercentriften und gegen einander wenig geneigten Babnen fich bewegen, ihre fetulare Ungleichheiten periodifch, und in gerate Grengen eingefcbloffen find, fo baß das Plonetenfpftem blog um einen gewiffen mittleren Buftand Schwingungen niacht, wovon es fich nie weiter ale um eine febr geringe Brofe entfernet. Es find alfo die elliptifchen Planetenbahnen immer bepuahe freisformig gewesen, und werden es immer fenn, woraus folget, baß fein Planet ursprunglich ein Romet gewesen ift, wenig. ftens wenn mon bloß auf die gegenfeitige Birtung des Planerenspfteme Rucfficht nimmt. Much wird Die Efliptif nie mit bem Mequator gufammenfallen, und die gange Brofe ber Beranderung ihrer Deigung fann nicht viel über einen Grab fteigen.

Nachdem la Place die Unveranderlichkeit ber mittleren Bewegungen der Planeten erkamt hatte, so vermuthete er, die beobachteten Beranderungen in den mittleren Bewegungen des Jupiters und des Saturnus durften von der Wirkung der Kometen herrühren; allein nach genaver Untersuchung fand er die Hopothese von jeder fremden Einwirkung unzurelchend, indem ihm der Gang der beobachteten Beranderungen in den mittleren Bewegungen dieser beiden Planeten mit ihrer gegenseitigen Attraction vollkommen übereinstimmten.

Ggg 3

fanb

fant, bag bie Bewegungen bes Jupiters und bes Saturnus febr. nabe commensurabel find, und bie mittlere Bewegung bes Saturnus funf Dabl genommen bem boppelten von ber bes Jupiters febr nabe gleich ift. Doraus fchloß er, baf bie Studen, welche jum Argument haben bas Funffache ber mittleren lange bes Saturnus weniger bem Doppelten von ber bes Jupiters, burch die Integration febr merflich merben fonnten, ungeachtet fie burch bie Burfel und Producte von bren Dimensionen ber Ercentricitaten und ber Reigungen ber Babnen multipliciret maren. Er betrachtete baber biefe . Grude als eine febr mabricheinliche Urfache ber beobachteten Beranberungen in ben mittleren Bewegungen biefer Planeten. Durch mubfame Rechnungen bestätigte fich biefe feine Bermutbung aufs vollkommenfte. Das Refultat babon mar endlich folgendes: 1) baß in ber Theorie bes Saturnus eine große Ungleichhelt porbanden fen, die in ihrem Marimum 9024", 7 (nach ber neuern Gintheilung) beträgt, und eine Periode von 9173 Jahren bat; 2) baß die Bewegung bes Jupiters einer übereinstimmenben Ungleichheit unterworfen fen, beren Befeg und Periode Die namlichen find, bie aber, ba fie ein entgegengesehres Zeichen führet, fich nicht bober als auf 3856", 5 belauft.

Den den periodischen Ungleichheiten kömmt es verzüglich auf die berühmte Aufgabe von drey Körpern an, welche die Gesese untersuchet, nach welchen sich dren gegenseitig anziehende Körper bewegen, wenn entweder i) zwey von ihnen um den dritten, oder 2) einer von ihnen um den zweyten und diese beide zugleich um den dritten laufen. Allein die strenge Auflösung dieser Aufgabe übersteiget die Kräfte der Analyse. So sehr sich auch die Herrn Euler, Clairaut und d'Alembert Mühe gegeben haben, diese Aufgabe aufzulösen, so sind doch ihre Bemühungen, besonders für den Mond, fruchtlos gewesen. Sie sanden übereinstimmend die Bewegung des Mondes in der Erdnäße um die Hälste kleiner, als nach den Beobachtungen.

Der Mond wird jugleich von ber Conne und ber Erbe angezogen, aber feine Bewegung wird nur burd ben Unterfchied ber Birfungen ber Sonne auf biefe beiben Rorper cefloret. Ronnte man bie Sonne als unenblich entfernet annehmen, wie die übrigen Firsterne, so mirtte fie auf beibe auf gleiche Urt und nach parallelen Richtungen; ihre relative Bewegung murbe alfo burch biefe beiben gemeinschaftlichen Birtungen nicht geftort. Allein ihre Entfernung fann, ungeachtet fie in Bergleichung mit ber bes Mondes febr groß ift, boch nicht fur unenblich angenommen werben. Der Mond ift mechfelsmeife naber ben ber Sonne, ober meiter von ibr entfernet, als bie Erbe, und bie gerabe linie, welche feinen Mittelpunft mit bem ber Sonne verbinbet, mocht mit bem Rabius Beftor ber Erbe mehr ober minber ftumpfe Binfel. Es wirtt alfo die Sonne auf ungleiche Urt, und nach verfdiebenen Richtungen auf die Erbe und ben Mond, und aus Diefer Berfchiebenbeit ber Birkungen muffen in ber Bemegung bes Mondes Ungleichheiten entfteben, welche von ben refpefriven Stellungen bes Monbes und ber Sonne abbangen. Die Analyse lebret, baf bie Theorie ber allgemeinen Angiebung nicht allein bie bren großen Ungleichheiten, welche man mit ben Rohmen Erection, Variation und Jahres. gleichung beleget bat, und welche ichon ben alten Uftrono. men befannt maren, aufs volltommenfte erflaret, fonbern daß fie auch noch eine große Angahl anderer weniger beiracht. licher befannt gemacht babe, melde burch blofie Beobachtungen gu entbecken und festgufegen bennabe unmöglich gemefen mare. Je mehr biefe Theorie vervollfommet murbe, befto mehr Genauigkeit erhielten bie aftronomifchen Safeln, welches ber größte Triumph fur Memtons Guftem ift. Ben ben Bufammentunften bes Monbes mit ber Gonne ift ber Mond ihr naber, ale bie Erbe, und leibet eine betrachtliche Ginwirfung von ibr. Der Unterfchied ber Ungiehung ber Sonne gegen diefe zwen Rorper geht folglich alsbann auf bie Berminderung ber Schwere bes Mondes gegen bie Erbe. In ben Oppositionen bingegen ift ber Mond von ber Conne meiter. Ggg 4

ter entfernet, und wird von ihr fchwacher angejogen; bee Unterfchied ter Birfungen ber Sonne geht folglich noch auf bie Berminderung ber Schwere bes Mondes. In biefen beiden Rallen ift bie Berminberung febr nabe bie namliche und bem bopvelten Produtte aus ber Maffe ber Sonne in ben Quotienten bes Bilbmeffere ber Mondbabn, bivibiret burch ben Burfel ber Entfernung ber Sonne von ber Erbe, gleich. In ben Quabraturen geht bie nach ber Richtung bes Salbmeffers ber Montbahn gerlegte Birtung ber Sonne auf ben Mond, auf die Vermehrung ber Schwere bes Mondes gegen bie Erde; aber bie Bunobme feiner Schwere beträgt nur bie Balfie bon ber Berminberung , bie er in ben Spangien leibet. Auf folche Art entftebet aus allen Wirkungen ber Sonne auf ben Mond mabrend feines fpnobifden Umlaufs eine mittere nad bem Rabius Wefter bes Monbes gerichtete Rraft, welche bie Schwere biefes Trabanten vermindert, und ber Balfte bes Produftes ber Maffe ber Sonne in ben Quotienten bes Saibmeffers ber Mondebabn, Divibiret burch ben Burfel ber Entfernung ber Sonne von ber Erbe, gleich ift.

Um bas Berhaltnif biefes Probuftes ju ber Schwere bes Mondes gu erhalten, ift gu bemerten, bag biefe Schwere, welche ibn in feiner Babn erhalt bet Summe ber Daffen ber Erbe und bes Monbes, bivibiret burch bas Quabrat if. ver Entfernung von einander , die Rraft aber, welche bie Erbe in ihrer Bahn erhalt, ber Maffe ber Sonne, bivibirer burch Das Quabrat ihres Abstandes von ber Erde, febr nabe gleich ift. Dun verhalten fich biefe gwen Rrafte wie bie Salbmef. fer ber Bahnen ber Sonne und bes Mondes, bivibiret burch bie Quabrate ber Umlaufszeiten biefer Beftirne (m. f. Centraftrafte 26. I. G. 541.); folglich verbalt fich bas vorige Produft jur Schwere bes Monbes, wie bas Qnabrat ber fie berifchen Umlaufszeit ber Erde; Diefes Produtt bemagt alfo febr nabe x70 ber Schwere bes Mondes, welche mirbin burch bie mittlere Birtung bes Monbes um ihren 358ten Theil vermindere wird. Bermoge biefer Berminderung erbalt fich ber Mond in einer großern Entfernung von ber Erbe.

als wenn se ber ganzen Wirkung ihrer Schwere überlassen ware. Der durch seinen Radius Vektor um die Erde beschriebene Sektor wird dadurch nicht verändert, weil die Kraft, die sie bewirkt, nach diesem Radius gerichtet ist. Aber die wirkliche Geschwindigkeit und Winkelbewegung dieses Geskirnes werden vermindert, und es ist seicht zu sehen, daß wenn man den Mond so weit entfernet, daß seine Centrissugalkrask seiner durch die Wirkung der Sonne verminderten Schwere gleich ist, und sein Radius Vektor den namlichen Sektor beschreibet, dei er ohne diese Wirkung beschrieben hätte, dieser Radius um Ist vermehret, und die Winkelbei

megung um To vermehrer merben.

Diese Größen andern sich im umgekehrten Verhältnisse ber Bursel der Entsernungen der Sonne von der Erde. Wenn die Sonne in die Erdnähe kommt, so erweitert ihre nun stärker gewordene Wirkung die Mondsbahn; aber diese Mondsbahn zieht sich in eben dem Maße zusammen, als die Sonne ihrer Erdserne entgegenruckt. Der Mond beschreibt also im Weltraume eine Reihe von Epicykloiden, deren Mittelpunkte in der Erdbahn liegen, und die sich erweitern oder zusammenziehen, je nachdem die Erde der Sonne sich nähert, oder sich von ihr entsernet. Daraus entstehet in der Mondsbewegung eine der Mittelpunktesgleichung der Sonne ahnliche Gleichung mit dem Unterschiede, daß sie biese Bewegung vermindert, wenn die der Sonne zunimmt, und daß sie solche beschleumiget, wenn die Bewegung der Sonne abnimmt, so daß biese beiden Gleichungen ein entgegengesestes Zeichen sühren.

Die Winkelbewegung der Sonne verhalt sich umgekehrt wie das Quadrat ihrer Entsernung; da nun in der Erdnahe diese Entsernung um To kleiner ist, als ihre mittlere Größe, so wird die Winkelgeschwindigkeit um To vermehret; die durch die Wirkung der Sonne in der Mondsbewegung bewirkte Verminderung um To ist alsbann um To größer; die Zunahme dieser Verminderung beträgt also alsbann den 3580ten Theil dieser Verwegung. Daraus solgt, daß die Mittelpunktesgleichung der Sonne zur Jahresgleichung des

Ggg 5

Mon

Mondes sich verhalt, wie 20 der Sonnenbewegung ju 3500

der Mondsbewegung.

Eine ber Jahresgleichung ahnliche Ursache verursacher tie seculare Gleichung bes Mondes. Sie rührt nämlich von der Wirkung der Sonne auf diesen Trabanten in Berbindung mit der Veränderung der Ercentricität der Erdbahn ber. Herr la Place hat diese seculare Bleichung 34", 337 (nach der neuen Eintheilung) gefunden. Uebrigens ist sie wie die Veränderungen der Ercentricität der Erdbahn, periodisch, und könnnt, wie diese, erst nach Millionen Jahren wieder.

Die Bewegung ber Mondeknoten und der Erdnase sind bingegen beträchtlich. M. s. Knoten. Auch hangt die mittlere Wirkung der Sonne auf den Mond noch von der Neigung der Mondsbahn gegen die Ekliptik ab, und man könnte glauben, daß, weil die lage der Ekliptik veränderlich ist, daraus in der Mondsbewegung Ungleichheiten entsstehen mußten. Allein die Mondsbahn wird ohne Unterlaß durch die Wirkung der Sonne zu einerlen Meigung gegen die Erdhahn zurückgebracht, so daß die größten und kleinsten Abweichungen des Mondes, vermöge der Veränderungen der Schiese der Ekliptik, den nämlichen Veränderungen, wie die Abweichungen der Sonne, unterworsen sind.

Endlich hat herr la Place die Ungleichheiten, welche in dem taufe der Jupitersmonden durch ihre gegenselrige Wirkung auf einander entstehen, auf eine allgemeine Theorie gebracht, nach welcher de Lambre sehr genaue Tafeln der Jupitersmonden berechnet hat. M. s. Nebenplaneren.

M. f. Raffner Anfangsgrunde ber Aftronomie §. 284 u. f. la Place Darftellung bes Beltspftems a. b. Frangof.

überf. Frankf. am M. 1797. 8. Th. II.

Petrefakten, Detfeinerungen, verfteinerte Korpet (petrefakta, petrificata, petrifications). Diefen Dahmen führen abgestorbene organisirte Korper, welche mit fremben Erbarten burchbrungen, und daburch verhartet sind. Dergleichen organisirte Korper, welche nothwendig

In ber Erbe burch eine gunftige lage entweber gang ober jum Theil ihre Bildung muffen behalten haben, find von funferlen Art. Ginige find bloß calciniret, ober locker, gerreiblich geworben, wie verschiedene Thierfnochen, Conchyllen u. f. f. welche fich in Berghoblen ober in lockern mergelartigen Erblagern finden. Die mabren ober volltom. menen Derfteinerungen bingegen baben bie vollige Steinbarte erhalren, und finden fich in Menge im Ralfgeftein ober in Rloggebirgen. Gine britte Urt enthalten burch. jogene ober angeflogene metallifche Stoffe, wie j. 3. bie Concholien und Gifche mit Schwefelties in ben Thonfchiefern und lettigen Thonlagern. Die vierte Urt machen bie Steinkerne (mulcec) aus, ober innere Ubguffe aus Sob-lungen von Mufcheln, und Schnecken, welche fich aus Steinmaffe in ber Schale geformet haben, wobon aber bie Form berloren gegangen ift, wie bie meiften Ummoniten u. bergl. Die funfte Urt machen bie Abdrucke ber Conchylien und Pflanzen auf ber Oberflache ber fo genannten Spurenfeine aus, wie g. B. die Pflangenschiefer u. bergt.

Die Bersteinerungen überhaupt, welche man fast überall, sowost auf ben Gipfeln vieler Berge, als einige hunbert Tolfen unter ber Meeresslache im Innern ber Erbe antrifft, verdienen allerdings bie Ausmerksamkeit bes Naturforschers, indem sie in Rucksicht der Geschichte der Erbe

von ungemeiner Wichtigkeit find.

Man findet dergleichen Versteinerungen weder im Granit, noch im Porphyr, weder im Gneis noch in einer andern Steinart der ursprünglichen Gebirge; auch kommen
solche Produkte nur selten in sehr hoch liegenden Gebirgen
von zwehter Entstehung vor, und es gibt selbst Gebirge von
dieser Art, welche gar keine Ueberreste hiervon enthalten.
Jedoch trifft man in den meisten Gebirgen von der zweyten Entstehung, auch wenn sie sehr hoch sind, solche Ruckbleibsel von Thieren. So benachrichtiget le Gentil "),
daß ihm Don Ulloa versichert habe, daß es in einem Kalk-

a) Mémoir. de l'Acad, des scienc, de Paris 1771. P. 280.

berge ber Cordifferien in Peru, ber 3337 Toisen über bie Mceresstäche erhaben sen, und so auch in andern Bergen von 2222 Toisen Höhe, versteinerte Muschelschalen gebe. In den weniger hohen Gebirgen von zwenter Enrstehung aber und besonders in den Erdlagen, welche Gebirge von britter Entstehung genannt werden, kommen die versteinerte Produkte in weit größerer Menge vor. herr Donati dersteichert sogar, daß der ganze Boben des adriarischen Meeres, und ein Theil der Steinlagen, welche die Ufer besselben bilden, saft einzig und allein aus Sterncoralien bestehen.

Gine besonbers auffallenbe Erscheinung ift, bag man faft in allen nordlichen Begenden ber alten Belt Ueberrefte von versteinten Pflanzen und Thieren antrifft, welche beut-gutage nur in fehr beißen himmelsftrichen leben konnen. Co trifft man in Gibirien febr baufig auf Rnechen von Elephanten und bergleichen von Dagbornern. Bon ben erftern finden fich noch viele Babne, die fich fo gut erhalten baben, baf fie wie frifches Elfenbein verarbeiret merben. Much bat man bergleichen Ueberbleibsel von Elephanten und Maghornern in Dentschland, England, Franfreich und Stalien angerroffen. Bon Iralien bezeugen es Coggeti . Do. lomieu, Galeato, Corrazi, Mearini, Mussio, u. a. m. 3 Denichland bar man bergleichen ben Burg-Zonna im Gothalfchen, in ber Baumannshoble u. f. gefunben #). Auch bat man eine Art von Barenknochen in ber Scharzfelber Boble und in ber Ballenreuther am Richtel. berge angetroffen ?). In Norbamerita an ben Ufern bes Dhio finder man Rnochen von auferordentlicher Grofe eis ner bis jest unbefannten Elephantenart.

Bon Fischen ber sugen Baffer enthalten Abbrude bie mansfelber Thonschiefer und ominger Stinkschiefer, von

<sup>-)</sup> Gefdicte bes abriatifden Dreeres.

<sup>8)</sup> Lettres (ur les os fossies d'élephans et de rhinoceros, qui se trouvent en Allemagne. Darmit. 1783. von Mert.

<sup>2)</sup> Sopers Radricht von neu entbedten Boolithen und unbefannten vierfußigen Chieren. Durnb. 1774. Bol.

Seefischen bie glarner Thonschiefer und pappenheimer Ralfschiefer. Auch besißer Herr Merk einen versteinerten Erocobillfopf, welcher ben Nurnberg ausgegraben sen soll. Uebrigens gibt es in den sublichen Gegenden noch viele andere Fische, von welchen in nordlichen Gegenden Versteinerungen vorkommen.

Was die Schalthiere anbetrifft, so findet man dergleichen versteinert in unsern festen kandern in ungeheuerer Menge, welche jest nur in entferntern Meren leben; ja es gibt unter den vorgesundenen Versieinerungen mehrere Arten, die man jest nirgends mehr lebend findet, wie z. V. von den Ammonshörnern, von den Orthoceratiten, von den so genannten kuchssteinen und Judensteinen oder versteinerten Seeigelstacheln, auch von den Gryphiten und mehrere Arten der Seeigelversteinerungen.

Auch die meisten Pflanzen, welche man im Mineralreiche finder, sind dem einstimmigen Uriheile aller Naurforscher zusolge, ausländisch. Zugo und Woodward haben bewiesen, daß die meisten Pflanzen, von welchen man
in den erdharzigen Schiefern, die in England gegraben werden, Abdrücke findet, aus entserntern ländern abstammen,
und Mill und Leibnitz haben, in Rücksicht auf die Pflanzenaborücke in Schiefern, die in Sachsen und überhaupt in
verschiedenen Gegenden Deutschlandes vorkommen, diese
Behauptung bestätiget. Die Hölzer (ligna fossilia) sind
entweder Holzkohlen und noch völlig bren bar, oder metallissiret, und nur inwendig verkohlt, oder endlich vollkommenversteinerte Hölzer.

In Rucksicht auf die Geschichte ber Erbe lassen sich die Bersteinerungen auf zwen Classen bringen, wovon die erste die Ueberbleibsel unbekannter Originale der Borwelt enthält, die meistentheils in den Floggebirgen in der ungestörtesten rubigen lage gefunden werden, wie die Ammoniten, Be-lemniten u. f. f. und fast lauter Seethiere sind. Die andere Classe begreift die von bekannten Originalen, und läßt sich wieder in solche theilen, deren Originale nut in weit entsern-

ten Erbftrichen gefunden werden, und folde, beren Origi-

nale noch in eben ber Wegend vorhanden finb.

Die Folgen, welche sich hieraus auf die allmählige Bilbung ber Erbe gleben laffen, f. m. die Artifel, Erdeunel, Berne.

Anleitungen jur Berfteinerungskunde findet man außer ben lehrbuchern der Naturgeschichte, benm Bourquet ") und Walch "). Ben der Art ihrer Entstehung f. m. ben Artifel, Versteinerungen.

M. f. de la Metherie Theorie ber Erde. Leipj. 1797.

23.11. S. 92 u. f.

pflanzen, Vegetabilien, Gemachfe (vegetabilia, corpora regni vegetabilis, plantae, végéteaux, plantes) heißen diejenigen organisitten Rotper, welchen man awar leben, abet feine Empfindung und willfürliche Be-

megung benleget.

Es gibt Pflangen , ben welchen fich die Burgel in einen Stamm, Stengel ober Salm verlangert, welcher fich wieder in Mefte und Zweige vertheilet, an benen bie Blatter figen; ben andern bingegen verbreiten fich bie Blatter gleich an ber Burgel über ber Erbflache. Alle bieje Theile haben einerlen Bau; man findet namlich an felbigen eine Dberbaut. eine Rinde, einen bolgigen Theil und in ber Mitte bas Darf: fie bienen jum Bacheibum und Ernabrung ber Pflangen, ob es uns gleich baben unbefannt ift, burch welchen Dechanismus die Pflangen die ju ihrer Dahrung bienenden Grundftoffe' In ben taltern Climaten boret jur Beit bes Binters die Bewegung des Rabrungsfaftes auf, die Blatter fallen ab, und bie Pflangen fchlafen. Much gibe es acwiffe Pflangen, ble taglich ju bestimmten Stunden fchlafen; andere hingegen zeigen Reigbartete, wenn fie burch irgend etwas berühret werben, ober auch andere Bewegungen, aber nie millfürliche. Die

a) Fraite des petrifications à Paris 1742. 4. ib. 1778. 8.

6) Naturgeichichte ber Betfteinetungen. Rurnberg 2768 u. f. IV. Wand in 201.

Die Fortpflangung ber vegetabllifchen Rorper gefchiebet auf mannigfaltige Are, theils burch blofes Ginfegen ber Stengel ober Zweige, burch Ablegen und Abfenten, theils burche Deuliren und Pfropfen , und ben ben Bwiebelgemadifen befonders burchs Fortpflangen ber von einander gefonder-ten Zwiebeln; am gewöhnlichsten aber burch die Bluche, bep welder fich die fo genannten Staubmege und Staubfa-den als Befruchtungswertzeuge befinden. Geröhnlich ba-ben die Staubfaben an ihren Enden Staubbeutel, welche ben Blumenftaub enthalten; Die Staubwege bingegen enthalten ben Fruchtknoten mit ben noch unbefruchteten Samen-kornern; fobald aber ber Blumenftaub ber Staubbeutel in Die Marben ber Staubwege fallt, so erfolget auch eine Be-fruchtung ber Samenkorner, und es ift leicht zu begreifen, baß bie ftartfte Befruchtung ben ber verhaltnifmäßigen Merge von Samenftaub, ber auf bie Marbe fallt, vor fich geben muffe. In bem zu wenig vorhanden gewesenen Samenftaube liegt baber oft ber Grund, baß die Samenkorner klein und unvollkommen find. Aus biefer Urfache bedienen fich verfcbiebene Blumenfreunde bes Runftgriffes, bie Narben ber Staubwege einer volltommenen Blurbe in ben Mittageftunben mit bem Staubbeutel ju bepubern, um baburch bie größt. moglich volltommenften Samenforner gu gewinnen. eine folde Befruchtung vor fich gegangen ift, fo fangt auch gemeiniglich die Bluche welt zu werben an, die übrigen Theile fallen ab, und ber Fruchtknoten wird nach und nach bis gur volligen Reife ber barin enthaltenen Samentorner immer Diefe Samenforner treiben in ber Erbe neue Burgein, Stengel und Blatter, und bringen auf biefe Urt eine neue Pflanze von eben ber Urt bervor. Mach ber Entbeckung bes herrn D. Sedwigs ift die Fortpflanzung und Gestalt ber Befruchtungswertzeuge ben ben Moofen ber gewöhnliden febr abnlich, ben ben Aftermoofen aber, wie ben ben Pilgen, Eruffeln u. f. w. noch nicht genau genug untersuchet. Die Lebensdauer ber berfchlebenen Pflangen ift gar febr

Die Lebensdauer ber verschlebenen Pflanzen ift gar febr verschieden; einige, wie 3.20. die Eichen, konnen Jahrhunberte bauern, da hingegen andere von fehr kurzer Dauer sind, und alsbann absterben. Gewöhnlich theilt man die Pflanzen ein in perennirende und Sommergewächse, die lestem

fterben mit dem Ende ihres erfien Commers ab.

Der erste, welcher bas Pflanzenreich mit gludlichem Erfolge unter ein Spftem brachte, war ber Ritter linne', welachem auch bie meisten Naturhistoriker, wiewohl hier und ba
mit einigen Abanderungen gesolget sind. Unter andern finsbet man die Botanik nach diesem Spsteme von Suckow

und Batich vergerragen.

Die demifche Berglieberung ber Pflangen zeiget, baf ihre nabern Bestandibeile, welche als folche in ihnen pra-eriftiren, und bis jest bekannt und entbedt find, felgende find: 1) Dflanzenschleim ober Gummi, welcher fich im Baffer auflofen laßt, getrodinet aber einen burchfichtigen, geruchlofen, unfchmacthaften und in ber Barme nicht gergebenden gaben Rorper vorftellet; 2) Bars, fich in Baffer nicht, mohl aber im Beingeifte und Delen auflofen lagt, und in ber Barme gergebet. DR. f. Barge. 3) Rleber, melder aus dem Deble verschiedener Rorner, Burgela und andern Thellen burche Bufammentneten und Abwafchen mit faltem Baffer erhalten wird, und welcher ein vorzuglich nahrender Theil fur ben thierifchen Rorper ist; 4) ber farteartige Cheil, welchen man aus bem jum Abwaschen des Debis gebrauchten Waffer, indem es ruhig ftebet, gewinnet, und welcher gemiffermaßen einem Dflanzenschleime gleichet; 5) bie wefentlichen Pflanzensalze welche fich in suffe und saure abtheilen laffen; bie legtern laffen fich ziemlich auf eine einzige vegetabilifche Gaure bringen, welche mit vegetabillich - alfalinifden Grund beilen Reutralfalge g. B. Sauerfleefalg, Beinftein u. f. f. bilbet: auch die fußen Galge balten die namliden Beftanbibeile wie die fauren, nur in gang andern Berbaltniffen; 6) bie eyweißarrige Marerie, welche mabricheinlich nebft dem Rieber ben Stoff gur Bilbung ber feften Beile ber Pflangen abgibt; 7) ber 3usammenziehende Stoff, welcher bie

bie Auflösung bes Sifens in Sauren schwarz nieberschläger, und vorzüglich am meisten in den Gallapfeln angetroffen wird; 8) das fette und atherische Del. M. s. Del. 9) Ramphet. M. s. Ramphersaure. 10) ber scharfe Stoff; welcher imehreren Pflanzen eigen ist, und eine bestäubende Wirkung außert; 11) das fadige Gewebe, welches sich verkohlen und einaschern läßt, und gleichsant das Steler ber Pflanze vorsteller.

Wenn frische und saftige Körper aus bem Pflanzenteiche einer mäßigen Diße ausgeseget werden, so werden sie
daben ausgetrocknet und gedorrt; in einer größern Hiße
aber, welche bis zum Glüben gehet, wird ein dicker Rauch
aus ihnen getrieben, welcher die Körper, an die er schläge,
mit dem so genannten Kuß überzieher; wird endlich die
Höhe noch weiter getrieben, so geht der Rauch in eine
Flamme über, und die Pflanzenkörper verdrennen ganz, da
alsdann der bloße seuerbeständige Theil, oder die Usche zueuchbeibt, welche noch ein eigenthümliches Salz enthalt.
Unterwirft man hingegen die Pflanzenkeile einer trockenen
Destillation, in verschlossenen Gesäßen, so entwickeln sich
aus selbigen Gasarren, und es geht zuerst ein wesentliches
Wässer und ben verstärkrem Feuer das empstevmatische Del
über. M. s. Gele.

Nach bem antiphlogistischen Spfteme find die Bestandtheile aller und jeder Pflanzen und aller ihrer nabern Bestandibeile Kohlenstoff, Wasserftoff und Sauerstoff, wozu die Phlogistiker noch Brennstoff segen. Nur in einigen nahern Bestandibeilen macht noch der Stickstoff einen wesentlichen Grundstoff aus.

Wiele Antiphlogistiker behaupten, bag bas Bachethum ber Pflanzen eine Zeriehung der Roblenfaure bewirke, woben ber Kohlenstoff in der Pflanze zurückleibe, und zur Erzengung von Delen, Harzen u. f. f. verwender, ber Sauerfoff aber durch den Einfluß ber Watme, als tebensluft von ber Oflanze ausgehaucher werbe. Diese Behauprung ift

III. Ehell.

566

befonbere.

befonders von Senebier in mehreren Schriften -) vertheis biger, und zugleich mit Versuchen unterstüßer. Die Antiphlogistifter suchen hieraus zu erklaren, wo die große Menge vom kohlensauren Gas bleibe, welches durchs Verbrennen, durchs Athmen der Thiere, durch Gahrung u. f. erzeuger werde. Es sollen nämlich die Pflanzen dasselbe durch das Wachsthum zerlegen, woben der größe Theil des entwickel-

ten Sauerftoffes in bie Atmofphare gurudgebe.

Bringt man unter eine mit bestillirtem Baffer, unter eine mit gemeinem Baffer, und unter eine mit fohlengefauertem Baffer angefillte Blode Pflangen, und fest fie bem Sonnenlichte aus, fo werben biejenigen welche mir befillirtem Baffer bedectet find, gar feine Lebeneluft geben, bie mit gemeinem Baffer febr menig; biejenigen aber, meldie mit bem toblengefauerten Baffer bebect finb, liefern fie in großer Menge. Bird bas toblengefauerte Baffer immer wieder jur Entwickelung bes Sauerftoffgas aus ben Pflansen gebrauchet, fo verlieret es nach und nach fein Bermogen. und erbalt bie Datur des abgefochten Baffers. Blatter, welche vermittelft einer guten Lufepumpe von ihrer Lufe find befrenet morben, geben unter einer mit fobler gefauertem Baf. fer angefüllten Blode im Connenscheine noch 16 Dabl so viel Sauerftoffgas, als vother die Lufepumpe Lufe baraus gezo. gen batte.

herr D. Ingenhouß hat dagegen durch eine jahlreiche Menge genauer Bersuche dargetham ?), daß alle Pflanzen bes Nachts eine irresoirable Lust aushauchen, nämlich Sricks gas und kohlengesauertes Gas. Dieß scheint also gegen die Behauptung des herrn Senebier vielmehr eine Entwickelung

Derfuce mit Pflangen u. f. a. b. Frang, von J. 2. Scherer verb. Mufl. Eb 1-111. Wien, 1786-1790. gr. 8. Giniae Beobacht. über die Kraft des mit firer Luft angefcmangerten Baffers u. f. w.

in Ingenbouß vermifcten Schriften B. II. S. 391 f.

a) Recherches sur l'influence de la lumière solaire pour meramorphoser l'air fixe au air pur par la végétation à Geneve, 1783. 8. Nouvelles expériences sur l'action de la lumière solaire pour la végétation, à Geneve, 1788. 8. Physiologie végétale; in bre encyclopedie méthodique 1791.

lung ober wenigstens eine unveranderte Buruckfendung, als eine Berfegung bes' fohlengefauerten Bas angezeigen. Senebier ift aber ber Meinung, bag bie Blatter gefunder und ungestört wachsender Pflanzen des Nachts und im Duns keln gar kein Gas ausströmen "). Die Versuche des Herrn D. Ingenhouß beweisen ferner noch, daß die Pflanzen jur Entwickelung bes Sauerftoffgas mabrend ihres Bachs. thums im Sonnenlichte gar fein fohlengefauertes Bas, meber im Baffer, noch in ber umgebenden Utmofphare notbig baben, und es ift folglich die Erzeugung ber Lebensluft nicht ausfchließend ber Roblenfaure ju jufchreiben; inzwischen ift doch auch bie Thatfache felbff nicht zu bezweifeln, baf bie Gewachse wirflich bie Rraft besigen, welche ihnen herr Senebier benleget, durch die Birfung bes Connenlichtes bas mit bem Baffer ober aus ber luft eingefogene toblenfaure Gas gu gerfeten, und in lebeneluft umguandern.

Much Berr Baffenfran () bat gegen die Berfegung ber Roblenfaure burch bas Bachethum ber Pflangen erhebliche und burd Berfuche unterftußte Ginmendungen gemacht. Diejenigen Pflangen, welche er im foblengefauerten Baffer aufgezogen batte, gaben ibm ben ber Berlegung nicht mehr Roblenftoff, ale die andern. Much meinet er, baß ben einer folchen Operation, welche als ber umgefehrte Proces bes Berbrennens ber Roble im Sauerftoffgas zu betrachten fen , febr viel freger Barmeftoff gebunden, und baber Ralte erzeuget werde; da boch nach mehreren Besbachtungen bas Bachs. thum eine den Pflanzen eigene Barme bervorbringen folle. Ja es muffe enblich die Luft unter ber Blocke, wie burch bas Bachsthum ber Pflange bas fohlenfaure Gas gerfeger wird. am Bolumen gunehmen, und burch bas abgefchiedene Orngen an Beilfomteit zunehmen, wovon er aber ben feinen langer als einen Monath fortgefegten Beobachtungen nicht bas

566 2

Tom. XIII. p. 918 etc.

a) Lettre de Mfr. Senebier à Mfr. Ingenboufe; in bes lettern vermifche ten Schriften B. II. G. 477 f. cemarques de Mir. Ingenbonfa fur · la lettre precedente. Ebenb. 6. 481 f. 6) Sur la nutration de végéteaux sec. mem, in ben annal, de chimie,

geringste mahrgenommen hatte. Er glaubt baber, bag teines Beges bas toblenfaure Gas, wohl aber bas Baffer jerfeget werbe.

Herr Senebier ") sucht alle biese Einwurse baburch ju heben, daß er sagt, es sen die Menge von Rohlenstoff in einer Pflanze viel zu gering, um einen Unterschied darin benm Wachsthume im kohlengesauerten Wasser und im andern Wasser wahrnehmen zu können; die eigene Warme det Pflanzen sen sen noch nicht so ganz ausgemacht, wie er bereits in einer andern Abhandlung gezeiget habe "), und auf die äußere Warme des Sonnenlichtes könne hierden kucksicht gennommen werden; auch habe er wirklich durch langes fortgessers Wachsthum der Pflanzen die Lust unter der Glocke merklich verbessert, und sogar das Stickgas verbessert, und bie brennbare Lust in Knalllust verwandelt gefunden.

Aus allen biefen Angeführten scheint es boch, als ob beim Bachsthume der Pflanzen so wohl das Wasser als auch die Rohlensaute zetleget werde, denn Basser allein ist ebenfalls nicht hinreichend, ein Nahrungsmittel für die Pflanzen abzugeben, indem alle ihre nähern Beslandtheile, welche sich durch das Wachsthum der Pflanzen bilden, außer dem Sauerstoff und Basserstoff auch Rohlenstoff enthalten, welcher letztere darin weit beträchtlicher ist, als jene. Auch hat Herr Hassen wirklich auch seine Versuche über die Vegetation der Pflanzen in reinem Wasser gefunden, daß sie darin zwar am Volumen und Gewicht zunehmen, aber nicht zur Wollkommerheit und Reise kommen, und daß die Menge des Rohlenstoffs darin richt vermehret, sondern vielmehr etwas weniges vermindert wird.

Auch

a) Les vegeteaux ont- ils une chaleur, qui leur foit propre? Journ. de phys. Tom. X2. p. 173. in Grens Journ. Der Phoff. S. VII.

6. 402 f.

Deber die Wahrscheinlichkeit, baf bas toblensaure Gas butch bie Pflanzen ben ihrem Wachsthum zerfeget werde. Aus d. journ. de phys. Tom. XLI. p. 205 fq. überf. in Grens neuem Journaf ber Booft. B. I. 6. 219 f.

Much bie Beren Gren, von Zumbolde, Girtanner, von Uslar ") und viele andere find ber Deinung, daß ben ber Begetation fo mobil bie Roblenfaure als auch bas Baffer gerleget werbe. Dach herrn Girranner #) ift ber größte Theil bes Sauerftoffgas, melthes bie Pflangen am Sonnen. lichte liefern, von der Berlegung bes Baffers berguleiten: ber Bofferftoff verbinder fich mit ber Pflange und ber Sauer. ftoff wird fren, and gebt in Gasgeftalt meg. Mus biefer Beibindung bes Bafferftoffes mir bem Roblenftoffe entftebt Die Roble ber Pflangen, Die Dete und alle übrige verbrennliche Theile berfelben. Ohne Baffer und ohne toblengefauertes Bas ift gar teine Begetation moglich. Diefe beiben Ror-Den zerlegen fich mechfelsmeife mabrent ber Begeration. Der Bafferfteff verläßt ben Saverftoff, um fich mie bem Rob. lenftoffe ju verbinden, moraus Dele, Barge u. f. f. entfteben. Bugleich entwickelt fich in großer Menge ber Sauerftoff bes Baffere und ber Roblenfaure; er verbindet fich mit bem licheftoff, und geht zufolge ber Berfuche ber Beren Drieftley, Ingenhouß und Senebier als Cauerstoffgas in Die Suft.

Der Herr pon Zumbolde?) nimmt als Nahrungsmittel der Pflanzen folgende Stoffe an: Sauerstoff, Wastere, stoff und Roblenstoff. So lange die Pflanze Lebenskraft besizer, fweinen von selbiger Wasser und Roblenstoffgas in ihre Bestandtheile zerleger zu werden, wovon der größere Theil an die Gefäße selbst tritt, der kleinere hingegen abgeschieden und mittelst der Blatter und Würzelchen verdunstet wird. In allen Pflanzen sindet man diese dren Stoffe, Erde sehlt in mehreren, obgleich in manchen Kalkerde in Ueberfluß vorhanden ist. Die Schwamme, welche vorzüglich nur durch Shb 3

B) Bufangegrinde ber antipblogififden Chemie. Betlin, 1795. 2.

a) Brogmente neuerer Pflangenfunde. Brounfcm. 1794. 8.

<sup>7)</sup> Aphorismi ex doetrina physiologiae chemicae plantarum 6. 12. in f. Florae Fribergensis spesimen. Berol. 1793. 4. S. N. von Sums botot Aphorismen aus det chemischen Physiologie ber Pflangen. Aus d. Lat. überl. von Gotth. Fischer, Leips. 1794. 8. p. 105 fc.

Maffer erhalten werben, enthalten in großer Menge Bafferfteff. Ginige Grude vom agaricus campeltris fabe here von Zumbolde Lag und Rache Bafferftoff aushauchen, und fie verdarben bas Ganerftoffgas fo, bag man es mit einem Rnalle entgunden fonnte. Gine Unge und 5 Drach. men von diefem Schwamme gab in bem Grade ber Sige, ben welchem fich aus bem Galpeter Sauerftoffgas entwickelt, 49 theinl. Cubifgell Luft, wovon 32,7 Bafferftoffgas, 16,3 toblenfaures Bos maren. Der Rucfftanb, eine mit menig Reblenfieff gemifchte Ralterbe, mog 66 Gran. Suctor \*) bat gwar aus Berfuchen gefunden, bag ber agaricus deliciolus, welcher unter bem Baffer fehlengefaneires Gas und BB:fferftoffgas gibt, bas lettere nicht aus fich felbit bergebe , fondern bas Baffer gerlege, meil man aus felbigem, menn er nicht unter Baffer ift, fein Bafferftoffgas erhalte. Allein ber Berr von Sumboldt erhielt aus bem agarious campeltris auch ben trockener Behandlung eine Menge Bufferftoffgas, und machte baraus ben Schluß, daß es von ben Schmammen felbft, nicht aber von ber Berlegung bes Boffers , berrubre.

Der Berr von Bumboldt führet noch an, bag man vielleicht gegen bie Ernabrung ber Pflangen burch Berlegung bet Roble faure einwenben tonne, es fen feine fo große Menge von foblendefauertem Gas'in ber Datur angutreffen, biergu notbig mare. Man folle aber ermagen, baf alle Pflangen beffo langfamer mudifen, je großer ihr Ueberfluß an Roblenfloff fen. Es werbe eine Menge toblenfaures Gas erzeuget burch Verbrennung, Babrung, burche Athmen ber Caugthiere und Bogel; und nach Berfchiebenheit ber Urfachen, bes Orres, ber Witterung, bes Rlima, mache es balb Ta, bald T ber armofpharifchen Luft aus; vermoge feines größern fpecififchen Bewichtes finte es auf die grunende Erbe berab, und bringe verbunden mit bem Baffer in bie Burgelchen ber Pflangen ein. Das Roblenfieffgas, welches man in ber Atmosphare und nach be Sauffure felbfi auf bett

<sup>- -)</sup> Crelle demifde Annalen 1789. G. 291.

ben höchsten Bergen antresse, scheine nur im Basser ausgelöset, und mit diesem in die Höhe gestiegen zu seyn. Well außerdem kakes Wasser mehr Kohlensaure als warmes auf nehme, so möge auch wohl die Sonnenhise das Wachsthum dieserwegen besördern, weil sie ein Hauptnahrungsmittel der Pstanzen zu den untersten Gegenden niederschlage. Die une terirdischen Gewächse, welche mehr Wasserstoff und Sauersstoff aufnehmen, werden durch ein Wassergertankr, welches das kohlensaure Gas sowohl an der Oberstäche der Erde, als in dem Innern dersolden verschluckt, wo häusige Steinkohlenstiche, welche Feuer nahren, dasselbe Jahrhunderte hindurch aushanden.

Herr Gren \*) breizet sich auch über die Begetation und die Nahrungemittel der Pftanzen etwas weiter aus, und zeisget, daß weber der Boden und die Dammerde allein, noch das Wasser allein, noch die Luft allein dem zu ihrer Wegetastion und zur Ausbildung ihrer nahern Bestandtheile erforderstichen Nahrungsstoffs hergeben, sondern daß sie auch nach den Versuchen der herrn Ingenhouß und Senebier zu

ibrem Bebeiben bas liche no bwendig batten.

Der herr von Zumboldt <sup>8</sup>) hat sich eine ganz andere Borstellung von dem Einstinste des Lichtes auf die Farben der Pflanzen gemacht. Er läßt das Licht in die Zusammensehung der Pflanzen nicht selbst eingehen, sondern betrachtet es bloß als ein Reismittel, durch welches der negetabilischen Fiber der Sauerstoff entzogen werde. Solche Reismittel sind das Licht und das Wasserstoffgas. Aus diesem Grunde geben die Pflanzen, welche demselben ausgesesset sind, jederzeit, so lange sie wachsen, Sauerstoff von sich; und daßer dunsten die Pflanzen an ihrem Standorte nur ben Tage Sauerstoffsohb 4

4) Softematisches Sandbuch ber gesammten Chemie. B. II. Salle, 1794 5. 1371 f.

B) Lettre a Mir. de la Metherie; im journ. de phys. Tom. XL. p. 154. Betsuche und Beobacht, über die grune Farbe unterirbifder Gewochte; in Grene Journal der Phofie. B V. S 156 f. lettre da Mir. Humbaldt à Mir. Crell; in den annal. de chimie 1793. Juillet. p. 106. Aphotismen, durch Sifcher & 12.

gas, jur Machtzeit und im Dunkeln hingegen, wie die Thiere, toble: faures Gas aus. Alle Theile der Pflanzen, welche einen Ueberfluß an Sauerftoff befigen, und aus welchen man boch benfelben nicht berauslocken fann, zeigen eine weiße ober bunte Farbe; Diejenigen Pflanzen bingegen welche burch ben Reif vom Bofferftoffe ober bem lichte ben Squerftoff fab. ren laffen, find von frifchem Brun. Siernach ift alfo bas licht nicht bie Urfache ber grunen, fonbern ber Sauerftoff bie Urfache ber meißen ober bleichen Farbe; und die grune fcheint eber pon ber Bermifchung bes Roblenftoffs mit Bafferftoff bergurubren. Er bemertet, bag man biefer feiner Deinung Diejerwegen nicht beptreren molle, weil man glaubte, bie Sonnenstrablen gingen mit ben Bewachfen eine Berbinbung ein, welche gebre Urifforeles .) querft vorgetragen babe; Die Pflanzen maren bloß im Connenschein grun, und ente liefen in Diefem ben Sauerftoff, Allein es geborten gu ben Reiben, welche bie Pflangen antrieben, ben Sauerftoff gu entlaffen / außer ben Samenftrablen auch noch ber Baffere ftoff und bas tompenlicht. Sierben beruft er fich auf ver-Schiedene Berfuche in einer frenbergifchen Grube, mo bie Luft burch Bafferftoff außerft verborben bas licht auslofchte und die lunge angriff, und mo er que feimenben Crocus. zwiebeln in feuchter Erbe, nach fechezehn Tagen Die Blatter grun und die Befchlechesbulle gelb fant, Darque folgert er, baß bie Blumen ber Pfigngen auch ohne Connenftrablen ber-Schiebenelich gefarbt fenn konnen, welches baber nicht vom Lichte, fondern pon ber Menge bes Squerftoffes abzuhane gen icheine.

Nach Peren Gren trägt ein jedes, Dammerde, Wafe fer, Atmosphäre und Licht das seinige ben, um die Pflanden zu ernähren, und sie im Wachsthume zu erhalten. In den Bestandtheilen dieser Materien trifft man alle diesenigen Stoffe an, welche die Pflanzen und alle ihre Theile zur Mischung haben; rämlich, Brennstoff, Kohlenstoff, Wafeserstoff, Gauerstoff und Azote. Nach herrn Sassenfran

a) firet generaus opera empis ex ed, du Val Tom. L. p. 1209.

If es bie Dammerbe borguglich, bon welcher ber Roblene ftoff ber Pflangen und ihrer Theile berrubret, welcher weber vom Baffer noch vom lichte abgeleitet merben fann, und melder auch fcmertich von ber Berfegung ber von ben Bemachfen eingefogenen Roblenfaure ber Armofphare gans allein berrubret, ba biefe in ju geringer Menge jugegen ift. Uebrigens enthalt aber Die Dammerbe, ober ber in Bermefung begriffene Dunger, auch noch bie übrigen jur Ernabrung ber Pflangen erforderlichen Grundftoffe, Bafferftoff und Agote; und befonters find que ibr mobl allein die feuerbestandigen Theile, wie feuerbestandige Alfa. lien, Ralferde, phosphorfaure Brundlage abzuleiten. Das Baffer, welches die Pflangen theils burch die Burgeln ous bem Boben, theils burch bie Blatter aus ber Atmofrbare in fich faugen, gebe theils ungerfest in bie Difchung ihrer Safre und feften Theile ein, ibeile mirb es unter Ginmirfung bes Connenlichtes und ber Barme, und burch bie Bermanbifchaft anderer Grundbeftandtheile ber Pflangen au bem einem ober andern Grundbestandtheile bes Baffers gerlegt, indem fich, j. B. Die fohlenfaure Bafis ber Pflangen mit bem Bafferftoff bes Baffers und bem Brennftoff vereiniget, und ber Squerftoff bes Baffers fren wirb, und in Berbindung mit bem Barmeftoffe als Lebeneluft aus ben Pflangen austrict. Die atmospharische Luft mirb bon ben Pflangen eingefogen, und mit ben Gaften vermifcht; ber Squerftoff mird von andern Grundtheilen, wie j. B. von ber foblenfauren Bafis aufgenommen, und bas Gridgas abgeschieben, welches bie Pflangen auch ben ihrem Badis. thume im Schatten und jur Rachtzeit ausftoffen. fohlenfqure Mas ber Atmofphare ober bes Boffers, meldes bie Pflangen in fich nehmen, wird von ihnen im Schatten ober im Dunteln ungerfest wieder ausgeschieden, im Lichte bingegen gerlegt, und ber Sauerftoff baraus fren gemacht. Bas endlich bas licht betriffe, fo betrachtet biefes Bert Gren nicht wie die Antiphlogiffifer, als bloges Reismittel, um bie lobensluft auszustoffen. Die Frage, mas es gur 566 5 Bilbur a

Bilbung bes Sauerftoffgas in ben Pflangen felbft bentrage? mird baburch noch nicht beantworter; benn ift biefes Bas ein Mabl gebilbet, fo fann es fich ohne Reismittel burch feine eigene Cfafticitat von ber Pflange trennen. Rad herrn Gren beftebt bas licht aus Breunftoff und Barmeftoff; bemnach wird burch bie Unglebing verschiedener Grundftoffe, wie s. B. ber foblenfauren, Grundlage und bes Bafferftoffs sum Brennftoffe , ber Sauerftoff abgeschieben , ber fich mit bem Barmeftoffe bes lichtes gur lebeneluft verbindet. Gren fucht biefe Theorie burche Reifen ter Beintrauben ju erlautern. Es enthalt namlich ber Gaft ber unrelfen Beintrauben Bitronenfaure, welche benm fortbauernden Bachethume in Butter und Beinfteinfaure übergebet, wogu aber bas Sonnenlicht und Barme Bedingung ift. Es unger-Scheibet fich aber Die Beinfeinfaure von ber Bitronenfaure burch ein größeres Berhaltniß bes Brennftoffes und ein geringeres bes Sauerftoffes gegen bie toblenfaure Bafis und bas Sporogen. Die Beinfteinfaure unterfcheibet fich mieber vom Buder burch ein geringeres Berbaltnif bes Brennftoffe, und ein großeres bes Sauerftoffe. Es muß baber ber Uebergang ber Bitronenfaure in Beinfteinfaure burch Entwickelung eines Atheils bes Sauerftoffs und Aufnahme von mehrerem Brennftoffe Statt finden , und ber Uebergang in Bucker, muß burch noch mehrere Verminderung des Sauerstoffs und mehrere Aufnahme des Brennftoffs geiche-Ben bem Bachsthume und Reifen ber Beintrauben nimme alfo bie toblenfaure Grundlage und bas Sydrogen bes Safies mehr Brennftoff auf, und entlagt bagegen etwas Sauerftoff, ber mit Barmeftoff verbunden als Lebensluft austritt, und geht foldbergeftalt in Beinfteinfaure, und burch ben fortbauernben Prozest in Bucfer und Schleim über.

Pfund (libra, livre) ift ein jur Bestimmung ber Gewichte angenommene Große, aus beren Sintheilungen und Zusammenfegungen alle übrige Gewichte entstehen. Beil bie Große eines Pfundes an und fur sich willturlich

ift, fo ift fie auch in verschiedenen Landern verschieden ange-

Gewöhnlich unterfcheibet man bas Bramergewicht, bas Gold . und Gilbergewicht und bas Apotheter. gewicht von einander. 2Bas bas Rramergewichte betrifft, meldes auch bas gemeine burgerliche Gewicht heißt, fo wird ein Pfund hiervon in 32 loth, das loth in 4 Quentden und bas Quentchen in 4 Pfenniggewichte eingetbeilet. Diefe Pfunde find aber faft an allen Orren ungleich. Bergleichungen hierüber, fo wie überhaupt Dadrichten von ben Gintheilungen ber Bewichte, finder man in Berrmanns und Gerbardes allgemeinem Contoriften (M. f. Suff), und von ben vornehmften Sandelsplagen Europens in Des pon Clausbetus Demonstrativer Rechenfunft. Clausbern jest bas leipziger Pfund genau bem follnischen gleich. Das follnische Markgewicht, welches als Gold . und Silbergewicht gebrauchet wird, nimmt ein Pfund an, bas in a Mart, die Mart in 16 toth ober 8 Ungen, bas toth in 4 Quenteren, bas Quentden la 4 Pfenniggewichte, bas Pfenniggewichte in 2 Beller, und ben Beller in 128 Theile, welche Richtpfennigstheile genannt werben, gerheilet wird, fo baß alfo Die Dart 65536 Richtpfennigstheile ente Mich wird moble L' Loth in is Gran eingetheilet, fo baf bie Mart 288 Gran ausmaden. In Solland, Eng. land und Frankreich und an anbern Orten bat man bas Erop. gewicht, und es werden auf I Pfund Trongewicht to Ungen gerechnet, wovon 8 Ungen auf eine Mart Erongewicht ge-Die Unge wird wieber in 20 Engels, und ein Engel in 32 Mafen ober 24 Bran eingerheilet. Gine Mark Trop. gewicht bat bemnach 5120 Mafen. Es wiegen aber 4446 Tronf. Uafen I Mart follnisch, baß folglich I Mark Tron-gewicht 256 Uafen schwerer als I Mart follnisch Gewicht ift. Darque folgt, bag 19 Mart Trongewicht gleich 20 Mark follnifd Gewicht find. In England balt's Pfund Erengewicht 12 Ungen, I Unge 12 Pfenniggew. ober 480 Gran ober 8720 Richtpfennigetheile nach follnischem Markgewichte. Muffer

Außer biesem Trongewichte ist in England bas Avoir dupois Gewicht üblich, nach welchem fast alle Dandelswaaren, als Specerenen, Esmädren u. dergl. verkaufer werden. Es ist bieß Gewicht leichter als bas Trongewicht, indem eine Unze 437 Trongran, 1 Unge Trongran aber 480 Gran enthält,

Das deutschie Aporheker - ober Medicinalgewichte, bas in gang Deutschland einerley ist, und am hanfigsten in ben physischen und chlmischen Schriften vorkömmt, legt eine Unge zum Grunde, die etwas schwerer als eine Unge vom tollnischen Markgewichte ist. 12 Ungen oder 24 tolh betragen ein Psund, 1 Unge 8 Quentchen oder Drachmen oder 2 tolh, eine halbe Unge oder 1 tolh 4 Quentchen oder Drachmen, ein Quentchen oder Drachme 3 Skrupel, und ein Skrupel 20 Gran. Es hat also eine Unge 24 Skrupel oder 480 Gran, und 1 Pfund 5760 Gran.

Bon ber neuen frangofischen Gintheilung bes Bewichtes

f. man ben Artifel Metre.

M. f. meine queführlich bemonftrative Rechenfunft. 23.

1. Jena 1796, 8.

Dhafen, Lichtgeffalten, Lichtabwechselungen (phases, apparitiones planetarum, phases). Co nennt ma Die veranberlichen Bestalten ber Planeren und ihrer Monde, melde zu verschlebenen Zeiten von ihrer verschiebenen Beleuchtung ber Sonne berrubren. In verschiedenen Grellungen diefer himmlifchen Rorper gegen ble Conne erfdeinen fie uns bald wie eine runde vollig erleuchtete Scheibe. balo oval, balb als eine balbe Scheibe, balb fichelformig. balb auch als ein bunfeler Rled. Bon ben Dhafen bes Mondes f. m. Mondphafen. Ben ber Benus und bem Merfur hat man biefe Phalen erft mit ber Erfindung ber Rernrobre entbedet. Galilei machte fie in feinem nuncio fidereg befannt; Zevel bat fie nachber febr genau berrachtet, und Abbildungen von ibeen gegeben. Wenn biefe beiben Planeten mit ber Sonne in ber obern Conjuntiton fteben, fo tebren fie ibre gange erleuchtete Geire gegen uns, und wir feben fie baber, als lichte volle Scheiben. Sierauf auf merben fie bes Abends fichebar, und fangen an, uns etwas von ihrem dunkeln Theile zu zeigen, bis fie in ber großten Entfernung von ber Sonne als halbe Scheiben er-Bon Diefer Beir an wird ihr erleuchterer Theil immer fleiner, indem fie fich ber Sonne wieber nabern, und erfcbeinen baber fichelformig, bis fie endlich mit ber Sonne in Die untere Conjunttion tommen, mo fle buntel find, und auch als buntele Bleden bor ber fcheinbaren Gonnenfcheibe vorübergeben, wenn fie biefer nabe genug tommen. M. f. Durchgange. Sierauf ruden fie gegen bie Abenbfeite ber Sonne fort, werben bes Morgens fichtbar, wie eine helle Sichel; nach und nach wird ihr erleuchtetet Theil immer großer bie gur größten Musweichung von bet Sonne, wo fie zur Balfte erleuchtet erscheinen. Hiernachst wird ihr erleuchteter Theil immer größer, bis fie endlich mieder mit ber obern Conjunction ber Sonne als volle runbe Scheiben glanzen. Ben allen biefen Erscheinungen ift ber erleuchtete Theil biefer Planeten jederzeit gegen bie Sonne, ber buntele Theil aber ber Conne abmarts jugefebret. Man finder die verschlebenen Lichtgestalten Diefer beiben Planeren von Monath ju Monath angezeigt in ben wiener Epbemeriben und Bode's Jahrbuch.

Bas Die obern Planeren betriffe, Deren Bahnen bie Erbbahn umfchließen, fo werben biefe jebergeit von ber in ber Mitte stebenden Sonne gerade von ber Seite erleuche tet, von welcher wir fie feben, baber tonnen fie uns auch niche fichelformig ericheinen. Die Erbe tann blog alsbann, wenn fie go Grabe von ber Conne entfernet find, einen fleinen Theil von ihrer bunteln Balfre mobrnehmen. fieht man wirflich ble Scheibe bes Mars in Diefen Stellungen nicht vollig als rund, benm Gaturn, Jupiter und Uranus ift bieß megen ber großen Entfernungen unmöglich

au ertennen.

Die Entbedung ber Phafen an ben Planeten bat bewiesen, baß fie, wie unsere Erbe, buntele Rorper find, und ihr licht von ber Sonne erhalten.

Phanomene, Maturbegebenheiten, Erscheinungen (phaenomena, apparentiae, phénomènes) beißen überhaupt alles das, was wir durch unsere Sinne mahrnehmen. Erkennen wir dieß an den Körpern unserer Sinnenwelt, so gehöret es alsdann zu den Gegenständen der Naturlehre, deren Hauptzweck es ist, die Ursachen von allen Phánomenen aufzusuchen und anzugeben. Die Phánomene, welche wir an den Körpern wahrnehmen, sind nichts weiter als Wirkungen der Natur, die entweder wirklich so ersolgen, wie wir sie wahrnehmen, oder welche uns täuschen, indem wir glauben, sie geschehen so, wie es in untere Sinne fällt. So ist z. B. der Aus- und Untetzung der Sonne eine Erscheinung; der Ersolg davon ist dieser, daß wir glauben, die Sonne bewege sich wirklich von Morgen gegen Abend; allein dieß ist bloßer Schein.

Beil alles, mas in ber Maturlehre abgehandelt wird, aus ben Erfahrungen, und ben baraus gemachten Rolgen abgeleitet merden muß, fo-fieht man leicht, daß alles auf Phanomene anfommt. Das erfte und vornehmfte fur ben Beobachter und Erperimentator wird alfo bief fenn, baf er aus ben Phanomenen bie möglichft allgemeinften Befebe berguleiten fuchet, melde bie Rorper befolgen muffen, wenn fie unter eben benfelben Umffanden bie namlichen Erfcheinungen geben follen. Es wird fich baber ber Phofifer einen großen Schaf von naturlichen Renntniffen gefammelt baben, wenn er im Stante ift, Die Phanomene aus an-bern Erfchelnungen nach ben Gefegen gu entwickeln; hierben muß er alsbann naturlich auf eine lette Erfcheinung tommen, welche die lette unter allen ift, und beren Urfache nicht mehr in bas Gebiete ber eigentlichen Naturlebre, fonbern in eine bobere Biffenichaft geboret. Ingwischen gibe es noch eine febr große Menge von Phanomenen, ben melchen ber Maturforicher noch gar, nicht im Cranbe ift, Diefelben bis auf die lette Ericheinung gurudjufibren , moraus fie fich berleiten laffen.

Ben benjenigen Phanomenen, wo man die nachsten Erfolge noch nicht zu bestimmen vermag, nimmt man gemeiniglich des Systems, nicht aber der Erklarung wegen;
eine Hypothese an, aus welchen sich sehr wahrscheinlich die Gesehe ableiten lassen, wie z. B. ben der Elektricität, Magnetismus, zwen verschiedene Materien. Der sicherste Beg bleibt aber immer dieser, die Phanomene nach richtigen Erfahrungen, ohne eine Hypothese bazu zu gebrauchen, abzuleiten, weil man In immer in Gesahr ist, die Inpothesen

felbft als Erflarungen gelten ju laffen.

Ben Erflarungen ber Phanomene, mo bie Brunburfachen berfelben gefuchet werben, bleibt ber Marutforfcher eigentlich nicht mehr in bem Bebiete feiner Biffenichaft. Denn bie Grundurfachen ber Phanomene machen , bas nicht Sinnliche, b.i. Die Rrafte ber Rorper aus, Die in einer bobern Biffenschaft erortert merben muffen. Beil aber alles in ber Rorpermelt Grund und Urfache haben muß, fo fieht man leicht, bag ber eigentliche Ponfifer auch biefe Biffenfchaft nicht gang zu vernachläffigen babe, jumabl ba bie allgemeinften Naturgefege, welche aus ben Phanomenen bergeleitet merben, gang auf ben Rraften beruben. atomiftifdje Guftem will fid) zwar hierauf nicht einlaffen, aber es fest mirflich ftillichweigend bie mabren Urfachen voraus, auf welchen bie Maturgefege beruben, wie j. 2. bep ber allgemeinen Anziehung. Dach bem bonamischen Softe-me aber losen sich zulest alle Phanomere in anziehende und jurudfloffende Rrafte auf. D. f. Grundtrafte.

In der Naturlehre versteht man auch oft, wiewohl une eigentlich, unter den Ursachen die Erscheinungen selbst, welche andere unter andern Umständen bewirken, und i dieser Rucksicht gebrauchet man auch wohl ben Ausdruck Phanomene erklären, in diesem Verstande, daß man bloß die Reihe von Erscheinungen angeben kann, aus welchen die beobachteten Phanomene abgeleitet werden können. Für die Erklärungen solcher Naturbegebenheiten hat Tewoton sol-

genbe Regeln porgefdrieben:

nen, welche nicht zur einfachten und ungezwungensten Erklärung der Maturbegebenheiren norhewendig und hinreichend sind. Sie find aber webe n. wenn es erwicien werden kann, daß sie wirklich zugegen waren, alle übrige Urfachen abet daben völlig wegstelen; b. wenn unter verandetten Unistanden eben dielelben Urfachen, das nämliche Phanothen hetvorbringen; s. wenn nicht allein die Urfachen möglich, sondern genbat da sind; diwenn, sobald die Urfachen wegfallen, auch das gange Phanothen wegfallt. So erklätet man, z. B. die Erscheinung des hohen Quecksilberstandes im Barotheter durch den Druck der auf ber Fläche des Quecksilbers liegenden Lustsäule, ins dem sie sogleich wegfällt, wenn die äußere Lust weggenonts nien wird.

2. Bes Phanomenen einerles Urt muffen auch einerles Ursachen Statt finden. 3. 3. bas Arhmen ben Menschen und Thieren, Die Zuruckwerfung bes Lichies von ber Erde und von ben Planeren. Mur muß hierben bie Borsicht gehrauchet werben, baß man nicht sogleich den Schluß auf einerlen Ursachen mache, wenn ben verschiedesten Phanomenen ahnliche oder übereinstimmende Umstande eintreten, sondern man muß genau das Wesentliche von bem Zufälligen unterscheiben.

3. Solche Eigenschaften der Korper, Welche ber allen angetroffen werden, und gar teine Uenderungen leiden, muffen als allgemeine Eigenschaften betrachter werden. Als g. B. Undurchdringslichteit, Beweglichkeir, Ausbehnung ber Materie u. f.

4. Diejenigen Saue, Welche aus den verschies denen Phanomenen durch Induktion geschlossen werden, mussen für wahr, oder doch wenigstens bernahe für wahr gehalten werden, bis man auf andere Phanomene kommt, wodurch sie entweder genauer bestimmt, oder gewissen Ausnahmen unterworfen werden.

Phlogiston f. Brennstoff.

Phlogististete Luft f. Gas, phlogistisieres,

Phonischer Mittelpunte f. Mittelpunte.

Dhonokamptischer Mittelpunkt i. Mittelpunkt.
Dhotonomie (phoronomia, phoronomie) beist überhaupt die Lehre von den Bewegungen. Weil ben der Unterssuchung der Gesese der Bewegungen überhaupt ein sehr großer Theil Kenntnisse vorausgesehet wird, welche nicht in die Grenzen der Elementarmathematik gehören, so wird auch die Phosonomie als ein Theil der höhern Mechanik betrachtet, welcher sich besonders mit den Bewegungen allein, ohne auf die sie hervordringenden Kräste Rücksicht zu nehmen, beschästiget. Auch versteht man wohl unter der Phoronomie übershaupt die ganze Lehre der höhern Mechanik. So hat Jastod Zermann ), aus Basel, die höhere Mechanik unter diesem Nahmen nach spothetischer Methode obgehandelt.

Phosphorus, Lichttrager (phosphorus, phosphore). Mit diesem Nahmen belegt man überhaupt die im Dunkeln leuchtenden Rorper, deren licht maniehedem zu den seltenern Erscheinungen rechnete. Auch heißt die Eigenschaft der Rorper, im Dunkeln zu leuchten, die Phosphorescens

oder bas Phosphoresciren.

Im Jahre 1630 entdeckte Vincenzo Cascariolo, ein Schuhmader in Bologna, am Juße des benachbarten Berges Paterno einen Stein, welcher im Dunkeln durch seinen eigenen Glanz sichtbar ward, wenn er vorher eine Zeitlang im Lichte gelegen hatte. Mit vorzüglichem Glanze leuchtete dieser Stein, wenn er vorher zu Pulver gestoßen, und mit Wasser, Enweiß oder Leindl durchkneter und calciniret ward. Ueber diese merkwürdigen Erscheinungen haben besonders Sortunio Liceti ) und Athanasius Rircher ) geschrieben

a) Phoronomia f. de viribus et motibus corporum folidorum et fluidorum libri II. Amfel. 1716. 4.

<sup>6)</sup> Litheofphorne f. de lapide Bononienti in tenebris lucente. Vtint

<sup>9)</sup> In arte magna Incle et umbrue. Romae 1645, fol-

Diefer bononifche Stein murbe von bem Grafen Marfigli, von Laurent. Galati, Beccari und nachber von Zanotti ") genauer unterfuchet. Gie fanden , daß Diefer Stein fowohl vom Connenlichte als von Rergen leuchtend marb, nicht aber vom Mondenlichte ober vom Lichte eines anbern Phosphors. Ben einigen ber beften Grude mar es icon binlanglich , fie s bis a Gefunden bem lichte ausgufegen, um 4 Minuten lang gu leuchten; einige leuchteren auch 30 Minuten. Der geringfte Grab von licht, welcher Die Steine gum leuchten bringen fonnte, mar bet, ben melchem fich noch die fleinfte Schrift lefen ließ. Uebrigens murten bie Stude befto beffer, je ofter fie gebrauchet murben. Diefe merfmurbigen Ericheinungen gaben Die Beranlaffung, bas licht als etwas Rorperliches ju betrachten, inbem man bier Steine ju feben glaubre, welche bas licht gleichfam in fich jogen, und nachher wieber von fich gaben. Dober erbielten auch biefe Greine ben Dabmen Lichtfatitter ober Lichtmannete (corpora lucem bibentia). glaubte, bag bas leuchten biefes Steines bienen fonnte, ben Streit, welcher bamable zwifden ben Cartefianern und Demtonianern über ble Datur bes lichtes geführer murbe, bengulegen. Aus allen feinen Berfuchen aber machte er gulest ben Schluß, daß fie fich mit beiben Spoothefen gar mobi vereinigen liegen. Uebrigens mar er ber Meinung, baß ter bononifche Grein fein elgenes licht befige, welches burch bas pon außen auffallente licht belebet murbe.

Rurz vor bem Jahre 1675 entbeckte ebenfalls zufülliger Weise ber damahlige Amsmann zu Großenham in Sachsen, Christoph Adolph Balduin ), daß der Rücktand ber Bestillation einer Kreideauflösung in Scheidewasser das Licht einsauge, und im Dunkeln leuchte. Dieser Balduinische Phosphor, welcher das aus der Kalkerde und Salperer-

a) Commentar, inftitut. Bonon. Vol. VI p. 188 fqq. p. 205 fqq.

B) Bildumi aurum fuperius et inferius aurae superioris et inferioris hermeticum et phosphorus hermeticus f. magnes laminaris. Erki et Lips. 1675. 12.

faure entstandene Mittelfalg ober ber Ralffalpeter ift, leuchtet aber nicht fo belle, und nicht fo lange, als der bononifche Stein, verliert auch an der Luft feine Rraft gu leuchten bald; baber er fich am besten in hermetisch verschloffenen Gefäßen

aufbewahren läßt.

Gine abiliche Gigenschaft entbedte spaterbin Som berg ") an ber Berbindung ber Ralterbe mie ber Salnafire oder dem firen Salmiat , welcher baber ber bomberailde Dhosphor genannt wirb. Endlich fand du Say ") eine Menge von Rorpern, welche burche Calciniren Die Gigenfchaft, Licht einzufaugen, erhalten. Dabinigeboren Die Mufterschalen, ber Bnps, Ralffein und Marmor, ble talfartigen Verfteinerungen und auch ber gemeine Lopas. Ginige febr barte Rorper biefer Art mußte et vorber in Gauren auftofen, ehe fie phosphorefciten wollten. Much entbedte erbaß einige Diamanten, ein Smaragb und manche anbere Evelfteine biefe Eigenschaft, obne eine vorherige chemifche Bubereitung, befagen. Gle verloren ihre Rraft zu leuchten. wenn fie eine lange Beit bem freben Tageslicht ausgefegt blieben, leuchteten aber mit vorzüglichem Glange, wenm fie an ber Sonne gelegen hatten. 2 Much beobachtete er, baf einige feinen Blang nicht verloren, wenn er fie feche Grunben in fcmargem Bachfe eingewickelt gehabt batte. Roft zu gleicher Beit mir bu gay nahm auch Jacob Bartholomaus Beccari bas teuchten ber Diamanten gewahr. Diejer marb baburch veranlaffet, mehrere Berfuche über phosphorefcirenbe Rorper anguftellen 7). Er erfant hierzu ein tragbores Rabinet, in welchem man vollig im Dintel fich befand ; und worin ber Rorper burch eine gewiffe Borrichtang von ber Sonne ober bem Lageslichte erleuchter, und nachher wieber ins Duntele verfeger werben tonnte, ba ibn alsbann bas Muge leuchten fab. Muf biefe Art fand er, bag faft alle Ror-

(a) Mem. de l'Acad. des scienc. de Paris 1730,

<sup>36</sup> a) Mem. de l'Acad. des science de Paris 1603. 1711. p. 234.

<sup>2)</sup> Comment. de quam plurimis phosphoris, nunc primum detaclis; in comment. Bonon. Tom. It. P. II. 136. III. 498. forts. im alla gemeinen Magajin Sh. VI. 181. Ep. VII. 163.

Rorper aus bem Pflangen - und Thierreiche leuchteten, wenn fie nur vollfommen grocen maren. Befondere zeigte bas

Papier biefe Gigenschaft in einem boben Grabe.

Marggraf ") vollendete endlich die chymifde Unterfudung ber erbigen burch Calcination bereiteten lichtfanger. Er fand, baf ber bononifche Stein ein Schwerfparb fen. und entbedie balb, daß fich aus allen Schwerfparben bichte lauger verfertigen ließen, wie auch fcon Leibnitt 4) bemertet bat, bag gepulverter und erbister Schwerfparb leuchte. Dergleichen leuchtsteine laffen, fich aus dem Schwerfpathe alfo bereiten: man laft ben Schwerfpath in einem Tieael roth gluben, reibt ibn alebann in einem fteinernen ober glafernen Morfer ju einem feinen Dulver, vermengt es mit etmas Traganthftein, und bildet baraus bunne Scheiben und allerband Riguren, ble man trodnet, swiften Roblen in einem que giebenden Windofen fart glubet, und fie nach vergebrien Roblen berausnimmt. Benm Befeuchten aufert fich ein bepatifcher Beruch; fie leuchten im Dunteln, wenn man fie verber eine Beitlang am Lagenlichte liegen lafte. Ihre leudrenbe Rraft verlieret fich mit ber Reir, und tomme burd ein neues Gluben wieder. Marggraf fonnte diefen Doosphor aus allen Substangen bereiten, welche eine Birrioliaure mit einer altalifchen Erbe enthielten', befonbers wenn erma & Thonerbe, wie benm bononischen Steine, boben mar.

Cantons ?) Phosphor ist sehr leicht auf folgende Art zu bereiren: man brennt einige gemeine Austerschalen in einem starten Roblenseuer mahrend einer halben Stunde zu Kalt, wovon der reinste Theil zu Pulver gestoßen und durchgesiebet werden mis. Bu drev Theilen dieses Pulvers nimme man einen Theil. Schweselblumen, stößt diese Mischung in einen etwa 1½ Boll hohen Schmelzeigel sest hinein, die er sast vollist, und seset sie damit ins Feuer, wo sie wenigstens eine Stunde

a) Mem. de l'Agad. der feienc. de Berlin 1749. 1750. aberf. in febnen demifchen Schriften: Berlin, 1761. 8. 25. II. St. 113 f.

<sup>\*)</sup> Mitcellan, Berolinens. Tom 1: p. 97.

\*\*) An ensymethod of making a Phosphorus etc. in Philos. transact.

\*Vol. LVIII. heers im Damburg. Ragosin. S. Xi.

Stunde lang roth glubend erhalten werden muß. Sierauf laft man fie erfalten, fioft fie aus bem Tiegel beraus, unb fchabt die glangenoften Gruce zu einem weißen Pulver, meldes fich in einer mobl verftopften Phiale aufbewahren laft. Diefer Phosphor, welcher aus einer falfartigen Schwefelleber beflebet, leuchtet, wenn er vorher bem Lageslichte einige Stunden lang ausgeseget morben, fo ftart, bag man bie Beit an einer Uhr erfennen fann, wenn bas Muge vorber wen bis bren Minuten geschloffen gewesen ift. Es laft fich biefer Phosphor burch Sulfe von cewas Enweiß auf Papier ffreichen, fo bag mon baburch Riguren bilben fann, welche burch bas Lageslicht, ober auch burch eleftrische gunten Durch bas Sonnenlicht wird bie Rraft leuchtend merben. Diefes Phosphors gar nicht geschwächt, wohl aber burch bie Reuchtigfeit, Die er gar nicht vertragen fann.

Die hiße scheinet das Licht, welches diese Phosphoren vorher in sich gezogen hatten, gleichsam auszutreiben. Schon ben den Versuchen des Beccari und Margarafs zeigte sich dieß; daher sind diese geneigt zu glauben, daß die hise allein die Phosphoren leuchtend mache, welches aber nach Cantons genauen Versuchen durch bloße hiße ohne Licht nicht geschiesber, wosern nicht der Körper schon vorher Licht eingesogen hat.

Auch gehören noch zu ben im Dunkeln leuchtenben Körpern ber Flußspath, wenn er erwärmet wird, die phosphosescirende Blende, und die frisch bereiteren Zinkblumen. Nach den Bersuchen des Grasen von Razoumowsky geben auch Quarz und Glas durch den Stoß hartet Körper Licht von sich, ja er fand, daß auch mehrere Körper leuchtend werden, wenn man Stücke von einerlen Art an einander reibet. Er fand, daß selbst der Quarz unter dem Wasser ticht gab. Auch Herr Lichtenberg nahm wahr, daß das Wasser, welchem er mit Milch die Opalfarbe gegeben hatte, leuchtere, wenn er unter demselben ein Paar Cochelonge an einonder tieb, oder ein Pistolenseuerzeug unter dem Wasser abbrucke.

. . . . 311 3. 4 . . 37 b

Ein febr vollständiges Bergeichniß von leuchtenben Rorpern hat herr Wedawood .) mitgetheilet; biefer entbedte. boß fich eine febr große Angabl von Rorpern entweber burch Sife ober burch Reiben phosphorescirent machen lief. Das befte Mittel, die Rorper burd Sige phosphorefcirend gu machen, mar biefes, bag bie Rorper gu einem maßig feinen Dulver gebracht, und jedes Dabl in fleinen Theilen auf eine Dide eiferne Platte ober auf eine gebrannte Maffe von Sand und Ihon gestreuet murben , welche bennahe bis jum ficheba. ren Rothgluben erhift, und an einem vollig bunfeln Dre gefeller mar. Auf folche Art murben gegen achtgig verschiebene Rorper, unter andern bie Metalle, und bie Rieberfclage berfelben aus fauren Auflosungen leuchtenb. Das ftartite leuchten gab ber Bluffpath von Derbofbire, ber Marmer aus Derbufbire, ber fachfifche tothe Felbfpath, ber Diamant und Rubin. Die lichtbauer mar übrigens verfchieben; bep einigen mar fie augenblicflich, ben andern einige Minuten. Durche Unblasen verlofd bas licht fogleich, fam aber auch wieber, wenn Diefes Blafen aufhotte. Bewohnlich mar bas licht ungefarbt. Dur berjenige blaue Bluffpath. welcher gerieben einen übeln Beruch gibt, zeigte ein belles grunes licht, bas bem ber Johannismurmchen abelich ift, und welches fich schnell in ein schones allmählig verloschendes Silla vermanbelte.

Wenn ein wenig siedendes Del am Boben einer glafernen Flasche im Finstern beweger wurde, so ward die ganze Flasche dobe dadurch erleuchtet. Ein wenig Del auf die heiße Platte gestrichen, verursachte eine dunne lodernde blaue Flamme. Eben dieß geschahe, wenn Horn, Knochen, Hagre, Speichel oder irgend eine thierische Substanz auf die Platte gebracht wurden.

Durchs Reiben murbe bas leuchten ber Rorper vermittelft ber Aneinanderreibung gleichartiger Korper im Dunkeln bemite

<sup>9)</sup> Philosoph, transact. for the Year 1792, Vol. LXXXII. P. I. p. 28 fq. P. II. p. 272 fq. Betfuche und Bemertungen aber bie Erzeugung bes Lichtes in verfchiebenen Abrern burch Sige und Reiben. Ebers, in Grens Journ, ber Bopf. B. VII. G. 45 u. f.

bewirket. Alle Korper, wenige ausgenommen, leuchteten nach biefer Behandlung. Das Licht war weiß, mehr ober weniger röchlich. Diese Arren bes Phosphorescirens fanden nicht allein in gemosphärischer Luft, sondern in allen Lustarten und selbst unterm Basser Statt.

Ein vorzügliches Mittel, die Phoephorescenz in den meiften Körpern zu entwickeln, ist auch die Elektricität, wennman nämlich nabe über der Oberstäche der Körper eine Entladung der leidner Flasche veranstaltet. Gine Reihe von-Bersuchen hierüber hat Herr Bortum ") in Warschau an-

gestellet.

Was die Ursache dieser so merkwürdigen Erscheinung ist, so wird sie immer noch Zweiseln unterworsen bleiben, so lange wir die Natur des Lichts nicht genau kennen. Nimmt man mit Newton das Licht als körperliche Substanz an, so muß man sich vorstellen, daß die Lichtsauger das Licht in sich nehmen, zurück halten, und im Dunkeln wieder von sich geben; betrachtet man hingegen das Licht mit Luler als etwas unkörperliches, so muß man sich gedenken, duß die Schwingungen, welche in der Oberstäche erreget sind, im Dunkeln noch eine Zeitlang sortdauern.

Einige, wie Macquer, halten bas Leuchten ber Phosphoren sur einen außeigt ichwachen Grad ber Verbrennung; andere hingegen glauben, daß das Leuchten bloß von dem Verenstieffe herrühre, welcher mit den Phosphoren nicht chemisch verbunden ist, sondern nur mit seldigen adhäriret. So sagt Herr Gren 4), daß das Licht, welches die Körper durch bloße Erhigung oder Ermärmung ohne eigentliches Verbrennen zeigen, von dem Vrennstoffe herrühre, den sie durch die Zersegung des Lichtes aufgenommen haben, der aber nicht chemisch damit verbunden zu senn, sondern ihnen nur zu adhäriren scheinet, und daher durch eine höhere Temperatur ihnen wieder entzagen werden kann, indem er sich alsbann wieder

a) Gotbaildes Magagin fur bas Reu. a. b. Phyl. u. Naturg. 8. IX St 2, S 1 f.

B) Gibndrif der Ratutlebre. Salle, 1797. 8. 5. 893.

ber mit bem Barmestoffe zum Lichte verbindet, und als soloches austrict. Doch könne auch chemisch gebundener Brennftoff durch Beränderung der Mischung (wie z. B. benm Zusammenschmelzen des Schwesels mit Rupfer, benm Loschen des Kalkes mit Wasser) und baber entstehender Berminderung der Capacität der Materie zu demselben durch den

Barmeftoff als licht ausgeschieben werben.

Aufer ben bisher befchriebenen gichtfaugern bat ein diemifches Drobutt fast ausschließend ben Rahmen Dhosphoe erhalten, indem felbiger jebergeit verftanben wird, wenn von bem Dhosphor ichlechthin bie Rebe ift. Es ift dief namlich ber so genannte Zarnphosphor, Urinphosphor, tuntelfcher . ober englischer Dhosphor (phosphorus vrinae, anglicanus f. Kunkelii, phosphore d'Angleterre Diefer Phosphor ift in ben neuern Beiou de Kounkel). ten ein vorzüglicher Gegenstand ber Aufmertfamteit gewor-Da bie Erscheinungen feiner Berbrennung in bet atmofpharifchen guft ober bem Sauerftoffgas bem antiphlogiftifchen Spfteme eine fo vorzügliche Stuge gemahren. Denn baburch wird gang unwiberleglich bargetban, baß ber refpirable Theil ber fuft mit bem brennenben Rorper vereiniget merbe. Benn befonbers ber Phosphor benm Berbrennen in gang reiner Lufe in binlanglicher Menge vorhanden ift, fo verschwindet alsbann bie Luft gang, wodurch zugleich die ebemablige Behauptung ber Phlogiftiter, bag bas aus bem brennenben Rorper gebende Phlogiston in ber fuft bleibe, und fie zum Gridaas mache, vollig wiberleget wirb.

Diesen Phosphor entbeckte ein gewisser Rausmann zu Hamburg, Rahmens Brandt, zufälliger Weise, indem er sich nämlich einfallen ließ, aus dem Urin Gold zu machen: er machte biese Ersindung im Jahre 1669, nach Leibnig um 1677. Runkel gab sich vergeblich Mühe, die Bersertigung des Phosphors von Brandten zu ersahren, ber sich einem D. Braft für 200 Richt, durch Ueberredung eidlich verbindlich gemacht hatte, Runkeln nichts davon

14

a) Hifter, ingentionie Phosphort; in milcell, Berein. Tom. 1. p. 91.

ju entbeden. Rraft ging mit bem Phosphor an vielen Orten umber, und ließ ibn feben. Da Runtel aber mußte. baf Brandt ben Phosphor aus Urin erhalten batte, fo fing er diefen mit fo vieler Unftrengung ju bearbeiren an, baff es ibm enblich gludte, ben Phoephor gu bearbeiren; und er erfand ibn baber jum zwenten Dable "). Leibnig bar gwar die Erfindung Runteln freitig machen wollen allein bie gange Gefchichte, fo wie fie Runtel felbft ergab. let, mit Stable Beugnig verglichen, laffen an Runtels Erfindung teinen Zweifel mehr guruck. Ginige ichreiben auch die Ehre biefer Erfindung bem Boyle ju; allein Stabl versichert nach Brafts eigener Aussage, baf letterer Bove le'n bie branbrijche Berfahrungsart befannt gemacht babe. Boyle theilte ben Prozef einem Deutschen, Rabmens Gottfried Bantwig mit, welcher ben Dhoepbor in fonbon barnach verferrigee, und ein und außerhalb landes vertaufen ließ .). Obgleich nachher verschiebene Boridriften gur Bereitung bes Phosphors befannt murben, fo maren Diefe entweber nicht umffanblich gezeiget, ober bas Berfab. ren felbit war ju mubfam, und ju toftbar, bag Runtel, und besonders Zantwin fast allein ben Phosphor für die Damabligen Raturforicher bereiteten. Gelbft bie Bereitungsart, welche Bellot") befannt machen ließ, mar gu langweilig und toftfpielig , baß fie faum ber Dube verlohnte.

Enblich zeigte Marggraf?) im Johre 1743 ein gutes Berfahren, nach welchem man in fürzerer Zeit und mit geringern Koften ben Phosphor erhalten konne, zeigte zuerst, welcher Bestandtheil im Urin es sen, ber zur Entstehung bes Phosphors bentruge, und worauf es ben Bersettigung.

e) Laboratorium chemicum. Samb. 1716. 8. p. 660, ingl. Grabl, exper. CCC. no. 301. p. 303.

a) The serial nostiluca, Lond. 1680. 2. ingl. Philosoph. transact. n. 135. n. 196. n. 428.

y) La phosphore de Kunkel et l'analyse de l'urine; ju den Mémoir. de Paris 1747.

<sup>&</sup>quot;) Mifcell. Berolin. Tom. Vil. p. 324. und in feinen comifden Soil. S. 5.

des Phosphors eigentlich ankomme, daß nämlich nur die bieber unbekannte Phosphorsaure nöthig sen, welche in Verbindung mit verbreanlichen Körpern destilliret allezeit Phosphor gebe; und kurzte in der Folge die Operation sehr glücklich ab, daß er das natürliche Harnsalz, oder das phosphorsaure Ammoniat dazu vorschlug. Nach diesem letzen Prozeste vermengt man 4 Theile vom wohlgereinigten Harnsalze mit einem Theile zarten und in einem eingeschlossenen Gesäße wohl aus geglüheten Kienruße, wozu man noch 4 Theile zerriebenen weißen Sand sebet. Hierauf destilliret inan von diesem Gemische in einer irdenen bestologenen Retorte zuerst den maßigem Feuer den urinosen Geist ab, kuteter hierauf eine Vorlage mit Wasser gefüllt an den Retortenhals und gibi stuffenweise Feuer, wodurch der Phosphor übergetrieben wird. Dieser wird durch eine setnere Destils

lation aus einer glafernen Retorte gereiniget.

Berr Giobert ") hat eine noch meit leichtere Dethobe angegeben, Des Phosphor aus bem Urine gu bereiten. Man loft namlich Blen in Galpeterfaure auf, und tropfelt biefe Muflofung ju frifchem ober faulen Urine. Dadurch entftefleber ein haufiger Dieberfchlag, welcher theils phosphor-faures, theils falgfaures Blep ift. Rommt fein Dieberfchlag weiter jum Borfdein, fo lagt man alles rubig fteben, Belle Die über bem Bobenfage befindliche Gluffigfeit ab. ichutter ben Bobenfaß auf ein Filtrum von leinwand, fußt ibn mit Baffer aus, vermengt ibn etwa mit bem aten Theile feinem Roblenflaube, trodnet ibn in einer Dfanne, und bestilliret ibn bierauf aus einer Retorte; anfangs gebt etwas urinofer Weift mit. emporevmatifchem Dele über , melche. beide pon bem Sarne berrubren: bierauf andert man mit ber Borlage, firret eine andere mit Baffer gefullte vor, und vermehrt Die Sige fart. Der Phosphor erscheinet mannigmabl in einer halben Stunde, und es lagt fich leicht binnen & Stunden eine Operation enden, die auf 14 Ungen

s) Annales de chimie Tom. XII, 1792. p. 15 fq. überf. in Grens Journal ber Phyff. B. VII. G. 451 f.

Phosphor gibt. Wenn der Blenkalk vollig mit Phosphorfaure gesättiget, und das phosphorsaure Blev vollkommen mit Wasser ausgesüßet ist, so geben 100 Theile desselben 14 bis 18 Theile Phosphor. Der Blenkalk sindet sich reducirt auf dem Boden der Retorte.

In ben neuern Zeiten bat man entbedet, bag auch ber Phosphor aus ben Rnochen gewonnen werben tann. Dach bem neuern Spfteme wird ber Phosphor als eine einfache Substang betrachtet, welcher fich in allen thierifchen Gub. Stangen und in einigen Pflangen findet. Er wird fo bereitet : man cafciniret Knochen ermachfener Thiere fo lange, bis fie weiß find, alebann gerftogt man fie und fiebt fie burch ein feines Gieb. Auf Diejes Pulver gießt man biernadhft mit Baffer verdunnte Schwefelfaure, both nicht fo viel, als nothig ift, bie Rnochen gang aufzulofen. Schwefel verbindet fich mit ber Rnochenerbe, und macht mit berfelben eine gefchwefelte Ralferbe ober bie fo genannte Schwefelleber. Der Sauerftoff verbinder fich mit ben Phose phor ber Rnochen, und es entftebet Phosphorfaure, welche fich mit bem Baffer vermifcht. Munmehr gießt man bas Fluffige ab, und laft bosfelbe uber bem geuer abrauchen, um bie geschwefelte Ralferbe abzufonbern. Man erhalt Die Phosphorfaure in Geftalt eines weißen und burchfichtigen Glafes, meldes gerftoffen, und welchem ber britte Theil feines Bewichtes Roblenftaub jugeleget wird. Der Roblenftoff raubt ber Phosphorfaure ben Sauerftoff, und es entfieht ben ber Deftillation toblengefauertes Bas und Phogphor,

An der atmospharischen kuft entwickelt der Phosphor auf seiner gangen Oberflache einen weißen Rauch, und zwar um besto starter, je warmer die kuft ist. Dieser Rauch bat einen starten Knoblauchsgeruch, und leuchtet im Finftern. Wenn man mit einem Stuck Phosphor auf Papier. oder Holz schreibet, so erscheinet die Schrift an einem dungeln Orte bell leuchtend, und verschwindet bald darauf ganz. Während dieses Leuchtens zerfliest der Phosphor allmählig zu einer fauren Flufigkeit. Wenn diese Fluffigkeit ihn be-

decft,

bedt, fo bort er auch zu leuchten und zu zerfließen auf, und es ist baber norbig, baß feine Oberflache beständig mit ber Luft in Berührung fep, wenn er gang zu ber sauren Fluffigkeit zerfließen foll. Dieß Zerfließen und Leuchten bes Phosphors wird gemeiniglich als ein schwaches Berbrennen besselben erflaret. Daben wird die atmospharifthe tuft verschlimmert, und bas Produkt, welches fich aus bem Phosphor bilbet, ift eine Saure. herr Gren nennt fie phosphorige Saure (acidum phosphorosum, acide phosphoreux), die soust auch unvollkommene Dhosphorfaure genaant wird. Rach bem antiphlogistichen Spfteme unterscheibet fich biefe Saure von ber volltommenen Phosphorfaure bloß burch ein geringeres Berbaltnif bes Sauerfloffs barin jum Phosphor. Nach ben Versuden des Berrn Gottlings bingegen leuchtet ber Phosphor in gang reiner gebensluft gar nicht, fonbern er thut es nur alsbann, wenn Stidluft barin enthalten ift; ja bas leuchten wird besto starter, je mehr Stictluft bie atmospharische Luft enthalt, und in gang reiner Stickluft leuchtet er am ftarf. ften. Benn fich ferner ber Phosphor in gang reiner lebensluft befindet, fo vermandelt fich biefe nach und nach ben einer Temperatur von etwa 13 bis 14 Brab Reaum, in Stid. luft, und bann fangt erft bas leuchten bes Phosphors an. Daraus erhellet alfo, baf nothwendig ein Theil Dhoephor von ber reinen gebensluft ohne lichtentwickelung aufgelofet werben muffe, welche Muflofung Stidluft wird, in welcher nun erft bas feuchten vor fich gebet. Da weiter benm Berbrennen bes Phosphors in gang reiner lebensluft biefe vollig verzehret werden fann, fo folget, baß bie Prozesse bes Ber-brennens und Leuchtens wefentlich von einander verfchieden find (M.f. Gas, phlogistisches. Eb. II. S. 662.), und bag ben ber Stickfloffluft sowohl, als auch ben ber Sauerftoffluft bie Brundlage ein und Diefelbe fen.

Bird ber Phosphor burch frene Barme ober burch Reiben ben ber Berührung der respirabeln Lufe ftart erhift, fo entgundet er fich von felbst mit vieler heftigkeit, und ver-

brennt

brennt mit Anistern, mit einer starken, sehr lebhaften weißlichen, mit gelb und grun vermischten Flamme, und einem hausigen weißen Ruße, welcher im Dunkeln leuchtend ist und einen knoblauchartigen Geruch beüßer, und welcher eine wahre Phosphorsaure ist. Der entzündete Phosphor laßt sich nicht durch Reiben auslöschen auch nicht austreten;

bas befte Mittel ift, ibn unter Boffer ju bringen.

Die leichte Entzundung bes Phosphors bat man gur Berfertigung ber fo genannten turiner Rergen und bes tranbaren Leuers benuget. Die erften, eine Erfindung bes herrn Deibla ju Turin, find bunne police Bachsfergen in eine am Ende zugeblafene Blasrobre eingestecht, in welche man zuvor etwas Phosphor mit wenigen Rornchen Schwesel gerban, uub mit bem Dochte ber Rerge an ber Sampe verschmolgen bat, bis ber Dhosphor nicht mehr leuche tet. Benm Gebrauche entzunden fich bie berausgezogenen Rergen von felbft. Ben Berfertigung folder Rergen fann man wegen fonft gu befürchtender. Ungludsfälle biejenigen Borfichteregeln anmenden, die D. Ingenhouff ") vor-Schreibet. Das tragbare Reuer ift eine glafchgen mir einer engen Mundung jur Salfte mit Phosphor angefüllt; bas Bas wird leicht bebedt aber offen an einen marmen Ort geftellet, damit ber Phosphor oben auf eine anfangende Berfegung erleide, und braun werbe; bann fopft mon bas Blas ju. Wenn man nun mit bem Schwefelbolgen in die Maffe des Phosphors bruckt, fo bag etwas bavon baran hangen bleibt, und bieg bann berauszieht und an bie guft bringt, fo giebt es Beuchtigfeit an, erhift fich bamir bis gur Entgundung bes Phosphors, und bas Schwefelbolggen wird in Brand gefeßer.

Im Baffer lofet fich zwar der Phosphor nicht auf, allein er zerleget sich boch einiger Magen darin; er verlieret feine Durchsichtigkele, wird gelb und mir einer staubigen Rinde bedeckt. Das Wasser wird fauerlich, zumahl wenn es dem Zugange der freyen Luft oft ausgesesset wird, und aibt

<sup>.)</sup> Bermifote Soriften bard Molitor. Dien 1784. G. L. S. ass.

gibt einen im Dunkeln leuchtenben Dampf, wenn man es bewegt. Es icheinet, baß bas Baffer hierben eine Zere seinig ctleibe, und baß ein Theil Phosphor mir bem Sauerstoffe bes Baffers zur Saure werde; ein anderer Theil besselben aber mit bem Bafferstoffe sich verbinde. In ben Delen löser sich der Phosphor leicht auf, und ertheilet selbigen bas Vermögen, im Dunkeln zu leuchten, ohne sich damit zu entzunden. Besonders start leuchtet seine Auslösung im Nelkenöl.

Die mineralischen Sauren zersetzen ben Phosphor mie verschiedener Krast. Durch schwache Salpeiersaure laße sich ber Phosphor nach Lavoister ohne Gesahr gang zerießen, und in sehr reine Saure mit ftarker Vermehrung bes Gewichtes verwandeln. Dierben entzieht namlich der Phosphor der Salpetersaure einen Antheil des Sauerstoffs, und wird daburch zur Phosphorsaure, die Salpetersaure

wird jum Galpetergas.

Mit ben agenden Laugensalzen verbindet sich der Phosphor in der Hige unter ftarkem Schaimen, und es treten Blasen eines Gas bervor, die einen überaus unangenehmen Geruch und diese besondere Eigenschaft haben, daß sie sich von felbst entzunden, so wie sie atmospharische Luft berühren, und die sich mit dem pnedmatischen Apparate als Phosphorgas auffängen laffen. M. s. Gas, phosphorisches.

M. f. Priefley Gefchichte ber Oprif burch Rlugel S. 265 u. f. S. 422. Gren fostemailiches Sandbuch ber gesammten Chemie Eh. II. Halle 1794. 8. 5. 1467 f.

Phosphorfaure, Rohlensaure (acidum phosphoricum, phosphori, acide phosphorique) ift eine eigene von allen üb igen weierelich verschiedene Saure, welche Marggraf zuerst im Uirphosphor embedte, welche aber aud, nachher von Gabn?) aus ben thierischen Rooden bereis

<sup>9)</sup> Memoir. de Paris 1780. und in Creus Demifden Annalen 1787. B I. S. 258.
1) Medic. Comment. einer Gefellich. Mergte in Stinburg Sh. IIR. St. 1. Alfend, 1775. S. 97

bereitet-, und feltbem aich im Pflanzen- und Mineralreiche gefunden worden. Scheele, de Morveau "), Dollfuß") lehrten sie aus Ruochen; und Vicolas") aus schwarz gebrannten Rhodhen bereiten.

Man erhalt die Phosphorsaure am retiften und besten, wenn man den Phosphor unter glafernen Gloden abbrennen läßt; beren innere Seite mit reinem Buster angeseuchtet worden ist. Wenn die Glode über Quecksiber fiehr, so et balt man die Phosphorsaure in softer Gestalt ale kleine Flecken. Diese feste Saure hat einen sauren und scharfen Geschmad, ziehr die Feuchrigkeit aus ber Luft stat an, und verwandelt sich in eine schwere Stuffigseit, in die flussige Phosphorsaure.

Jhr sauter Geschmad ift sehr start, wenn sie trocken ist, nicht unangenehm, wenn man sie mit Basser verdu net hat, dem der Schweselsaure abnlich. Sie besiger eine große Feuerbestandigkeit, und fließt in der hipe zu einer Art von Glas, dessen, eigenthumliches Gewicht nach Bergmann 2,687 ist. Sie kann selbst das startste Glübeseuer vertragen, ohne verstüchtiger zu werden. In der Luft ziehr sie sehr bald die Feuchtigkeit wieder an, und zerfließt; man muß sie daher in einem wohl verstopsten Glase vor dem Zugange der Luft bewahren. Mit Wasser erhist sich die trockene Saure ben der Auflösung.

Diese Soure verbindet sich mit den Alkalien und Erden zu eigenen Neutral und Mittelsalzen; mit dem Ammeniak insbesondere gibt sie das phosphorsaure Ammoniak, den Phosphorsalmiak (ammoniacum phosphoricum, alkali volatile phosphoratum, phosphas ammoniaci, phosphate d'ammoniaque), welches Neutralsalz sich auch natürlich im Utin sinder, und einen Bestandibeit des so gennannten Zatnsalzes oder mikrokosmischen Salzes (sal vrinae, sal microcosmicum) ausmacht, das auch wegen seiner

a) Ausangsgrande ber theoret. und praktisch Chemie. Eb. III. S. 82.

a) Pharmacentisch demische Erfahrungen. Leips. 1737. 8. S. 60 f.

b) Journal de physique Tom. XII. 1778. Vol. IL. 6.449 f.

feiner Schmelzbarfeit im Beuer, fcmelsbares Sarnfals

(sal fusibile vrinae) genannt ift.

M. s. Gren spstematisches Handbuch der gesammten Chemie Th. II. S. 1421. Girtanner Anfangsgrunde der antiphlogistischen Chemie. Cap. 8.

Photometer (photometrum, photometre). Eine eigene Borrichtung, um damit bie Intensitäten bes lichtes leuchtenber Begenstände zu meffen.

herr Bouquet bediente fich unter bem Rahmen eines Dhotometers folgender Ginrichtung, zwen Robren (fig. 143.) ab und od find inwendig gang fdmarg gemacht, in beren jede ben a und c eine Glaslinfe fo befestiger ift, baf fie felbige gleichsam wie ein Dedel verschlieft, am anbern Gabe ben b und d ift jede mit einem Decfel verichloffen . morin fich ein freierundes loch bong bis 4 linien im Durchmeffer befindet, bas mit einem Studichen von feinem meifen Da. vier ober matt gefchliffenem Glafe bebedt ift. Jebe von bei ben Robren fann man alsbann gegen ein eigenes leuchten-Des Objett richten, bamit bas beutliche Blib bavon auf bas meife Dapier ober bas matte Blas ben b und d falle. Im beiten wird alfo eine jede von beiben Robren aus zwen in einander gefchobenen Gruden zusammengefeget, bamit man fie verlangern und verfurgen tann, um jedes Dabl ein Dage beutliche Bilber ju haben. Durch Bebedung eines Theiles ber Deffaung bes'einen bem Objett jugefehrren Blafes fann man es ferner babin bringen, bag beibe Bilber gleich belle Gest man alebann bie Entfernung bes Bilbes bon bem erften Blafe = B, ble bes anbern Glafes = a. bie halbe Breite bes erften Glafes = y, und die andere = 3, und ben Blang beiber Objette S, f, fo findet man auf folthe Art bas Berbaltnif bes Glanges beiber Objefte S: f = 82 . 32 Die Linfen, welche bie beiben Robren enthalten, mable man fo viel moglich fo, baf fie einander gleich und

abnlich find, welche folglich gleiche Brennweiten befigen,

Ben weit entlegenen Objetten ift bepnabe B= = a, und

Daber S: 1 = 22:82.

Diefer timemeffer wird noch einfacher, wenn man beibe Robren (fig. 144.) ben fg vermittelft eines Bemindes que fammenfeget , Damit man jede bavon gegen ein beliebiges Db. fetr richten tann; nur eine biefer Robren ac wird fo eingerichtet, baß man fie nach Gefallen langer als bie andere machen tann. Ben c und d find bie runden mit weifem Dapier ober mattem Glafe bedectten locher: Die Glaslinfen bleiben weg, und ftatt berfelben find in ber Mitte ber Dedel ben a und b freisformige Deffnungen von gleicher Groffe. etwa von einem Boll im Durchmeffer. Man richte Die Robre db gerabe gegen barjenige Objett, welches ben ichmachiten Blang bat, und ca gegen basjenige, welches am ftartften glangt. Wenn alsbann, wie bier angenommen merben muß. beibe Objette eine fo große fcheinbare Ausbehnung haben, baf bas Auge aus ben Stellen e und d feines von beiben burch Die Deffnungen a und b überfeben tomte, fo mirb c ftarter als d erleuchtet fenn, wenn beibe Robren gleich lang finb. Um alfo die Erleuchtung in c ju verminbern, verlangere man Die Robre ca, bis c, und d mird gleich helle werben; alstann ift bas Derhaltnif des Glanges beider Obiette einer. lev mit dem Derhaltniffe der Quadrate der Langen beider Robren.

Weit aber diese Vorrichtung keine völlig genauen Ressultate gewähret, so hat sich in den neuesten Zeiten der Herr Benjamin Thompson, Grafen von Rumford versunlaßt gefunden, eine genauere Einrichtung anzugeben, welche ganz eigentlich den Nahmen eines Photometers verbient \*). In einem hölzernen Gehäuse (fig. 145.) abcd, das 7½ Zoll breit, 10½ Zoll lang, und 3½ Zoll in lichten boch

a) Befdreibung einer neuen Methode, die comparativen Intenfitdaten bes Lichtes leuchtender Abrper zu meffen, vom hen Generallieutenant Benjamin Chompson, Brafen von Aumpford; in Grens neuem Journale der Phofit. B. II. G. 15 u. f.

boch ift, ift bie innere Glade allenthalben fcmarg angefteichen, außer auf ber hintern Band. An Diefer hinter Banb befindet fich in einer Falge eine gefchliffene Blosscheibe, auf welcher weißes Popier aufgetlebet ift, welches ber Graf bas Reid nennet. Die Glasscheibe ift 54 Boll breit, und eben fo boch wie bas Behaufe; bas Feld bes Juftrumentes aber bebatt feine geborige Breite burch einen Schirm von formarger Pappe, melder ver bie vorbere Glache bes überjogene Blafes unmittelbar gefteller wird, und worein ein freisformiges Loch g von i & Boll im Durchmeffer gefchnitten ift. Uebrige . muß Diefer Schirm weit genug fenn, um Die gange Glade ber hinrermand bes Bebaufes ju bededen, und fann a. feinem Standorte burch Falge in ben Seitenwanten bes Bebaufes feft gehalten werben, worin man ibn binabicbiebt. Der Boben bes Bebaufes fleht vermittelft einer Ruß auf einem Grativ; oben ift es mit einem in Angeln beweglichen Deckel verschloffen, bamit es leicht geoffnet werben fann, um im nothigen Falle Die barin enthaltene Berathichafr au andern. Die Borderfeite Diefes Gebaufes ift and verichlof. fen , an welchen aber gren borigontale Robren dhik und Imno befestiget find, beren Aren unter einem Binkel von 600 fo fteben, bag biefe verlangerten Aren, fich in bem Dittelpuntte x bes Felbes ichneiben. Zwifchen biefen beiben Robren ift in ber Mitte ber Borbermand bes Bebaufes eine Deffnung angebracht, burch welche man hach bem gelbe fie-Bor bem Felbe 23 Boll bavon fteben auf bem Boben bes Gehaufes zwen Enlinder p und q fentrecht in paralleler tage mit der Sintermand bes Behaufes, welche von ihrem Mirtelpuntte ber Grundflache aus 3 Boll von einander abfte. ben. Benn bie ben bem Berfuche gebrauchten lichter gebo. tig gestellt find, fo werfen biefe beiden Enlinder vier Schatten auf das weiße Papier bes Belbes; zwen bavon find genau in ber Mire Diefes Feldes in Berührung, und auf Diefe allein mi f Rudficht genommen merben. Die beiben übrigen Schatten fann man leicht baburch verschwinden machen, bag man bas Feld fdymal macht, ba alsbann bie Schatten auf Die gefcmarge

schwärzte Gladie fallen, wo fie unfichtbar find. Bat jeber Enlinder de Boll im Durchmeffer und 2 20 Boll in ber Sobe, fo ift bie Breite bes Besichtefelbes von 27 Boll-binreichend; überdieß muß bie Sobe bes Befichtefelbes nicht über 3 Boll mehr als bie Sobe bes Enlinders betragen, weil fonft bas licht megen ber ju ftarten Blendung nachtheilig fenn murbe. Um nun bie Lichter leicht und genau ftellen ju fonnen, ift durch die Mitte des Feldes von oben nach bem Boben ju eine feine fcmarge linie gezogen, und eine andere borizontale, welche jene unter einem rechten Binfel ichneibet. in ber Sobe ber ermeiterten obern Grundflachen ber Enlinder. Berühren alsbann bie obern Grengen ber Schatten bie borigontale Linie, fo fteben bie Lichter in ber geborigen Sobe, und wenn fich ferner bie beiben Schatten einander in ber Mirte bes Relbes berühren, fo fleben bie lichter in ber geborigen Richtung.

Die beiben Eplinder find um ihre Are beweglich, und jeber ift noch mit einem Glugel r und f von 11 Boll Breite und Ta Boll Dicke, und von gleicher Sobe, ale Die Enlinder find, verfeben, und baran genau befeftiget, um baburth bie Schatten in jebem Falle auf einerlen Durchmeffer gu bringen, weil fich alsbann leichter beurtheilen laft, ob bie Schaffen von gleicher Dichtigfeit find. Gemobnlich fteht biefer Glügel in ber Mitte bes Schattens bes Enlinders, in welcher lage er gang unwirtfam ift; ift es aber nothig, ben einen Durchmeffer bes Schattens ju vergroffern, fo wird ber bagu geborige Eplinder fo lange um feine Are gebreber, bis ber Glugel aus ber Are bes Schottens tritt, und baburch ben Schatten jut nothigen Breite bringt. Bleiben muß immer ber Enlinder ausmares gedrebet werben, ober fo bag die Bunahme ber Breite bes Schattens an ber außern Geite begfelben Statt finbet, nicht an ber innern, mo beibe Schatten an einander greigen. Durch Bulfe biefer Blugel tonnen bie Großen ber Schatten fo sunehmen, baf fie bas gange Relb bebeden. Uebrigens muffen biefe Eplinder beständig genau perpenditular auf bem Bo-Rff 2

ben bes Bebaufes fleben, und mir einer gang ichwarzen Farbe

überzogen fenn.

Um die Lichter mit größerer Benauigfeit und leichrigfeit bem Dhotometer nabern ober mehr bavon entfernen zu tonnen, find mit bem Beftelle, welches bas Photomerer trage, smen lange und fcmale, aber ftarte und fefte Tifche A und B feft verbunden, in beren Mitte ein geraber galg lauft, mortn ein beweglicher Schieber C, auf welchen bas licht gesteller mirb, burch Bulfe einer Schnur gezogen wirb. Dieje Schnur ift binten und vorne an dem Schieber befestiget, gehr an jedem Ende bes Tifches über Rollen, und unten um einen Enlinder, welcher mit einer Rurbel verfeben ift, und bem Ente bes 36 fches benm Dhotometer fo nabe ftebet, baf ibn ber Beobach. ter breben tann, ohne bas Muge vom Befichtefelbe abzumenben. Diefe Ginrichtung gemabret folgende Bortbeile: 1) fann ber Beobachter bie lichter bewegen, wie er es fur nothig finbet, ohne bagu einen Bebulfen ju gebrauchen, und ohne jelbit bas Auge von bem Schatten abzuwenden; 2) ift jedes licht flets genau in ber Richtungelinie, in welcher es fepn muß. bamit bie Schatten in ber Berrifalebene bes Photomerers in Berubrung tommen; und 3) tann bie Bewegung ber lichter allaemach und fanft gefcheben, ohne auf fie felbft Ginfluß ju baben, ober ihren Glang gu vermehren und gu vermindern.

Diese Lische, welche to Boll breit und 35 Boll boch sind, und von den der eine 12 First und der andere 20 Fuß lang ist, werden unter einem Wirkel von 60 Grad gegen einander, und so gegen das Photometer gestellt, daß Unien längst ihrer Mitte gezogen und gehörig verlängert genau in einem Punkte in der Mitte der Vertifalebene oder des Feldes des Photometers zusammenstoßen; von diesem Punkte an werden die Entesterungen der Lichter gemessen. Die Seltenwände der Lische sind in Bolle getheilet, und ein Vernier, welcher Zehntelzolleziegt, ist an jedem Schieber, von welchem die Lichter getra-

gen werben, angebracht.

Auf den Schiebern laffen fich die Elchter hober und niedriger ftellen, um fie beständig in einerley Porizontalebene mit
ben

ben obern Grundflächen der Cylinder des Photometers zu haben. Damit die Bewegung dieser Schieber auf dem Tuche,
fo fanst als möglich sen, gleiten sie auf parallelen Messingdrähren, die 9 Boll von einander stehen, Lo Boll erwa im
Durchmesser haben, wohl polite, und auf dem Tische von
einem Ende zum andern befestiget sind.

Um mit biefem Photometer bie relativen Intenfitaten bes Lichtes leuchtender Rorpen geborig gu meffen, bar ber Graf ben ber Unmendung besfelben aus ber Erfahrung gefunben, bag man baben folgende Borfichtsregeln in Acht gu nehmen habe: 1) wenn bas ichmachere Licht von zwey tompen, beren Intensitaten verglichen werben follen, faft fo ftart ift, als bas einer gemeinen Bachsterge, fo ift es am vortheilhafreften, basfelbe 30 bis 36 Boll vom Mirrelpuntre bes Reides entfernt ju ftellen, und fo verhaltnigmaßig naber ober ferner, je nachdem es fcmacher ober ftarter ift. Denn finb. Die Lichter gu nabe, fo find die Schatten nicht gut begrengt, und wenn jene ju fern find, fo find biefe gu fchmach; 2) ift es jur Erleichterung ber Rechnung vortheilhaft, ein licht von einem gemiffen Grabe ber Starte als ein Daß angunehmen, momit alle anbere verglichen werben tonnen. Biergu bar bee Graf eine argandifche tampe gemablet, welche eine berrachtliche Zeitlang bas licht weit gleichformiger ausftromt, als. irgend eine andere tampe, und noch mehr als irgend eine Rerge. Diefe fiellt er auf bas bewegliche Geftell bes Photo. merers vom Mittelpuntte des Feldes auf 100 Boll abs nimmt alebann ein colindrifches Bachelicht von befanntem Gewicht und Starte, welches angegundet, gepußt, und babin gebracht ift, bag es mit bem größemöglichen Grabe von Belligfeit brennt, ftellt es jener in einer gewiffen gegebenen Entfernung (33 Boll) gegen über, und giebt biernachft bas Drabe ber Lampe mehr binein ober beraus, je nachdemtes norbig ift, bis die correspondirenden Schatten ber Lampe und ber Rerte genau von einerlen Dichtigfeit finb. Alsbann mirb bie Bachsterze zum fernern Gebrauche aufgehoben. Diefe bei-Stt 2

ben lichter, namlich bie arganbische lampe und Bacheterje,

nennt ber Graf Probelimter (ftandard).

Mit biefem Apparate hat ber Graf verschiebene Bersuche über ble Schwächung bes Lichtes benm Durchgange burch bie Luft, burch Glas, und ben feiner Reflexion von einem glafernen Planspiegel angestellt. M. f. Licht.

Photometrie (photometria, photométrie) heißt die jenige Biffenschaft, welche sich mit ber Ausmessung ber Starte bes lichtes beschäftiget. Lambert war ber erfte, welcher biese tehre mit glucklichem Erfolge bearbeltete, und seit dieser Beit ift sie als ein Theil ber optischen Wiffenschaften betrachtet worben,

Bouquer subret an, daß schon Zuygens einen Berssich gemacht habe, das Licht der Sonne mit dem des Sirius zu vergleichen: M. siesterne. Auch ein parifer Capuziner, Franziscus Maria, gab im Jahre 1700 eine kleine Schrift, nouvelles decouvertes sur la lumière, heraus, worin er glaubte, daß das Licht, welches durch mehrere Gläfer gehet; in arithmetischer Progression abnehme, und suchte diesem gemäß die Stärke des Lichtes durch die Anzahl der Blaser, die es ganz unmerklich machten, zu bestimmen. Celsius zu Stockholm gab den Varschlag, die Stärke des Lichtes zu meffen: man solle durch Hulfe der Erleuchtung, welche nörhig ist, um Objekte in verschiedenen Entsernungen deutlich zu sehen, auf die Stärke des Lichtes schließen. Allein alle diese Methoden harten noch viel zu viel Unbestimmtes, um die Stärke des Lichtes badurch genau zu erhalten.

Der enfte, welcher hierin mehr, als alle vorhergehende Marurkundiger, leistere; war Bourquer, welcher hierzu vurch einen Auffag von Matran 4), in welchem das Berbaltniß des Sonnenlichtes zur Zeit des Sonnenstillstandes als bekannt warrangenommen worden, veranlaffet wurde. Diese seine Untersuchungen offneren ihm ein ganz neues Feld optischer Rendehissen. Seine erste Arbeit erschien im Jahre 1729 unter dem Litel, essait d'optique, welche gleichsam nur eine

Bor-

Borbereitung zu einem größern Werke war, an welchem er unter vielen andern Beichäftigungen bis zu seinem 1758 erfolgten Tode gearbeitet hat. Die herausgabe bieses Werkes wurde von seinem Freunde, de la Caille, besorget .). Es ist auch zu Wien 1762 ins katemische überseßet worden.

Bu gleicher Beit erfchien auch über ben namlichen Gegenftand in Deurschland bas ichone Bert von Lambert 4), welches in Rudficht fostematischer Grundlichteit und Bollfranbigfeit, an tieferer maibematifcher Berechnung, unb fogar an Erfindung und Benugung ber bienlichen Berfuche Dem frangofifchen vorzugieben ift. In bem erften Theile feget Lambere Die erften Grunde und Begriffe biefer Biffenfchaft fett. DR. f. Licht. In bem sten Theile rebet er von ben Beranderungen, welche bas licht benm Durchgange burch burch. fichtige Rorper, besonders burch Blas, leiber. Der britte Theil enthalt die Berechnung bes von undurchfichtigen Rorpern, befonders von Spiegeln, jurudgeworfenen lichtes, und ber funfte von ber Berffreuung bes lichtes burch bie Utmofphare. Alle biefe Unterfuchungen find gang neu. Der vierte und fechste Theil betreffen ble gebren von ber gefebenen Selligfeit, besonders durch Rernrobre und die Erleuchtung unfere Connenfpftems, von welchen bereits manche fcone Untersuchungen waren angestellet worben. Der lette Theil endlich enthalt Rechnungen und Berfuche über Die Starte bes gefarbten Lichtes und bes Schattens.

Auszuge aus Bouquet's und Lamberts Schriften findet man in Prieftley's vom herrn Klügel übersesten und vermehrten Geschichte der Oprif. Aus den beiden Schriften der herrn Bouquet und Lambert hat herr Karften die ganze Photometrie im 8ten Bande seines tehrbegriffs der ge-

fammten Machemarit ausgeführer.

Physik Maturlehre, Maturkunde, Maturwisfenschaft (physica, physice, philosophia naturalis, Rft 4 phy-

a) Traité d'optique fur le gradation de la lumière de Mi. Besgaère Paris 1760. 4.

A) Photometria f. de messura et gradibus luminis, coleris et vatbrae. August. Vindelic. 1760. 8.

phylique). Im allgemeinften Werftanbe begreift man une ter biefen Dabmen bie Biffenschaft bon ben Gigenschaften aller erschaffenen Dinge. In biefer Bebeutung begreift alfo bie Maturlehre nicht allein Gegenstände außerer Sinne, son bern auch bentenbe Wefen. In biefem weitlauftigen Bere ftanbe wurde ber Umfang biefer Biffenfchafe fo groß fenn, baß taum ein Denfchenalter binreichenb mare, nur ben norbigen Unterricht barin gu erhalten. Diefermegen ift es norb. wendig geworben, fie in verschiebene nicht unbetrachtliche Theile abzutheilen, und unter bem Dabmen ber eigenstichen Physit oder Maturlebre nur biejenige Biffenfchaft gu verftes ben, welche fich mit ben Gigenschaften ber Dinge aufere Sinne beschäftiget, Gelbft in biefer Bebeutung ift fie jum gewöhnlichen Unterrichte auf Atabemien noch ju weitlauftig. und muß baber in einem noch etwas engern Berffande ge-ST. P. In the Line of the State of the last of the las nommen merben.

Ben ber Claffiftarion ber verschiebenen Theile ber Da. turmiffenschaft finder aber febr viel Billfürliches Gratt ; tabet fommt es, baf verfchiebene Maturlebrer biefelben auch febe verschieben bestimmen, Meines Grachtens ließe fich bie Clafe fifitation fo machen. Beil unfere Renntnik von Dingen entweder bifforisch ober rational ift, fo liefe fich auch die Maturlehre in die historische und gationale Maturlehre abrheilen. Es muffre baber bie biftorifche Raturlebre eine fostematifche Aufgablung ber Maturbinge enthalten. Matutbinge tonnen aber folche fenn , welche find, ober welche gemefen find; mithin murbe fich bie bifterifche Raturlebre wieber in zwen andere Theile gerlegen ; beren erfte bie Daturbefdreibung im meirlaufrigften Ginne, und ber andere Die Gefdichte Der Marur beifen fonnte. Die Maturbe. Schreibung beschäftiger fich bemnach mit ber blogen Aufgab. lung, Benennung und Gigenfchaften nicht allein berjenigen Rorper', welche in bie fo genannten bren Reiche ber Datus geboren, fondern auch ber einfachen Stoffe ober Bestanbibeile nach ihrer Aehnlichkeit und Berfdiebenheit, und ber Ge-ffirne; baber iheilet fich wieberum die Maturbeschreibung in bie Maturgeschichte, Chemie und Affrognofie ab. Bas endlich die rationale Marutlebre berriff, fo murbe fich blefe mit Auffuchung ber Urfachen ber Beranberungen ber naturlichen Dinge, welche in ben Gigenschaften berfelben gegrundet find, befchaftigen. Und eben tie rationale Marur. lebre ift es, welche nach Uebereinstimmung aller Phofifer Die gewöhnliche Phyfit ausmacht. Rur über die Grenglinie bie-fer Wiffenschaft find die Naturforscher nicht einig, indem die gange Maturbefdyreibung fo fchmefterlich bamit verenupfer lit. baß es feine Schwierigfeiten bat, beftimmte Grengen angugeben. Die Erfahrung lehret uns hinlanglich, baf bie Ror. per unferer Sinnenwelt mit Rraften begabet, und eben ba burch in einem fteten Bufammenhange find. Ben genaverer Untersuchung finder man eine bestandige Beranderung vom aufgehobenen Bleichgewichte und von wieber bergeftellter Rube. Daber entstehen Bewegungen, Beranderungen bes Dries und ber lage ber Rorper gegen einander, wodurch vorzuglich Die mertwurdigften Maturbegebenheiten erfolgen. fiebt man, bag es fur die Daturlebre ein Sauptgefchaft ift. Die Größen ber Rrafte, ber Bewegungen und ber baber rub. renben Birfungen ju ermeffen und mit einanber ju verglei. den. Daß bieß aber ein Begenftanb ber Mathematif fen, weiß ein jeber. Es ift baber bem Raturforfcher bie Daife. matit unentbebrlich. Dief ertannten fcon biejenigen, melche die erften phofitalifchen lebrbucher ju entwerfen anfingen, und brachten baber einen großen Theil ber angewandten Daebemacit in ihre lebrbucher. Erft in ben neuern Zeiten verfiel herr Rarffen auf ben Plan, bie mathematifchen lebren ber Phyfit zu entreiffen, nicht bloß ihrer Beirlaufrigfeit balber, fondern vorzüglich aus bem Grunde, weil fich die eigente liche Phyfit nicht mit Quantitaten, fonbern mit Qualitaten beschäftige, und weil es felbft gang wiber bie Derhobe fen, einerlen lebren jugleich gur angewandten Mathematit und jur Phofie ju rechnen, und in zweperlen Borlefungen eben basfelbe unter verschiebenen Dahmen gu lebren. Allein er felbft bat biefen Plan in feiner Unleitung in ben erften acht Ret. 5 ... 2 . Opmre

Abidnitten nicht befolget, indem er barin bieles vorgetragen, was hiernach gang batte wegbleiben follen.

Dagegen aber bat herr Scheibel auf Beranlaffung einer von Der fürftlich jablonometifden Gocierat ber Biffenfcafien ju feipzig aufgegebenen Preisfrage .) behauptet. baf Die mathematifche Betrachtung von ber Renntnif ber allgemeinen Eigenschaften und Beranberungen ber Rorper ungertrennlich fen, und muffe in ber Phofit benbehalten merben , menn ber Unterricht in felbiger nicht ju einem Spielwerte mit Berfuchen berabfinten folle. Gine besondere angemandte Mathematit gebe es gar nicht; was man fo nenne. fen baber entstanden, meil es bequem fen, bie Auflofung arichmerifcher und geometrifcher Aufgaben, welche ben ben phyfitalifchen Berfuchen vorfommen, von ben legtern gu tremen, wie j. B. bie Betrachtung bes Beges geworfener Rover, bie Sobenmeffung mir bem Barometer u. bergl. Rarffen bat noch turg por feinem Lobe in einem eigenen Muffage Die Musschließung ber Dathematit aus ber Phofit pollftanbig aus einander gu fegen, und gu rechtfertigen ge-Allein fo viele Brunbe er auch fur feine Deifuchet # ). nung bengebracht bat, fo ift boch bie Ausschließung ber Inwendung ber Maibematif in ber Phofit gang unmöglich. Denn bennabe alle Beobachtungen und Berfuche erforbern mathematifche Bestimmungen, und bie aus felbigen abgeleiteten Befese tonnen ohne Mathematit gar nicht vollstanbig und bestimmt bargeftellet werben. Die Maturgefege beruben aber bloß auf ben Rraften ber naturlichen Rorper, name lich auf Angiebung und Burudftogung. Es erforbert baber Die eigentliche Phyfit einen reinen Theil, welcher bem empirifchen gum Grunde lieget, und welcher bloß auf Erfenntnif der Maturbinge a priori berubet. Dun fagt Bert

e) Super quaeftionibus de philosophiae naturalis ambitu, limitibus et systemate; in actis societatis Jablonouianae Tom. VI. p.

a) Bom eigenthumtiden Gebiete ber Raturlebre; in feinen pool. Ge mifd. Abhandlung. Deft 1. Dalle 1786. 8-

Rant "), etwas a priori erfennen, beigt, es aus feiner Moglichteit erfennen. Die Moglichteit bestimmter Daturbinge tann aber nicht aus ihren bloffen Begriffen erfannt werden; benn aus biefen fann gwar die Moglich feit bes Bebantens (baf er fich felbit nicht wiberfpreche), aber nicht bes Objetres, als Marurdinges, erkannt werben, welches außer bem Gedanken (als eriftirenb) gegeben merben fann. Alfo wird, um die Möglichfeit bestimmter Naturdinge, mitbin um biefe a priori ju erfennen, erforbert, baf bie bem Beariff correspondirende Unschauung a priori gegeben merbe, b. i. bag ber Begriff conftruirer werde. Mun ift bie Bernunfterfennenig burch Conftruftion ber Begriffe marbemge Also mag mobl eine reine Philosophie ber Matur überhaupt, b. i. biejenige, bie nur bas, mas bem Begriffe einer Matur im allgemeinen ausmacht, unterluchet, auch obne Mathematit moglich fepn, aber reine Naturlehre über bestimmte Naturdinge ift nur vermittelft ber Marbematik moglich, und ba in jeder natutlehre nur fo viele eigentliche Biffenfchaft angetroffen wird, als fich barin Erfenntnig a priori befindet, fo wird auch die Naturlehre nur fo viele eigentliche Biffenschaft enthalten, als Mathematit in ihr angewendet werben tann. Dabin geboren aber bie allgemeinften Eigenschaften ber Rorper, als j. B. ber Bemegung, Undurchbringlichfeit, Schwere u. bergl. Darqus folgt alfo unlaugbar, bag in jeber Phyfit nothwendig Dathematif angewendet merden muffe.

In vielen Fallen beruhet die Erforschung ber Eigenschaften und ber daher rührenden Birkungen auf der Renntniß der einfachen Bestandseile, welche in ihrer Verbindung einen Körper ausmachen, und auf der Art und Beise
ihrer Verbindung und Verhältnisse gegen einander. Daher sehet auch die eigentliche Physik chemische Kenntnisse
voraus. Zu der Zeit, da man physikalische Lehrbucher abzusassengen, hatte die Chemie kaum die Form einer
Wissen-

<sup>-)</sup> Detapbofice Enfangegrande ber Raturmiffenfdaft. Rige 1787. g. Borrebe G, IX.

Biffenichaft erhalten baber mar biele von ber Phofit gange lich abgefonbert. Much mar es fcon von Alters ber gemobilich, Die mathematifchen Berrachtungen ber vor ebm. ften Objetee unter bem Dabmen ber angewandten Darbemarit, ober ber mechanischen, optischen und aftronemitchen Biffenichaften befonders vorzutragen. Dober blieb für Die eigentliche Donfit nichts weiter übrig, als Die gebre von ben allgemeinen Eigenschaften ber Rorper , von ben einfachen Stoffen, welche bie befannten vier Elemente ber Ariffoteliter waren, von ber Eleftricitat, bem Magnetismus und ben lufterfcheinungen. Um nun bie lucken gwifchen biefen Sehren auszufullen, brachte man ble vorzüglich ften lebren ber angewandten Marbematit in bie Donfit. Auf Diefe Belfe entftant eine Biffenschaft, welche bloß jene genannten lehren verbunden mit ben Theilen ber angewandten Dathemarit enthielt, mit ganglichem Ausschluffe ber Chemie und Maturgelchichte. Biernach find febr viele vertreffliche lebrbucher von Muffchenbroet, s'Gravefande, Defaguliers, Rraft, von Segnet und a. m. ausgearbeitet morben.

Neuere Entbedungen, welche zur Physit gehören, und welche ohne Renntniß ber Chemie gar nicht verstanden werden fonnten, veranlasten endlich auch die nordwendigsten chemischen lehren mit in die Physit zu bringen. Die ersten, welche hierin tie-Bahn brachen, waren Rarsten \*) und Lichtenberg \*). Die größere Vollsommenheir, welche die chemische Runst durch die bekannte neuere Chemie erhielt, hat auch selbst die Physit zu einem höhern Grad der Bellekommenheir gebracht, indem daraus unläugbar erheller, das selbst die Natur sich sehr vieler chemischen Prozesse bediene, Rörper von eigener Art zu bilden.

Aus allen diefen ersiehet man, baß jur genauern Reintniß ber naturlichen Rorper, Maturgeschichte, Machemarik

a) Anleitung gur gemeinnüslich. Cenntnif der Raturf. Salle 1783. 8.

B) Britte Auflage, der expledenichen Aufangegrunde der Raturleften.
Gotting, 1784; 2.

matit und Chemie erforbert wirb. Rur find bie Donfiter unter fich nicht einig, wie viel Mathematit und Chemie benm Vortrage felbst in die Phosit gebracht werden foll. M. s. die Artifel Marhematit und Chemie.

Mach ben bisherigen Bestimmungen liefe fich alfo ble eigentliche Naturlehre in Die allgemeine und besondere abrheilen. In Die erftere gehoren jodann ble allgemeinen Gigenschaften ber Rorper, als Bewegung, Gleichgewicht, Biberftand u. bergl. in die andere aber die Lehren bon ben befordern Stoffen und Rorpern; als licht, Barme, guft. 2B :ffer, eleftrifcher und magnetifcher Marerie, ber Erbe. ben Meresren und Simmelsforpern.

In Unsehung ber Geschichte ber Physit ift bier nur no. thig, einiges von ben Softemen im Allgemeinen angufüh-ten, indem die norhigste Erzählung von den Schicksolen, welche die Phosit erfahren bar, ben jedem Arritel besonders

Bengebracht mirb.

Die Rorper, mit welchen bie Erbbewohner umgeben find, baben einen fo großen Ginfluß auf fie, baft felbit Die erften Menfchen fich gar bald um ihre Gigenfchaften befummern mußten. Daraus entstanden ben den alleralteften Boltern Renntniffe, welche in die Phofit geboren, biefe Renntniffe mogen fich aber mobl mehr auf bie nothigfte prattifche, als auf miffenichaftliche Bearbeitung ber Ror-per bezogen haben; inzwischen find ben ben Alten bie Egypter, Phonicier, Chalder megen ihrer aftronomifchen, mechanischen und chemischen Ginfichten berühmt gewesen. Die Lehrer und Renner biefer Biffenschaften wurden Weise (Magi, fophi) genannt, mofitr Die Griechen ben befetreite. nern Mahmen Greunde ober Befliefene der Weisheit (philosophi) fegren.

In ben Schulen ber Griechen murbe bie Ponfit ale ein mefentlicher Theil ber Philosophie angeseben, und gang miffenichafelich behandelt. Sier bar man auch ben eigeneli. den Urfprung ber Snfteme und Theorie ju fuchen. ibre liebe gu ertidren, und Die Urfache von Dingen angugeben, war ben ihnen übertrieben, und sie vernachlässigten badurch den Weg, sich physische Renntnisse zu erwerben. Daher sindet man in den physitalischen Schriften der alten Griechen so viele Subtilitäten, und mehr Träume, als gründliche Belchrungen. Indessen werden doch auch von den Alten schon Meinungen vorgetragen, welche man in den neuern Zeiten wieder angenommen hat. So war z. B. das copernitanische Weltsossem schon ein Gedanke des Pythagoras, so lehrten Leucipp und Demokrit die Aromen oder ersten Kösperchen der Materie, welche lehre sich noch jest in so großem Ansehen erhält; so sagt Aristoteles, daß das licht dem Schalle ähnlich sen u. s. s. Dutens hat sogat sast alle Ersindungen und Meinungen der Neuern ben den Alten sinden wollen; allein das Uebertriebene tieses Versahrens hat sehr gut Engel ») gezeiget.

Much haben bie Briechen ben Beg ber Beobachtungen nicht gang vernachläffiget. Dieß beweifen vorzüglich bes Zippotrates Schriften, in welchen eine fo mufterbafte Meibobe ju beobachten und aus ben Erfahrungen ju fchliefen angetroffen mirb. Benn biefe Methobe aus ber Argnep. funde auch in andern Theilen ber Maturlebre mare befolget worden, fo murben bie physitalifchen Schriften ber Alten für bie Phyfit eben bas geworben fenn, mas jest bie Schriften bes Zippotrates fur die praftische Heilkunde find. 21lein man mar gufrieben, bie Datur fo gu betrachten, wie fie fich von felbft zeigte, und feste bie Berfuche gang auf bie Seite, welche boch fo viel gur Entbedung ber Eigenschaften ber Rorper bentragen. Ueberdief mar felbit ber Berbachtungefreis burch bie Schwierigfeiten ber Mittheilung entlegener Orter febr befchrantt, und biejenigen, welche bie Beobachtungen noch am meiften gu fammeln fich bemuberen, wurden felbit burch unwiffenbe und pralende Relfenbe oft mit fabelbaften Erbichtungen bintergangen.

Unfer

<sup>-)</sup> Der Philosoph far bie Welt. Ites Stud. Leipig 1775. 8.

Unter ben Römern har Lucrez das epikurdische Spsiem in einem Gedichte ") und Seneca einige physikalische Unterschungen nach den Gru-diäßen der Stoller vorgetragen."). Auch Plinius der ältere har in seinen 37 Buchern der Naturgeschichte physikalische Beodackungen und Meisnungen zusammen gesammelt, wiewohl er oft eine schlechte Auswohl getroffen hat. Mit dem Versall des römischen Reichs aber sielen auch die Naturlehre und die stolsche Philosophie.

Nach ber großen Barbaren erhielten sich noch ben ben Arabern einige mit der Physik verbundene mathematische und medicinische Renntniffe, weldte man größtentheils aus ben Schriften der Alten genommen, aber mit vielen aftrologisschen und sabelhaften Thorheiten vermengt hatte; besten ungeachtet sind in diesen dunkeln Zeiten einige wichtige Ents bechangen, als z. B. der Brillen, des Compasse, des Schießpulver gemacht worden. Die meisten unter den Arabern aber waren unwissende Anhanger des Aristoteles. Mur einige wenige beschäftigten sich gründlich mit der Physik, und wurden daber als Zauberer angesehen.

Selbst eine geraume Zeit nach der Wiederherstellung ber Wiffenschaften im Occident war die Verehrung der ariastotelischen Schriften so groß, daß man alle andere Unterssuchungen schlechtweg verwarf. Die damahlige scholastissche Philosophie begriff zwar auch die Physis als einen Theil in sich, allein sie war in traurigem Zustande. Ohne nur irgend ein Naturgeseß zu kennen, versiel man auf leere und nichts bedeutende Terminologien, und glaubte die Erscheisnungen durch Worte zu erklären, welche entweder ganz sinnslos waren, oder mit andern Worten eben dieselbe Erscheisnung wieder ausdrückten. Dieß war der Fall ben den Erstlärungen, welche aus der Abweichung gegen den leeren Raum.

a) De rerum natura lib. VI. cum interp. et notie The. Creech. Oxon. 1695. 8. Baiil. 1770. 8.

<sup>6)</sup> Quaeftionum naturalium lib. Vil, Venez, 1428. apud Aldam.

Raum, aus ber plaftifchen Rraft, und ben übrigen berborgenen Qualitaten ber Scholaftifer bergeleitet murben.

Der erste, welcher aus biesen traurigen Zeiten einen sichern Weg zeig'e, zu einer genauern Kenntniß der naguralichen Dinge zu gelangen, war der tord Kanzler, Baco de Verulam, bessen Werte verschiedene Mahl gesammelt worden sind "). Seine instauratio magna s. de augmentis scientiarum enthält Gedanken über die Verbesterung aller Wissenschaften, und besonders über die Naturlehre; er gibt nämlich den Rath, die bisherigen Speculationen zu verlassen, und bloß aus den Ersahrungen zu schöpfen. Die Schrist, de interpretatione naturae, zählt die Begensstände auf, welche nach seinem Vorschlage zu bearbeiten wären, und die historia ventorum gibt ein Verspiel sein

ner Merbobe.

Enblid murbe im iften Jahrhunderte ber Grund jum Berfall ber Scholastischen Philosophie burch bie Befanntmachung ber copernitanischen Weltordnung gelegt, welche jeboch gur bamabligen Beit noch nicht allgemeinen Benfall erhalten tonnte. Bu Unfange des inten Jahrhunderts ichienen bie Umftanbe fur ben ganglichen Berfall biefet Philofopbie gunftiger gu fenn. Galilet, ein Mann von icharf. finnigem Beifte, entbedte um biefe Beit, burch Erfahrung und richtige Anwendung ber Marbematit, die mabren Gefete Der Bewegung fallender, geworfener und fcmingender Ror-Much machte er burch bie neu erfundenen Fernrobre Entbedungen am himmel, welche ibn an ber Bahrheit ber copernifanifchen Belrordnung gar nicht mehr zweifeln ließen. Tycho de Brabe batte bereits die Sterntunde verbeffert, und einen mabren Schat von Beobachrungen gefammelt, aus welchen ber beruhmte murtenbergifche Aftronom, Replet, feine vortrefflichen Gefege entwidelte, welche

a) Franc. Baconis de Verulamio scripta in naturali et vninersa philosophia. Amitel. 1653. 12. edit. Jo. Arnoldi Lips. 1694. fal. the philosophical Works of Francis Bacon methodical and made english by Peter Shaw. Lond. 1733. 4. Vol. 1. — III.

die Jauptgesese der Bewegungen der Planeten enthalten, und das copernikanische System in ein völliges licht sesen. Auch machte dieser große Geometer eine glückliche Unwens dung der Geometrie auf die Erklärung des Sehens und der Ericheinungen der Brechung des licites, und kam das durch dem wahren Gesese der Brechung sehr nahe. Zu dieser Zeit schrieb auch der englische Arze Gilbert über den Magnetismus und Elektricität, Stevin fand das Geses des Gleichgewichtes mehrerer Kräse und des Drucks slüsses ger Körper, und Willebrord Snellius das wahre Geser

feg ber Strablenbrechung.

Much fing man nunmehr an, die Berfuche gn Bulfe au nehmen. Daburch entberfte Torricelli, Gallilei's Chuler, im Jahre 1643 bat Barome er; hiermir mat gugleich die Entbeckung des Drucks ber lufe ber Utmofphare gemacht, und die scholaftifde Behauptung, von ber Ubmei. chung ber Ratur gegen ben leeren Raum, vollig widerlegt. Heberhaupt fing um biefe Beit Die Erperimentalunter. fuchung in mehreren lanbern auf ein Dabl aufzuleben an. In Deutschland erfand Otto von Guerite die Lufteumpe und die eleftrifche Schwefelfugel, und Rircher und Schott. fammelten eine große Ungahl von Beobachtungen und Berfuchen; in Franfreich zeigte Dastal burch Erfahrung die Sebre vom Drucke ber Luft, und der P. Merfenne unverfuchte Die Schwingungen gefpannter Saiten, und brachte burch feinen ausgebreiteten Briefwechfel mehrere Belehrten in nabere Berbindung. Alle Dieje Erfindungen murben burch neue Berfuche von Gaffendi und Riccioli bestäriget. Carrefius fturgte endlich die ariffotelijche Philosophie garglich. Diefer um grundliche, ausgebreitete Renneniffe verbiente Mann benufte die bis gu feiner Beit gemachten Entdedungen gegen ble Uriftotelifer mit einer unwiberfteblichen Starte ber Brunde, und lehrte ben feinen großen Renntniffen ber Da. thematit febr viel Babres und Rugliches. Geine Begierbe, alles gu erflaren, mar aber fo groß, baf er von bem ei. gentlichen Bege ber Erfahrungen abgezogen murbe. III. Theil. 111 fuchte

suchte bloß aus dem Begriffe der Materie und ber Bewegung ein haltbares Spstem aufzusühren, das zu seiner Zeit auch sehr viel Anhänger gehabt hat. Mehrere seiner Mednüngen findet man unter verschiedenen Arriteln dieses Borterbuchs. Unter seinen Werken, welche zu Amsterdam 1692 — 1701. 4. herausgekommen sind, gehören zur Physik seine principia philosophiae, die Dioptrik, eine Schrift von den Mereven und eine vom Menschen.

Auf dem ein Mahl betretenen Wege der Experimentaluntersuchungen suhren andere fort wichtige Entdeckungen zu machen, als Boyle in England, so wie D. Zook, Grimaldi und Borelli in Italien, Pascal, Mariotte und Picard in Frankreich. Nach und nach wurde der Eiser, die Natur gründlicher zu studiren, immer größer, so daß sich mehrere Gelehrte mit einander verbanden, und gelehrte Getellschaften bildeten, welche durch die Obern des kondes unterstüßet wurden. Auf diese Weise entstanden in der Mitte des siedenzesischen Johrhunderts die landner Societät, die florentiner Academia del Cimento, und die pariser Atademie der Wissenschaften, welchen die Physis so viel zu verdanken dat.

In ber anbern Balfte bes fiebengebnten Sabrbunderts erhielt bie Raturlehre durch die vortrefflichen Entdeckungen Memton's eine gang neue Bestalt. Diefer fuchte fo viel moalich alle Sopothefen, benen man bieber fo febr ergeben war, ju entfernen, ging ben richtigen Weg ber Erfahrung, und erweiterte burch fein erhabenes Enftem Die Maturlebre gang ungemein. Go febr auch biefes Softem anfanglich angegriffen murbe, fo bat es boch mit bem groften Triumph Es batte namlich bie carrefianische Phufit nicht lange erft burch ben Gieg über die Ariftoreliter ein foldes Anfeben erhalten, baf es fchwer bielt, babon wieber abzugeben, befonders da Memoton Naturgefete aus Rraften entwichelie, bie ben Maturphilosophen nicht in Ropf wollten, weil fie einen befondern Sang batten alles ju erflaren, und boch bon ben Rraften feine Urfache meiter entbeden tonnen. Selbit

Selbst bis zut Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts blieben verschiedene Natursorscher, besonders einige Mitglieder der pariser Akademie, cartesianisch gesinnt. Ja man beschutbigte sogar Newton einer Wiedereinsührung der verdorgenen schalastischen Qualitäten, welches aber bloß von Missverständnissen herrührte. Endlich aber erhielt Newtons System von mehreren Seiten so viele Bestätigung, daß es von allen als der Grund des mathematischen Theils der Physis betrachtet wird. Das Nöchigste davon sinder man

in verschiebenen Urriteln biefes Worterbuchs. -

Dach blefer Beit ift auch ber mathematische Theil ber Maturlebre vor allen übrigen vorzüglich bearbeitet morben. Much ble Chemie und Maturgefdichte fing in Diefen Zeiten an, groffere Fortfchritte ju machen; nur murben ibre lebren in ber Phofit noch ju wenig benugt, und ber chemifche Theil ber Maturlebre, welcher boch nicht weniger erheblich ift, wurde faft ganglich vernachläffiget. Erft nach ber Mitte bes adigebnten Jahrhunderts fing man an, die Unentbehr lichfeit ber demifden Lebren lebhaft gu fühlen. Beranlaffung hierzu goben bie chemifden. Erflarungen ber Muffofung bes Baffers in Luft, und ber bavon abbangen. Den Lufterscheinungen, fo wie bie lebre vom Beuer über-Baupt. Ueberbieß erhielt man burch bie Gatbedung ber Suftarten (m. f. BaB) gang antere Begriffe von ber Luft, und machte es nothwendig, außer ben mechanischen Gigenfchaften ber luft, auch bie demifden in Betrachtung gu gie-Daburch mart man bewagen, die Chemie und Phyfif genauer mit einander ju verbinden, wodurch auch, wie Die Erfahrung binla glid belehret, beibe Biffenfchaften ungemein gewonnen baben.

Auch hat in ben neuern Zeiten herr Rant ben Grund bes bisher beliebten atomistischen Sustems zu untergraben angefangen, und mit einer ihm eigenen Grundlichkeit gezeiget, bag bas bynamische Sustem mit bem allgemeinern Begriffe ber Materie bester als bie Urome zusämmenstimmen. In blesem Barterbuche wird man beibe Susteme, beson-

bers unter bem Arifel, Grundkrafte, mit einander verglicher finden, und Renner, welche mehr, als ich, zu leiften vermögen, werden beurthellen können, ob das dynamische System die Naturbegebenheiten glucklicher, als des
atomistische auf die ersten Grunde zurücksuhret.

Unter ben altern Lehrbüchern ber Physik zeichnen sich bereits die von Sennert ") badurch aus, daß sie sich nicht an das ehemahlige ich lastische Sustem binden. Nach dem Ensteme des Carresius haben besonders Clauberg "), Rohault "), und größtentheils Sturm."), und mehr nach Versuchen eben dieser Sturm ") und Sengwerd ") lehrbücher entworsen. Nach Newton erschieden vartresse siche Lehrbücher der muchematischen Phisik von Reill "), Desaulier "), s'Gravesande "), Muschenbroek "), Zamberger ") und Rraft "). Wolff ") suchte die Naturelehre durch die beutsche Schreibarr allgemeiner zu machen. Vorzüglich in Rücksicht der Theorie aber sind die neuers

A) Physics Amstelod. 1664. 4.

y) Traité de physique. à Paris, 1673, 12. Tom. I. II. Jac. Robanis tractatus physicus, latin. vert. Samuel Clarcke cum animadv. Ant. le Grand. Amst. 1706. 8. Lond. 1711.

3) Physica electiva s. hypothetica. Norimb. 1697 - 1722. Il Tomi. 4.

5) Philosophia naturalis. Lugd. Batav. 1655. 4.

a): Introductio ad veram physicam. Oxon. 1700. 8. Lond. 1719. 5. 3) Course of experimental philosophy. Lond. 1717. 4. 1745. II Vol. 4. 200. Physices elementa mathematica experimentis confirmata. Leid. 1719. 4. betmeht Leid. 1742. II Tom. 4.

») Epitome elementorum phytices mathem. Lugd. Bat. 1734. 8. und bie nach des Berfaffers Cobe von Aulofo berausgeg, introductio ad philosophiam naturalem. I ugd. Bat. 1762. Il Tomi. 4.

1 2) Elementa phyfices. Ienae, 1735. 8.

(4) Preelectiones in physicam theoreticam. Tubing. 1750. 8. in physicae partes mathematicas. P. 11. 1751. 8. in physicae partes opticas et his cognatas. P. 111. 1754. 8.

v) Runfice Berfuce ju genauer Kenntnis ber Ratur u. Kunft. Salle, 1721 - 1723: 111 Bande. 8. Dernünftige Gedanken von ben Witz-Eungen ber Natur. Halle, 1723. 8. Bernünftige Gebanken von ben Abfichten naturt. Dinge. Salle, 1724. 8.

a) Philosophia suturalis. Witeb. 1618. 4. epitome naturalis scientise Amstelod. 1664. 4.

neuern Lehrbücher ber Physik vorzüglicher von Segnet \*), Wethardt \*), Winklet \*), Malet \*) und Bocksmann \*). Die größern physikalischen Schriften vom Abe Arollet und de la Sond sind bereits unter dem Artikel, Experimentalphysik, angesühret worden. Neuere Handbücher der Naturlehre haben entworfen Expleden \*), Rarsten \*)

Rrazenskein \*), van Swinden \*), Zet3 \*), Vicholson \*), Gren \*), Zodett \*), Rlügel \*), Brisson \*), 21chard \*), Dankl \*), Imhoss, Zauch \*) u. Relin \*).

-) Einleitung in die Maturlebre. Gotting. 1747. 1770. 8.

a) Erfe Grunbe ber Maturlebre. Salle, 1752. 5te Mufl. 1787. 8.

3) Doofit ober Raturlebre. Carisrube, 1767. 8.

\*) Raturlebre; ober ganglid umgearbeitete malerifde Popfit. Carls.

2) Anfangegrunde ber naturlehre. Gotting. 1772. 8. 3te Auf. mit vielen Bulagen von Lichtenberg. cte Auf. 1794. 8.

- 9) Aufangegrunde der Naturlebre. Salle, 1780. 8. 2te Aufl. mit Susfagen von Gren. 1750. 8. Anleit. zur gemeinnun. Kenntnif b. Matur. Salle, 1783. 8. Autger Entwurf der Naturwiffenschaft. 1785. 8.
- 9) Borletungen über bie Erperimentalphpfif. 6te Hufl. Ropenhag. 1787. 8.

s) Positiones physicae. Harderonici. Tom. I. 1786. Tom. II. 1787. g. x) Grundlage gu meinen Borlefungen uber die Experimentalphoft.

Berlin, 1787. 8.
2) Einleitung in die Ratutlebre. Aus d. Engl. mit Juf. und Anmert. von Ludite. B. 1. 11. Leipz. 1787. 8.

w) Grundriß der Raturlebre. Salle, 1788. 8. britte Buff. 1797. 8.
v) Grundriß des mathematifden und demifch mineralifden Ebeils

ber Naturlehre. Berlin, 1789. 8. 8) Anfangsgrunde ber Raturlehre in Berbindung mit ber Chemie und Mineralogie. Berlin und Stettin, 1792. 8. und in beffen Encyclopable 2te Aufl. Eb. 11. Berlin u. Stett. 1792. 8.

o) Traité élémentaire, on principes de physique. à Paris, 1789. III

w) Borlesungen ab. die Erpetimentalphofie. 26. I - IV. Bert. 1791. 8. e) Compendium inftitutionum physicarum in vium auditorum Poso-

nii. P. I. II. 11793. 8.

O Grundriß ber öffentl. Borlefungen ub. bie Erperimentalnaturlebre.

Munchen, Eb. I. 1794. Eb. II. 1795. 8.

r) Anfangsgründe ber Naturlehre unter eigener Aufficht bes Beef,, aus dem Danisch übers. von D. Tobe. Lb. 1. 1795. Append. u. leipt. 8. Ansangsgründe der Experimentalphoste. Aus d. Dasnisch übers. mit wenig. Ammere. von B. 3. Todiesen, Schleswig, 1795. Lb. 1. 1796. Lb. 11. 8.

") Lebtbuch ber Datutlebre. 3. 1. Anfpach, 1796. 8.

In einer fafilichen Schreibart tragen ble Phofit vor

Buler "), Winfch #) und Bube ").

Doch fehlt bis jest eine ausführliche und gufammenbangerbe Beididte ber Phylit. Das Bert bes herrn de Lous 1), melder im August 1789 gestorben ift, fangt eift mit Galilei vom Jahre 1589 an; bie Ordnung besfelben ift aber niche mufterhaft, und die nothige Eritt wird febe oft vermift. Gleichwohl ift neuerlich ber erfte Theil von biefem Berfe ins Deutsche überfeget worben. Bur Rennt. niff physitalischer Schriften blenen von Robr (), Boerbaave?), von Munchhaufen 1), Errleben 2), und Bockmanns phrutolifch - ofonomifche Bibliothet, und bie neuelte von Bermbftadt (). Die neueften von Beit ju Beit gemachren Entbedungen findet man in Bogier :). Lichtenberg und Doige. 4), Gren #), Brugnatelli 1) und andern Beitschriften +).

2Bas

a) Leanh. Quiere Briefe aber verfdiebene Gegenfande aus ber Ras turfebre, nach der Musgabe der herrn Condorcer und la Erpig gufs neue aberf, und mit Anmert. Bufas, und neuen Briefen vermehret von Brice. I-III. B 1792-1794. Gotha. 8.

6) Rosmotogifche Unterbaltungen, Leipzig, 1778. 8. 111 Ebeile, meue

permebrte Musg. vom I u. II Bande. 1790 u. 1794. 3.

2) Bollfanbiger und faftider Unterricht in ber Raturfebre in einer Reibe von Briefen an einen jungen herrn von Stande. I-III, Band. Peipt. 1793. 1794. 8.

3) Abrege chronologique pour servir à l'histoire de physique à Strasb.

T, 1-1V. 1786. 8.

+) Bboftglifde Bibliothet. Leipg, 1724, 8, mit vielen Bufas. u. Berbeff. pon Baftner, Leipi, 1734. 8.

4) Des Sausvaters gwenter Theil. Sannoper, 1766. 8.

9) Unfangegrunde ber Daturlebre.

1) Bibliothet ber neueffen phoficen, demifden ic. Litteratur. Bere fin feit 1783. 8.

\*) Journal de physique ou observations et memaires fur la physique.

Paris feit 1773 ift julest von de la Metherie allein bis mit 1793

fortgefeget morden. Tomi XLIII.

a) Magagin für bas Regefte aus ber Phofit und Raturgefchichte. Goe tha, 1781, fortgef. von Doigt feit 1786, 8. bis 1797, XII Bande. Meues Magagin von Poigt feit 1798.

u) Journal der Phofif. B. 1-VIII. Salle und feipzig, 1790-1794. 8. Peues Journal der Phofif. B. 1-VI lpg. 1795-1797. Annalen Der Dooffe feit 1798 nach bee Berfaff, Lobe fortgef. von Gilbert.

Bas enblich ben Mugen ber Physik betrifft, fo ift biervon einen Beweis zu geben unnothig, ba mir zu unfern Bedurfniffen, Bequemlichkeiten und Bergnugungen und gur Abwendung aller Befahren Die Gigenschaften und Birfungen ber naturlichen Rorper miffen muffen. Mußerdem bieten uns die Untersuchungen von den Eigenschaften ber Rorper nufliche Beobachtungen über bie Absichten berselben bar, und geben die fconften Beweise von bem Dafenn eis nes erhabenen Befens ab, von welchem alle biefe Dinge ib. ren Urfprung erhalten baben. Borguglich aber fturgt bie Phofit ben fo febr verberblichen Aberglauben, führet uns aur Demuth und Befcheibenbeit, und zeiget, bag unfer Biffen gar febr eingeschrantet ift, fie bietet aber auch Stoff genug bar, Die Rrafte unferes Berffandes burch neue Un. terfuchungen ju icharfen und ju vervollkommnen. Bu bergleichen und ahnlichen Unmendungen ber Physit haben besonbers Wolff . Derham .), Mieuweryt ?), und in den neuesten Zeicen Sullivan ) gebandelt.

Digmente f. garben.

Distole, elettrische, Knalluftpistole (sclopetum electricum, pistolet électrique) ist eine eigene Einriche fung,

y) Bibliotheca fifica d'Europa o sa Raccolta di osservazioni sopra la Fissca, matein, chim, storia natur, medic, et arr. Pavia Tom, 1-XIV. bis 1704.

i) Sammlungen jur Poofft und Naturgeswicke von einigen Liebbae bern dieser Wiffensch. 1778 - 1792. 4 Bande, Leipz, Magazin der reinen und angewandten Nathemat. Don Bernoulli und Simbene burg von 1786. Archip der reinen und angewandten Nathemat von Sindenburg seit 1794. Crells demische Annalen für die Rreunde der Naturiebre ic. nebe den Beptragen. helmft. seit 1786, e) Bernünftige Gedaufen über die Abfichten natürlicher Dinge, Halle,

1724. 8, A) Phoficotheologie oder Raturleitung ju Gott. A. d. Engl. pop C. C.

W Sanburg, 1750. 8.

y) Rechter Gebrauch ber Beltbetrachtung jur Erfenntnif ber Dacht,
Weisbeit u. Gate Gottes. U. b. Soll. von Gegner, Jeng, 1747. 4.

Deisbeit u. Sate Gottes. A. b. Soll. von Segner, Jeng, 1747. 4.
3) A View of Nature in lettrer to a Traveller etc, Lond. Vol. 1 - VI.
1794. 8. Ueberficht der Matur in Briefen an einen Reifenben, nebl sinigen Banctfungen über ben Atheismus in Seitebung auf besten beiten bei bei ben beiten bei beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei Bill. abget. übers febt mit Aumerk. (pon D. Sebenstreit) Leipt, 1795, B. l. 1796.
15. 11. 8.

tung, woben burch bie Erplosion ber burch ben elektrischen Funken entzündeten Rnalluft ein Pfropf mit Gewalt aus einer Rohre getrieben wirb. Der Bersuch hiermit bienet zum Beweise ber Entzündung brennbarer Stoffe burch ben elektrischen Funken, und ber erplobirenden Kraft ber Knalluft.

Daß durch ben elektrischen Junken die Lust mit brennbaren Dunsten angefüllt entzündet werden könne, war schon Watson bekannt, noch ebe die brennbare Lust gehörig entdecket war. Diese Bersuche sind auch von Moller wieberholet worden, welcher daben zuerst brennbare Lust gebrauchte. Moller aber kam ben seinen Embeckungen über die Sumpflust zuerst auf den Gedanken, ein eigenes Instrument in Form einer Pistole zu diesen Versuchen zu gebrauchen; in der Folge nahm er auch hierzu kunstliche brennbare Lust oder vielmehr Vermischungen der atmosphärischen und brennbaren Lust, welche den Nahmen Knalllust führen, und eine weit stärkere Wirkung thun.

Seit ber Erfindung Diefes Inftrumentes ift feine Befalt ofe verandert worben. Es gibt glaferne Berfgenge, melde bie Geftalt einer Diftele haben, und moven Schafer ?) Befdreibungen gegeben bat, allein biefe tienen gar nicht ju ftarten, fonbern nur ju fleinen gemeinen Berfuchen, und gleichwohl bat man auch bierben Borficht bes Berforingen megens nothig. Um beften werben folche Berfgeuge pon Metall verfertiget. Unfanglich mar gewöhnlich ibre Geftalt biefe: ein meffingener Enlinder lief in einen bamit verbundenen engern Eplinder aus, welcher lettere mit einem Rorf verftopfet murbe; am Boben jenes Enlinders murbe ein burchbohrtes Grud Meffing angefdrauber, und in felbiges eine Blasrobre eingefittet, worin ein mit einem Rnopfe verfebener Drath befestiger ift, beffen Enbe fo umgebogen morben, baff es nur i bis 2 linien weit von bem Meffinge

a) Philosoph. transact. Vol. XLIII. p. 495.
6) Lettere full'aria inflammabile nativa delle paludi. Com. 1776. \$. übers. Winterthur 1778. 8. und von Boftlin. Strasb. 1778. 8.
7) Abbildung u. Beschreib. der elektrisch. Pigole. Regensb. 1779. 4.

Meffinge abstehet. Bird bie Piftole nicht gebrauchet, fo fchraubt man noch eine meffingene Saube über bie Glasrobre. Goll fie aber geladen merben, fo giebt man ben Rort aus ber Mundung, und balt fetbige febr genau an bie Mundung einer mit brennbarer Luft angefüllren Glafche, welche in eben bem Augenblicke erft ift geoffnet worben; bie leichte . brennbare Luft wird alebann in ber Piftole auffteigen, und fich mit ber barin befindlichen armofpharifchen Luft' vermis fcben und Rnallluft bilben. Benn man auf Diefe Are bie Diftole etwa 15 bis 20 Schunden lang über Die Rlafche gebalten bar, fo verfchließt man beibe angenblicflich mir genau paffenden Gropfeln. Salt man nun ben untern Theil ber Piftole mit ber Sand, nimmt ble meffingene Saube über ber Glasrohre meg, und bringt ben Knopf bes Drag thes in ber glafernen Robre gegen ben Conduftor ber Mafchine, ober gegen ben Rnopf einer gelabenen Berftarfungs. flaiche, fo wird nicht allein bier, fonbern auch zwifden bent framm gebogenen Ende bes Drafts und bes Bobens ber Piftole ein Runten entfteben; biefer lettere Funte entgunbet Die Rnallluft mit einer Explosion, welche ben Rorf auf eine betrachtliche Beite forttreibt. Die Diffole lafit fic aus einer Rlafche mit brennbarer Luft mehrere Dabl nach einander laben, nur muß fie ben jebem folgenden Dable eimas langer über bie Blafche gehalten merben.

In bergleichen gewöhnlichen Pistolen ist es aber nicht möglich, brennbare Luft mit atmosphärischer in einem bestimmten Verhälmisse vermischt einzuschließen, und gleichwohl entsicht aus solchen Mischungen die beste Knalliuft. Daher gab D. Ingenhouß ) eine etwas andere zusammengesetze Sinstichtung an, welche auch von Cavallo ) ist beschrieben und abgebildet worden. Sie ist zusammengesetzt aus dren in einander geschraubten Theilen, dem Lauf, der Kammer und dem Handgriff. Durch den Handgriff geht ein Kolben, welcher sich in ein kegelformiges Stuck Elsenbein endiget, das an das insere

a) Philosoph. transach: Vol. I.XIX. P. II. p. 410.

<sup>#)</sup> Abbandt. ab. die Ratur n. Eigenfcaften der Luft. #. b. Engl. G. 277.

nere fegelformige Enbe ber Rammer genau anpaft. Um hiernachft biefe Diffele ju laben, bat man bereits gute Rnallluft in einer Blafe vorratbig; man brudt ben Rolben mit bem fonijchen Theile Dicht an bas fegelformige Enbe ber Rammer. fchraubt ben tauf ab, balt die Mundung ber Rammer bide an bie Deffnung ber Blafe, und giebt alsbann ben Rolben gurud, woburch fich bie Rammer mit Rnallluft fullt. ber Begnahme ber Blaje wird auge blidlich eine mit weichem Leber umwickelte Blenfugel in bie Mundung gebracht, und ber lauf wieder barüber gefchrauber. Die Entgundung gefchiebet vermittelft zwener in bem Elfenbein am Rolben angebrachten Drabte mit Rnopfen, welche nicht weit von einander abite. ben, und movon einer mit bem Meffinge bes Inftrumentes verbunben, ber andere aber in einer Blastohre ifoliret ift, und fich auswendig in einen Knopf endiget, bem man ben eleferi. fchen Schlag geben fann. Uebrigens miffen bie fleinen Radofe im Elfenbeine fo tief liegen, baf fie bem Bange und Unichliefen Des Rolbens nicht binberlich find.

Herr D. Ingenhouß fand die Wirkung dieses Instrus mentes sehr stark. Hierben entdeckte er auch, daß die Dampse des Bitrioläthers die atmosphärische kuft, und noch mehr die Lebensluft, in einem sehr hohen Grade knallend machen. Sine Pistole, welche Tairne verserriget hatte, zersprang mit Gesfahr der Umstehenden durchs Abbrennen, nachdem nur ein Tropsen Aerher in dephlogistisstre kuft getragen wurde. Nach der Wiederberstellung dieser Pistole zersprang sie zum zwenten Mahle, obgleich sogar der lauf der Kammer offen war. Statt der Knalllust dient auch Hoffmanns liquor anodynus, wenn ein Stückhen Schwamm mit diesem getränkt in die Höhlung

ber Rammer aufgehangt mirb.

Da aber auch biefe von D. Ingenhouß angegebene Ginrichtung jur Jullung ber Rammer mit Anallust einige Zeit wegnahm, und außerbem wegen bes Ub- und Unschraubens unbequem war, so erfand herr Pickel, welcher ben angeführten Bersuchen bes herrn Ingenhouß zugegen gewesen war, eine eigene zum Geschwindeschießen eingerichtete elektriiche Diftole. Ihre Bestalt ift cylinbrift, und an bem einen Enbe tegelformig. Darein paßt ein Stempel genau, burch welchen ein Canal burch die gange Stange bir burch gebobret ift; ein Mafitab an ber Stange zeiger, wie viel Cobifiell Raum durch Burudgiehung bes Grempels in der Piftole ent. ftanden ift. Der Cangl bes Stempels befiger einen Sahn (auch wohl und noch beffer zwen Sabue) und es fann baran eine mit Rnallluft gefüllte Blafe geschraubet werben. Biebt man nun benm geoffneren Sahne ben Stempel heraus, fo fullt fich alsbann ber in ber Piftole entstandene leere Raum mit Rpallluft an, worauf ber Sahn wieder verschloffen wirb. Durch die Seitenwand bes cylindrifden Rorpers ift ein Gruck Meffing eingeschraubet, wodurch ein Deffingbrabt in einer Blasrohre isoliret und auswendig mit einem Rnopf verfeben bindurchgebet. Das innere Ende diefes Draftes biegt fich gegen bas Metall ber Diftole, barf aber bem Bange bes Stempels nicht binderlich fenn. Der außere Knopf diefes Drabres wird nun mit dem Conduftor ober mit dem Rnopfe einer gelabenen Glafche in Berührung gebracht, modurch die Rnallluft entzundet wirb. Rach bem Abfeuern wird nun ber Stempel wieder gurudgeftoffen, ber Piropf ber Piftole wieder vorgeftedt, ber Sahn am Canal geoffnet, und Durchs Berausgieben bes Stempels ber innere Raum ber Piftole von neuen mit Rnalliufe gefüllt, worauf ber Sahn wieder verschloffen und gum andern Dable abgefeuert wirb. Auf biefe Beife fann man in einer Minute, wenn bie Blafe eine binreichenbe Menge Rnallluft enthalt, auf 8 bis 10 Mahl abfeuern. Sat man in ber Blafe brennbare Luft allein, und will felbige in einem gegebenen Berhaltniffe mit gemeiner Luft vermifchen, fo bienet eben biergu ber angeführte Dafftab. Es wird namlich alebann ber Grempel noch vor Ginftedung bee Pfropfes mir gefchloffenem Sahne bis auf ben gegebenen Grad gurudgezogen, mo-Durch fich ber bagu nochige Rapm mit gemeiner Luft anfullt. Sredt man nun ben Pfropf auf, öffnet ben Sahn und giebt ben Stempel gang gurud, fo fommt ber norbige Theil brenne bare Luft aus ber Blafe bingu. D. Ingenbouf bat im Stem.

Grempel eine fleine burchlocherte Rammer angebracht, in welche Schwamm mit Soffmanne liquor anodynus eingeleget metben fanu. Durch Diefe Rammer muß die gemeine Luft burchs Burudgieben bes Stempels durchstreichen, um in ben innere Raum ber Diftote gelangen ju fonnen. Benn fatt ber gemeinen Luft Lebensluft im geborigen Berbaltniffe mit ber brennbaren Luft vermifcher wird, fo mirb ber Rnall auferorbentlich fart, und überhaupt bie Erpiofion fo befrig, baf man Befahr megen bes Berfprengens ber Diftole lauft, wenn man niche pon ber Baltbarfeit berielben binlanglich verfichert ift.

Undere glaferne Bertzeuge, mit melden man Rnall. luft mittelf bes elettriften Funtens abbrennen tann, befchreibet Deber "). Ueberhaupt wird es leicht fenn, fic allerhand Berfgeage gu biefem Breche ju erfinden, welche bie Form ber gewöhnlichen Reuergewehre baben. Schreibet Weber eine eleftrische Ranone, und Difibo. fer &) eine Blinte, welche bie namliche Beftalt, wie Die gewöhnlichen bat, in beren Rolben ein gelabenes Glaichdien verborgen, und Statt bes Glintenfchloffes ein Spanmert angebracht ift; welches burch ben Drieder geloft einen Seife gegen ben Safen ber Blafde führet, und biefe baburch entlaber.

M. f. Ingenhouß vermischte Schriften, berausgegeben von Molitor. Wien 1784. 8. 26. I. G. 287 u. f. Tiber. Cavallo Abhandl. über die Ratur und Eigenschaf-

ten ber luft. 2. D. Engl. Leipg. 1783. 8. 6. 274 f.

Dlanconcav f. Linfenglafer. Dlanconver . Linsenglafer.

Planeten, Jerfferne (planetae, ftellae errantes. fidera errantia, planetes). Mit Diefem Dahmelegte man fontt alle Diejenigen Beffirne, welche ihre Grellungen gegen die übrigen Sterne taglich andern, und gemobilich von Weften gegen Often fich fortbewegen, und binnen einer gemiffen Beit um ben gangen Simmel berum-Diefes Fortrucken bemertet man außer ber Sonne laufen. dnu

a) Abbandlung vom Luftelettrophor. zte Muft. Illm, 1779. 8. 6. 83 f. 6) Wefdreibung einer eleftrifden Stinte. Galgburg, 1780. 8.

wind dem Monde noch an andern 5 Sternen, welchen man die Nahmen Merkur, Denus, Mars, Jupicer und Saturn gegeben hat. Diese 5 Grerne mit der Sonne und mit dem Monde waren die sieben Planeten der Alten, welche besonders in Ansehung der Astrologie von Bedeutung waren, und von welchen die Tage in der Boche ihre Benennung erhielten. M. s. Woche. In den neuern Zeiten ist zu diesen Planeten noch ein neuer von Zerschel entdecket worden, den man Uranus genannt hat. Von allen diesen

bandeln eigene Arrifel Diefen Borrerbuchs.

Man unterscheibet bie Planeten von ben übrigen Sternen außer ben Fortrucken von Abend gegen Morgen febe leicht auch noch baburch , baß fie burch Gernrobre betrachtet vergroßert und als runte Scheiben erfcheinen, und mit einem matten, nicht funtelnben, bem Monde abnlichen Lichte glangen. Die theorische Aftronomie lebret, bag fie fammt-lich an fich dunkele Rorper find, und von ber Sonne ibr Sicht erhalten, und baß fie fich in elliptifchen Babnen um Die Sonne bewegen. Bierdurch ift auch bie Bedeutung bes Bortes Dlanet in ber theorifchen Aftronomie geanbert morben. Man verfteht namlich barunter einen folden Sime meletorper, welcher an und für fich buntel ift, um bie Genne lauft, und von felbiger Licht erhalt. "hiernach gehoret alfo unfere Erbe ebenfalls gu'ben Planeten, und bie Gonne wirb au ben übrigen Firfternen, welche eigenes licht aussenben gezählet. Di. f. Sirfterne. Die vorbin genannten feche Dlaneten nebft ber Erde machen ihren Lauf unmittelbar um Die Sonne, und beißen dieserwegen Sauptplaneten. Gimiae von biefen haben noch fleigere um fie laufende Planeten Bu Begleitern, Die folglich ebenfalls mit um die Gonne ceführet werden, und Mebenplaneten beigen. Dur ber eligige Mebenplanet unferer Erde, ber Mond, ift burch bloge Augen fichebar; bie übrigen taffen fich erft burch gute Gerarobre am Simmel erblicen. Gie bewegen fich ubrigers ebenfalls wie Die Sauptplaneren in elliptifchen Babnen um biefe. Alle biefe. angeführen Simmelstorper mit ber Sonne und ben nur gu-Mmm III, Theil.

weilen fichtbaren Rometen in Berbinbung betrachtet, machen

unfer Sonnenfoftem ober Planetenfoftem aus.

Die Sauptplaneten werden vorzüglich in die obern und wetern abgetheilet; jene heißen diejenigen, welche in größern Bahnen, als die Erdbahn ist, sich um die Sonne bewegen, mit bin die Erdbahn einschließen, und dahin gehoren Mars, Jupiter, Saturn und Uranus; diese aber heißen diejenigen, veren Bahnen kleiner als die Erdbahn sind, und welche folglich von dieser umschlossen werden; bahin gehoren-Merfur und Renus.

Die Bewegung aller Planeten um bie Sonne geschiehet nach einerlen Richtung, namlich nach ber Folge ber Zeichen. Er sallen zwar ihre Bahnen nicht in einerlen Sbene, aber mit ber Ebene ber Ekliptik machen sie boch keine großen Winkel. Daher sieht man sie stets nicht weit von der Ekliptik in einem Himmelsstreisen, welcher der Thierkreis genennet wird. Wenn nun gleich ihr kauf beständig nach der Folge der Zeichen d. i. rechtläusig geschiehet, so verursachet doch die Bewegung unserer Erde, daß ihre Bewegung bald langsamer, bald geschwinder, bald rechtläusig, bald stillstehend, bald ruckläusig dem Beobachter der Erde erscheinet. Diese Bewegung ist aber nur scheindar, und hat den Nahmen Planeten veranlasset, welcher nach der Etymologie so viel als irrende Sterne bedeutet.

Ihre wahre Bewegung ist übrigens ziemlich gleichformig, und richtet sich nach ben von Repletn entvecken Mesethen. Newton hat nun bewiesen, daß sich ben jeder Centralbewegung, welche diesen Gesehen solget, die Centripetalkrase umgekehrt wie das Quadrat der Entsernung vom Mittelpunkte verhält; und daraus ergibt sich, daß alte Planeten mit einer Krast, welche diesem Geseh gemäß ist, gegen die Sonne getrieben werden. M. s. Gravitation. Gleichwohl aber hat man doch kleine Abweichungen von ihren eigenrlichen Bahnen wahrgenommen, welche beweisen, daß sie in ihrem Lause unter einander gestöret, oder von einander angezogen werden. Auf diese Weise erhält man ein Spstem von Planetenbewegungen, aus welchem sich ihr Lauf über.

übereinstimmend mit ben Beobachtungen erflaren, berech.

nen und in Safeln bringen laft.

Weil bie übrigen Planeten fich nach ben namlichen Befeben, wie die Erde, um bie Conne bewegen, bon felbiger erleuchtet werben, um ihre Uren fich breben, und gum Theil auch Monde gu Begleitern haben, fo erhellet baraus ibre Mebnlichkeit mit ber Erbe. Es ift baber febr mabricheinlich au vermuthen, bag biefe Rorper niche bloß biefermegen in einer fo vortrefflichen Ordnung mit einander verbunden find, um von uns bloß gefeben gu werben, fondern baß fie viel. mehr eben fo wie unfere Erbe mit vernunftigen Wefen befeget find. Bon biefer Bermuthung baben Zuvaens ") und Sontenelle B) fcone Ibeen aufgestellet. Ueberdieß find Die Rlecken in ben Planeten binreichenbe Beweise ibrer ungleichen Oberflache, ale Berge, Thaler u. f. f. Ginige ba. ben aber diese Mehnlichkeit ber Planeten mit ber Erbe gu weit getrieben, wie z. B. Wilkins und Wolff?). Go ftellt fich Wolff im Jupiter Menschen vor, welche einen abnlichen Rorper, wie wir befigen, und ber nach eben ben Berbaltniffen gebauet, aber wenigstens 2 ! langer als ber unfrige ift. Wolff ftelle bieruber fogar eine Berechnung an. und vergleichet hiernach bie Menfchen im Jupiter mit ber Da. tur bes Ronigs Dg ju Bafan. Allein es ift bie großte Babrfceinlichkeit vorhanden, bag ber Schopfer, beffen Berte fo mannigfaltig find, auf einem jeden eine eigene Ginrichtung getroffen, und ben barauf befindlichen Befen eine biefer gemäße Organisation gegeben babe. Denn auch ben unferer Rurgfich. eigfeit vermögen wir boch einzuseben, bag bie Sonne, von welcher bie Planeten ihr licht und Barme erhalten, auf einen jeden Dlaneten gang anders mirten, und baf folglich auch ein jeber Planet eine folche Ginrichtung befigen muffe, baf er Die Birfungen ber Sonnenftrablen aushalten tonne.

Mmm a Rita

y) Elementa aftronomiae; in ben element. mathefeos. Halae, 1753. 4. 4. 527.

a) Cosmotheorus f. de terris coelektibus. Hag. Com. 1698. 4.
6) Entretiens fur la pluralité des mondes. Paris, 1686. 12. übetf. mit Anmett. von Bobe. Berlin, 1780. ate berm. Musg. 1789. 8.

Birchet ) laft fich durch einen Engel von einem Simmelsformer zum andern führenz und erzählet, was er daselbst angerroffen hobe. Schott hat hierzu Anmerkungen gemacht, in welchen er die astronomischen Wahrnehmungen anführet, von welchen Rircher zu seiner sonderbaren Erzählung Beranlassung genommen hat.

Bas übrigens noch von einem jeden Planeten besonders befannt ift, findet man unter einem jeden ihm zugehörigen Arrifel, so wie die ganze Berbindung unter einander ben bem

Borre, Weltivffem.

Planisphat (planisphaerium, planiglobium, planiglobo). Berunter verzieht man eine Zeichnung einer Salbe kuget mir ben barauf befindlichen Gegenständen auf einer ebenet Flache. Auf diese Art werden himmels und Erdkugeln auf ebenen Flachen abgezeichnet, indem man nämlich entweber beibe Halbkugeln neben einander, ober eine jede auf einem beiondern Blatte abbilbet.

Sierben tommt es bloß auf die lage bes Muges an, melthes bie Begenftanbe auf der Sathfugelflache betrachtet. Siebet namlich bas Muge in irgend einer Grelle auf ber Rugel. flache die innere entgegengeschie boble Salbfuget, wie fie fich auf einer durch ben Mittelpuntt gelegten perfpettivifchen Lafel geiger, fo heißt die Bergeichnung eine fereographifche Projektion; nimmt man aber an, bas Muge ift von ber Regel menblich meit entfernet, fo wird bie Bergeichnung bie orthographische Drojektion genenet. Für bie Abbilbung ber Simmele . und Erdfugel wird gewöhnlich bie ffereographi. fche Projefrionsart gemablet. Diefe ift, alebann entweber Polarprojektion, menn bas Auge im Pole feine Stelle bat, ober aquatorifche Projettion, wenn es im Mequator fic befindet. Die erftere, von welcher fcon Deolemans 4) gefchrieben bat, ift ben ben himmelstarten bie gewöhnlichfte. Di. f. Sterntarten. Die Abbilbungen ber gangen Erbfugel ober

a) Iter exflaticum coeleste eum scholiis Sebetti. Merbipoli, 1760. 4.

8) Cl. Ptolemaci planisphaerium eum commentar. Commendim. Venet.

wer bie Universalkarren werden nach beiberlen Art, auch bisweilen auf ben Horizont irgend eines Objettes projiciett. M. f. Landkarren.

Auf bergleichen ebenen Abbilbungen ber himmelskorper taffen fich verschiebene aftronomische Aufgaben auflosen. Sonft gebrauchte man bergleichen auf Messen ober Holz entworfene Berzeichnungen ber Kreise als aftronomische Instrumente unter bem Nahmen ber Aftrolabien.

Planspiegel f. Spiegel.

Dlatina, Platinum, Platina del Pinto (platina. platinum, platine, or blanc) ift ein edles Metall von Ale beimelger garbe, weld es erft feit 1750 in Europa befannt geworben ift. Man findet diefes Metall in ben Bolbgruben von Santa . Re ben Cartagena und bem Dorfe Chaco in ber Mabe bes Rluffes Dinto in Peru in Amerita. Es tomme in ber Bestalt fleiner runder geflerichter Rorner ju uns, melde fait wie Gifenfeil aussehen, und nicht alle gleich rein, oft mie Sand vermengt, bier und ba mit Gifentheilen, Golb und Quedfilber verunreiniget find, und fich megen bes antlebenben Gifengehalts vom Magnet ziehen laffen. Der fpanifche Nahme Dlatina ift bas Diminutivum von Dlata, bas Gilber, und fie bat ibn mabricheinlich megen ber weißen garbe und ber fleinen Maffen, worin fie gemöhnlich ift, erhalten. nennen fie bie Spanier Juan blanca. Bon einigen Chemi. fern wird fie auch weißes Gold genannt. Uebrigens tomme bie Platina nicht fo naturlich in ben Gruben vor, wie mir fie erhalten, vielmehr bat fie fcon eine außere Bebanblung benm Berpochen bes Befteines erlitten, und bricht mit bem Bolde Augleich, von welchem fie burche Berquicken geschieden worben ift. Die Platina bat man bie jest nur gebiegen in ber Matur angetroffen.

Der erste, welcher ber Platina Erwähnung thut, war Don Ulloa im Jahre 1748. Nicht lange darauf im Jahre 1749 schickte Wood einige Proben davon aus Jamaika nach England. Unter den Chemikern und Mineralogen wurde sie Mmm 3

aber boch nicht recht befannt, bis Scheffer ") in Schweben im Jahre 1752, und mit ibm fast jugleich Lewis 8) in England ibre Berfuche bamit bekannt machten. Dachber baben fich mehrere Chemifer mit Unterfuchung berfelben be-Schäftiget, mobin besonders Maragraf, Macquer und Baume' und vorzüglich ber churpfalgische Befandte am Sofe au Berfailles, Graf von Sickinnen 1) gehört. Much Bergmann ') bat Berfuche uber bie Platina angestellet, meiche mit den fidingenichen wohl übereinstimmen. De Morveau. Midly und Buffon bielten bie Platina fur ein Gemifc von Golb und Gifen. Allein ber Graf von Sickingen bat fie zuerft in ihrer gehörigen Reinigfeit als ein eigenes feuer-

beständiges Metall bargeftellt.

Mach ben Versuchen bes Grafen von Sickingen halten Die gewöhnlichen Platinaforner an ein Drittheit Gifen, bas fich ungemein fcmer abscheiben lagt. Um biefes Metall von bem Eifen und von ben übrigen anflebenben Unreinigfeiten vollig rein barguftellen, bebienet man fich folgender Mittel: 1) man tofet es in Ronigswaffer auf, und fchlagt es burch tochfalgefauertes Ammoniaf nieber, und ftellt ben Dieberfchlag burd einen Gluß, aus Borar, geftoffenem Blafe und Roblenpulver, wieber ber. Ober a) man fest die Rorner ber Platina einem außerft befrigen Reuer aus, fo baf fie an einander fleben, inben fie auf ber Dberflache geschmolzen werben, und nachbet bammert man biefe gufammenbangenben Rorper in einen Rlumpen. Der 3) man beforbert bas Schmelzen burch einen Bufag von Arfenit, und verjagt nachber biefes Metall burch bas Feuer. Dber 4) man beforbert bas Schmelgen in einem beftigen Feuer burch Bufas von Blen, oder Bismuth und Eupelliret nachber bas Metall in einem farten Feuer. Doer

a) Somed. Abbandl. 1752. B. XIV, G. 275 f. 1757. B. XIX. G. 303 f. 9) Philosoph. transact, Vol. XLVIII. P. II, p. 638, Vol. I. P. I. p. 148. auch Sifforie der Plating im Sulammenbange der Runge. Eb.L. 25. I. p. 211.

y) Memoir, de Berlin 1757. auch in fein. com. Gorift. Eb. I. S. t u.f. 3) Berfuce fiber Die Platina. Dannbeim, 1782. 8. Mus bem grang. übetf. von Suctow. e) De platina in opulcul. Vol. II. p. 166, de tubo ferruminatorie. 6. 23.

5) man schmelzt bieses Metall mit gleichen Thellen eines Metalls, bas fahig ist, sich in der Salpetersaure aufzulosen. Die hieraus entstehende Mischung ist sehr bruchig. Man stößt sie in einem Mörser, gießt Salpetersaure über das Pulver, und seget es damit der Barme aus. Die Salpetersaure löst das fremde Metall auf, und die Platina fällt- in Gestalt eines schwarzen Pulvers zu Boden. Dieses Pulver kann in einem starten Feuer geschmolzen werden. Allein das daraus entstehende Metall läßt sich nicht gut hämmern.

Eine beffere Methobe, als alle diese, hat herr Janetty gu Paris gefunden; er halt sie aber geheim. herr Girtanner hat ben ihm Gefage aller Art aus Platina, und sogar

febr fcon gearbeitete Uhrfetten, gefeben.

Das eigenthumliche Gewicht ber gewöhnlichen Platina fällt wegen ihrer ungleichen Reinigkeit nicht immer gleich aus. Nach Bersuchen bes Graf von Sickingen verhält sich die reinste gegen reines Wasser in ihrer Dichtigkelt wie 21,061 zu 1,000. Nach den Tabellen von Brisson und Rome de l'Isle ist das specifische Gewicht der Platina in verschiedenem Zustande

gereinigt und gezogen 21,0417 gereinigt und gefchmiebet 20,3366 gereinigt und gegoffen 19,5000 gefornt , burch Galgeift gereinige 16,7521 gebiegen, vom Magnet fcmach gezogen 16,3333 gefornt, vom Magnet nicht gezogen 16,2519 rob gefornt, bom Magnet nicht gezogen 15,6017 rob gegoffen (eine porofe Maffe) 14,6263

Die von aller fremben Beymischung und von Eisen befrepte Platina, glanzt wie das reinste Silber, läßt sich debnen und hammern, sich zu dunnen Blattern schlagen, und
zum seinsten Drahte ziehen, und ist daher keines Weges ein Halbmetall, wie man sonst glaubte. Un Zähigkeit und absoluter Festigkeit übertrifft die Platina noch das Gold. Die Harte derselben ist geringer als die von Eisen, aber größer als die von Rupser.

In

In bem Teuer unferer Defen ift Die reine Platina nur ber einem febe boben Geade, welcher durch febr beftiges & blafe erreichet werden fann, schmelgbar; im Brennpuntte des großen tro. bainifden und parkerschen Brennglases fioß fie auch, ohne wie das Gold ju verdampfen. Sie ift daber die schwerftiffigste und seuerbeftandigfte unter allen metallischen Subftangen. Sie besitet aber wie das Eisen die gute Siaenschaft, for giubend schweißen ju laffen, wenn fie rein ift. Auch im bestigften Zeuer, sethe ben ihrem Schweizen, wird fie nicht vertalft, und verlieret nichts von ihrem metallischen Glanze. Uebrigens bat fie weder Geschwack noch Beruch. Luft und Wasser wirfen nicht darauf, und fie verliert ben der vereinigten Wirfung beider nichts von ihrem Spiegelglanze. Daber if fie sorzugleich zu Metallspiegeln in Spiegelstelestopen zu gebrauchen.

Begen Die mineratifden Gauren verbalt fle fic wie bas Gold; fe mirb namlich blog von der bephlogiftificten Galgfaure und bem Ronigse maffer angegriffen. Die Muftofung berfetben im Ronigemaffer if anfange fic gelb, wird aber immer duntler, je mehr fic bas Sonigemaffer mit Der Blating fattiget, und julest rothbraun. Ben Berbungung mit Bafe fer wird fie ber Gotbfolution abnlid. Dird ju Diefer aufbfung Bea machealfali in geringer Menge jugefeset, fo entfebt nach turger Beit ein Dieberfolag, melder aus fleinen, fomeren, rathen Croffallen befebt, melde nad Bergmann mannigmabl beutlich achtfeitig find, fic im Daffer aufiblen laffen, som Gemachbalfalt nicht weiter verandert. aber vom Mineralattati, wiewohl ichmer, gerfenet werden, und fon? por bem totbrobte ju einem regulinifden Platinatetne fieben. Birb Bingegen mehr Gemachealfali jur Platingauftblung jugefenet, fo fast endlich ein gelbliches, fomammichtes, im Waffer unauffetiches Pulver nieber, bas ein mabrer Platinofalt ift. Die Blutlauge fchlat blos bas bengemifdte Bifen, ale ein Berlinerblau nieber. Der Graf von Bidine gen bat bieß als ein Dittel gebrauchet, Die Blating vom Gifen ju reis Beil ber Calmigt bie Plating nieberfdlagt, obne bas Gold an fallen; bingegen ber Gifenvitriol bas Gold fallt, obne die Platina nieberjufchlagen, fo tann man jest burd biefe Mittel bie Bermifdung Des Golbes mit ber Platina ficher entbeden.

M. f. Gren fpftematifches Sanbbuch ber gefammten Chemie. Eb. Itt. Salle 1795. 5. 2138 f. Girranner Anfangegrunde ber antiphlogififchen Chemie. Betlin 1795. 8. 6. 316.

Platten, elettrifche f. Quadrat, elettrifches. Plangold f. Bnallgold.

Ende des britten Theils.

## Berbesserungen bom I. Theil.

```
Seite's. Beile 19. fatt oh lies og.
         - 12.
                 - Miraldi I. Maraldi.
     8.
    12.
                    evb I. evd.
             4.
           . 17.
                 - fig. 6. I. fig. 5.
   . 17.
  - 47.
            17.
                  - vermindert lies vermindert werden. Beile 21.
                     Batt ftebn I. ftebe.
            10.
                    - bleibt es 1. bleibt ste, und fatt so bald es 1. so
                     bald sie. 3.19. statt, so wird es l. so wird sie.
                     3. 23. fatt, einen fleinen Wafferberg erbeben
                     I. ein kleiner Wasserberg sich erheben.
                     38500
                     15,236 lies
   65.
                                 5,236
   68.
                     größern Breifes I. größten Breifes.
            29.
                     fede I. fde. 3. 11. fatt ac = ks lits ac : ks.
    69.
                     3. 15. fatt ben I. dem. 3. 18. fatt (fig. 16.) lies
                     (fig. 15.) 3. 20, fatt (fig. 15.) 1. (fig. 14.)
            27.
                     bas britte I. bas erfte.
         - 27. - fabig maren I. einbildeten.
   84.
         <u>-</u> 24.
                 - klm f. hlm. 3.25. fatt ino f, inp.
   . 10
                  - Unomalia I. Anomalie.
   94.
            6.
                  - Mittelpuntt I. Wintel.
   95.
  - 115 lette Beile, fate, x:a l. x:a.
 - 117. Beile 2 von unten, ft. Diversionen I. Dimensionen.
 - 136.
          - 2. fatt Eudorus Cindius I. Eudorus Cnidius.
 - 139.
               2. - Johann Gerel I. Johann Level.
               1. - Uthmen für I. Athmen.
   147.
   172.
               7 von unten fatt gaben I. geben.
  - 173.
             11 -
                           - annehmen I. einnehmen.
          - 10. flatt (fig. 24.) 1. (fig. 23.)
  7 176.
              4. - die Culmination I. die Beit der Culmination,
  - 177.
                      Beile 5. nach dem Worte, folget, fege bingu,
                      beobachten. 3. 19. fatt (fig. 24.) 1. (fig. 23.)
          - 14 B. 15. fatt Gestandes I. Gegenstandes. 3. 29. fatt
   185.
                      demnach le definoch.
              2. fatt bennoch I. bemnach.
   205.
              14. nach den Worten; offenbare Thatfachen, fese bingu,
   219.
                      welche gu bem Schluß berechtigen.
             23. fatt = 466560 Cubiflinien, I. = 9674588160 Cu-
    225.
                      biflinien. 8. 25. fatt 1866240 1. 38698352640.
  - 240.
              2.
                  — (fig. 6) L. (ng. 5.)
— Vey L. Ber.
              16.
  - 245.
                  - fig. 32. 1. fig. 33.
   251.
              9.
  - 256.
             22-
                 - nach Waffer I. noch Waffer.
           - 11.
                  - und debne I. debne.
 - 276.
                  - wichtige I. richtige.
          - 17.
  - 320, in bem Alleg. B) fatt, de la tetre I, de la terre.
- 343. 3. 25. fatt mithin nun, I. mithin nie.
```

Beite

```
Geite 345. Beile 19. Batt (fig. 28.) 1. (fig. 48).
  - 355.
              4-
                  - Linien L. Linie.
   370.
            - 15. (fig. 54.) [. (fig. 55.)
              7 und 8. nach ben Borten, gangen Birnprobe, fest
 - 375.
                     binju, die Verdunnung der Luft,
             14. muß das Bort, ebenfalle, meggefrichen wetben.
     402.
    428.
             18. fatt Bewegung I. Brechung.
             4. - abcgef I abcgef.
   473.
             9. - fek I. fck.
   - 437.
   453.
           - 16 a. 17. fatt [pc 1. fpv.
   461.
          - 8. fatt Leibart I. Leibargt.
   466.
             7. - gh i. gk.
          - ts. nach bingk, fest bingu, zu betrachten.
  - 514.
          - 3 bon unten, fatt nicht I. ift.
   526.
          - 17. fatt de I. di.
   548.
   568.
          - 14. - daß auch, I. daß burch.
          - 1. nach den Worten, Elemente, fest bingu (fig. 84.).
   - 591.
 - 605.
          - 17. fatt nach welches, I. nach welcher
          - 12. nach ben Botten, Simmel truben, fest bingu, um
 - 640.
                    bilben. 3. 18. fatt gobe 1. gofe,
  - 654. - 20. fatt, zu wiffen, I. zu meffen.
                - nur e guß, I. nur 2 guß.
  - 667.
         - 19. - berleiten, I. berguleiten.
 - 600.
         - 12 u. 17. flatt, Bascowich, I. Boscowich.
 - 752.
         - 28. fatt, 170ch, l. 17ach.
- HIS.
 - 845.
         - 18. - col 1. sed.
  856.
         - 10. - und ba, L und baf.
 - 876
         - 11.
                 - vor . E, I. von - E.
 - 883.
            2. - unficher, l. unfichtbar.
         - 9 bon unten, fatt, Brennfteine, L. Bernfteine.
898.
          - it. fatt, geftartres, I. geftorres. 3. 12. fatt, Elefteie
959.
                   citat felbft, L. Elettricitat. 3. 15. fatt, ber
                   trage, I. beytrage.
```

## Berbefferungen ber Rupfertafeln.

Fig. 10. muß noch unter b ber geraden Linie g gefeset merben.
Fig. 24. muß noch an ber Stale, wo d fiebet, oben l gefeset meeben.
Fig. 61. muß noch ber Buchkabe a gefest merben.
Fig. 62. muß noch an die Linie, wo m flebet, der Buchkabe o gefest merben.

Fig. 75. muß noch der Buchfabe e gefetet metden.



